





BCU - Lausanne



\*1094429038\*

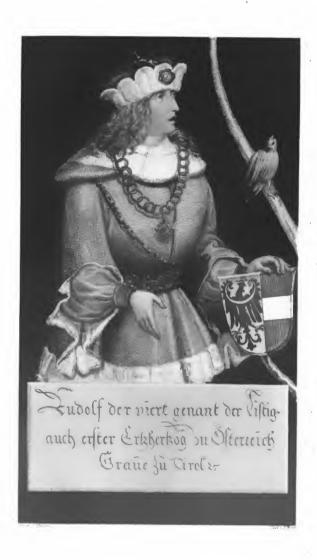

a schingle by the

# Mababara.

More a second se

The same

90 TO 97,07 TO 85 TO 10 TO 10

the state of the s





### Befdicte des Baufes

# Habsburg,

von dem fürften E. M. Sichnowsky.

#### Vierter Theil.

Vom Regierungsantritt Berzog Budolfs bis zum Tode Berzog Albrecht des Britten.

Mit drei Anpfertafeln.

Wien, 1839.

Shaumburg und Compagnie.



Dig Zeday Google

A. J. G. E. G.

#### Gefhichte

ber

## Söhne Persog Albrechts

des Bweiten,

von dem fürften C. Ml. Sichnowsky.

Mit drei finpfertafeln.

Wien, 1839. Schaumburg und Compagnie.

### Erstes Dud.

Die Negierungzeit Bergog Andolf des Vierten.

1358 - 1365.

Dergog Rudolf ber Erftgeborne bes verftorbenen Bergoge MIbrecht bes Beifen mar in Schwaben, a) ale bas Unglud ibn traf biefen feinen beften Kreund zu verlieren. Er fant in feinem neunzebnten Sabre, einem Alter welches, gewöhnlich. Leibenicaften ale Rraftauferungen betrachtet und liebt . meldes bem rafden Entidlug, ber Geburt eines Augenblide. weit eber folgt als bem Rathe ber Erfahrung; in biefem MI= ter war ein vaterlicher Freund ibm bochlich vonnothen bem er nachaeben , vor bem er fich jugeln , bem er endlich geborchen batte muffen. Run war er allein. Gine forgfame Ergiebung batte feinen Beift gepflegt, mehr als bei ben jungen beutichen Rurftenfohnen, feinen Beitgenoffen, Die burch Musbilbung gu tuchtigen Baffenmannern, ben bochften Anforderungen ju genugen vermeinten. Much Bergog Rubolf ftanb in ben Uebungen und Renntniffen eines folden nicht gurud, wie es vonbem Boaling Graf Beinrichs von Schaumberg 1) nicht anbers gu erwarten mar; aber fep es bag biefer berühmte Rampe fein ganges Butrauen nicht genoß, ober bag Anbre, vielleicht icon burd vaterliche Rurforge , Ginfluß gewannen , mit Anfichten , von benen bes Grafen verschieben - Rubolf warb nicht Ritter allein, fonbern ein Befduger und Orbner feiner Lanbe, ein eifriger Berbefferer ber Ginrichtungen in benfelben. Er warb auch fromm wie es taum von bem Bogling eines folden Bebrere ju erwarten gewesen; benn Graf Beinrich wird faft als a) Reg. Nr. 1.

bas Gegentheil genannt 2); aber obgleich Rubolf Rlofter fiftete und bie bestebenben reichlich bebachte, mehr als mancher Rurft bei fo furger Regierung, fo zeugen boch einige auffallenbe Sanblungen, baft feine Frommigfeit auch nur nach ber Beife ber meiften bamaligen Fürften mar, balb fich über alles binaussenen, balb wieder burd Gaben Rurbitten verlangent, und febr oft gefcab es, bag er bochmuthiger Gitelfeit und ber Leibenichaft überwiegenbe Gewalt über feinen Beift gestattete. Bu viel möchte es aber fepn, von einem neunzebnfährigen Jungling voll Rubmaier und Leben, ber ploBlich als Berr großer Kurftentbumer fich fublt, Die feltene Rraft zu verlangen, verfubrende Leibenichaften ans fich felbft ichnell zu verbannen, und au einer Beit ale ihnen eben ber weitefte Tummelplag eröffnet wurbe. Bu fury mar bad leben Rubolfd um, bei feinen audgezeichneten Sabigfeiten, eine Menberung biefer Gemutheart fund geben gu fonnen, wogu viele Ungeichen berechtigt batten. Aber indem er von Anfang an feine Stellung als Lanbesberr überichapte, batte er ben Begriff einer Allgewalt fo febr in fich aufgenommen, baf fie mit ben bestebenben und unantaftbaren Ordnungen in Gegensat fam. Daber mebrere feiner Unmafungen und fein Beftreben bie geiftliche Dbergewalt in feinen Landen in feiner Perfon zu vereinigen ober boch auf folde Beife führen ju laffen, bag fie von ihm abbangig wurde. Denn wie faft alle beutschen Fürften betrachtete er bie, außer feinen Bergogthumern figenden und über fie geiftliche Bewalt habenben Rirdenoberhäupter als benachbarte Reichefürften mit Land und Leuten, beren firchlicher Ginflug auf bie Geinen eigentlich mehr ibm als ihnen gebubre; bie inwohnenben aber blog ale bie erften unter ben lebnemannern. Und mobl mag bas weltliche Benehmen ber meiften ber erfteren, verurfacht burch ibre Reichofürftenleben, mit einer großen Angabl friegerifc gehaltener Schlöffer, bagu beigetragen baben, fie einzig fo gu betrachten.

Die Aufgabe bie bem Bergog Rubolf vorgezeichnet marfein Bolf moalichft gu begluden und als machtiger Rurft gerecht und angeseben zu malten, batte feine Schwierigfeit gebabt, geloft zu merben. Gein weifer Bater batte alles mit grofer Rlugbeit fur ibn vorbereitet und bie Rurftentbumer und Berrichaften in vollfommener Rube und Ordnung, in Frieden mit allen Rachbarn binterlaffen. Rubolf mar fein Erftgeborner und um fo vieles alter als feine beiben Bruber , bag er als Alleinregent gebahren mußte. Der Buftand bed Friebens ge= ftattete ibm langere Beit auf ben Besigungen in Schwaben in bem angenehm gelegenen Dieffenhofen zu verweilen, wofelbit er fich mit bem fernern Orbnen ber bortigen Angelegenbeiten beschäftigte. Dit Graf Albrecht von Berbenberg von bem bei= ligenberg folof er einen Dienftvertrag a); ale Reichelanbvogt nahm er bie Gerechtsame ber faiferlichen Stabte mabr b); und ju bem althabsburgifdem Gebiete erfaufte er von bem Grafen Gottfried von Sabeburg bie gerftorte Fefte Alt-Raprechtemple). Diefe Seitenlinie batte bem bergoglichem Saufe bie Fefte, fruber ihr Gigen, ju leben aufgetragen.

Am 16. September 1358 befand sich ber Herzog bereits in Wien d), wo er ununterbrochen bis Anfang April 1359 versweilte. Es heißt, er hätte die Absicht gehabt seinen Schwiegersvater ben Kaiser zu besuchen, aber die in Böhmen wüthende pestartige Seuche habe ihn als er schon unterwegs war, absgehalten weiter zu reisen 3).

In Wien nahm er in Begleitung einer großen Anzahl Pralaten bie Leichname und Gliedmaßen ber heiligen feierlich in Empfang, bie er in Schwaben gesammelt 4). Denn noch war es frommer Gebrauch lleberrefte berer hoch zu ehren, welsche als Borbilber eines gottgefälligen Wandels gelebt, ihren Zeitgenoffen wie beren Nachtommen vorgeleuchtet hatten, und beshalb für auserlefen geachtet wurden, Fürbittenbe für Lesub Reg. Nr. 2. b) Reg. Nr. 1. c) Reg. Nr. 4. d) Reg. Nr. 5.

bende sonn zu burfen. Durch den Besit ober die Beschauung solcher Ueberreste vergegenwärtigte der Gläubige die Augenden bessen, dem sie einst gehörten und er ward angeeisert ihm nachzuleben. Kein Zweisel über ihre Aechtheit entstand in seinem Gemüthe voll Einfalt, und wenn auch, so bachte er ja an das Borbild dem er nahe zu sommen trachtete. Diese hochverchrten Ueberreste wurden nur geschenkt, ost sogar geraubt, aber sie zu veräusern und Geldgewinn durch sie zu erlangen, war einer verderbteren Zeit ausbewahrt.

Bei Uebernahme bes Regimente ber Bergogtbumer bie in vollfommener Rube vor fich ging, begann ber junge Rurft gleich mit mehreren Beranderungen und Reuerungen. Alle Stellen wurden neu befest, bie alten Diener feines Baters entfernt 5). Bielleicht vermeinte er bie eingreifenden Plane Die er im Ginne gebabt baben mag, murben von Reuen beffer verftanden und vollzogen, und er fande bereitwilligern und rafderen Beborfam bei ihnen, ale bei ben alten Dienern feines Batere. Sobann fdrieb ber Bergog eine ftarte Stener von ben Gtabten aus 6). Damit nicht gufrieben, versuchte er auf andere Beife feine Ginfunfte bauernd ju vermehren. Das Dungen war bamale ein wichtiger 3meig berfelben burch ben geringe= ren Metall= ale Renn-Berth; aber einträglicher noch mar bie Ein- und Auswechstung. Faft jabrlich, im Juni, mußte bie gefammte Dunge, follte fie ferner gultig fenn, ju einem berabgefesten Preife, welcher ber eigentliche Metallwerth mar, abgeliefert werben, und wurde fogleich alles zu bem urfprungli= den bobern Gas wieber ausgegeben. Much gefchab baufig baß fie eingeschmolzen und bann wieber als neu ausgezahlt wurde. Balb auch erschienen fleinere Pfennige, bie im Berthe ber eingewechselten größeren angenommen werben mußten. Rurg, es war faum ein Mungbetrug ju erfinnen ber nicht ungescheut ausgeubt murbe. Bebe Urt verurfachte eine außerft brudenbe Laft und war eine plumpe, unredliche Erfindung. Das fo oft-

malige Abliefern und Ginfenben, Umwechfeln und Reuannebmen war an fich icon laftig, toftspielig und zeitraubend, bas faft iabrlich wieber fommente baare Opfer bebeutent und erbitternb. Und boch mar es eine Dagregel aller bamaligen Fürften. von benen ber Reblichfte feine Grunbfage baburd nicht ju verlegen vermeinte. Ilm biefe verbaßte Abgabe burch eine zwedmäßige und billigere ju erfegen, ward bem Bergog ber Boridlag gemacht, ju versuchen, eine regelmäßige Steuer ober ein Ungelb auf bie Gaftbaufer, Trinficanten und Berfaufe alles Getrantes in ben Stabten, Marften, Dorfern, auf allen Beilern, Leben, Sofen und Berichten einzuführen. In biefem Ginne erließ er am 21. Mary 1359 a) mit Rath ber Canbberren cine neue Ungelb = Drbnung ale Berfuch gultig bis gum St. Georastag 1360. Bon biefer Steuer, woburd ber gebnte Pfennig von allem Erlos fur Getrante eingeforbert murbe, blieb nur ber bergogliche Sof ausgenommen; alle Bewohner ber obengenannten Orte, alle Rlofter und alle Beiftlichen in Defterreich murben ihr unterworfen; ben Canbberren jeboch ward bie Babl gelaffen, amifchen ber Entrichtung biefes Ungelbes ober ber fruberen Beife ber Ablieferung ber Dunge gu nieberm Preife und Wieberannahme ju boberem. Aber Bergog Rudolf fab fo wenig bas Unrebliche biefer letteren Dagreget ein, bag er in ber Runbmachung eröffnete: nach Ablauf ber angefesten Sabresfrift werbe er feben, welche Ginnabms-Bats tung fic als vortheilhafter fur bie bergoglichen Ginfunfte er= geben murbe, biefe mare bann bejaubehalten. Dabei mar bie Erbebung ber Steuer auf bas ftrengfte angeordnet. Rein Schanfe burfte obne Beifeon ber bergoglichen Beauftragten ein Sag Bein ober Bier angapfen, bei funf Pfund Pfennige Strafe und Berluft bes Kaffes ju Gunften bes Berichtsberrn; Die ftraffälligen Untergebenen ber Beiftlichfeit gablten an ben Bergog; und es warb verorbnet, bag ben Tranffieuerbeamten allein von

a) Reg. Nr. 35.

ben Richtern Glaube beizumessen ware. Auffallend mar bie Schonung mit welcher ber herzog bei Einführung bieser Steuer bie Landherren behandelte. Mit ihrem Rathe ward sie verfünsbet, die Strafe verfiel an sie als Gerichtsherren und sie hatten die Wahl zwischen ben beiden Leistungen, ihrem Nupen gemäß. Weit entfernt auch für die Aermeren bedacht zu seyn und ihnen Erleichterung zu verschaffen, gebrauchte er in der Kundmachung ben Ausbruck: "daz es tragen und geben gemain volch daz gewönlich veilen wain met oder ppr vom zapben trinchet".

Bohl ware bas lingelb, schon früher a) auch unter herzog Albrecht bem Beisen manchmal in Desterreich erhoben 7) und in mehreren andern gandern gebräuchlich, von den lintersthanen der fast jährlichen Plage und dem Berlust bei der Münzeinlieserung vorgezogen worden, hätten sie nur die Gewisheit gehabt, daß diese auch wirklich bei Einführung des ersteren niemals wieder in Gebrauch kommen wurde. Aber es war zu vermuthen, daß nach und nach die neue Besteuerung neben der früheren Last verbleiben sollte.

Herzog Rubolf war barauf betacht, bie Einkunfte seiner Lande zu vermehren, da er sich nicht beschränken wollte nur die Ausgaben seines sparsamen Baters fortzusenen. Gleichwie er die Stellen in der Berwaltung der Lande mit anderen Dienern besetzt hatte, so traf er auch eine gänzliche Umstaltung des hofftaats. Der seines Baters, einfach und auf ein zurückzogenes Leben berechnet, konnte ihm um so weniger genügen, als er nicht die Lebensweise eines siechen alsten Mannes fortzussühren gedenken konnte. Er war seurig, ehrgeizig und hoffärtig und wollte seine blühende Jugend gläuzend genießen. Pracht und Feierlichkeit sprach ihn an; umgeben von einem zahlreichen hofstaat, von vieler, hoher Geistlichstit und einer Schaar Lehensmänner, liebte er es mit allen Abzeichen seiner erhabenen Würde, öffentlich hofhaltend zu

a) Reg. Nr. 7.

thronen. Bei ber ersten Gelegenheit die sich zu einer solchen Feierlichkeit barbot, bemerkte er zu seinem Misvergnügen, bag die Stelle eines Oberstjägermeisters an dem herzoglichen Hofe seit längerer Zeit erledigt geblieben. Sogleich schritt er zu ihrer Wiederbesegung und ertheilte sie dem alten Friedrich dem Ehreuzzpekh, Ritter, mit der Nunnießung der Burg Napotensfirchen und Zugehör, von nun an Jägerburg benannt 1). Friedsrich der Chreuzzpekh war einer der berühmtesten Ritter und Wanderer seiner Zeit, der in Desterreich, Böhmen, Italien bis Reapel, Spanien, zweimal am h. Grabe, in Rorwegen, Engsland, Schottland, Tunis, Griechenland, in der Bulgarei und Hungarn, vor dem Feind oder in Wallsahrt oder für Tursniere gewesen 1).

Der Herzog wollte jedoch seine Prachtliebe nicht allein in vorübergehenden Festlichkeiten und Aufzügen oder in einem zahlreichen Hosstaate zeigen, kommende Geschlechter sollten seine großartigen Ansichten und die Majestät seiner Gedanten anstaunen. Dauerndes mußte baher erschaffen oder doch besgründet werden. Die Baufunst allein konnte einem solchen Berlangen genügen und wie denn damals durch ein Gebäude getrachtet ward, den Geist bes Erbauers und ben Sinn in dem es errichtet worden, auszudrücken, so konnte auch bie höchste Erhabenheit und Majestät nur bei einem solchen Bauwerke in Ausstührung gebracht werden, welches die Andetung des Allmächtigen zum Zwede hatte.

Schon früher ) ließ Herzog Rubolf bas Zimmer in bem er geboren worden zu einer Kapelle einweihen. Es lag in der Wiener Burg in dem neuen Thurme- bei dem Widmer Thore 10). Die dazu gegründete Stiftung vergrößerte er danu zu einer Propstei mit einem Propste, vier und zwanzig Dom- herren und sechs und zwanzig Gehülfen. Aber bald zeigte sich der Raum zu beengt für die zu der neuen Gotteskätte sich

a) Reg. Nr. 103.

brangente Menge, wie fie es auch faft fur bie geftiftete gablreiche Geiftlichfeit geworben. Diefe Beranlaffung aab bem Bergoge bie großartige 3bee, bie Sauptpfarrfirche feiner Refibengftabt Bien burd Berpflangung ber Stiftung auf gewiffe Beife ju feiner eigentlichen Soffapelle ju machen und nicht allein mit Fortfegung bes von feinem Bater begonnenen Reubaues, fonbern auch mit außerorbentlicher Bergrößerung besfelben, ein ungebeures Denfmabl feiner Dacht, feiner Frommigfeit und bes Umfangs feiner Plane aufzurichten. Er wußte wohl, bag er nicht ben gebnten Theil ber Musführung erleben wurde, aber es mar bamale noch, tros ber Jugend eines Un= ternehmere, ber Ginn ber Beit erwartenb, gebulbig, mit bem Beginn eines Berfes gufrieben, in bem feften Glauben, mas Gott gefällig fer murbe ficher von ben Rachfolgern fortgefest und einft vollendet werben. Roch bachte feiner baran, nur bad zu errichten, beffen Genug und Benugung er erleben fon= ne, fonbern große Berfe murben wohl überlegt begonnen, und langfam boben fie fich empor. Defbalb fteben fie auch nach' Sabrbunberten noch.

Am 11. März 1359 11) begann ber herzog ben Bau bes neuen Domes, indem er ben ersten Schlag zum Beitergraben für die Grundfeste gab. Bei dieser Keierlichkeit waren gegenswärtig: ber Diocesan Wiens, Bischof Gottsfried von Passau, bessen Bruder ber Metropolitan Erzbischof Ortolf von Salzburg, die Bischöfe von Gurt, Kreising, Seffau und Lavant, Herzog Mainhart von Baiern, Markgraf Ludwig von Bransbendurg, Herzog Albrecht von Sachsen, Graf Mainhart von Börz und viele andere herren. Um 7. April legte Rudolf ben eigentlichen Grundstein a). Als Gedächtnisseier bes Tasges seiner Geburt bestimmte er, daß die zu errichtende Kathesbrale, Allen heiligen geweiht werden sollte gleich der frühern Kapelle in der Burg; bald aber überwog die alte Gewohnheit

a) Reg. Nr. 58.

und ba bie altere Rirche St. Stepban gu Ehren gemefen, fo warb ber neuen auch berfelbe Rame von bem Bolfe beige= legt 12). Georg Saufer, Burger ju Rlofter=Reuburg. foll ci= nen Aufrif entworfen und ben Bau ber beiben großen Thurme bis gegen Enbe bes Jahrbunberts, fast vierzig Jahre lang geführt baben 18). Bilbfaulen ale Bierben bes Innern und Meufern ließ ber Bergog burch bie berühmten nach Bien berufenen Deifter. Beinrich Rumpf aus Beffen und Chriftopb born aus Dunkelfpul verfertigen 14). Der Bau felbft marb auf bie von Bergog Albrecht bem Beifen bis 1340 aufgeführten Seitenwande errichtet, wozu biefer einen Theil bes gang alten Bebaubes benugt batte. Auch ein Chor mar von bemfelben erbaut, und am 23. April 1340 vom Bifchofe Albrecht von Baffan geweibt morben. Das von Bergog Rubolf aber mirflich Errichtete ift : bie Schliegung ber Bewolbe bes untern Rirchen= theile, bie Auffenung bes boben Daches, ber Anfang bes Baues bes Theffa= und bes Krauen-Chores, bamale "3wolf. boten Abseit und U. E. F. Abseit" (Abfibe) genannt, und bie Grundung ber boben Thurme. Er fonnte bie ermabnte, von feinem Bater auf Theilen bes alten Baues geführte Aufmauerung nicht nieberreifen und von Grund aus alles neu aufführen, theils weil baburch eine febr große Bermehrung ber Roften entftanden mare, theile weil Bergog Albrecht burd Erbobung ber Beftfeite, burch Erweiterung ber Rirche bis gu ib: rer noch bestebenben Breite und burch bie Erhaltung ber 1326 von Ulrich von Tyrna errichteten Rreug- fo wie burch ben eis genen Bau ber St. Eligiud-Ravelle icon ju viel und ju Grohes gethan batte, und vieles bavon auch in ben Blan Rus bolfe pagte. Doch fonnten befihalb bie großen Thurme nicht an bie Eden ber Beftfronte, fonbern mußten gu beiben Gei= ten ber Mitte bes Dome aufgerichtet werben 15). Bergog Rubolf war alfo, nach ber gewöhnlichen Bebeutung, ber erfte Grunder biefes prachtvollen Gottesbaufes nicht, aber von ibm ftammt bie großartige 3bee bes Gangen und fo kann mit Recht gefagt werben, ber ungeheure Dom lange nach feinem Tobe vollenbet, fep boch feine Schöpfung gewesen.

Die Bergoge Albrecht II. und Rubolf IV. find unter ben wenigen weltlichen Surften Deutschlands ehrenvoll zu ermabnen, bie mabrent bes vierzehnten Sahrhunderts aus eigenen Rraften einen großartigen Bau unternommen. Beiftliche Berren ober reiche Communen werben ale Grunber ber größten Rirden Deutschlands anerfannt, aber wenige weltliche Fürften aab es bie nicht vorzogen ibre Ginfunfte zu verfriegen ober gu verschwelgen. Die vielen bebeutenben und reichen Stabte am Rhein, im Guben und Beften bes Reiches bis an Franfreichs Grenzen batten ber Baufunft einen großen Wirfungfreis eröffnet, mit Bunbermerfen ber Rubnbeit und Glegang, um bie Renner wie bie Menge in Erftaunen ju fegen. Aber bie Baufunft allein fonnte vereinzelt ihre erhabenen 3mede nicht vollfommen erreichen. Gie mußte fich mit allen anbern ichonen Runften verbinden. Bilbhauer und Steinmegen, einerlei Bunft bamale, maren ju verwenden, ju funftreicher Auszierung ber aufgeführten Maffe von Mugen, ju Denfmalern und Standbilbern fur bas Innere; bann um, in burchbrochener Arbeit bas ungeheure Bange umftrident, es leichter und gefälliger gu machen, es zu beben, es zu verluftigen, Licht hundertfach burchfallen laffent; - Maler batten Altare mit Tafeln zu fcmuden, beilige Gegenftanbe mie lebend barftellenb; andere, burch ben Schmelz brennender Farben, funftreich auf Glas, ben Sonnenftrahl milbernb, bas Gemuth gur nachbenfenben Anbacht ju ftimmen, - Solgidniger, Thuren und Chorftuble phantaftifc und boch in Frommigfeit ju vergieren - Metallarbeiter, Gifen und Rupfer jur Bflangenmelt zu beleben - und Bergolber, nicht allein Solg und Metall berrlich ju machen, auch in ber Runft bes Drients bie Banbe ju bem Glange bes llebrigen Schimmernd zu erboben. Es war bie Beit wo nichts foftbar

und schön genug zu Berherrlichung ber Stätten ber Berehrung bes Allgutigen erachtet wurde. War aber bas Werf vollenbet, so erglänzte auch balb bas Innere von Silber, Golb und ebelm Gesteine, Gaben und Opfer ber Bittenben und ber Dankbaren, und so kam es, baß bie Aufrichtung eines Domes in einer großen und reichen Stadt, so viel hieß, als eine mächtige Aufregung zur Pflegung ber Künste während eines Jahrhunderts burch ben erhabensten Zweck sie heiligend.

Die Stadt Bien mar aber gang murbig ein fo großes Bert innerhalb ibrer Mauern entfteben gu feben. Stapelplas ber nach Sungarn und allen flavifden ganben bestimmten 2Bagren, bie Benedige Schiffe von ben entfernteften Geftaben guführten, mar fie es auch öftere, bei ber Unficherbeit ber nas bern Strafen, berer, bie fur Mugeburg und Rurnberg, fo wie für bie reichfte und mächtigfte Stadt Deutschlands, für Roln, bestimmt waren. In Bien wurden bie Erzeugniffe Defterreiche, Stepermarfe, Bobmens und hungarns vertaufcht. Die Strafen burd Defterreich maren ficher, und Giderheit berfelben war bamale noch fo febr bad erfte Berlangen ber Sanbeldleute, bag fein Ummeg ju groß mar um fie gu errei= Dft trafen auch Waarenguge aus Ronftantinopel auf berjenigen Strafe bafelbft ein, auf ber am wenigften Gefahr ju beforgen war, obgleich auch bier bas Beleite ftete theuer genug erfauft werden mußte. Der größte Berfehr Biens fand aber mit Benebig und Prag ftatt.

Diese handelsverbindungen hatten Bien, nach Köln und Prag, zu der volfreichsten und wohlhabendsten Stadt Deutsch- lands gemacht. Seit Albrecht des I. Zeiten, stets mit Borliebe von ihren Fürsten behandelt geschont, und in dem Besit der Gerechtsame gelassen, hatte sie biese auch vermehren sehen und war, bei billigem Berlangen, noch nie abschläglich besichieden worden. Sie war treu und es geziemte ihr aus Danfbarteit.

Anfangs April verfügte sich ber herzog von Wien nach Prag über Krems und Kinz. Bon Krems ist am 11. April bie bemerkenswerthe Urkunde erlassen worden, wodurch er den Züricher Bürgermeister Rudolf Brun zum Rath annahm, wesgen der Treue die ihm dieser für seine Lebendzeit geschworen, sep es auch im Streit mit wem immer, ausgenommen dem Raisser, der Stadt Zürich und deren Eidgenossen. Brun war früster schon des herzogs Mann geworden. Run verhieß ihm dieser tausend Klorentiner Gulden mittelst eines Jahrzelds von hundert auf das obere Amt Glarus versichert a). Der hochmüstige und leidenschaftliche Mann des Bolls mußte sich also doch bemüssigt gefunden haben, der eines herren zu werden. Bielsleicht war ihm Ahnung gesommen, ein solcher wäre beständiger, gerechter und billiger.

Bis zu feiner Abreife nach Prag bezeugen mehrere Urfunden bie Thatiafeit bes Bergogs, unter tenen eine, Aufmerffamfeit verbient. Durch biefe gab er ben papftlichen Beauftragten, Bifchof Paul von Freifing und Abt Peter von St. Lamprecht befannt, er fep vollfommen unterrichtet von ber burch feinen feligen Bater perfucten Bermittlung gur Ausfobnung bes Darfgrafen Lubwig von Branbenburg, Gobnes Lubwig bes Baiern, mit bem beiligen Stuble, auch fenne er Die befibalb erlaffene Bulle Innocens bes VI. und gelobe bafur ju forgen, bag ber Martgraf berfelben genau nachtomme b). Spater, ju Dunden, wiederholte er biefe Bufage. Go wirfte bie Freundschaft Albrechts fur bas baierifche Saus in bem Sobne Rubolf nad. Aber bie Bermittlungen bes Letteren fonnten nicht fo erfolgreich feyn, ober fo begierig verlangt merben, ale jene. Die reife Rlugbeit Albrechte mar fein Erbftud für fo große Jugenb.

Rur turze Zeit hatte ber Herzog mit seinem Bruder Friedrich am kaiserlichen Hoflager zu Prag 16) verweilt, benn am a) Reg. Nr. 39, 68, 120. b) Reg. Nr. 11.

20. Mai 1359 war er bereits wieber in Bien. Es mar gegiement gemefen nach augetretenem Regiment feiner ausgebebnten lande fich feinem Dberberrn, Lebensberren und Schwiegervater wieder vorzuftellen, beffen Reichsvogt er in Schmaben gewesen und ber fich gutig gegen ibn bezeugt. Aber boch founte ferner niemale ein freundschaftliches, gang gutrauenvolles Berbaltnif gwifden ibnen fich gestalten. Auf meffen Seite bas Unrecht war, ift nicht zu bestimmen, chen fo wenig ob es wirflich nur auf einer gewesen. Bei vielen großen Gigenschaften mar Rarl IV. migtrauifd und eigennütig, Rubolf aber voll Soffart mit bem gangen Anbang biefer Rrantbeit ber Geele. Da fonnte feicht Reibung entfteben, unzeitiger Berbacht und faliche Deutung auch an fich barmlofer ober blod augenblidlich leibenschaft= licher Dinge und Meugerungen. Jedoch geschiebt es bag in Beurtheilung folder Falle öfter ale billig ber Jugend Unrecht gege= ben wird, blod weil fie raich ja beftig fich geberbet, und ge= wiffermagen bie Deinung berausforbernb, auftritt.

Dieg gefchab von Seiten Rubolfs in ber auffallenbften Beife. Auf einmal begann er feltfame, bieber unerborte Titel fic beigulegen. Raum ein Sabr nach bem Tobe feines Baters. bes flugen und ichlichten Bergoge Albrecht, nennt fich ber Gobn einen Pfalgerabergog bes Reichs, einen Ergbergog, einen Rurften im Elfaß und in Schwaben, einen Reichsoberftiagermeifter, mit Anfügung einer großen Babl anderer Titel, felbft mit Benennung fleiner Orte feiner Bergogtbumer, jum Beifpiel : eines Marfarafen von Drofenborf. Die Anregung au biefen fleintiden Auswüchsen seiner Gitelfeit murbe, mas bie erften Titel betrifft, mabriceinlich burch eine Urfunde gegeben. Gie ift jest ehrwurdig burch ibr Alter, aber icheinbar zweifelhaften Ausbrude. Dem erften Anblide nach verleibt fie Berechtsame, und es muß Bermunberung erregen, bag fein Bergog von Defterreich biefe fruber in Ausführung brachte. Bor Bergog Rubolf wurden fie aber bestimmt weit richtiger ausgelegt ale burch benfelben. Diefe Urfunde ift bas fogenannte große Diplom Raifer Friedrich bes I. vom Jahre 1156, wodurch bie Marfgraf= icaft Defterreich ju einem Bergogthum ju Gunften Beinrichs von Babenberg genannt Jasomiraott, erboben murbe. Es beift bafelbit : "Benn ein Bergog von Defterreich auf einem öffentlichen Reichstag fich befindet, fo foll er gleich einem Pfalgergs bergoge gehalten fenn 17)." Sierburch und burch bie nachfols gente Stelle: "und nichts befto weniger bei Unnahme feines Siges und im Geben, jur Rechten bes Reichs ben erften Plat nach ben Rurfurften haben 18)," ward einzig ber neue Rang ber Bergoge festgestellt, feineswegs bie Ertheilung eines neuen Titele beabfichtigt. Es gab feine andern Fürften mit bem eines Pfalgergbergoge; biefe Benennung follte nur bie bem Raifer junachft ftebenben bezeichnen, ju benen auch ber bes neu errich= teten Bergog= nicht Ergbergogthums, ju rechnen mar. Go auch gab es Fürften, und bie Raifer erhoben Bifcofe, Mebte und Grafen ju biefem Rang, aber bamale noch bachte niemand baran ben Kurftentitel allein gu führen ober vor ben Ramen feined Pan= bed ober Stammes ju fegen. Bergog Rubolf, von felbft ober aufgeregt burch einen feiner Umgebung ber feine fcmachfte Seite abgefeben, wollte tros bem bie Berleibung eines Titels in jeuem Ausbrude erfennen und glaubte fich baber alles Recht ju bemfelben. Merfwurbig ift bag biefe Urfunde, vermuthlicher Grund bes Titels und anderer Unfprüche auf gang ungewöhn= liche faiferliche Gnaben, um biefe Beit querft angeführt und befanut murbe.

Den Titel eines Reichsoberfijägermeifters foll ber herzog von bem Besit Rarnthens bergeleitet haben, indem es heißt, einer Sage zu Folge, baß die Fürsten bieses landes seit Erhebung besselben zu einem herzogthum dieses Reichsamt besessen haben sollen 19). Aber ba bei ber Belehnung Mainharts von Görzstirol und neuerlich bei ber ber herzoge von Desterreich mit Rarnthen von einem solchen Erbamte keine Rebe gewesen, auch

fein Bergog von Rarnthen je ben Titel bavon geführt, jo bleibt bie Annahme bedjelben ein sonderbared Spiel ber Eitelfeit Bergog Rubolfo.

Die Wichtigkeit welche er feiner Stellung als Fürst bes Reichs beilegte, erfüllte sein ganzes Wesen. Es scheint als ob er in seinen Erlassen ben Kaiser im Rleinen vorstellen wollte. Er suchte bieses durch Weitläusigkeit des Styls, durch eine große Anzahl Zeugen aus der Geiftlichkeit, den Erbämtern, den Hosbeamten und dem Abel seiner Lande und auch durch Angabe seiner Regierungsahre auszudrücken; sonderbar genug fügte er noch die seines Lebensalters bei und schloß endlich die Urfunde, der erste in Deutschland, durch eine eigenhändige Befräftigung 20). Als Zeichen der Wichtigkeit die er auf alles von ihm ausgehende legte so wie seines Mistrauens, kann auch die Zeichenschrift dienen die er erfand und nur seinen Vertrautesten mitgetheilt baben mag 21).

Die erwähnten neuen Titel ericeinen in febr vielen Urfunben mabrent feiner Regierung, aber querft, fo weit befannt ift, in einer vom 18. Juni 1359, woburch er bie Berechtsame bes Rloftere Molf bestätigte a); bann in einer vom 9. Juli besfelben Jahres b) jum Schirm ber neuen Propftei ju Allerheilis gen (St. Stephan) in Bien, ausgestellt. Durch biefe marb verboten irgend etwas ber Propftei geboriges ju verfaufen, ju verfegen ober ju entfremben; nur fich allein, nicht einmal feinen Brubern bebielt er bas Recht por, eine Beranberung ober einen Taufd mit bem Befig berfelben zu treffen; fo bag es faft fcheint als ob er perfonliche Opfer fur beren Errichtung gebracht batte. Da aber gwifden ben Bergogen bamale noch alles und febes gemeinschaftlich mar und Rubolf weder befondere Befigungen batte, noch ibm allein guffiegende Ginfunfte genoß, fo ift eber zu vermuthen bag biefer Borbehalt ein gewöhnliches Recht ber Stifter gemefen, ober er es fich als altefter beigelegt batte.

a) Reg. Nr. 51. b) Reg. Nr. 58.

Unter ben Erlaffen biefer Beit find noch bemerfenswerth. . bag er am 23. Dai 1359 in feinem und feiner Bruber Ramen gelobte bie Bermachtniffe ber Schwester feines Baters, ber noch immer von Ronigefelben aus fegenfvenbenben verwitweten Ronigin von hungarn Manes, genau gugubalten a). Im Juli bede felben 3abres faufte er fur fich und feine Bruber um 6000 Rlorentiner Gulben von Krau Urfula von Pfirt Grafin von Monts fort, ben ibr jugefallenen Theil ber Berrichaft Befort b). Das mutterliche Erbe, bie Graficaft Bart, warb baburch wie auch ber alte Befig ber Suntgauer Berricaften, abgerundet und gefidert. Roch andere Erwerbungen machte er burch Raufe, ju verschiedenen Beiten feiner Regierung. Go im Sabre 1363 brachte er bie Lebensberrichaft ob Burgborf, Altingen und allen Rechten zu Thun von ten Grafen von Roburg für 12000 Rlo= rentiner Gulben an fein Saus c); und in bemfelben 3abre bie Refte Neuenburg im Rheinthal fur 3300 Pfund Pfennige pon ben Tumben d).

Am zweiten August war ber herzog in Presburg. Rlugheit, selbst Nothwendigseit gebot jedem Kürsten von Desterreich
mit den Beherrschern des mächtigen hungarns in Kriede und
wo möglich in Freundschaft zu bleiben. Dieß sah Rudolf wohl
ein und deshalb wurde an dem erwähnten Tage eidlich gelobt,
daß alle Bündnisse und Berträge, welche König Ludwig von
hungarn und herzog Johann von Slavonien, sein Nesse, mit
dem seligen Herzog Albrecht geschlossen, auch für dessen Sohn
Rudolf zu gelten hätten, von ihm treu zu halten e).

Raum war biefer wichtige Schritt zu jesiger und bei ber Sinnebart König Lubwigs auch zu funftiger Beruhigung ge= macht, als ber herzog, raftlos und thatig in Allem was er für bas Beste seines hauses und Landes ansah, nach Salzburg eilte, ein Bundniß mit Markgraf Lubwig von Brandenburg und

a) Reg. Nr. 48. b) Reg. Nr. 68, 79, 124, 125. c) Reg. Nr. 492, 493, 498. d) Reg. Nr. 458. e) Reg. Nr. 70.

bessen Sohn Mainhart, ben Erben Tirols nach bem Ableben ber Gattin und Mutter, Margaretha, abzuschließen. Es kam am 17. August zu Stande und war gegen Jedermann gerichtet, mit Ausnahme bes Neichs und König Ludwigs von hungarn nebst bessen Nessen herzog Johann 1). Die erneute Freundschaft zu stärfen ward ein Familien-Bündniß verabredet. Herzog Mainshart sollte Rudolfs Schwester Katharina heirathen. Bon dem Bater des Bräutigams und dem Bruder der Braut wurde sogleich zu Salzburg, am 18. August, Heirathgut und Widerslage sestzeht. Jenes bestand von Seiten des Markgrafen in 15000 Mark Silbers, versichert auf Landsberg, Weilheim, Panl, Telz, Wolfartshausen, Nibling, Schongau und Paitenzgau; diese, von herzog Rudolf, in 60000 Gulden oder 12000 Mark Silbers auf Ernberg, Rodenish mit dem Stein, Streschau und Notenmann mit der Mauth.

In ber Urfunde bes gegenseitigen Schugbundniffes murbe ber Raifer nicht ermabnt; es war unter ben Musgenommenen blog bas Reich benannt, eine gewöhnliche Bezeichnung wenn es bem Raifer ober romifchen Ronige felbft gelten ober boch fich por ibm vermabrt werben follte. Aber nicht allein biefe Stolform lagt errathen, bag Bergog Rubolf fich gegen Rarl ben IV. ftarfen wollte, es tritt eine folde Abficht auch burch einen Gas ber Urfunde beutlich bervor. Denn ber Marfgraf verbieß Bulfe mit feiner gefammten Dacht "wenn Jemanb mare ber bem Bergoge Rubolf von wegen bes romifden Reichs Unrecht thun ober ibn an feinen Befigungen beidabigen mollte". Siemit fonnte füglich nur ber Raifer gemeint feyn, ber aber boch bis fest feinen, wenigstens feinen befannten Grund gegeben batte, eine folche Sprache ju rechtfertigen. tonnte Bergog Rubolf burch ben Umftanb, bag bie Belebnung bisber noch nicht vollzogen, fich verlegt fühlen; aber beghalb mare noch fein Aramobn ju icopfen gemefen ber Raifer wolle

a) Reg. Nr. 75, 76. b) Reg. Nr. 77.

fle ibm gang verfagen und ibn feiner Canbe berauben. leicht batte berfelbe noch nicht nach Defterreich fich begeben fonnen, benn bodft mabriceinlich wollte ber Bergog ber ermabnten Urfunde Raifer Friedrich bes I. gemäß bie Belebnung nur auf öfterreichifdem Grund und Boben gefcheben laffen. Dber, follte fie auf Reichserbe Statt baben, fo batten fie auf folder noch nicht jufammen fommen fonnen. Das Benehmen bes Raifere gegen Rubolf mar bieber und blieb auch nachber aleichmakig autig und, mogu ibm oft Belegenheit gegeben murbe, nachfichtig und verfobnlich. Daber ift tiefes Bunbnif Rubolfs mit Baiern-Brandenburg gwar gewiß gegen ben Raifer gerichtet, aber bod nur ale bas Ergebnig eines unrubigen Beiftes und bes Argwohns ju betrachten, burchaus aber nicht als bas eines tief liegenben ober mobl burchfonnenen Dlanes. Er mar bem Raifer nicht zugethan, er vermuthete gleiche Abneigung bei bemfelben und bachte baber burch Bunbniffe feine Lage am ficherften zu verbeffern. Bohl mag ibm auch bas Beifpiel feiner Dheime in Ginn gefommen feyn, welche bie Belebnung mit ibren Kurftenthumern burch fcwere Opfer, von bem erften Luxemburger Beinrich bem VII. erfaufen mußten. Rart IV. war ale eigennütig, ale Lanbergierig befannt, Urfache genug fur ben jungen Bergog bas, Schlimmfte von, ibm gu beforgen.

Bon Salzburg, woselbst er bem Domfapitel die früher bewilligte zollfreie Aussuhr der Lebensmittel aus Desterreich und
bie Steuerbefreiung bes Linzer-hauses bestätigte a), begab er
sich nach München. Dier hatte ein Ereigniß Statt, später von
ben wichtigsten Folgen für sein haus, beren schnelles Eintreten bamals aber durchaus nicht vorauszusehen gewesen. Tirol
und die herrschaften im Gebirg und an der Etsch waren als
Eigen, so wie, auffallend genug, auch die Reichslehen baselbst,
vorzüglich die Bogteien der hochstifte Aquileja, Briren und

a) Reg. Nr. 74.

Erient an Die Erbtochter Beinrichs von Rarnthen, an Margaretben gefallen. Ihrem zweiten Gemabl Marfgrafen Lubwig von Brandenburg, Bergogen von Baiern, batte fie einen Gobn Mainbart geboren, ben nunmehrigen Gemahl Ratharinens von Defterreid. Diefer mar ibr Erbe. Bie aber bamale es Gitte mar, alles felbit fur bie ferne Bufunft im Boraus regeln und für jeben Fall bas zwedmäßig icheinenbe vorbestimmen zu mol-Ien, fo bachte bie Marfgrafin jest icon an bie Erben ihrer weiten Bebiete, wenn ber Gobn ohne Rinber ju binterlaffen mit Tobe abgeben follte. Die Bettern von ben baierifchen Rebenlinien maren bie nachften Bermanbten ibres Bemable. Aber alle Linien ber baierifchen Bergoge batten feit jeber Trennung in gegenseitigem Saffe fo febr jugenommen, baf feine bie Erbfolge ber anbern gonnte. Fur bie altangeftammten baierifchen Lande mar fie geordnet, bie neuen aber überließen fie lieber Fremben ale ihren Bettern. Diefe Stimmung benugte Bergog Rubolf jest wegen Tirol, wie fpater Rarl IV. wegen Branbenburg. Tirol, eine neue Erwerbung ber einen baierifchen &inie burch bie Bermablung bes Marfgrafen Lubwig von Branbenburg mit Margarethen, follte nicht an bie andere Linie fallen, wenn biefe Rurftin ibren Bemabl und Gobn überleben murbe. Bergog Rubolf trachtete bie Doglichfeit nicht außer Acht au laffen, biefe lanbe feinem Saufe ju ermerben. Jeber ganber= gewinn im Guben mar außerft wichtig, ber von Tirol am meiften. Bon ben Grengen Rarntbene burch bas Bebirge bis nabe an Sabeburge ichmabifde Berrichaften fich erftredent, verband Tirol biefe mit ben Bergogtbumern, wie es auch Ginflug und Befin in Friaul fichern tonnte. Dazu famen bie Bogteien; Die von Aquileja, woburd Rrain erft eigentlich öfterreichifch wurde; bie anbern beiben, burch welche in Friaul, in ber trevifaner Darf und in ben nachften Begirfen ber Combarbei enticheibenb aufgutreten mar: Much fur bie Ginfunfte, felbft fur ben Ginflug auf Deutschland mar biefe Erwerbung bebeutent.

ber hauptverbindungen bes Gubens mit bem Rorben fam baburch wieber in ber Bergoge Dacht und erfeste jene melde bas lodreifen ber Alpenthaler Schwabens aus berfelben ge= Aber weit entfernt ichien noch ber Erwerb biefer berrlichen Gebiete. Inbeffen mar es an Rubolf fur bie Bufunft ju forgen, ba fich eine fo vortbeilbafte Belegenbeit bot. Er tractete bie Schwiegermutter feiner Schwefter fur fein Saus au ftimmen und es gelang. Die Marfarafin Margaretba, be= wogen burd bie unverbrüchliche Unbanglichfeit Bergog Albrechts bes Beifen und nunmehr feines Cobnes Rubolf an bas Saus ibres Gemable, burch bie redliche Borforge bes Erftern fur beffen Mündel, ihren Gobn Mainhart, burch bie unausgefes= ten Bemühungen Beiber ihren Gemahl mit bem apofiolifden Stuble auszufohnen, und baburd ibren Gobn ale in rechtmafiger Che erzeugt erflaren ju laffen, vielleicht auch burch ben Umftant bag icon Raifer Lubwig biefe ganbe ben Bergogen autheilen wollte, bann burch bas neue Band welches burch Bermählung Mainharts mit Ratharinen gefnupft worben, enb= lich burch bas einschmeichelnbe Befen Rubolfe gewonnen erflarte feierlich bag nach ihrem Ableben und bem ibres Bemable und ibred Cobnes obne Leibederben, ibre gesammten Befigungen an bie Bruber Bergoge von Defterreid und beren Rachfommen fallen follten a). Diefes ibr Gigen bestand in ber Grafichaft Tirol mit ber Burg gleichen Ramens, bem Bebiet an ber Etich und bem Inntbal, nebft ihrem Untheil ber Grafichaft Gorg. Tage barauf b) machte fie biefe Erflarung bem Papft, bem Raifer und allen Kurften befannt, mit ber Bitte bas Bermadtniß anzuerfennen. Bugleich erließ fie einen Mufruf an alle ibre Lebensleute fich von ben Bergogen, für ben ausgebrüdten Fall, belehnen ju laffen.

Diese Aussicht einer bedeutenden Bergrößerung bes Besispandes bes hauses Sabeburg-Desterreich, konnte wohl manche a) Reg. Nr. 81. b) Reg. Nr. 85. Beinde und Reiber erregen; bas Abfommen an sich mußte aber als ein gewöhnlicher Erhfolgevertrag angesehen werben, beffen Erfüllung in entfernten Zeiten eintreten könne. Denn ein junger Sohn, erft verehlicht mit einer Prinzessin gleichen Alters konnte eine zahlreiche Nachkommenschaft hinterlassen, auch die ber vier Brüber von Desterreich, wovon der Aelteste kinderlos war, überleben. Und boch sollte die Berwirklichung dieser Babe nach sechs Jahren schon eintreffen.

Die Borfehrung wegen Tirol ift ein Beweis ber Klugbeit Rudolfs und daß ber Geift seines Baters auf ihm ruhte,
wenn er ihm Gehör geben wollte. Ueberzeugt daß die andere
Linie ber baierischen Herzoge von Margarethen niemals bebacht worden wäre, und durch den haß dieser Kürstin gegen
bas haus ihres ersten Gemahls gesichert vor aller Beränderung ihrer Gesinnung zu Gunsten der Luxemburge, der gefährlichsten Nachbarn, mußte Nudolf nur vorsorgen, daß die
wankelmüthige Frau ihrer nun ausgesprochenen Willensmeinung treu bliebe. So lange Gemahl und Sohn lebten sonten alle Schritte deshalb unterbleiben und von ihrer Seite war
keine Umänderung zu besorgen, weil beide eng mit Rudolf verbunden, entschiedene Gegner ihrer Bettern von Baiern waren.

Mit bem Bewußtsein tlug gehanbelt zu haben, reiste ber herzog von München nach Schwaben. Auch hier trachtete er burch Bündnisse sich zu ftarfen. Unter ben Grafen bieses Landes waren keine mächtiger und einflußreicher als die von Bürtemberg. Mit biesen, Eberhard und Ulrich, schoß er bald nach seiner Ankunft zu Schaffhausen ein Bündniß auf acht Jahre vom nächten 11. November an, worin sestgestellt ward, wie beide Theise sich zu verhalten hätten wenn einer zu der Bürde eines römischen Königs erhoben werden sollte 1). Dieses Abstommen wirst Licht auf die Absichten perzog Rudolfs. Denn nur von ihm, nicht von einem der Grasen sonnte hier die Rede seyn.

a) Reg. Nr. 89.

Ernftlich fonnte nun, in ber zweiten Salfte bes vierzebnten Sabrbunberte fein Graf von Burtembera an Bebauptung ber Rrone benfen. Die Beiten maren porüber au benen ein Graf von Saboburg burd ben Rubm feiner Tugenben fie erlangte, ober ein Graf von Luremburg wegen feiner Tapferfeit und ber Ordnung in feinem gandchen. Die faiferlichen Einfünfte waren geschmälert und versplittert. Die Beisviele bes Raffquere und bee Schwarzburg batten gelebrt, bag eine große Sausmacht nunmehr gang unerläglich fen bie erfte Rrone ber Chriftenbeit zu bebaupten. Aber ein anberes ale mit einem Grafen von Burtemberg mar es mit bem machtigen Bergoge Rubolf, bem von bem Gipfel bes Jura mit geringer Unterbrechung bis an ben Dardfluß viele Bolfer geborchten, beffen Abn und Grofvater ben Thron mit fraftiger Sand bebaup. tet, beffen Dbeim funfgebn Jahre lang feinem Gegner auf Tod und leben widerftanden. Rubolfe Sochmuth munichte bas ju erreichen mas fein weifer Bater verweigert baben murbe. Aber ohne Bormiffen, obne Mitwirfung bes Raifers, romifder Ronig werben wollen, beffen Mitregent und ju bulbigenber Radfolger, bieß einen feindseligen Plan gegen ibn im Schilbe führen. Go mußte Rarl IV. auch bas Bunbnig mit Burtem= berg aufnehmen. Um fo mehr feinbfelig zeigte fich bas Betragen bed Schwiegersobnes, ba es befannt mar, bag er felbft bie romifch - fonigliche Burbe für feinen alteften Gobn Bengel. trog ber Jugend bedfelben, ju erhalten munichte.

So wie es wahrscheinlich ift, baß herzog Rudolf mit ben beiden herzogen von Baiern Ludwig und Mainhart, sich gleich wie mit Bürtemberg gegen ben Kaiser verbunden, so scheint es als ob er noch mehrere ber ersten Fürsten Deutschlands in seine Plane gezogen habe. Denn einer der angesehensten berselben, ber Kurfürst, Erzbischof Bilbelm von Köln bat ihn, im November, bei dem Raiser für ihn das Wort zu führen und seine Unsschuld barzutbun, wie er nicht getrachtet habe, denselben ab-

sesen und ben König Ludwig von Hungarn an beffen Statt erwählen zu lassen a). Dessen war ber Kurfürst beschuldigt worden. Dieser aber konnte sich an den Herzog nicht wenden als an den geliebten, einflußreichen Schwiegersohn des Raisers, denn es mußte ihm die Spannung zwischen Beiden bekannt seyn. Es konnte also dieser Schritt des Erzbischofd wohl deßhalb durch den Herzog geschehen, wenn dieser mit angeklagt war und folglich ihn mit sich selbst zu entschuldigen hatte. Zwischen Umtrieden gegen den Willen des Raisers römischer König zu werden und bem weitergehenden Berlangen durch Abseyung desselben und Wahl König Ludwigs, unter diesem jene Würde zu bekleiden, war ein nur geringer Unterschied. Der Kurfürst mag besorgt haben daß der Kaiser in die Kenntnis dieser Bersuche kommen wurde und beshalb sich zu versöhnen beeilt baben.

Das Bunbnig mit Burtemberg icheint ber einzige 3med ber Fahrt bes Bergogs nach Schwaben gemefen gu fen; fen es nun bag er fich mit ben Fürften, beren Berbinbung mit ibm in biefer Abficht ju vermutben ift, fur ftart genug bielt, fep es bag er an fein thatiges Ginidreiten bes Raifers glaubte. Er jog wieder in bie Bergogthumer jurud. Anfang Rovember 1359 traf er in Wien ein, wo er bis Enbe Januar 1360 verblieb und bann nach Steiermarf ging, wo er vielleicht noch niemals, ficher nicht feit Antritt feines Regiments gemefen. Er blieb ju Grag bie Enbe Februar und begab fich bann über Jubenburg nach St. Beit in Rarnthen. Dort murben bie Aquilejer Angelegenheiten in Berathung gezogen. Der nachgiebige Datriard Nicolaus mar geftorben und Ludwig aus bem lombarbifchen Saufe bella Torre batte ben erlebigten Stuhl eingenommen. Zwiespalt mit Defterreich begann balb barauf, batte vielleicht gleich nach bem Ableben bes Batrigrden Ricolaus nich erhoben, und mobl aus benfelben Urfachen welche bie Un-

a) Reg. Nr. 97.

einigkeit des Borgängers des letteren mit herzog Albrecht erzeugt. Um biesen beyzulegen ward am 14. März 1360 zu St. Beit ein Waffenftillfand bis nächste Weihnachten geschlossen \*), in welchen auch der Bischof von Bamberg mit allen seinen dorztigen Besitzungen und Leuten einbegriffen ward. Bamberger Lehenleute mögen Fehden in Kärnthen geführt haben, weil das hochstift außer in diesem herzogthum in dortigen Landen keine Besitzungen hatte. Es heißt auch um Grado und Pordenone hätzten Kriegsleute des Patriarchen der Mannschaft des herzogs Nachtheile zugefügt 22). In dem Waffenstillfand ward bestimmt, daß jeder Theil die Gefangenen zurückzustellen habe, woraus ein früherer Kriegszustand abzunehmen ist 23).

Bon St. Beit jog ber Bergog über Brud an ber Mur und Gilli nach Laibach , von wo er in ber Mitte bes. April bereits wieber in Bien war. In Rarnthen foll er, gleich feinem Dheim Bergog Dtto, nach ber Landesfitte fich baben bulbigen laffen 24). Bon bier aus, vielleicht auch fruber aus Schwaben, beorberte er bunbert Belme unter bem Befehl Eberbarbe von Dacheberg gegen Bologna ber papftlichen Sache zu Sulfe. Diefe Stadt mar von Barnabas Bisconti von Mailand eingenommen worben 25). Es war bie Sendung biefer Mannichaft um fo fluger, ale ber beilige Bater megen ber neuerbings ausgebrochenen Streitiafeiten bes Bergogs mit bem Batriarden von Mauileia ibn bereits jum Frieden ermabnt batte 26), nicht gefinnt, biefe Sache einzig ale Grengfebbe zweier Lanbesfürften zu betrachten. Die Fortbauer berfelben fonnte nun leicht zu ernftlichen Difbelligfeiten mit bem apoftolifden Stuble führen, weghalb Rubolf burch Unterftugung ber papftlichen Sache in Italien feine Unbanglichfeit an bie Rirche barthun und auch beweifen wollte, ber Streit mit Aquileja mare gang meltlicher Art; benn gar ju gerne wollten jederzeit die Furften bie Guter und leben ber Soch= ftifte, Baben Frommer ober Erwerbungen ju Aufrechthaltung

a) Reg. Nr. 158.

alter Inftitutionen nöthig, ale gang getrennt von ber Sache ber Rirche behanbeln.

Um biefe Beit muffen von bobmifder ober öfterreicifder Seite ober von Beiben, alte, langft geordnete, gegenseitige Uns. fpruche wieber ine leben gerufen worben fenn. Der Raifer batte noch ju Lebzeiten Bergog Albrechts bes II. im Sabre 1348, bie langft vernichtete Lebenbertbeilung Ronig Richards zu Gunften bes Ronigs von Bobmen Ottofare bes II. mit Defterreich und ben fubliden ganbern ploglich bestätigt, ale wolle er fie wieber aufleben laffen. Bergog Albrecht überfab biefe Sanblung, als eine ber Eitelfeit ober ber Schmeichelei fur bie Bobmen fie betrach. tenb. Dbaleid nun amar biefe Belebnung Ottofare burd Reichetage-Schluffe mehrmale aufgeboben und alle begbalb erfinnlichen Anfprude beseitigt maren, fo muffen bod Berfuche ober minbeftens Meuferungen eine neue gegenseitige Bergichtleiftung notbig gemacht baben. Satte ber Raifer wirklich bie Abficht, Die jeBige Lebendertheilung bem Bergoge Rubolf burch Opfer erft erfaufen gu laffen, batte er andere feindfelige Plane gegen benfelben und beffen Saus, es ift unbefannt geblieben ; fo wie ob letterer auch in Diefer Sinfict ernftlich Gebanten feindlicher Art gegen Rarl ben IV. bamale begte und bie alten ungultigen Urfunden Ronig Albrechts bagu etwa gebrauchen wollte. Bielleicht mar es blog eifriges Berlangen bes Ronigs von Sungarn, feine beiben wichs tigen Rachbarn im Frieden mit einander ju miffen, mas bie fol= genben Schritte berbeiführte; ober fand es ber Raifer fur nothig ben Ronig von bem es bief, bag er an feine Stelle treten follte und ben Bergog ber gleiche Gefinnungen bargethan hatte, iconenber fur fich ju ftimmen. Beweggrunde find ftete nur zu vermutben und mundliches Berbanbeln marb nicht beurfunbet.

So viel ift gewiß, bag Mitte Mai 1360 ber Raifer und beffen Bruber Markgraf Johann mit bem Berzoge Rubolf zu Tirnau in hungarn bei bem Konige Lubwig fich trafen. Um 16. bevollmächtigten bie beiben Brüber ben Ronig ihre Streitigfeiten mit ben herzogen von Defterreich wegen ber Leben und Pfanbicaften ihrer Lande als Schieberichter zu enticheiben a); und an bemfelben Tage befannten fie alle bie öfterreichischen Lande betreffenden Urfunden bemfelben ausgeliefert zu baben, bamit er fie an Berzog Rubolf übergebe b).

Bon biefem wurden, ebenfalls am 16. Mai urfundlich vor bem Ronige Lubwig als Bermittler, alle Leben= und Pfandbriefe für vernichtet erflart, welche Bohmen und Mahren betrafen und er in Gewahrsam gehabt; auch erflarte er diejenigen hierauf Bezughabenden für ungültig, wenn später etwa noch solche in Borschein tommen sollten c).

In Folge biefer gegenseitigen Bergichtleiftungen begab fic ber Raifer gleich nachber auf bie in Defterreich an Dabrend Grenze gelegene Burg Geefelb 27), und ertheilte bort ben Bergogen Rubolf, Friedrich, Albrecht und Leupold mit bem Bepter bie Belehnung ber Fürftenthumer und lande Defterreid, Steier, Rarnthen, Rrain, Mart, Portenau und (gum erftenmale in einer Belehnunge-Urfunde erwähnt) ber Berrichaften welche fie in Schwaben, im Elfag ober wo immer im Reiche 21. Dai 1360 marb bie Urfunbe barüber ausgefertigt d). Der Bergog aber mußte ausbrudlich am nämlichen Tage erffaren, bag ber Raifer ibm und feinen Brubern bie Graficaft Tirol mit ben Bogteien ber bortigen Gottesbaufer, fo wie die Grafichaft, in Burgund nicht verlieben babe, noch zu verleihen gefonnen gemefen und überhaupt fein Kurftenthum bas in ber Belehnunge-Ilrfunbe nicht ausbrudlich benannt Begen Tirol und ben Bogteien über Aquileja, Briren und Trient batte mobl bei Lebzeiten Mainbarte faum eine eventuelle Belehnung Statt finben fonnen. Jebenfalls wollte ber Raifer biefe wichtige Angelegenheit jest noch nicht ent-

a) Reg. Nr. 169, b) Reg. Nr. 171, c) Reg. Nr. 170, d) Reg. Nr. 172, e) Reg. Nr. 174.

scheiden. Welche Bewandtniß es aber mit der Grafschaft Burgund haben konnte, ift nicht zu ermitteln, da nichts glauben läßt daß Rudolf die jenseits des Jura an sein haus bringen wollte und die diesseitige sich schon längst bei demselben befand a). Bemerkenswerth ist daß auf dem Siegel dieser Erklärung der Berzog, Erzherzog genannt wird.

An bemselben Tage erffärte ber Kaifer, um ber Förmlichfeit seines Eidams genug zu thun, daß, weil bei ber Belehnung einige Feierlichkeiten unterblieben, es ben herzogen und
ihren Landen zu keinem Nachtheile gereichen solle b).

So war benn ein befferes Berhaltniß zwischen ben beiben machtigen benachbarten Saufern auf einige Zeit wenigstens wieder hergestellt. Die Urfachen ber Uneinigfeit find nur zu vermuthen, ba Urfunden und Zeitgenoffen nichts bestimmtes angeben.

Die Thatigfeit Rubolfs manbte fich, bei einem Stillftanb ber auswärtigen Beidafte, jebergeit fogleich auf bas Innere. Bie feit geraumer Beit alle Fürften Deutschlands bei ben Stäbten ibrer ganbe Unterflugung im Kall ber Roth und ber Gefahr, wachsenbe Ginfunfte im Frieden und Forderung ihrer Plane uneingeschränfter au malten, au finden bofften, fo auch Rubolf. Er bob begbalb bie Stabte burd Einrichtungen und Gerecht. fame , bie ben 3med hatten eine große gesammelte Rraft ibnen ju verleiben. In biefer Abfichterließ er einige Urfunden, welche auf bas Tieffte in bie bieber bestandenen Berbaltniffe eingriffen, fogar mit Berlegung bes Eigenthumerechtes. Der raiche Gifer im Berbeffern, ber ohne reifliche Ueberlegung anbert und nieberreißt um, nach feiner Meinung, Bollfommenes neu berguftellen und aufzuführen, erzielt burch biefelben Mittel biefelben Erfolge ber Berruttung wie ber revolutionirenbe Nivelleur. Schonung bes Bestebenben, Ehrfurcht vor bem Bergebrachten ift Unfinn für jeben folder Unficht. Statt langfam und moble

a) Reg. Nr. 541. b) Reg. Nr. 173.

bebächtig vorzugehen, wollte auch Rubolf auf einmal geordnet wissen, was er für zwedmäßig erfannte. Go befahl er die Ausscheng aller fremden Grundherrlichkeit innerhalb der Städte und bestimmte für die zu Beraubenden die unverhältnismäßig geringe Entschädigung einer achtsachen Auszahlung der fährlichen Rusnießung. Es ward auch sestgeset, daß jede Bestegelung einer Besisveränderung in einer Stadt, die bisher der Grundsherr ausgesicht, kunftig nur dem Bürgermeister und Rath derselsben zustehen solle a). Auch jedes Burgrecht, jeder Dienst oder Ueberzins innerhalb des Weichbildes einer Stadt, anderen als dem Rath und der Gemeinde zuständig, sey von nun an ebenfalls mit dem Achtsachen des jährlichen Ertrags abzulösen; und er befahl so schaft bieses durchzususchen, daß im Kall der Weigerung der bisherigen Besiser, der Burggraf im Ramen des Herzogs das betressende Eigenthum einzuziehen hatte b).

Eine billigere Sorge bewies er für die Stadt Rlofterneuburg, indem er ben Unbauern wufter Stellen brei Steuerjahre nachlich e). Damals konnte an eine Uebervolkerung burch für ben Luxus arbeitenbe Taglöhner glüdlicher Beise noch nicht gebacht werben.

Auch Bestimmungen erließ er zu Beschränkung bes übermäßigen Buchers unter bem mehrere Städte litten d). Sie mußten aber für bas Allgemeine ohne Erfolg seyn, so lange bie Unsicherheit ber Zurudzahlung eines noch so fehr mit Pfanb gebedten Darlebens nicht gehoben wurde.

Indeffen hatten fich wichtige Dinge in Schwaben zugetragen. Bielleicht in der Begierde die königliche Krone auf fein haupt zu feten, hatte Rudolf bas erwähnte Bundniß mit Burtemberg geschloffen. Aber wenn biefes nicht feine Absicht war, sondern er gedachte einst bei gunftiger Gelegenheit, die in Eitelkeit angenommenen Titel von biefen Landen als in

a) Reg. Nr. 196, 208, 209. b) Reg. Nr. 200. c) Reg. Nr. 204. d) Reg. Nr. 205, 206, 207.

Der That ibm gebubrent, in Birflichfeit ju fubren, fo mußte Rubolf einseben, bag balb Reindschaft mit eben biefen Grafen entftanden mare, bie ibn nie an ein foldes Biel batten gelangen laffen. Stärfung feiner Rriegemacht fonnte er auch von ibnen, bie in beständiger Rebbe mit ben benachbarten Stabten und herren lagen, nicht erwarten. Die fonigliche Burbe bleibt baber ftete ber mabriceinlichfte Grund bes gefoloffenen Bunbniffes. Damale und zu andern Beiten machte er mehrere Bertrage mit bortigen Berren. Go einen fur Dienfte mit ben Brubern, Grafen Ronrad und Beinrich von Fürftenberg auf funf Jahre gegen Unweisung von jabrlichen taufenb Gulben auf bie Linger Mauth a); eine Sougannahme bes Grafen Rutolfs von Montfort ju Relbfirch und feiner brei Gobne, Die bes Bergoge Mannen und ewige Diener maren b); und ein Uebereinfommen mit Bifchof Beter von Chur, welcher bem Bergoge, mit Musnahme ber Fefte Fürftenburg, alle feine Soloffer , Stabte , Gerichte und leute gegen bem überlieferte, an bem bergoglichen Sofe mit zwolf Pferben freigehalten gu werben, nebft einem Jahrgelb von taufend Gulben c). Gpater barauf verfdrieb beffen Rachfolger, Bifchof Friedrich, ben Bergogen, Brubern Rubolfe, auch bie Deffnung von Kurftenburg d). Dit ben machtigeren Rachbaren mußte Friebe fenn, bie Grengen rubig und ohne tofffpielige Bemachung gebalten werben. Defibalb traf Bergog Friedrich von Ted, berjoglider Landvogt in Schwaben ein Abkommen mit Frang herrn von Gerrata, Ritter, grafich Cavopiden Bogt von ber Baabt und Chablais, im Ramen ihrer herrn burch funfgehn Jahre perbunbet au fenn e).

Das Bundniß mit Burtemberg muß bem Raifer geheim geblieben seyn, bis nach bem Abschluß seiner letten Berhandlungen mit herzog Aubolf in Tirnau und Seefelb. Er nahm

a) Reg. Nr. 183. b) Reg. Nr. 184, 186. c) Reg. Nr. 194. d) Reg. Nr. 1086. e) Reg. Nr. 167.

es in einem ganz feinbseligen Sinne, und als eine Bereinigung mit seinen und des Reichs erklärten Gegnern und ermahnte ben herzog und die Grafen es sogleich aufzuheben. Große Rlagen vieler schwäbischen Reichskädte beschuldigten Legtere eines offenen Bruches des Lanbfriedens. Der Raiser schritt unmittelbar ein, und lud sie und die Abgeordneten der Städte vor sich; doch war seine Einigung möglich. Die Neichsacht samüber die Grafen; eine heeressahrt ward gegen sie aufgeboten, der willig alles gehorchte und folgte; schnell ward ihr Land überfallen, bep Schorndorf ihre wohlgerüstete Macht gebrochen und sie zu einem Frieden gezwungen, dessen erste und hauptbebingung in der Lossagung von dem Bündnisse mit Desterreich bestand.

Bergog Rubolf eilte auf biefe nadrichten nach Gulingen, wo ber Raifer fich aufbielt. Es mag feyn, bag er wirflich feine feindseligen Abfichten gegen ibn batte und begbalb Burtemberg nicht ju Gulfe fam, ober burch einen Theil bes Reichsbeeres verhindert worden, auch bag er burd ben Schritt bes Rolner Ergbischofs ober burch bie Berhandlungen in Tirnau und Belebnung in Geefelb feine Unficht geanbert batte. Es mag auch fepn, bag er in lebereilung und Ginbilbung eines Uebergewichts obne Abmagung ber Rrafte und Brufung bes Dlans, bas Bundnig mit Burtemberg gefchloffen batte, ober bag ber Raifer ibn für unichatlich gehalten und für einen jungen Dann, ber burch eine 3bee raich fich binreigen und bey Menterung ber Umftante ober ber Umgebung fie eben fo fchnell wieber fallen ließ. Rubolf eilte zu bem Raifer als fein Bunbesgenoffe fiel, nothgebrungen ju einer Berfohnung. Bon einem billigen Furften wie Rari IV. mar fie auch balb und ohne Opfer ju erlangen.

Am 5. September 1360 murben im Lager bei Eglingen neun Urfunden ausgestellt. Durch die erfte verzichtete bergog Rudolf neuerdings und wiederholt fur fich und feine Bruder auf alle Rechte an die Krone Bohmen, an Mahren und an

bie Bebiete Bolens, auf Gulgbach und alle anbern Befigungen in Deutschland bie ju Bobmen geborten, bann auf alle burch feine Bermablung mit Ratharinen, ber Tochter bes Raifers, ibm etwa zuftebenben Rechte, ausgenommen ben Kall bes erblofen Abgange bes gangen faiferlichen Saufes; auch verfprach er alle auf bie genannten ganber Bezug babenben Urfunben auszuliefern .). Dierburd wird ernichtlich, bag bie ju Tirngu gugeficherte lebergabe berfelben gar nicht ober nicht vollfommen erfullt worben, meber von Geiten bes Bergoge noch bee Rais fere, wie bie zweite Urfunde beweift. Durch biefe erflarte Raifer Rarl IV. als Ronig von Bohmen und im Berein mit bem Marfgrafen Johann von Mabren, feinem Bruber, alle gwifden ihnen und ben Bergogen von Defterreich bestandenen Streitigfeiten als ausgeglichen und beibe begaben fich ibrer Rechte und Unfpruche auf bie Fürftenthumer Defterreich, Steper. Rarntben, Rrain, ber winbifden Darf und Bortenau b), Dit Bieberbolung biefer Bergichtleiftung ficherten fie ihnen ibren Beiftand gu, gegen Jebermann "). Cobann ertheilte ibnen ber Raifer einen Schusbrief wiber ibre Reinde in Schwaben und im Elfag, und bewilligte ihnen ben freien Durchqua in feinen ganben, nur nicht gegen bie Ronige Lubwig von Sungarn und Rafimir von Bolen 4). Ferner erflarte er, bag bie Dinge, welche Bergog Rubolf ibm und bem beiligen romifchen Reiche in Treue und Liebe gethan, bemfelben und beffen Brubern nicht ju Schaben gereichen follten e); ohne anguführen, worin biefe Dinge bestanden. Much folog er als Ronig von Bobmen nebft Marfgraf Johann von Mabren mit bem Berjog Rubolf und beffen Brubern ein Bunbuig ju gegenseitiger Befdugung ihrer ganber wiber Jebermann; von welchen ganbern aber bie Bergogthumer Luremburg, Limburg und Brabant, fo wie bie öfterreichifden Berricaften im Elfag und a) Reg. Nr. 211. b) Reg. Nr. 212. c) Reg. Nr. 213. d) Reg. Nr. 214. e) Reg. Nr. 215.

IV. Banb.

in Schwaben ausgenommen wurden \*). Die mangelnden Siegel bes Markgrafen Johann wurden versprochen bis Beihenachten nachzuliefern b). Dieser und sein kaiserlicher Bruber gelobten auch in ihren kanden die herren und Leute der herzoge zu schirmen c). Rudolf erklärte seiner Seits dem Kaisser fein Recht auf die Pfalz zu haben, und sich nicht mehr der Titel vom Elsaß und von Schwaben bedienen zu wollen d); so wie die solches ausdrückenden Insiegel vernichten zu lassen ?).

Legtere beibe Urfunden mar ber Bergog auszufiellen foulbig , und leicht batte er fich biefe mobiverbiente Demuthi= gung erfparen fonnen. Alle andern aber find ber Art wie zwei Gurften gleicher Dacht fich geben, ober mas bier mobl ber Kall gemefen fenn mag, wie ein nachsichtiger Derberr bem Gemabl feiner geliebten Tochter fie bewilligt. Rein Dofer megen bes Bunbniffes mit Biberfpanftigen und Reinbfeligen, blof bie Aufbebung bedfelben , feince bie Onabe bee Raifere wieber zu erlangen, ift begebrt worben. Das gute Ginvernebmen, welches ber Bergog nie batte verlegen follen, mar wieber bergeftellt, blog mit einer Lebre über feine Boreilig= feit, Anmagung und Gitelfeit begleitet. Rubolf batte planlos und unüberlegt gebanbelt, wenn er in Freundschaft mit ibm bleiben wollte; mar biefes aber feine Abficht nicht, fo batte er unglaublich feine Dacht überschätt, weil er bei bem Sturge eines einzigen und vielleicht bes ichmachften feiner Bundesgenoffen, Berfobnung nachfuden mußte.

Bon Eflingen begab fich ber Herzog nach München und Augsburg, und von da auf seine Stammherrschaften. Ende November 1360 traf er in Nürnberg wieder bei bem Kaiser ein. hier wurden wieder mehrere Urfunden ausgefertigt, das freundschaftliche Verhältniß Beider so viel als möglich vor Störung zu bewahren. Beide Fürsten kamen am 13. December überein, daß

a) Reg. Nr. 216. l) Reg. Nr. 217. c) Reg. Nr. 218. d) Reg. Nr. 219. e) Reg. Nr. 220.

bie zwifden ihren Landherren und leuten vorfallenden Bwiftig= feiten nach ibrer ganber Rechte beigelegt, Die Irrungen amis iden ibnen felbft aber vor Raifer und Reich gebracht merben follten "). Bu Bermeibung bes Unlaffes ju Streitigfeiten, ber Aufbegereien und ber Einmischung in bie Angelegenheiten bes Regiments bes Rachbars, marb feftgefest, bag feiner bie in einem ber Bebiete bes Anbern anfäffigen Berren und Ebeln. obne Ginwilliaung beefelben gum Diener aufnehmen, ober ibnen Soun verleiben durfe b). Durch folde Annahmen in Dienft ober Schirm murben einem Landesfürften unvermuthet Bafallen entaogen ober entfrembet, bie, befehbeten fie auch nicht mit ibrem neuen ober geitweiligen Dienft = ober Schusherrn ibren alten angebornen, boch ihre Rrafte außer Landes gebrauchten, im Kall ber Bebrangnig nicht ba waren und oftmals Aramobn und Bertacht erregen mußten. Diefes willführliche Beggieben auf Sabre mag feinen Urgrund in bem Begriff und ber Bewobnbeit ber unbeschränften Freiheit bes germanijden, bann bes freien eblen, ober auch nur abeligen Mannes gehabt baben: feit ben Rreuzzugen jeboch war es Gitte geworben ju trade ten bie Ritterwurde und großen Ruhm gegen Modlim ober beiben, ober in ben langwierigen Rriegen Englands gegen Aranfreid ju erwerben. Meift ohne Bewilligung jog ber Bandberr binaus, mohl beritten und bemaffnet, mit geziemenber Begleitung und wenn er auch mit weit verbreitetem Rubme jurud fam, fo gefcah es felten mit fo viel Beute um bie Shulben ju tilgen, bie fein Musjug veranlagt batte. Gewohnt an ein bewegtes leben, blieben folche Ritter bann felten gut Saufe, fondern fuchten Dienfte bei Rriegführenben. Aber auch bie Kurften lodten öftere berühmte Rriegemanner ober machtige Bafallen bes Rachbare burch Dienstannahme auf ibre Seite. Um foldem, ohne vorhergegangener Bewilligung, au fteuern. war biefes Abfommen geichloffen.

a) Reg. Nr 234, 235. b) Reg. Nr. 228, 233.

Wegen der Juden wurden mehrere Erlaffe ausgefertigt. Der Raifer erneute den herzogen bas Recht fie in beliebiger Anzahl in ihren Landen halten zu durfen a) und er sowohl als Rudolf erflärten, ohne Einwilligung des Andern feine Begziehenden aufnehmen zu wollen b). Er belehnte die herzoge auch mit zwei vom Grafen Simon von Tierfein ihm aufgesandten und ihnen verfauften Reichsmeierhöfen im Margau, nebst der dazu gehörigen Mannschaft e) und bewilligte ihnen den Anfauf der Bogtei über das Rloster und die Stadt Stain mit Zubehör von denen von hohenklingen 4). Alles dieses geschah am 13. December, an welchem Tage auch herzog Rudolf seiner Gemahlin die von dem Raiser für ihn dem seligen herzoge Albrecht ausbezahlten 10000 Schoft großer Pfennize, wie dieser auf die Städte Laa, Eggendurg und die Feste Greigenstein versicherte e).

Rachbem Martgraf Johann von Mahren feinen Bruber, ben Raifer, erfucht hatte, in die Bergichtleistung auf die öfterreichischen Lande die er als Raifer und Rönig von Böhmen zu Efting ausgestellt, insbesondere als Ronig von Böhmen und Rurfürst einzustimmen f), so erließ biefer die nöthigen Schreiben an die Rurfürsten um ihre Willebriefe zu erhalten B). Gine sonderbare Förmlichteit bei so ungegrundeten Ansprüchen.

Am 17. December bestätigte ber Kaiser bem Bergoge und seinen Brübern alle ihre, bis auf seine Bahl, hergebrachten Freiheiten und Rechte h), so wie die ihrer Gerichte und Stabte, bann erneut über die Juden 1). Auch erklärte er alle Erlasse Ludwig bes Baiers für ungültig, burch welche bie herzoge von Desterreich etwa verlest geworden k).

Auch bei biefem Abfommen in Rurnberg ift bie Stellung bes Bergogs gegen ben Raifer von ber jebes anbern Reiche-

a) Reg. Nr. 229. b) Reg. Nr. 230. 236. c) Reg. Nr. 231. d) Reg. Nr. 232. e) Reg. Nr. 237. f) Reg. Nr. 238. g) Reg. Nr. 239. h) Reg. Nr. 240. l) Reg. Nr. 241. k) Reg. Nr. 242.

. fürften gegen feinen Dberberen burdans nicht vericbieben. Reine Urfunde, fein Ausbrud einer berfelben gibt einen Berbacht bag Digbelligfeit zwifden ibnen Statt gefunden batte. Alles ging ben geregelten Bang, von feiner Seite war Unbilliges verlangt ober Befonderes gugeftanden; überall aber gibt fich bie anaftliche Genquigfeit, fogar ber Aramobn bes Bergoge funb.

Diefer war Anfang Januar 1361 wieber in Schwaben. nachbem ber Raifer von Prag aus noch eine Urfunde au feis nen Gunften erlaffen batte , moburd feines Saufes Berricaften von jeber fremben Gerichtebarfeit befreit wurden, porguglich von ber bes faiferlichen Sofgerichts ju Rotweil a). erneutes Bugeftanbnig einer frubern Bewilligung; alle Rlagen gegen Unterthanen ber Bergoge mußten vor ibren eignen Berichten verbandelt werben und bei benen gegen fie felbft, blieb nur ber Beg vor Raifer und Reich offen. Daburch batten fie in allen ihren einzelnen auch ben neu angefauften Berrichaften bie Rechte, bie fie in ihren Bergogthumern genoffen.

In Schwaben orbnete Rubolf bie Belebnung feines Saufee mit Pfirt, burch ben Bifchof von Bafel b), und blieb in biefen Begenben bis jum April, von welcher Beit er fich burch zwei Monate in Bien aufbielt. Rleinliche Gitelfeit batte ein foldes llebergewicht in bem Gemuth bes geiftvollen und fonft fo eblen Dannes gewonnen, bag er fcmach genng mar, trop ber frübern ichriftlichen und munblichen Berfprechen, bie Titel eines Pfalzerzberzogs, Fürften von Schwaben und im Elfag wieber angunehmen; in Boffingen ging er fo weit, als Bergog ober Gurft in Schwaben Leben zu vergeben, und öffentlich zu thronen c). Bergeblich mabnte ibn ber Raifer d) bie wiber Recht und Berfommen von ibm gebrauchten Infiegel worauf er jumeift mit ben legtern Titeln prangte, abzuschaffen, a) Reg. Nr. 244. b) Reg. Nr. 216. c) Beweis die Urkunde

Reg. Nr. 280. d) Reg. Nr. 230.

und sich ber faiserlichen und toniglichen Zierben, teren er fich bei . seinen Lebenertheilungen in Schwaben angemaßt, zu enthalten. Bergebens. Deshalb entbot er ihn vor sich und vor die Rursfürften nach Nurnberg, brei Bochen nach Oftern 29).

Der herzog erschien und es ist wahrscheinlich, daß er damals seinem kaiserlichen Schwiegervater erneut Bersprechungen gab diese Titel und Zierden nicht mehr zu gebrauchen, auch seinen Landherren die Besugniß, dei vorsommenden Fällen ihn daran zu mahnen 30). Es ist unglaublich wie dieser Kürst wieders holt Demüthigungen solcher Art sich aussegen konnte. Aber sein guted Einvernehmen mit dem Kaiser litt dadurch nicht allein nicht im Geringsten, sondern der Eiser des Herzogs sich demsselben zugethan zu bezeugen, war nie fraker als zu dieser Zeit. Bei derselben Gelegenheit wurden für die Berzichtleistung Karls bes IV. auf alle sogenanuten Ansprüche an die österreichischen Lande von den in Nürnberg gegenwärtigen Kursürsten die schriftslichen Zustimmungen oder vielmehr Kenntnissnahme ausgesertigt\*).

Kaum nach Wien zurückgefehrt, beeilte sich Rubolf wiester im Juni nach Budweis zu bem Kaiser zu reisen. hier wurde ein enges Bündniß zwischen ben häusern Luremburg und habsburg abgeschlossen. Die Zusicherung Karls bes IV. und seines Brubers bes Markgrafen Johann von Mähren, enthält ein eibliches Gelobniß bem herzoge und seinen Brüstern in ihren Fürstenthümern wiber männiglich bezustehen und bas Essinger Uebereinkommen aufrecht zu halten b). Daß eine ganz gleich sautente von herzog Rubolf gegeben wurde, beweist eine Urkunde worin berselbe zusagt, die zu Budweis unter seinem kleinen Siegel gegebenen Bündnishriefe mit dem größern versehen zu sassen, sobald bieses angefertigt sein würde e) Das von ihm geführte war aber noch mit den Tisteln geziert, welche er zu Budweis wieder abzulegen versprach a).

a) Reg. Nr. 259 - 265, b) Reg. Nr. 279, c) Reg. Nr. 281, d) Reg. Nr. 280.

Rad Bien jurud jog er febr balb barauf, Enbe Buli 1361 nochmals ju bem Raifer und gwar nach Prag. Er nabm feine brei Bruber mit fich. Sier murben nun wieber tie fruberen Bertrage erneut, befraftigt und am 1. Auguft nochmale ein eibliches Bunbnig mit bem Raifer, mit beffen Bruber bem Martarafen, und biesmal auch Ramens bes feche Donate alten Cobnes Rarle bes IV. Bengels, bem Erben Bobmens eingegangen, einander wider Jebermann beizufteben und feine Ginigung, fein Berlobnif und feine Beirath obne Biffen und Billen aller Berbunbeten ju ichliegen a). Gin befonberes Beugnig bierüber gab Rarl IV. am 3. Muguft b), wabrideinlich in feiner Gigenichaft als Raifer. Das Brivis legium, bag feiner ber ganbberren und ber übrigen Leute ber Bergoge vor ein frembes Bericht ju laben fen, marb wieber wegen bes faiferlichen Sandgerichts ju Rotweil erneut c); fo wie fpaterbin auch wegen bes Landgerichts in bem Stabelhof au Illm 31). Der einzige Kall allgemein befannter und ganglicher Rechteverweigerung tonnte eine Ausnahme veranlaffen. Enblich erneute ber Raifer ben Bergogen alle ibre Gerechtfame und Freiheiten, vorzuglich in Betreff ber Bogteien 1).

Dieß war eine außerordentliche Reihe von Bestätigungen, Freiheiten und Gnaden, oftmals wiederholt, wieder erneut, eines durch bas andere an verschiedenen Orten mehrmals beträftigt. Die Langmuth und Nachgiedigseit des Kaisers ift so auffallend als die ängstliche Förmlichteit des herzogs bei so jungen Jahren. War es doch als fönne eine Bestätigung nicht oft genug wiederholt werden um gültig zu erscheinen. Die vielen Reisen des herzogs zu dem Raiser in so kurzen Iwischenräumen hätten bei einem andern Fürsten die Berathung und Abwägung der größten und wichtigsten Plane argwohnen lassen; der Erfolg war aber nur Wiederholung alter a) Reg. Nr. 288. b) Reg. Nr. 290. e) Reg. Nr. 291. d) Reg. Nr. 292.

Gerechtsamen ohne irgend eine Bermehrung berfelben. Seine Borganger hatten fich mit einer einzigen Urfunde mahrend ber gangen Regierung eines Kaifers begnugt.

Rur ben Augenblid batte bod biefe freunbicaftliche Stellung ein bestimmtes Ergebniß fur ben Bergog. Die Ingelegenbeit mit Aguileja mar ibm wichtig. Gern batte er jenfeits ber Alpen guß gefaßt, und bieg mar bamale nur von biefer Seite moglich. Auch Rrain fonnte er eigentlich nur bann unter feine Berrichaften gablen , wenn er alle bortigen Reben bes Batriarcate in feiner Gewalt vereinte. Der Streit mit bem Patriarden, in fruberer Beit mobl aus willführlichen Korberungen und migverftandenen Lebeneverbaltniffen ber Minifterialen entftanden, mußte febr bebeutenb für Aquiteia fenn, und von ber anbern Geite bing von bem Musgang besfelben ber gange Ginflug Defterreiche auf biefe Bebiete ab. Die Berricaft in Vorbenone und bas Unfeben in Krigul mar geichmächt, fo wie Aquileja bauernt feinbfelig blieb. Durch Bergleich ober burd Baffen, jebenfalls mußte ichnell enticbieben werben. Der Bergog mablte lettere und, feine jenige Stellung mit bem Raifer benunent, verichaffte er fic von ibm einen Abfagebrief an bie Lebenleute und Banbberrn ber Rirche von Aquileja .). Er vermeinte baburd ju fdreden und an Ginflug ju gewinnen. Diefe an bes Reiches Grenge gelegenen Burgherren achteten aber nur jene Drobungen bie ihnen mit bligenben Baffen vor ihren Thurmen geboten mur-Der Grund bes faiferlichen Absagebriefes marb in ber Angabe gesucht: fie batten ben von bem Raifer gwifden bem verftorbenen Patriarden Ricolaus und Bergog Albrecht bem Beifen am 1. Dai 1351 auf zwölf Jahre geschloffenen Krieben gebrochen; baber Rarl IV. es fur Pflicht anfab, bas von ibm felbft festgefeste um fo mehr aufrecht erbalten ju muffen. Bu Thatlichteiten mar es gefommen, benn bie bergogliche Refte

Rlaufen wird als überfallen und befett, auch Die Gtabt Ben-

Bei einem Rriege mit einem geiftlichen Kurften folder Bebeutung und an ben Pforten Italiens, war ber apoftolifche Stubl nicht mit Gleichaultigfeit ju überfeben. Es ift bereits ermabnt worben, wie Bergog Rubolf, burch Genbung mobigerufteter Rriegeichaaren nach Bologna bem beiligen Bater feine thatige Ergebenheit fur bie Gache ber Rirche in Italien an ben Tag gelegt batte. Scitbem perfaumte er feine Belegenbeit fich ibm gefällig ju bezeugen. Er übericidte ju Enbe bes Bintere burch Bermittlung bes Baster Burgere, Lubwig vom Sache, feltene Fifche, mabricheinlich Saufen, nach Avignon, bem Papfte eine perfonliche Aufmertfamfeit gu erweifen "). 11m thatige Borforge fur beffen Gicherheit beforgt, batte er fruber icon, mobl aus ben Berricaften in Burgund, Rriegsbaufen bemfelben ju Gulfe miber eine ber Freibeuter-Wefellichaften, ber Routiers ober Englander, beorbert b), melde ben verfpredenen frangofifden ober englischen Golb nicht punftlich erlangend ober nahrungelos bei jebem Baffenftillftanb, mabrend ber immer fich erneuenben Rriege gwifchen Kranfreich und England, fich gebilbet batten, und feit Jahren unter Arnold Cervola, genannt ber Ergpriefter, auch in Lotbringen und im Eliag verwuftend berumftreiften, auch ben papitlichen Gis ju Avignon bebrobenb. Geitbem batte ber Bergog ben Abt Lambert von Gengenbach babin gesenbet c), ber einige firchlide Angelegenbeiten ordnete (). Das gute Ginvernebmen mit bem Raifer mar inbeffen auch wieber bergeftellt und es fonnte leicht gebeutet werben als ob es in Folge ber wieberholten Ermahnungen bes Papftes gefcheben .). Gep es, baf alle biefe Bemeife ber Ergebenbeit bes Bergoge ben beis ligen Bater überzengten, bag bie Rirde nie etmas von ibm

<sup>(</sup>a) Reg. Nr. 256. h) Reg. Nr. 247. c) Reg. Nr. 266. d) Reg. Nr. 267. e) Reg. Nr. 283.

ju beforgen haben murbe, fey es, bag biefer bie Aquilejer Angelegenheit boch als einen weltlichen Streit ber Lebensleute und ihrer herren allein betrachten wollte; es ift feine Spur eines unmittelbaren ernftlichen Auftretens besfelben ju entbeden.

Die Ruftungen Rubolfs gegen Aquileja hatten zu Anfang bes Sommers begonnen und wahrscheinlich baburch, bag er Friedrichen von Auffenstein, seinem hauptmann in Karnsten, beffen Stamm sich ganz in herzogliche Lebenbarkeit begeben hatte a), ben Auftrag ertheilte, unbeschräuft Maunschaft und Gelbbeträge zu verschaffen, mit ber Zusicherung alle seine Anslagen ihm nehft Entschäbigung zu vergüten b). Die hauptstagen bes herzogs gegen Aquileja waren außer ber bes Friedensbruches, baß die von Glemona und Prampergo bie Klause eingenommen und Benzone zu Schaben gebracht, bann baß die von Prampergo, Eivibale und San Daniele Kaufeleute beraubt bätten ohne seitbem Bergütung zu leiften \*2).

Die Reinbfeligfeiten begannen. Um 13. Muguft rudten 800 Mann in Friaul ein und bei Billanova an bas Raftell Carpan; am 16. fturmten fie gegen Gan Daniele im Bereine mit ben Berren von Spilimbergo, Rangone, Porbenone und Prato, und blieben vierzehn Tage bafelbft; Can Daniele warb verbrannt, und gang ju Grunde gerichtet. es nach Turviela, wo fie fich fieben Tage aufhielten und ibnen Cortina, Cebejani und Grabisca in Friaul auf bie Bebingung leben und Guter ju iconen übergeben murbe. 2m 29. August ericienen bie Bergoge Rubolf und Friedrich mit 4000 Pferben, jogen in Gorg ein und rudten nach Mangano, meldes fie wie Bubrio, burd llebergabe einnahmen. Der Abt von Roffaco (Rofach) fdmor ibnen, und begleitete fie. Ubine verweilten fie vier Tage 33). Der Abel Friaule, burch bie gludlichen Erfolge ber öfterreicifden Baffen bestimmt a) Reg. Nr. 271, 272. b) Reg. Nr. 281.

und geschredt, eilte zu ihren Fahnen. Fünf Bettern von Manssono stellten sich zu ihren Diensten a); einer von Eucania, eisner von Perchtenkein und noch einer von Mansono b) zulegt Berchthold diese hauses e). Die Macht des Patriarchen, der wenig vorbereitet und gerüstet gewesen, war gebrochen, sein Untergang nahe; er suchte Frieden. Ein Bassenstillsand ward am 15. September 34) im Lager bei Faganea d) geschlossen, woburch derselbe in Begleitung von Zwölf von den herzogen zu ernennenden Edeln Friauls sich in Person nach Wien des geben 36), dort die Rüdstehr der Herzoge abwarten und dann zum Kaiser ziehen sollte, mit der Bedingung sich dem zu süsgen was derselbe in Berein mit herzog Rudolf aussprechen würde. Um 18. September willigte das Kapitel von Aquislesa in dieses Absommen 6).

Den Aufenthalt in Görz benutte Herzog Rubolf eine vortheilhafte Familien Berbindung abzuschließen. Graf Mains hart von Görz hatte eine einzige Tochter, Katharina, vers muthliche Erbin aller seiner Besigungen. Es ward eine Beisrath derselben mit Perzog Leupold von Desterreich verabredet und am 22. September zu Görz mit dem Beisas beurfundet, daß bei unbeerbtem Ableben des Grafen dessen gesammte Herzischlaften und habe an Katharina zu sallen habe und die fest geseten 10000 Pfund heirathgut mit einer gleichen Summt zu widerlegen seyen 1). Drei Tage darauf, zu Port Lansan, verpstichtete sich herzog Rudolf die päpstliche Dispens für diese Ebe zu verschaffen g), und auch daß seder seiner Brüster sobald er vollzährig sey und eigenes Siegel habe, diesem Absommen beitreten werde h).

Rachdem biefes geordnet, ließ herzog Rubolf feinen Bruder Friedrich wieder nach Bien abreifen, bem ber Patriarch gleich

a) Reg. Nr. 295. b) Reg. Nr. 296. c) Reg. Nr. 297. d) Reg. Nr. 298. c) Reg. Nr. 299. f) Reg. Nr. 300. g); Reg. Nr. 301. h) Reg. Nr. 302.

barauf folgte. Er selbst jog nach Benebig, burch die Ebre eines Besuchs ben mächtigen Freistaat zu erfreuen und bessen Freundschaft sich zu erhalten. Denn jemehr er mit seiner herrsichaft ben Bezirfen sich näherte, welche unter bem Einfluß wenn auch noch nicht unter bem Befehl Benebigs ftanben, besto vorsichtiger mußte er zu Berfe gehen. Benebig sollte auf seinen Inseln, auf ben Meeren, in entfernten Lanben gebieten, seinem Belthanbel wohl gelegen, aber bie reiche Stabt in die Streitigkeiten ber herren bes festen Lanbes ziehen, hieß ihr Gelegenheit geben, ihre Nachbarn nach und nach zu untersochen. hätten bie spätern Fürsten bieses eingesehen, so würde Benebig nie auf Italiens festem Lanbe Kus gefast baben.

Much bie Mertwürdigfeit ber Stadt an fich, auf ungabligen Infeln, aus bem Brunbe ber Gee felbft majeftatifc auf= fteigend, mag ibn angezogen baben. Befdmudt mit ben Pal= laften ber Stamme ibrer lenfer, angefüllt mit Reichthumern aus allen Theilen ber Erbe, mit bem Raube Conftantinopels und Griechenlands, auf ihre einzige Lage mit Stolz vertrauenb, ftand fie ba, ben Angriffen ber Zeitgenoffen wie ben Jahr= bunberten tropent. Bergog Rubolf marb in ber berrlichen Bunberftabt am St. Michaelstage von bem Dogen lorengo Celfi bocht ebrenvoll empfangen und verweilte eine Boche bafelbft. St. Marcos Rirde, bas Arfenal, ber bergogliche Pallaft, bamale icon vollenbet, mußten fein Erftaunen erregen. Am 8. October nahm er ben Rudweg nach Borg wo er zwei Tage blieb; bier ichworen Frang von Savorgnano und Simon von Balvafone, ju bem Batriarden nach Bien ju geben und nicht obne Rubolfe Bewilligung von bort wieber abzureifen; eine Bufage welche fie boch nicht bielten 36).

Bahrend bes Krieges mit Aquiteja und fruher icon, sicherte fich ber herzog die hulfe ber Abtei Admont a) gu; bann ward in Gorg eine Gelbausgleichung mit bem Grafen Illrich a) Reg. Nr. 173. 298.

von Schaumberg megen beffen Beiftant in Friaul gepflogen .). Diefe Grafen batten fur; vorber fich im eigentlichten Ginne ben Bergogen von Defterreich unterworfen; fie maren Reichse frei und fep es nun, bag bie große Urfunde Raifer Friedriche bes I. von 1156, burd welche bie Bergoge ale Dberlebensberren in Defterreich eingefest wurden, unbefannt ober unbeachtet gemeien, Die Grafen von Schaumberg blieben Reichsfrei bis 1361. 3bre Lage gwijchen Paffau, Baiern, Bohmen und Defterreich mag burd bie Gifersucht biefer Nachbarn beigetragen baben. ibnen bie Unabbangigfeit zu erhalten. Bie aber jebe frembe Bewalt innerhalb ber lanbe beren Titel er führte, bem Berjog verhaßt mar, wie er mit bem größten Gifer trachtete alle Leben auswärtiger, geiftlicher ober weltlicher Furften und Berren, theild an fich zu reiffen, theile fich und feinen Brubern verleiben au laffen, um fie bann ale Lebensberr wieber gurud gu vergeben, wie er fogar viele Befiger von Alloben babin gu bringen mußte, biefe ibm ju leben aufzugeben, - fo mußte eine Reichsgraficaft in Defterreich ibm am meiften entgegen fteben. Der Beitpunft ein fo großes Opfer von ben Schaumberger Grafen ju erhalten, war gunftig, benn ba mit allen Racbarn eben Krieben geworben, fonnten jene bei etwaigem Beigern ober Biberftanbe auf feine Gulfe rechnen; auch mag mandes ber Ernft erleichtert baben, mit welchem Bergog Rubolf gewiß auf bie Erfüllung ber burch bie ermähnte Urfunbe verliebenen Gerechtsame gebalten; vielleicht auch trug bie Jugendfreundschaft zwijden ihnen bagu bei, biefes zu erleichtern. Bu Beitra am 16. Juni 1361 erflarten bie Grafen aus Freundichaft und Bermanbtichaft mit ben Bergogen und nach Erfennung ber Freibeiten berfelben, woburd fie, als bas. berjogthum Defterreich geftiftet warb, ben Blutbann überall baben, von benfelben ben, welchen fie und ibre Lebensleute im gandgericht Stabremberg mit ber Stabt Bels, im Landgericht Doa) Reg. Nr. 301.

<sup>.</sup> 

nauthal, im Traungau, worin Ling liegt, im Baigenberger Lanbaericht mit Sinand, vorzuglich in ber Stadt Bolflabrud, und allen anbern verfest ober nicht, audubten, ju leben zu nehmen. und bie bergogliche Mange und bas Ungelt bort einführen gu taffen wie in Defterreich felbft; fie befannten alle ibre Guter und ibre eigenen leben von ben Bergogen ju leben ju haben, in Baiern, Rarntben, Steiermart, Defterreich und mo immer, mit einziger Ausnahme ber bifcoflich Bambergifden; bie Berrichaft Drt an ber Donau verbiegen fie bem Bifchof von Regensburg gurudzuftellen, bamit er bie Bergoge, biefe wieber fie, bie Grafen, bamit belebne, bagegen batten bie Bergoge fie nebft ibren mannlichen und weiblichen nachfommen mit allem zu belebnen, ihnen bie alten Freiheiten ju laffen, fur Rriegebienfte außerhalb Canbes fie ju entichabigen und allen 3mift burch beiberfeits ermabite Schieberichter ju ichlichten. fannten bie Grafen fur alles obige eine, nicht ausgesprochene, große Summe baaren Belbes empfangen gu baben .). gangere Beit barauf belehnte Bifchof Friedrich von Regensburg bie Bergoge mit ber erwähnten herrichaft b).

Diese Grafen waren bie mächtigften und gefährlicht geslegenen aller berer, bie innerhalb ber herzogthümer anfässig waren. Ihre Unterwerfung schien nunmehr gesichert, aber nicht lange barnach mußte sie mit ben Wassen und boch nicht vollsommen zu Stande gebracht werben. Dieser Streit gibt einen neuen Beweis ab, wie unaufhörlich der herzog trachteste alles in seinen Landen unter seine unmittelbare Bothmäßigsteit zu bringen. Durch Geldzusagen, und auf vielerlei Weise, wie es einem Landesfürsten nicht schwierig seyn konnte, geslangte er tahin, daß eine große Anzahl des Abels ihm ihr Eigen zu Leben aufgab e), einige Kinterlose ihn zu Ers

a) Reg. Nr. 282. b) Reg. Nr. 465. c) Unter vielen andern die Reg. Nr. 19. 20. 52. 178. 809, 856 862. 395. u. s. w.

ben einsetten, bie Bisthumer ihm alle ihre Leben verlieben, und was auch die Abteien thaten, ihn und seine Bruber als erblichen Schirmvogt anerkannten. Auf diese Weise konnte es einst einem seiner Rachfolger gelingen, allmählig zu einer wirklichen Alleinherrschaft bis in die kleinften Berbaltniffe zu gelangen.

Als er auf biefer ermabnten Reife nach Dbernburg fam. ließ er fic bie Schirmpogtei biefer Abtei ebenfalle übertragen .) mit bem bemerfenswerthen Bufas, bag bie frubern Schirmvoate, bie Grafen von Cilli, fie nur burch Gewalt erlangt bat= Aber balb nach feinem Ableben zeigte fich ein gang verichiebenes Berbaltniff, indem ber Abt und Convent bie Bersoge baten, eben biefe Grafen ale ibre Boate wieber ju beftatigen b). In Gurf ließ er fic auch vom Bifchof 30. bann beurfunden, bag er und bie Bergoge von Defterreich feine Rachfolger beständige und erbliche Bogte biefee Bisthume feven c). leber Grag jog er nach Bien, wo er am 24. December 1361 einem fruber gemachten Belubbe ju Folge, megen bes gegen Aquileja gludlich beenbeten Rrieges eine tägliche Deffe jur St. George Rapelle bey Enne ftif-Der Patriarch besiegelte noch biefe Urfunde. tete d). war in Bien, boch nicht alle gwölf Beigeln, benn einige berfelben maren entfloben. Defibalb befahl ber Bergog bie lebris gen nach Burg Möbling abguführen, ben Patriarchen felbft aber unterfing er fich, in einem Saufe ju Bien unter Hufnicht ftellen ju laffen 37). Durch biefen gang unüberlegten Bemaltidritt mußte er alle gegen fich aufregen. es in weit geringerem Dage gefcab als es batte fol= Ien. beweift wie febr in ber allgemeinen Meinung bie . Ebrfurcht vor bem geiftlichen Stanbe abgenommen und ein Fürft ber Rirche mit Baffen in ber Sand, gleich einem weltliden betrachtet murbe. Angegriffen von einem berrichfüchtigen a) Reg. Nr. 305. b) Reg. Nr. 865. c) Reg. Nr. 306. d) Reg. Nr. 318.

Rachbar konnte ber Patriarch aber, wenigftens in diesem Falle, feinen anderen Ausweg nehmen und er ift baber nicht mit andern Kirchenfürften in die Reihe zu fiellen, welche friegeluftig ihre Mannen zu denen ihrer Nachbarn floften ließen. Derzog Rubolf mußte gewärtigen einen erbitterten Feind mehr für die Zeit feines Lebens sich gemacht zu haben.

Go blieben biefe Dinge brei Monate lang, mabrend melden Die Angelegenbeiten im Beften eine Beranberung erfubren. Es war Marfgraf Lubwig von Branbenburg, Bergog in Baiern geftorben. Unter feinem Gobn und Erben Mainbart . bem Schwager Rubolfs, einem unerfahrnen Junglinge, entftanben in Baiern arge 3miftigfeiten, an benen balb alle Furften bes baierifden Saufes und ber Raifer Untbeil nabmen. Huch Rubolf tonnte babei nicht gleichgültig bleiben. Cep es nun, bag ber Raifer bie Möglichfeit ber Ermerbung Tirole ichenend und miggonnend, ba fie feinem Saufe fruber fo nahe gewefen, wirt. lich feinbfelig gegen Rubolf fich geaugert ober biefer in ungegrundeter Beforgniß por einem eingebilbeten Reind fich mehren wollte, ber Bergog eilte nach Breeburg und fcblog bafelbit am legten December fur fich und feine Bruber, fo wie auch fur ben jungen Bergog Mainbart von Baiern, einen Bertrag mit ben Ronigen Ludwig von Sungarn und Rafimir von Bolen zu gegenseitigem Beiftand mit aller Dacht a). Um gar feinen 3meifel über bie Abficht biefes Bunbniffes gu laffen, ftellte er am 7. Januar 1362 ju Bien, alfo in feiner eigenen Refibeng, freiwillig und nicht etwa in frembem Cante überrebet, eine Beftati= gung besfelben aus, moburch er fich verband, bem Ronige von hungarn namentlich gegen ben Raifer und beffen Bruber ben Marfarafen Johann von Mabren mit ganger Macht beigufteben b), jeboch mit Ausnahme ber Pflichten bie er als Lebensmann bes Reiche ju leiften babe. Da biefe nur aus ber Stellung von swolf Dann einen Monat lang ju unterhalten bestanden haben a) Reg. Nr. 319. b) Reg. Nr. 323.

follen, so scheint der Borbehalt anzudeuten, daß bas Bundniß nicht sowohl gegen den Kaiser als solchen, sondern als König von Böhmen gerichtet gewesen. Es ift keine Rüftung, überhaupt kein Schritt des Kaisers bekannt geworden wodurch eine so entsicheden feindselige Maßregel des herzogs gerechtsertigt wurde. Diese war wieder das Ergebniß einer augenblicklichen Auswalslung ohne Ueberlegung der Folgen.

So wenig forte ber Raifer bas nachbarliche gute Berbalt= nig mit feinem Schwiegerfohn und Lebensmann, bag er, als er noch im October 1361 alle Privilegien wiberrief, burch melde Befreiungen von bem Gerichteftanb bes Rotweiler Sofge= richts bewilligt worben, bie ber öfterreichifden Bergoge in ihren Lanben in Schwaben ausbrudlich bavon ausnahm, gleich benen ber Burger ber von ibm fo febr begunftigten fcmabifden Reichsftabte a). Es mar bieg eine große Ausnahme und eine billige Aufrechthaltung ber fruberen Ertheilungen von Gnabenbezeuaungen, welche ber Raifer, bei übelwollenben Gefinnungen leicht batte unberudfichtigt laffen tonnen. Bare boch baburch bie Ge= richtspflege bortiger ganbe ungemein erleichtert und vereinfacht worben und er batte nur im Größeren benfelben 3been gefolat bie Bergog Rubolf in feinen ganben anwenben wollte. Denn furs porber batte biefer bie fruber ermabnte Aufbebung aller Steuerbefreiungen und aller fremben Gerichtsbarfeit innerbalb einer Stadt auch auf Wien ausgebebnt b). Es murben nur bas Sof., Stadt=, Mung=, und Juben-Bericht ausgenommen. Bei einer großen Stadt mußte bie Barte biefer Berfugung wegen ber Gerichtsbarteit befonbere brudent feyn, fo wie bie Aufbebung aller Steuerbefreiung, Berachtung bes Beftebenben und Bergebrachten bezeichnete. Einem alle Berbaltniffe genau untersuchenden und alles felbft leiten wollenden Berrn wie Rubolf, mußte viel baran gelegen fenn, bie Bermaltung gu vereinfachen und burch Abstellung ber, gewiß zahllofen Ausnah-

a) Reg. Nr. 303. b) Reg. Nr. 286.

IV. Banb.

men fur fein Regiment flare Ueberficht, auch feinem Schag größere Bufluffe gu verschaffen. Aber folde Ginrichtungen fol= Ien nur bann gemacht werben, wenn fie ohne Berlegung irgend eines Rechts gefcheben fonnen. Durch Steuerbefreiungen innerbalb einer Stadt wurden bie übrigen Besteuerten allerbinge befto barter in Unfpruch genommen, aber jene maren au Rechten geworben mit Bewilligung ber Dbrigfeit ermor= ben , vielfältig bestätigt und erneut, Rechte bie beilig au balten und beren Befiger nicht mit einer willfürlichen Enticabi= aung abzufertigen maren. Die Gerichtebarfeiten Frember fonn= ten mobl bie Cinbeit ber Bermaltung ftoren, maren aber, meift, wie bei bem fich ftete mehr ausbreitenben Wien ber Kall fenn mußte, burch neue Bauplage auf fremten Grund entftanben und rechtlich erworben; folglich batte ber Lanbeefurft feine Befugnife eine Abtretung zu forbern ober eine gezwungene Ablofung au befehlen.

Durch bieselbe Urfunde wurde angeordnet, daß bei sebem Geschäfte mit der Geistlichkeit in einer Stadt zwei vom Rathe gegenwärtig, so wie, daß alle von derselben durch Bermächtnisse erworbenen liegenden Güter binnen Jahrebfrift an Steuerpstichtige zu versaufen seyen. Lesteres war eine in den Jahrhunderten vorher von vielen Fürsten erlassene Borschrift wodurch die Geistlichkeit ungemein und unbillig beschränft ward. Denn, wenn auch die Einfünfte des Landesfürsten, des Gerichteherrn oder der Stadt, durch Güter die an die steuerfreie todte hand kamen, geschmälert wurden, so war es doch sonderbar, die Bohlthäter von ihren Gaben zurüchalten, oder die Geistlichkeit und die Gotteshäuser zwingen zu wollen, sie unter ihrem Werthe zu veräußern und den Erlös entweder unverzinslich liegen zu lassen, die Beute jedes mächtigen habssüchtigen, oder ihn wie damals überall, unsieder für Kavital und Zinsen auszuleiben.

Dbgleich ber Bergog bei jeber Belegenheit ben Gadel ber Beiftlichfeit in Anspruch nahm, fo ift er boch feinesmege ale

ibr abgeneigt zu beurtheilen. Richt aus Tron ober Reinbielias feit gegen bie Rirche und ibre Diener wollte er alle Arten ber Gewalt in feiner Sand vereinigen, fonbern einzig aus Berrichfucht und in Gifersucht fie mit Jemand gu theilen. auch bierbei machte er fogar Ausnahmen und befreite Gingelne von ber angeordneten Ablofung ber Rechte "). Go wenig mar er ber Beiftlichfeit und ihren frommen Bereinen abholb, bag er von mehreren fich aufnehmen lief b), und brei Reue berfelben grundete. Die Monche vom Berge Carmel c), bie Clarifferinnen d), beibe in Wien, bann bas Klofter Fürftenfelb e), find Stiftungen Rubolfs. Benn er bann wieber mit manchen ber erften Rirdenfürften gemiffenlos und emporend bart verfubr, fo ift bief feiner Leibenschaftlichfeit jugufdreiben, welche fein Biberftreben zu ertragen vermochte. Mit ben meiften anbern blieb er in freundichaftlichen Berbaltniffen. Galgburg mar ibm ale Rachbar Baierne vorzuglich wichtig. Bu Enbe Januar 1362 ging er babin und erneute mit bem Ergbischof Ortolf bas langjährige Bunbnig ihrer Borganger 1). Er bestätigte auch bie Mauthfreibeit bes Ergftiftes fur eigene Beine und lebensmittel burd gang Defterreich g), folichtete einen Streit Ortolfe mit Edbart bem Tanner h), bewilligte biefem Fürften auf beffen Lebendreit bie freie Ginfubr bes Marchweins nach Salaburg i) und verpfandete ibm, ftete gelbbeburftig, fur 2000 Gulben und 500 Dfb. Biener Vfennige bie Landgerichte auf bem Chraphfelbe und im Rol k).

Eine neue Zusammenkunft in hungarn warb für nothwenbig erachtet, sey es um ben Plan gegen Böhmen gur Reife gu bringen ober blog burch neue Berschreibungen sich gegenseitig zu sichern. Bu Ofen am 10. März 1362 wurden Zwistigkeiten beigelegt, welche an den Grenzen wegen Steuern und Zehn-

a) Reg. Nr. 311. b) Reg. Nr. 389, 390. c) Reg. Nr. 227. d) Reg. Nr. 447. e) Reg. Nr. 423. f) Reg. Nr. 334. g) Reg. Nr. 335. h) Reg. Nr. 338. i) Reg. Nr. 340. k) Reg. Nr. 341.

ten entstanden waren »); bann verzichtete König Ludwig auf bas so oft in ben Berträgen Desterreichs mit hungarn erwähnte Schloß Schwarzenbach bas er lange Zeit inne gehabt und nun bein herzog wieder einräume »); lestlich kamen beide Fürsten überein baß bei etwaigem Kriege alles von ihene Eroberte gleich getheilt werden solle e). So ernstlich ward an einen Feldzug gedacht, und auch an die Gewisheit eines glüdlichen Erfolges.

Einige Tage barauf, ju Trencsin, erflärte ber Rönig, in einem Kriege gegen ben Raifer, Desterreich nicht angreifen zu wollen d); was so viel heißen sollte, als ben Angriff von hungarn aus nach Mähren zu machen und keinen Durchzug burch Desterreich Statt finden zu lassen; bie hungarischen Bölfer waren auch als hülfeleistende jedesmahl das Entsesen des Landes gewesen. Auf andere Beise ift diese Urfunde nicht zu verstehen, weil die vorbergehende die Richtheilnahme Desterreichs in dem Kriege aushebt und von einem Bündniß Rudolfs mit Böhmen und Mähren nicht die Rede seyn konnte.

Aber sowohl diese Berträge, die wahrscheinlich von Rüftungen begleitet wurden, als auch die Umtriebe Rudolfs ben ben Reichsfürsten waren dem Raiser nicht entgangen. Laut klagte er zu Rürnberg über ihn und berief sich auf einen Brief den der Berzog seinem Schwager dem Berzog Mainhart von Baiern gesschrieben. In demselben soll er des Raisers mit beleidigenden Ausdrücken erwähnt und gesagt haben, er wäre es, der Baiern und Desterreich zu großen Schaden brächte. Erzbischof Boesmund von Trier ward beauftragt den Berzog hiervon in Kenntsniß zu sesen und ihn zur Rechtsertigung aufzufordern e.). Die Bersuche Rudolfs die römische Königswürde zu erlangen, Sauptzgrund des Misvergnügens Karls des IV., muß derselbe den versammelten Fürsten als einen Eingriff in ihre Wahlfreiheit

a) Reg. Nr. 345. b) Reg. Nr. 346. c) Reg. Nr. 347. d) Reg. Nr. 353. e) Reg. Nr. 357.

vorgeftellt und ihnen bie unruhige, herrschstädige, unguverläffige Sinnebart bes herzogs als unverträglich mit einer solden Stellung geschildert haben. Auch hat es gewiß nicht an ber alten, so oft seit Rubolfs und Albrechts Tode wiederholten Barnung gefehlt, wie gefährlich bas haus habsburg ber Unahhängigkeit Deutschlands zu werden brohte, baher wachsam gesorgt werden muffe, es immer von dem Throne entfernt zu halten.

Thatsache ift, daß der Raiser, als Kurfürst und Rönig von Böhmen, im Berein mit den drei geistlichen Kurfürsten und denen von der Pfalz und Sachsen urfundlich sessetze, daß nach seinem Ableben sein herzog von Desterreich weder die böhmischen noch irgend eine andere jener fünf Stimmen bei einer rösmischen Königswahl erhalten solle a). Eine gewagte Borausbeskimmung, denn Karl IV. mußte doch aus eigener Erfahrung wissen wie bei jeder Thronerledigung der gebotene größere Bortheil die Wähler entsche und dann frühere Absommen umgestoßen würden. Bielleicht wollte er sie aber nur gegen Rudolf mit sich vereinen, um besto eher seinen Plan wegen seinem Sohne Menzel in Erfüllung zu bringen. Brandenburg, Freund Desterreichs, trat nicht bei.

Rubolf trachtete inbeffen nicht allein burch Bundniffe fich zu ftarten, so burch eines mit Paffau b) und ein anderes mit Bamberg c), er beeilte sich auch die Aquilejer Angelegenheit zu besenden um feine Aufmerksamfeit ungeftört gegen Norden richten zu können. Aber weit entfernt von der Ruhe seines Baters, folgte er seinem Stolze und anstatt durch Großmuth seine Harte und Ungerechtigkeit gut zu machen, handelte er als wills kürlicher Sieger, der sich alles gegen seinen Gefangenen erslaubt. Er zwang ihn sein Tobseind zu werden, ohne zu besehenen, daß kaum auf freien Fuß gesetzt, berfelbe alles aufbiesthen wurde sich zu rächen.

Schon hatte Erzbischof Boemund von Trier, auf Berana) Reg. Nr. 318, 349, 350, 351, 352. b) Reg. Nr. 351. c) Reg. Nr. 372, 373, 377, 380, 391. laffung bes Kaisers bem allgemein verrusenen Aergernisse ein Ende zu machen, ben herzog ermahnt, bie Sache mit bem Patriarchen in Güte zu beenben a), und es war zu vermuthen, baß ber Raiser, wie früher gegen ben Abel von Aquilesa, nun für tenselben und bessen Lechensherrn auftreten würde. Der Patriarch besand sich noch immer in Wien in engem Gewahrsam in seiner Wohnung 38), nach ber erwähnten Flucht einiger ber Geißeln, bie ihren Wortbruch durch bie Verläumdung zu besschönigen trachteten, ber Herzog habe sietsbten lassen wollen 38).

In biefer Lage blieb bem Patriarden feine Babl. 21. April 1362 ftellte er eine Bertrage-Ilrfunde aus b). Die= fer ju Folge fonnte ber Bergog einen Canbesbauptmann mit ber notbigen Streitmacht, welche burch bie gange Lebenszeit bes Patriarden auf feine Roften in Friaul blieb, über biefes Land fegen; fie batten fich gegenseitig wiber Bebermann mit Ausnabme bee Renige von Sungarn und bee Grafen von Gorg Beifant zu leiften; Binbifchgrag und les fepen vom Patriarden bem Bergoge gu Leben zu geben, fo wie alle Leben feiner Rirche in ben Bergogtbumern, in Rrain, in ber windischen Marf und in bem Rarfter Begirf; megen Chiufa, Manfo und Saunberg, bie bem Bergog binnen eines Jahres in bem früheren Buftanb gurudguftellen maren, erhielt biefer 1000 Mart Gilbers Ent= fcabigung; alle Befangenen fepen frei zu laffen; endlich foll ber Ronig von Sungarn und ber Bergeg volles Recht haben, biefe Bunfte gang nach ibrer Billfur ju anbern, aufzubeben, ober neue einzuruden, und biefen muffe ber Patriarch gebor= den. Dhaleich bie Erwähnung bes Ronigs von Sungarn bas Berrifde und Rudfichtelofe welches in Diefer Cache bem Berjog vorzumerfen ift, milbert, fo zeigt fie aber auch, bag es bem Patriarden nur ju thun mar frei ju merten, ba gemiß fei= ne andern Bebingungen zu erreichen maren. Um allen 3meis fel ale ob er biefem Bertrag unfreiwillig beigetreten, we-

a) Reg. Nr. 357. b) Reg. Nr. 370.

nigftene ber Form nach ju beseitigen , warb von ihm auf beffen eigenen Grund und Boben eine Bestätigung ausgestellt. Gie ift vom 2. Dai 1362 aus Rapremneg .), aber enthält nichts von ber Aufstellung bes lanbeshauptmanne und von ben 1000 Marf Silbers. Bielleicht bag es von jener abfam und biefe bereits entrichtet worben; benn er war noch nicht in ber Lage, gegen ben Bergog aufgutreten und bas Biener Abfommen gu feinem Bortheil zu verandern, um fo weniger ale biefer ju berfelben Beit, in ber fublichen Steiermart fich befand, wo er am 26. April bas ermabnte Bundnig mit bem Bijchof Leopold von Bamberg abichlog, vielleicht auch fogar ben Patriarden bis Rapremneg begleitete. Go fehr mar ber Bergog Billens neuer= binge mit Bewalt aufzutreten, bag er um biefelbe Beit feinem Sauptmann in Rarntben Bollmacht gab, jebe ibm gut bunfenbe Beräugerung und Berpfandung vorzunehmen, um Gelb gu verschaffen b).

In Wien, wohin Rudolf bald wieder zurudkehrte, blieb er nur zwei Monate; bann begab er sich nach Presburg und Tirnau, wo er mit dem Könige Ludwig sich besprach. König Rasimir von Polen, Schwiegervater Ludwigs, besuchte biesen sehr oft und war auch diesesmal gegenwärtig. Der Berzog schloß mit ihm einen Bertrag zu wechselseitiger Handelsbegünstigung der Wiener und Krasauer Bürger e.). Es ward die ausgedehnteste Freiheit des Berkehrs sestgesett und bestens für die Sicherheit des Handels gesorgt. Auf gleiche Beise waren kurz vorher die Reuftädter und Dedenburger des dacht worden, so daß beide Landesfürsten die Sicherheit derselsben in der Art verdürgten, daß keiner der Handeltreibenden ohne Grund oder sur die Schulden eines seiner Mitbürger gefangen gesett werden solle d.).

Auf wenige Wochen nachher ward eine neue Zusam= a) Reg. Nr. 375. b) Reg. Nr. 363. c) Reg. Nr. 394. d) Reg. Nr. 392.

menfunft ber Berbunbeten nach Trencfin anberaumt und biefe furge 3mifdenzeit benunte ber thatige Bergog über St. Alorian nach Daffau zu eilen, mo er am letten Juli 1362 a) mit ben Bfalggrafen und Bergogen von Bgiern, Stephan bem Alteren und bem Jungeren und Johann, fich gegen Jebermann verband, mit Ausnahme ber Marfgrafen Lubwig und Dito von Branbenburg. Bergog Mainbarts von Baiern, ber beiben Ruprechte. Pfalgarafen, ber Ronige von Sungarn und Volen, und ber beiben Rirdenfürften von Salzburg und von Baffan. Dann warb von ben Bergogen von Baiern bem Bergoge Rubolf noch bie besondere Bergunftigung eingeraumt, men er wolle in biefes Bunbnig aufgunehmen b), woraus flar wirb, bag er bie Geele besfelben gemejen. Als barauf ber Bergog nach Munden fam, ward bafelbft eine neue Berbindung vorgenom= mene), wobei merfwurdig ift, bag ber Rath und bie Bemein= be ju Manden ihren Beitritt fdriftlich erffarten d).

Aus ben Fürsten, bie als Ansnahme bezeichnet murben, sind jum Theil die Berbundeten ju erfennen. Polen und hungarn im Often, Defterreich und bie verschiedenen, dießmal vereinten Linien von Baiern, mit Salzburg und Passau im Süden, Brandenburg im Norden, so war Böhmen, Mähren und die neuerworbenen biesen angrenzenden Besitzungen Karls bes IV. von drei Seiten durch mächtige Feinde bedroht. Deutschsland erwartete blutige Ausstritte, und war es doch als sollte bas luremburgische haus wieder in die Wälder jenseits bes Rheins vertrieben werden.

Im August befand sich herzog Rubolf bei ber Busammentunft in Trencsin. Bon ben baselbst getroffenen Bestimmungen ift nichts befannt geworden, als eine merkwürdige Borsorge mahrend bes Feldzugs Einigkeit unter ben Fürsten zu erhalten. Am 15. dieses Monats ftellte ber König von hungarn bem herzoge eine Bersicherung aus, so lange ber

a) Reg. Nr. 400, b) Reg. Nr. 401. c) Reg. Nr. 408. d) Reg. Nr. 409.

Feldzug gegen ben Raifer und beffen Bruber von Mahren bauern werbe, feiner wie immer Namen habenden Streitsfache auch nur mit einem Worte zu erwähnen a). Wahrscheinstich gab ber herzog eine ähnliche Zusage; welche Streitsfachen gemeint seyn konnten, ift nicht zu ermitteln; aber es bleibt bemerkenswerth wie ernftlich auf alles gedacht worden, um dem Feldzug gegen ben Kaifer einen glücklichen Erfolg zu sichern.

Sungarifde leichte Reiterei machte inbeffen Streifzuge nach Mabren mit Raub und Bermuftung. Es eilte Bergog Bolto von Schleffen ju Schweidnis, Schwiegervater Rarts bes IV. auf biefe nadricht ober icon auf bie ber Bufammen= funft ber Kurften, nach Trencfin, und es gelang ibm einen Baffenftillftand abzuichließen 40). Bielleicht mar ben Berbunbeten ber Commer ju weit vorgerudt, um noch in biefem Jahre einen Felbzug mit ganger Dacht beginnen zu wollen; vielleicht batte bie Rriegeluft Ronig Ludwigs abgenommen, und er war zu einem Frieden geneigt, benn es wird ergablt bag bungariide Abgeordnete nach Bobmen bis Deutschbrod zu bem Raifer reiften 41). Biele Kurften maren auch bemubt geme= fen ben brobenben Sturm ju beschworen. Urban V. bot fei= ne Bermittlung an und fandte ju Anfang Januare 1363 ben Bifchof von Bolterra, Beter Corfini, um bie Rurften gu einem bauernben Frieden ju bewegen b). Dbgleich biefer bamale nicht zu Stanbe fam, fo marb boch ber Baffenftillftanb gehalten und fomit bie Soffnung gebegt ber Musbruch bes Rrieges wurbe vermieben.

Auch bem herzoge Rubolf mußte es fehr wichtig fenn, Desterreich in Frieden zu wiffen, benn ein entscheibenbes Ereigniß zog feine ganze Aufmerksamkeit an einen entfernten Theil seiner Lande. herzog Mainhart von Baiern war am 13. Januar 1363 finderlos gestorben 42) c). Run war ber Fall

a) Reg. Nr. 402. b) Reg. Nr. 427. c) Reg. Nr. 430.

ba, ben er, ale ob beffen balbiged Gintreten voraussebend, von ber Marfarann Margaretha, beffen Mutter, batte bebenten laffen. Die Bermachtnigurtunde berfelben mußte nun ibr volles Recht erlangen. Die Marfarann aber mar manfel= muthig, auch im Alter noch leibenschaftlich und ichwach für ibre Umgebung. Bier mar feine Beit zu verlieren. Den Baffenftillftand benunent, ber Defterreich ficherte, eilte Rubolf nach Tirol, mofelbft indeffen 43) bie Bifcofe Mathias von Briren und Johann von Burf, bergoglider Rangler und bevollmächtigter Stellvertreter in ben vorbern lanben a), ben legten Billen ber Marfarafin befannt gemacht batten, beffen Mechtbeit betbeuernb 44). Dieg war bochft notbig; benn bie Marfgrafin batte, vier Tage nach bem Tobe ibres Cobnes einen Schritt getban, ober thun muffen, ber ber Bermachtnigurfunde gang entgegen gu feyn, ja fie ale nicht bestebent zu übergeben icbien. 2m 17. Januar 1363 batte fie ju Deran eine Angabl ber angesebenften Canb= berren Tirole, bee Webirge und von ber Etich ju ibren Ratben ernannt mit ber Bervflichtung ibnen nicht zu wiberftreben, fie niemals abzusegen und ohne ihren Billen fein Bermachtnig bes lanbes ju machen 45). Diefe Rathe maren baburch bie Regenten bes Lanbes. Gie biegen: Bogt Illrich von Detich ber jungere, Sauptmann im Bebirg, Graf Egon von Tubingen, Lanbfomthur bes beutiden Orbens ju Bogen, Bogt Illrich von Metich ber Altere, ber hofmeifter Beinrich von Rotenburg, Petermann von Schenna Burggraf auf Schlof Tirol, Dipolt von Soln, Sand ber Freuntsperger, Friedrich von Greifenstein und Berchtolb von Gufibaun. Dem Sauptmann im Bebirg, Bogt Illrich von Metich bem jungern, ber bie Geele ber gangen Berfammlung gemefen ju fenn fceint, ertheilte fie am 20. Januar auch ju Deran eine abnliche auf ibn allein geftellte Buficherung, bie bei feinem Tobe auf feinen Bater Ulrich überzugeben batte 46).

a) Reg. Nr. 332.

Dieg war gefchen ale Bergog Rubolf Tirol betrat, aber ichnell burch feine Verfonlichfeit und bas Ginichmeichelube feines Befens, fo wie burch bie augerorbentliche Dilbe und audzeichnenbe Beife mit welcher er bie Canbberren bebanbelte 47), alles zu feinen Gunften ftimmte. Schon am 26. Januar, alfo nur nenn Tage nach ber Ginfegung ber Regent-Schaft und feche nach ber Berfdreibung an ben jungern Bogt von Metich, ftellte bie Marfarafin eine vollfommene leber= gab = und Abtretung = Urfunde and , ju Bunften ber Bergoge Rubelf, Albrecht und Lenvold von Defterreich "); Bergog Friebrich mar am 10. December 1362 geftorben 48). machte ihnen bierburch bie Grafichaften ju Tirol und ju Ber; 49), bie Lanbe und Gegenben an ber Gifch, bad Inn= thal mit ber Burg ju Tirol und Bugebor, bann alle ibre Berrichaften, Reften und Leute in Baiern 80), nach Rath und Willen ihrer Laubherren, auf jeben Biberruf und auf alle Schrit= te bagegen verzichtenb, es fev bei bem beiligen Bater ober auf eine andere Beife; jeboch behielt fie fich bie lebenelängliche Rugung aller Lante bevor, unter bem vollfom= menen Soun ber Bergoge. Diefe Urfunde murbe befiegelt von ben oben als Rathen genannten, Graf Egon von Tübingen, Bogt Mrich bem jungeren von Metich, Beinrich von Rotenburg, De= terman von Schenna, Johann von Freuntsperg, Friedrich von Greifenftein, und Berchtolb von Gufibaun; es feblen alfo nur Bogt Illrich ber altere von Metich, und Dipolt von Boln; außer= bem fiegelten noch bie Lantherren Edart von Billanbere genannt von Troftberg, Johann von Stardenberg, Rubolf von Mnng, Illrich ber Ruche von Eppan, Berchtold aus Paffeir, Siltbrand von Firmian und Gotich von Bogen.

Diefer Borgang ift unr auf zweierlei Beise zu erklaren; entweder es ware bem Herzog Andolf ober seinem Kangler, bem Bischof von Gurf mit bem Bischof von Brixen gelungen a) Reg. Nr. 128.

in bem furzen Zeitraum vom 17. bis 26. Januar bie Rathe ber Marfgräfin die sie Landesregenten ausgestellt hatte, für den Berzog zu gewinnen; — ober die Landherren waren bereits einverstanden und wollten nur der alten wankelmüthigen Marfgräfin die Möglichkeit benehmen ihren Willen zu andern und auch während ihrer Lebensdauer das Regiment nicht in ihren Handen lassen lassen. Das Legtere scheint das Wahrscheinlichere, denn schwerlich hätte ein ängstlich unruhiger Fürst wie Rudolf dem mächtigen Abel des Landes seden Einfluß frei gegeben; er ließ ihn gewiß zu seinen Gunsten seit dem Anfang der Untershandlungen bearbeiten.

Am 2. Februar, ju Bogen, übergab bie Marfgrafin ben Bergogen bie Pfanbichaften ihrer heimsteuer, Biberlage und Morgengabe, mit Borbehalt bes lebenslänglichen Rugens =). Bu gleicher Zeit gelobte sie alles zu halten was ihr verftorbesner Sohn, herzog Mainhart, bei bem Bundnisse Desterreichs mit König Lubwig von hungarn in welches er aufgenommen worben, zu leisten versprochen b).

Am 3. Februar hulbigte, nach bem Befehl ber Marfgräfin, die Stadt Bogen c), am 5. Merand), am 9. Stersgingen c), am 10. Innsbruck f), am 11. hall g). Auch meherere ber von den herzogen ertheilten Gnadenbezeugungen sind erhalten worden, so für Berchtold von Gustdaun h), für Rusdolf von Empg i), für die von Billanders k), und für heinerich Snellmann i), ben er auch in seine Dienste nahm m). Der Stadt Bogen, so wie gewiß allen andern, bestätigte er die hergebrachten Rechte und Freiheiten n). Bon dem Bisthum Briren empfing er, als Graf von Tirol, alle Lehen o), und fiellte eine anerkennende Bersicherung darüber aus p).

a) Reg. Nr. 481. b) Reg. Nr. 485. c) Reg. Nr. 433. d) Reg. Nr. 436. e) Reg. Nr. 441. f) Reg. Nr. 442. g) Reg. Nr. 443. h) Reg. Nr. 429. i) Reg. Nr. 484. k) Reg. Nr. 482. l) Reg. Nr. 444. m) Reg. Nr. 446. n) Reg. Nr. 487. o) Reg. Nr. 438. p) Reg. Nr. 448.

Go mar nun ber Befig biefer wichtig gelegenen, iconen und reichen Lanbe für immer gefichert. Bergog Rubolf bat burd beren Erwerbung feinem Saufe großen Bortheil ge= bracht und es muß ibm in biefer Angelegenbeit, Rlugbeit, 11m= ficht und woblüberlegte Thatigfeit zuerfannt werben. Run mar bie fichere Brude gefdlagen um von feiner Sauptftabt Bien und ben Bergogthumern faft obne frembes Bebiet zu betreten 39), auf ichwäbischen Boben ju gelangen. Es entftanb auch bie Soffnung auf bas Reue, bie Lande in Schwaben nicht allein fest gegen innere und außere Reinde fraftiger ju bebaupten, fonbern fie vielleicht ju einem abgerundeten machtigen Fürftentbume ju geftalten. Dag biefes nicht gefcheben, ward fpater ale ein Unglud betrachtet. Aber mehr als Erfas fur bas in Schwaben Berlorne und noch ju Berlierenbe ward bem erlauchten Saufe burch ben Erwerb von Tirol. Gin tapferer Bolfoftamm ichmor ju feinen Rabnen , treu mie Defterreicher felbft, und in einem gleich ichonen ganbe wohnend, von ber Ratur noch weit mehr gur Gelbftvertheibigung begunftigt.

Als nun von Seite ber verwitweten Markgräfin als Erblafferin, ber Landherren und ber Städte Tirols, alles geordnet
war, so erhoben sich die nächsten Nachbarn als Feinde dieses
Abkommens. Die Herzoge von Baiern meinten nicht ruhig zusehen zu durfen, wie diese weiten Gebiete, die Gränzscheibe ihrer
Lande, dem mächtigen herrn von Desterreich, Steiermark,
Kärnthen, und eines großen Theils von Schwaben zusallen sollten. Die Erben herzog Mainharts in dessen Antheil Baierns,
suchten die Meinung zu verbreiten, sie hätten gegründete Ansprüche auf alles Land von dem er sich geschrieben und bessen
Einfünste er bezogen. herzog Stephan der ältere von Baiern
hatte mit seinen drei Söhnen Stephan, Kriedrich und Johann,
und in Beistimmung der Stände, das Erbe Mainharts in
Baiern in Bessy genommen. Herzog Stephan der jüngere eilte
nach Tirol um auch bieses Land zu übernehmen; aber seine

Mube war vergeblich und bas Recht nicht auf feiner Geite. Denn nach bem Abfterben bes Gemable und bes Cobnes, benen Margaretha biefes Land jugebracht, mußte es wieder an fie felbit gurudfallen ober vielmehr ibr allein verbleiben, und wie fruber au Gunften bes baierifchen Ludwigs und ihres Sohnes mit ibm, batte fie nunmehr wieber, ba beibe geftorben bas Recht, mit biefem Gigen nach Gutbunfen zu verfügen und mit ben Reichsleben nach erlangter faiferlicher Bewilligung. Diefe aber murbe icon feit langer Beit in folden Källen ftillfdweigend vorausgefest. Die Bergoge von Baiern wollten jedoch bie Befigungen Margarethens ale burch ihre Beirath mit Marfaraf Ludwig unwiber= ruflich bem baierifchen Saufe verfallen ansehen und ben Erbfol= gevertrag ber Mitglieder besfelben unter fich von 1338 auch auf biefe Lande bezieben, bie groß und fcon, angenehm fur Baiern gelegen, einen Berfuch mohl verlobnten. Gin Grengfrieg mart erwartet. Um bem Ausbruch besielben guvorgutom= men, eilte Rubolf nach Galgburg und trachtete von bort aus ben Baiern eine fie von Tirol abgiebenbe Befcaftigung ju geben. Schnell wußte er ben Ergbischof Ortolf, fich wohl auf bas fruber amifden ihnen mehrmale erneute Bunbnig a) berufent, babin zu gewinnen, bag berfelbe alebald Manuschaft aussaubte bie nachften Gebiete ber baierifden Bergoge zu vermuften. Rubolf lich in ben feinen alle Beinfuhren ber Baiern, fowohl ber Beiftlichfeit ale ber Stabter in Befchlag nehmen; es maren mehr ale 3000 Dreitinge weil in Baiern Mangel an Bein eingetreten mar. Bu Führung bes bevorftebenben Rrieges erbob er eine bebeutenbe Steuer von ber gefammten Beiftlichfeit ber Bergogthumer, beren Ertrag auf minbeftens 70000 Pfund Biener Pfennige angeschlagen wurde. Doch aber fam es ju feinem eigentlichen Feldzug ; nur ber fleine Rrieg warb an ben Grenzen geführt, fowohl von falgburgifcher und baieris ider Seite, als von bem Grafen Ulrich von Schaumburg aus

a) Reg. Nr. 329, 407.

bem ihm verpfändeten Schärding und von Eherhard von Balfee um Reuburg herum, wo er Ramens Rudolfs befehligte. Der Anfang war aber ungludlich, benn mehr als siebenzig Defterreicher und Salzburger geriethen in baierische Gefangenschaft, worunter ein Stubenberg, ein Beisseneder, ein Goldecker und ein hannauer genannt werden 31).

Unter benen welche ben Bergogen von Baiern Bulfe quaes fagt ober auch gefenbet, mag fich Bijchof Paul von Freifing befunben baben, ba er mit feinen mitten in Baiern gelegenen Reichstanden und Sauptbesigungen nicht füglich obne Theilnabme rubig bleiben fonnte. Diefer nothgebrungene Schritt jog ibm aber ben Berluft aller Stifte-Guter in ben öfterreichischen Bergogtbumern gu. Denn faum batte Bergog Rubolf Radricht von bemfelben erbalten, ale er bie freifingifden Goloffer und Orte in feinen Gebieten in Befig nehmen, fie plunbern ließ und bis au feinem Tobe, theils in eigenem Gewahrfam bebielt , theils gegen beträchtliche Pfandgelber an feine Bafallen ausgab. Erft auf feinem Sterbelager brudte biefe ungerechte Sanblung feine Geele und feinem legten Billen gemäß, leiftete fein frommer Bruber , Bergog Albrecht, billige Entichabigung 54). 1363 jeboch bachte Rubolf nicht fo, und um boch einiges ju retten, blieb bem bedrangten Bifchof nichte übrig ale um je= ben Preis Gnabe ju fuchen. Er eilte nach Bien und ftellte ba= felbit am 12. April eine Berficherung aus, allen Schaben bes Bergoge und ber Geinen ju erfegen, Die Schulden Die er fruber ale Bifchof von Gurf gemacht, ju bezahlen und nie mehr gegen ben Bergog ju fenn a). Borin ber ermabnte Schaben beftanb. ift fo wenig erfictlich, ale ob ber Bifchof bamale etwas jurud erhielt, welches bem fpateren Abfommen besfelben mit Berjog Albrecht ju Folge, febr ju bezweifeln feyn burfte.

Bergog Rubolf hielt fich von aller offenen Theilnahme an bem Rriege mit Baiern entfernt, und tonnte es um fo eber

a) Reg. Nr. 462.

ale Tirol nicht angegriffen murbe. Die Baiern mogen feinen Anbang bort gebabt baben und bie Grengbaffe in treuen San= ben und mobl gebütet gemefen fenn. Die Gefahr, welche aber boch biefem Banbe zu broben ichien, benutte Rubolf, um bas von ibm flug Eingeleitete ichneller ju bem erfehnten Enbe gu bringen. Die Regierung bes lanbes wollte er fubren, unb nicht Margaretben überlaffen, ber alten leibenichaftlichen Frau, bie mit ober obne Biffen und Billen leicht Anlag zu Unruben geben fonnte. Gie mußte alfo baju gebracht merben, jest icon ibm bas Regiment ju übergeben, bas erft nach ihrem Tobe ibm aufallen follte: und bie Canbberren maren au ftimmen ibre Ginwilligung nicht gu verfagen. Der Rrieg mit Baiern gab Anlag bargutbun wie gefährlich fur bie Rube und Gicher= beit bes lantes bie Regierung einer Frau merben muffe; wie manche Bafallen burch fie weit fcmerer ju ber Erfüllung ibrer Schulbigfeit verhalten merben fonnten; wie es burchaus eines jungen ruftigen Berrn bedurfe um bie fcmeren Pflichten bes Regenten in fo fturmbewegter Beit wurdig ju erfullen. Der Bergog eilte baber nach Tirol und entschied wieber burch feine Begenwart alles. Um 11. Geptember beurfundeten breißig ber angesebenften ganbesberren fur fich und fur bie Landichaft von Tirol a), bag bie Kurftin Frau Margaretba, Marfarafin von Brandenburg, Bergogin von Baiern, Grafin von Tirol, bem Bergoge Rubolf von Defterreich und feinen Brubern ben Bergogen Albrecht und Leupold freiwillig bas land. bie Berrichaften und Grafichaften ju Tirol, an ber Etich, im Bebirg und in bem Innthal übergeben und alle ihre Leute ber ibr foulbigen Pflicht ledig gelaffen babe; bamit fie aber gegiemend und fürftlich leben fonne, babe Bergog Rubolf ibr ben Benug ber Fefte Stragperg, ber Stadt Sterging und bes Thale Paffeir, mit Anenahme ber Guter bee Arberger, ju belaffen bagu fabrlich 6000 Mart Meraner Munge und bie vier Gipe

a) Reg. Nr. 503.

Gries bei Bogen, Ambras, St. Martineberg und Refte Stein; auch habe er alle ihre Schulben gegen Uebernahme von Rlingen, Bafferburg, Ruefftein, Rigbubel und Ratenberg, auszu-Die Darfarafin verpflichtete fic baber bie baierifcen, febr wichtigen Plage bem Bergoge ftete öffnen gu laf-Um 29. September ftellte fie bie formliche, widerrufliche Uebergabourfunde ibrer gesammten Lande an Die Bergoge Rubolf, Albrecht und Leupold aus b), woburch fie eigentlich bie Regierung berfelben nieberlegte. Aber burch biefe 3mifdenzeit und vor biefer Entfagung muffen beftige, wiberftrebenbe Bewegungen im Lande fich jugetragen baben. Es ift nicht befannt wer fie leitete ober an ber Gpige ftanb, fo wenig weghalb fie begannen, ob . Lanbberren fie verurfacten ober ob vielleicht bie Marfgrafin nicht einwilligen wollte und Unbanger fuchte und fand. Es icheint jeboch bie Rube balb wieber bergeftellt worben ju fenn; boch mar bie Biberfeglichfeit fo ernfthaft gewesen, bag bie Stabte Innebrud und Sall eiligft bem Bergoge Mannichaft ju Gulfe fenbeten 53), wefbalb er fich auch biefen Stabten bantbar bewies "). Satte er boch fruber icon bie Treue beiber belobt und fie befragt, mit welchen Gnaben er ibnen bebulflich feyn fonned). rere Bewilligungen gu biefer Beit fur bie Beiftlichfeit ausgefiellt e), find erhalten, fo wie an landberren, nebft einigen Dienftannahmen 1). Bijchof Albrecht von Trient und fein Rapitel fcbloffen ein Bunbnig mit ibm g), welches, ba Briren icon fruber fich freunbichaftlich und anbanglich ausgesprochen, jur Starfung ber öfterreichifden Berrichaft vieles beitrug.

Rachbem bie Markgrafin Margaretha bie Regierung nicbergelegt, war es zweckmäßig fie zu bereden außerhalb bes Landes ihren Bobnfis aufzuschlagen. Sie gab ben Borftels

a) Reg. Nr. 516. b) Reg. Nr. 511. c) Reg. Nr. 522, 527. d) Reg. Nr. 502. c) Reg. Nr. 504, 505, 506, 576 u. a. f) Reg. Nr. 500, 510, 512, 517 u. a. g) Reg. Nr. 508, 521.

lungen des herzogs nach und Ende 1363 führte er fie, in Begleitung feiner Schwefter, ihrer Schwiegertochter, nach Grag und bann nach Wien 84).

In ber letteren Zeit schloß: ber herzog ein Absommen mit dem Grafen von Görz, wodurch erneut seinem hause der Anfall der Bestungen desselben zugesagt wurde »); aber nicht so glüdlich als bei Tirol, sollte die Erfüllung bieses Bertrags und so vieler anderer hierauf bezüglicher, erft nach langer Zeit Statt sinden. Für jest schienen diese erneuten freundschaftlichen Bershältnisse, jene mit Aquileja nur noch beruhigender für den

Bergog ju ftellen.

Bemerfenewerth ift auch eine Urfunde bes Bunbes, ben Graf Johann von Froburg, bergoglicher Landvogt in Comaben und im Elfag auf gebn Jahre fur ben Margau, Thurgan, Elfag und Suntgau mit ber Stadt Bern gefchloffen b). Die Berbaltniffe mit ben Stabten und Leuten in ben ichmabifchen Gebirgen waren unveranbert geblieben und es war nur von Beit ju Beit barauf gefeben morben, mit ben wichtigern Stabten in Berbindung ju treten um fie burch beständige Erneues rung bee Bundes von 1356 von einer Unnaberung an bie Schwoger und ihre Genoffen abzuhalten e); fo hatte Rudolf ichon 1359 mit Golothurn ein Buntnig fchliegen laffen d). Rurft von Defterreich mußte, bis ber Zeitpunft fraftigen Einschreitens erichien, barauf bebacht fenn, bag bie um bie aufgestandenen Thalbewohner liegenten Orte nicht von bem Rrebofchaben bes Aufruhre ergriffen murben. Bener Beitpuntt mar nicht vorber zu bestimmen und jest um fo weniger berbeiguführen, als biefe Leute fich rubig verhielten ohne Unlag ju Rlagen ju geben. Bu einem Angriff um bie alten Gerechtsame mieter ju erwerben mar ber Bergog nicht geruftet, und bei ber lage biefer Begirte batte er nur

a) Reg. Nr. 164. b) Reg. Nr. 526. c) Reg. Nr. 123. d) Reg. Nr. 105.

mit vieler Borficht geführt werben fonnen, um nicht ein gro-Beres Unbeil ju erleben, ale bas, welches vor faft funfgig Sabren feinem Dheim gu Morgarten wiberfahren. Gegen Buric und bie bortigen Stabte war auch bamale fein Grund gu neuen Rlagen und bag gegen fie, felbft ber Beiftand von Rais fer und Reich nicht von Erfolg gewefen, batte bie Befchichte bes letten Felbauge Albrechts bes Beifen und Raris bes IV. bewiesen. Damale mar biefer noch febr bereit gewesen felnem lebensmann ju beffen Recht ju verhelfen, nun mar er aber aufgeregt gegen Sabeburg und, mohl meift burch bie Sould Bergog Rubolfs, in faft friegerifder Stellung. Gin Beweis feiner baburch unfreundlich geworbenen Befinnung fann wohl burch eine Beftätigung abgegeben werben, bie er gu biefer Beit bem Burggrafen von Rurnberg ertbeilte. Gie betraf Die Buter Geefelb und Bugebor in Defterreich, mit welchen Ronia Rubolf ben Burggrafen Friedrich von Murnberg belebnt batte, ale Reichsleben bis auf weitere Anordnung 63). Diefe war aber nicht erfolgt, bie Befigungen ben Burgarafen gwar verblieben, fo bag fie fie weiter verlieben, aber von einem unmittelbar unter bem Reiche Steben berfelben mar feit faft bunbert Jahren feine Rebe mebr. Inbem Raifer Rart IV. nun Diefes Leben als Reichsleben bestätigte, verfuhr er vielleicht richtig, wenn er ben großen Freiheitebrief Raifer Kriedrich bes I. von 1156 nicht anerkannte. Denn ba burch benfelben ein Bergog von Defterreich ber oberfte Lebeneberr bafelbit fenn follte, fo fonnte fein Reicheleben innerbalb Defterreichs mehr besteben und in biefem Falle follten Ronig Rubolfe Borte "bis auf weitere Dronung", um fo mehr beigen : "bis ein Bergog als oberfter Lebensberr eingefest merbe" ale beffen Belehnung bee Burggrafen vor ber feines Cobnes Albrecht mit bem Bergogthum Statt batte. Benn aber Rarl IV. ben Freiheitebrief nicht anerfannte, fo bleibt biefes an fich auffallend und bie Beftätigung eines lebens über welches vier romifche Ronige, feine Borganger, fcwiegen, batte boch wohl mit Ginvernehmen bes Bergogs gefchehen follen.

Bie bie Abneigung Lubwigs von Baiern = Branbenburg, Tirol bem Saufe feiner baierifden Bettern miggonnte, fo warb bas abnliche traurige Beifpiel von feinen Rachfolgern in bem Marfaraftbum Branbenburg geliefert. Rarl IV. benutte bie feinbfelige Stimmung biefer Fürften und fcblog mit ihnen einen Erbvertrag, in Rolge beffen er fich in Brandenburg im Sommer 1363 bulbigen lieg. Die großen Bermebrungen ber Dacht ber beiben Baufer Sabsburg und Luxemburg gog bie allge= meine Aufmertsamfeit auf fie. Es ward Gewobnbeit wie fruber Baiern und Sabeburg, bann Baiern und Luremburg, nun biefes und Sabsburg als feinbfelig gefinnt gu glauben; im gangen Reiche baber ein großer Rampf beforgt und erwartet und gemeint, nach Ablauf bes Baffenftillftanbes Bobmens mit Sungarn muffe ein wutbenber Rrieg beginnen ber minbeftens bie graufamfte Bermuftung bes gangen Ditene Deutschlands verurfachen murbe. Much ben beiligen Bater, Urban ben V. ben unermublichen Berfohner und Bermittler, batte biefe Beforgnig ergriffen. Auf feinen Befehl mar ber Bifchof Peter von Floreng ericbienen, um gu versuchen ben Raifer und beffen Bruber Marfaraf Johann mit bem Konige Ludwig von Sungarn und bem Bergoge Rubolf zu verfohnen 56); und febr geneigt bagu muffen biefe Furften gewesen fenn, benn es gelang ibm alebalb. 216 Schieberichter murben Ronig Rafimir von Polen und Bergog Bolfo von Schleffen ju Schweidnis aufgestellt, welche aber gu Rrafau am 12. December ohne bie Friedensartifel gu bestimmen, blog bie Parteien verpflichteten, in Rube zu verbleiben bis aller Saber und Streit gwifden ibnen beigelegt fep und von jest an ohne Lift und Trug als gute Freunde und Rachbarn gu feben a). Bu bem wirflichen Frieden mart eine Bufam= a) Reg. Nr. 533.

mentunft ale unerläglich erachtet. Gie batte im Februar 1364 ju Brunn Statt, wobin ber Raifer, Ronig Lubwig von hungarn, Bergog Rubolf mit feiner Gemablin Ratharina, bie jungen Bergoge Albrecht und Leupold, bie verwitwete Marfarafin Margaretha von Branbenburg und Marfaraf Johann von Dabren, Bruber bes Raifers, fich verfügten. Der Bergogin Ratharing gebührt bas Berbienft ben Bater ju ber Busammentunft berebet und ibn bort mit ihrem Batten ausgefohnt zu baben. Es warb am 10. biefes Monats ein einfacher Friedensvertrag amifden biefen Aurften abgeichloffen und aufgesett, ben Worten ber Schieberichter gu Rrafau gemäß, aber mit bem ausbrudlichen Bufag, bag es auf Bermittlung ber Bergogin Ratharina Gemablin Rubolfs und Tochter bes Raifere gefchebe. Diefes follte andeuten, bag Berang Rubolf aus besonderer Onabe und bloß auf Kurbitten feiner Gattin, alfo megen ber Banbe ber Bermanbtichaft, in biefen Krieben aufgenommen worben. Gine vollfommene Berfohnung und unverbrüchliche Ginigfeit ward burch feierliche Eibe auf Reliquien ber Beiligen, auf bie beiligen Evangelien und auf einen beiligen Rrengedtheil befchworen a).

Zwei Tage vorher hatte ber Kaiser ben Herzogen bas von ber Markgrafin Margaretha zu ihren Gunsten ausgestellte Bermächtniß so wie die llebergabe ber Grafschaft zu Tirol bestätigt und belehnte sie mit berselben b). Es waren natürlicher Weise nur die bortigen Reichslehen worüber er als Lehensherr versügen konnte und die wahrscheinlich bloß in ben gräftichen Gerichten und übrigen Reichsrechten, so wie in ben Bogteien ber Hochsite Aquisesa, Trient und Briren bestanben. Durch die Zeugen dieser Urfunde werden die anderen zu Brunn anwesenden Kürsten und Herren ersichtlich. Es waren: Herzog Rudolf von Sachsen, Kurfürst, der Erzbischof von Prag, die Bischöse von Worms, Chur, Schwerin, Du-

a) Reg. Nr. 549. b) Reg. Nr. 548.

mis, Gurt, Aqui, Feltre und Florenz, papftlicher Legat; die Berzoge von Braunschweig, Schweidnis, Liegnis, Oppeln, Teschen und Stettin, zwei Burggrafen von Magdeburg, die Grafen von henneberg und Montfort, heinrich Bogt von Plauen (Reuß) und viele böhmische und öfterreichische Basallen. Den Prager Bürgern, vorzugsweise von dem Kaiser begünstigt, erslaubte ber herzog alle Baaren, mit Ausnahme ber welschen (füblichen, nicht bloß italienischen) Beine, durch Bien ohne abzuladen, während bieses Jahres 1364, führen zu dürsen »). Er wollte badurch bem Kaiser sich gefällig bezeugen.

Co mar benn Giderbeit und Krieben an ber Stelle ber aufgeregteften Beforgniß erschienen. Die unrubige Beweglichfeit und bie Umtriebe Bergog Rubolfs mußten vor ber Besonnenheit bes Ronigs von hungarn und ber Langmuth bes Raifers verftummen, beffen Tochter bas Unfluge ibres Bemable mieber gut zu machen batte. Und fo miberfuhr bem Bergoge nicht allein nicht bas geringfte Bibermartige von bem beleibigten Schwiegervater gegen ben er Ifo viele Kurften in Reinbichaft aufgeregt, beffen vornehmfte Rrone er mit ihm theilen, fie vielleicht rauben wollte, fonbern bie Belebnung mit ber neuen wichtigen Erwerbung marb ibm obne Unftanb ertbeilt. Aber feine unguverläffige Gemutbeart mar bem Raifer nunmehr zu befannt geworben, um ibm langer vertrauen ju fonnen. Bis furg por ber Brunner Bufammenfunft, mehrere Bochen nach bem Schiebfpruch ju Rrafau batte er nothwendig erachtet, fich neuerbings gegen ibn gu fichern. 2m 10. Januar batte er ben Bergogen Albrecht und Stephan von Baiern nebft ben brei Gobnen bes letteren verbeißen, bem Bergoge Rubolf gegen fie nicht beigufteben b); meldes ba fie bem Raifer gram waren wegen Branbenburg, boch von ihnen trop feiner Spannung mit Defterreich beforgt murbe. Tage barauf batten fie ibm ale Raifer c) und besonbere noch

n) Reg. Nr. 560. b) Reg. Nr. 543. c) Reg. Nr. 545.

als Rönig von Böhmen basselbe a) jugesagt und ihm versproden burch ihre ganze Lebendzeit zu trachten bag fein herzog von Defterreich römischer König wurde, geschähe es aber boch, ihm nicht zu gehorchen und ihn ohne Zustimmung bes Königs von Böhmen auch nicht anzuerkennen.

Es ift flar bag fur ben Raifer bie michtigfte Aufgabe mar, ben Bergog Rubolf gang unichablich ju machen, fo wohl felbft etwas gefährliches ju unternehmen ale befonbere bas machtige Sungarn, an ber verwundbarften Grenze ber ganbe Raris bes IV. gelegen, gur beständigen Beforgnif besfelben, bei jebem Unlag feinblich aufregen zu fonnen. Inflegel an Vergamente befeftigt, verpflichteten freilich nur fo lange als ber Bortbeil es erheischte, aber nun mar es boch moglich burch bie Andficht biefen in großem Dage zu erlangen, auch Frieden und Rube zu erhalten. Rubolf war jung , zwei blubenbe fraftige Bruber ftanben ibm jur Seite, ba fonnte nicht an ein Aussterben bes Stammes gebacht werben, weit eber bei bem bes Raifers, beffen Rinber noch in ber garteften Jugend ftanben, und beffen Bruber ohne Erben war; ber Ronig von Sungarn batte feine Gobne, nur zwei Todter. Gin Erbfolgevertrag gwifden ben brei baufern fonnte baber bem Bergog nur febr munichenswerth und vortheilhaft ericheinen. Es ift ale ficher angunehmen, bag bie Aufforderung bagu burch Rarl ben IV. gefchab, um fo mebe als es fceint, bag bereits gwifden Defterreich und hungarn ein folder Bertrag bestanben babe, wefibalb Rarl IV. ibn wohl and poridlug. Defterreich follte nicht mehr in fo enger Berbinbung mit Sungarn fieben; und ba an eine fpater erfolgte Ausscheidung biefes Reiche bamale noch nicht zu benfen mar, fo wollte Rarl IV. boch als Dritter mit im Berein fenn, und baburch bie beiben Anbern fich unschäblich machen. Am 10. Rebruar marb baber eine Erbfolge beurfundet, amifchen

a) Reg. Nr. 546.

bem gesammten königlichen hause von Luremburg und bem hers joglichen von habsburg; ersteres aus bem Kaiser, bessen Sohne bem Könige Wenzel von Böhmen, nunmehr auch Marksgrafen von Brandenburg und dem Markgrafen Johann von Mähren bestehend, lesteres aus ben Brüdern herzogen Rubolf, Albrecht und Leupold, nehft ihrer Schwester Margaretha, Witwe Herzog Mainharts von Baiern a). Durch biesen Erbsols gevertrag ward der gegenseitige Erb-Anfall aller ihrer Länder bei gänzlichem Aussterben oder Abgang aller männlichen und weiblichen Leibeserben festgesetzt und das hungarische Königsshaus mit eingeschlossen.

Diesem Absommen gaben an demselben Tage die anwessenden Hofbeamten und Landherren Böhmens ihre Zustimmung, Burggraf Iohann von Magdeburg Graf von harded Hosmeister des faiserlichen hoses, heinz von der Leipen Marschall von Böhmen, Benesch von Wartemberg Burggraf von Prag, Potho von Czastalowie, Jaroslav von Sternberg, Thiemo von Koldie, hasso von Sweraticz, Peter von Warstemberg genannt Kossen, Friedrich von Schonenburg, hinto Plawacz von der Duba, Jesso von Withaticz, Jesso Kossawora, Jesso genannt Plazet von Pirstiein, Brzenso von Swihora, Jaroslav von Sorzesnie und Bozso von Podiesbrad b).

Am 11. Februar gab König Wenzel als Aurfürst seine Zustimmung e), so wie in gleicher Eigenschaft herzog Rubolf von Sachsen d). Um 18. gelobte bie Stadt Wien, und auch die Städte Egenburg, haimburg, Korneuburg, Neustadt, Graz, Judenburg, Marburg, Brud an der Mur, Raferdburg, St. Beit und Laibach diese Erbfolgeordnung zu halten e).

a) Reg. Nr. 550. b) Reg. Nr. 551. c) Reg. Nr. 552. d) Reg. Nr. 558. e) Reg. Nr. 556.

Es ift mit aroger Babriceinlichfeit anzunehmen , baf fie bereits zu Rrafan ober boch balb barauf, verabrebet und feftgefest und ben Stabten noch vor Ausfertigung ber eigentlichen Bertraad = Urfunde angezeigt worben. 2m 23. gelobten badfelbe bie Sof= und Erbamter ber Bergogtbumer in ber Ber= fon bes Burggrafen Berchtolb von Magbeburg Grafen von Sarbed, ber Grafen 3ban und Beinrich ju Bernftein, bes Johanniter = Meiftere ju Mauerperg Riflas von Bilbungs= mauer, bes oberften Maricalls Stephan von Meiffau, bes Sofrichtere Berchtold von Bergau, bes oberften Rammerers Beter von Chereborf, bee oberften Schanfen Seinrich pon Meiffau, bes oberften Jagermeiftere Bilbelm bes Chreuspedb. bann ber ganbberren Beinrich von Sadenberg . Bernbart und Ulrich von Meiffau, Eberhard von Dachsberg, Ronrab, Beinrich und Friedrich von Potenborf, Albrecht Stuchs au Trautmanneborf, Sans von Buchaim, Bolfgang von Binben , Beringer von Landenberg von Greifenfee , Sartneib von Lofenftein, Rabolb von Edartsau, Bilbelm von Baumgarten, Stephan und Beinrich von Belfing, Georg, Andreas und Rraft ber Beudler, Dito von Kalfened, Riflas bes Goanten. Bernhart und Georg ber Truchfeffen von Richesborf, Chol von Gelbenhofen Sauvtmann in Stever , Amalreich Truchfef von Emerberg, Sartneib von Pettau, Dito von Ernvels. Berchtolb, Dito und Dito von Bolfsau, Eberhard von Afpermont . Burfbart Gitel von Ellerbach , Pfleger in Rarnthen, Riflas Schanf von Dfterwig, Beinrich ber Rafthy, Sans von Liebenberg und Sans von Grebnid a).

Am 25. Februar beurfundete bie größere Stadt Prag ein Gleiches b); am 26. bie Stadt Rlofter-Reuburg c); am 27. Krems und Stein d); am 29. Weitra e); am 3. März Aussee, Feiftrig, Friedberg, Fürstenfeld, hartberg, Leoben,

a) Reg. Nr. 557. b) Reg. Nr. 559. c) Reg. Nr. 564. d) Reg. Nr. 565. e) Reg. Nr. 566.

Rotenmann, und Glabnif a); am 10. Dary bie Canbberren und ganbleute Rarntbene b); ber Schanf, ber Rafp, ber Dette icacher, ber Bullreiche, ber Tentichacher, ber Simmelberger, ber Sainberger, ber Rechperger, ber Donner, zwei von Sailed, ber Bottenborfer, ber Frauenfteiner, ber von bem Turen und ber von Möbernborf; an bemfelben Tage bie Stadt Boiteberg c); am 11. bie Stadt Binbifchgrag d); am 16. bie Burggrafen und Landleute bafelbft e): bie Bebenftreit. Souts . Sams , Muttel , Stanbacher und bie Binbifcharager : am 18. bie Stabte Rrainburg und Stein in Rrain , und Riggenfurt in Rarnthen 1); am 4. April bie Stabte Brud an ber Leitha, Laa und Marched B), und an bemfelben Tage gu Bien bie Grafen Ulrich von Schaumberg und hermann von Willi, bie Landberren Beinrich von Raubenftein, Sand von Traun . Kriedrich von Ballice von Enne, Beinrich von Ball. fee von Drofenborf, Eberbard von Rapellen, Anbreas, und Dans von Lichtenftein von Jubenburg, Dietrich und Rubolf von Lofenftein, Albrecht ber Schante von Rieb, Beinrich von Rappach Sofmeifter, Sans von Lagperg Rammermeifter, Belmbart ber Jörger und Beorg ber Bolfereborfer h).

Bu Brünn hatten auch noch am 12. Februar bie brei Bergoge und ihre Schwester Margaretha erffart, bei Anfall ber böhmisch-mährischen Lande, die Städte, Märkte und Landseute berfelben bei allen ihren Gütern und Gerechtsamen zu belaffen i). Der Raifer, sein Sohn und sein Bruber sagten ein Gleiches für bie herzoglichen Lande zu k).

Es ift nicht zu bezweifeln, baß bergog Rubolf bei biefer Gelegenheit bem Raifer bunbige und genügende Busicherungen gab, weber burch Selbstauftreten als Bewerber um bie römissche Rönigswurde, noch burch feinbselige Umtriebe ben Planen

a) Reg. Nr. 570. b) Reg. Nr. 572. c) Reg. Nr. 573. d) Reg. Nr. 574. e) Reg. Nr. 577 f) Reg. Nr. 580, 581, 582. g) Reg. Nr. 589. h) Reg. Nr. 588. l) Reg. Nr. 584. k) Reg. Nr. 555.

besselben, ben König Bengel als feinen Rachfolger gu feben, entgegen zu handeln. Bloß um biefes zu erreichen, hatte ber Raifer Schritte gegen Rubolf gethan und ohne folden ihn ganz beruhigenden Jusagen hatte er sicher zu keinem Frieden mit ihm fich herbeigelassen, auch keinen Erbfolgevertrag vorgeschlagen.

Diefe nunmehr wieber freundichaftlichen Berhaltniffe follten noch burch eine Berbindung enger gefnupft werben. Gine Bermählung Marfgraf Johanns von Mabren mit ber verwitweten Bergogin von Baiern, Margaretha, Schwefter ber Bergoge von Defferreich , marb verabrebet und bie Berlobung ober hochzeit in Brunn gefeiert 57). Der Marfgraf begab fich barauf nach Bien, mofelbft ber "boben Beit" gu Ehren, Refte gehalten murben. Dort übertrug er feinem faiferlichen Bruber bie Reglung ber Ausgleichung mit bem Bergoge Rubolf, vorzuglich in Betreff bes Beiratbautes feiner Gemab. Iin von ibrem erften Gatten, bem Bergoge Mainbart .). Die neue Marfarafin von Mabren verzichtete, gleich feber ofterreis difden Bringeffin, auf ibr vaterliches und mutterliches Erbe, auf alle Bergogthumer, Fürftenthumer, Grafichaften und Befigungen, ausgenommen ben Kall bes ganglichen Ausfterbens bes bergoglichen Stammes, wo bann ibr Erbrecht wieber eingutreten batte b). Diefer Bufag mar megen bes eben mit bem Saufe bes Raifere gefchloffenen Erbfolgevertrage, bem fich bie Bergogin Margaretha angeschloffen batte, ober vielleicht auch früher ichon, in bem Saufe Sabeburg üblich. In bemfelben Tage verzichtete fie auch auf Beimfteuer, Biberlage und Dorgengabe, welche ihr von wegen ihres erften Bemahle gebühr= ten, ba fie, auf ben Rath bes Raifers, von ihrem Bruber gebntaufent Schod Grofden, mit taufent Schod jahrlich angewiesen erhalten c).

Bugleich murbe eine Rlage geordnet, welche gegen bie Erben bes verftorbenen bergoglichen hofmeistere, Johann von

a) Reg. Nr. 558. b) Reg. Nr. 561, 562. c) Reg. Nr. 563.

Buttifon bei bem kaiferlichen hofgericht zu Rotweil angebracht worden und weßhalb biese in die Acht und Aberacht gekommen, wahrscheinlich weil sie nicht vor Gericht erschienen waren. Sie wurden von bem Raiser am 2. März zu Prag bavon losges sprochen und biese, so wie erneut alle anderen Rlagen gegen herzogliche Leute, vor beren eigene Gerichte gewiesen .).

Es ist wahrscheinlich baß herzog Rubolf Anfangs Mai zu Baupen in der Lausis bei der Zusammenkunft gewesen, welsche der Raiser mit den Markgrafen Ludwig und Otto von Brandenburg gehalten. Diese Kürsten leisteten dort am 8. Mai nicht allein feierlich Berzicht auf die Erbschaft der Markgräfin Margaretha von Brandenburg, Gräfin von Tirol b), sondern schlossen auch mit dem herzoge Audolf und seinen Brüsdern ein Bündniß wider herzog Stephan von Baiern und bessen Sohne c). Die Berzichtleistung war bloße Formsache, denn, wie bereits erwähnt, sie hatten auf das nicht baierische Erbe, als Brüder des Gatten und Oheime des Sohnes Marzgarethens, keine gegründeten Ansprücke zu machen.

Sep es Gnade bes Kaisers ober Absicht besselben ben Berzog Rubolf, bessen unruhige Thätigkeit er erfahren, auf einer andern Seite zu beschäftigen, ober Berlangen bes Herzogs selbst, Karl IV. übergab ihm und seiner Gemahlin urstundlich die Friauler Reichstehen, die Festen und Städte Felztre und Belluno bs), die Grafschaft Schimell, die Festen Cassamat und Noche von Peteris mit allem Zubehör d). Bald darauf erfolgte auch der hierzu gehörige Willebrief des Bischofs Jasob von Feltre und Belluno e), der besondere Rechte darauf gehabt haben muß. Es waren dieß die Pläge, welche der verstorbene Markgraf Ludwig, sep es als Margarethens Gemahl, oder damit von seinem Bater, dem Kaiser, belehnt, vergeblich dem Herzog Albrecht, als Erben von Kärnthen, abs

a) Reg. Nr. 567, 568. b) Reg. Nr. 595. c) Reg. Nr. 594. d) Reg. Nr. 596. c) Reg. Nr. 602.

gefordert hatte. Es ftand aber damals nicht in bessen Macht, sie ihm zu überliefern. Francesco von Carrara, Titular-Reiches Bicar, aber eigentlich herr von Padua hatte sie in Besig, und beshalb war auch diese faiserliche Uebergabe bloß Kormssache, ein Recht bestätigend oder begründend, diese Orte nach etwa gemachter Eroberung zu behalten. Es scheint mit der gesammten Erbschaft der verwitweten Markgräsin Margaretha an Desterreich gesommen zu seyn.

Diese Erbangelegenheit muß auch noch die Berzichtleistung ber Görzer Grafen auf Tirol erfordert haben. Sie ward burch den Grafen Albrecht zu Wien, im Juni 1364 vollzogen a). In wiesern dieß mehr als Körmlichseit gewesen, lätt sich nicht wohl absehen, denn diese zweite Linie hatte kein Recht an Tirol, welches ganz allein an Mainhart, den nachherigen Herzog von Kärnthen gesommen war, ohne daß sein Bruder Graf Albrecht, Pfalzgraf in Kärnthen, Ahnherr der Görzer Linie, einen Anspruch machen sonnte. Die Berzichtleistung muß sich also eigentlich bloß auf den, der Kärnthnertiroler Linie gehörigen Antheil an der Grafschaft Görz selbst, bezogen haben, worüber, wenn früher keine Todttheilung Statt gefunden, es allerdings einer Berzichtleistung bedurfte.

Bu gleicher Zeit ichloß herzog Rudolf zu Wien mit diefem Grafen Albrecht einen Bertrag b), wodurch derfelbe, im
Falle seines unbeerbten Ablebens, die Grafschaft Görz, die
Markgrafschaft hifterreich, die herrschaften in der Metlit, Lunz
und im Pusterthal, dann die Pfalzgrafschaft in Karnthen (ein
Reichslehen) dem hause Desterreich zusicherte, nebst seinem
ganzen übrigen väterlichen und mütterlichen Erbe. Später
verpflichtete sich herzog Rudolf auf Bitten bes Grafen bei etwaigem Anfall seiner herrschaften, allen Einsassen ihre Rechte
und Freiheiten zu bewahren e), so wie dieser auch zusagte über
histerreich nur einen solchen hauptmann zu sesen, der schwöre,

a) Reg. Nr. 599. b) Reg. Nr. 600. c) Reg. Nr. 681.

nach bes Grafen Tobe . bem Bergoge gewärtig ju feyn a). Schon öfter maren mit biefem Grafen folche Abtommen getroffen und freundichaftliche Berbinbungen angefnüpft worben ; bas Saus aber follte noch lange bluben, wenn auch nur in mittelmabigen Berbaltniffen und bie Bunbniffe fonnten nur fo lange mabren , bis eine andere Dacht in jenen Gegenben bie ber Bergoge übermog. Go mar es auch jest ber Kall.

Diefe Bertrage, theile fur ben Augenblid, theile auch gu Siderung ber Bufunft, portbeilbaft, maren aber faum abgeicoloffen, ale ein Rriegeruf ericallte. Die Reinbfeligfeiten ber baierifden Bergoge mit bem Ergbifchof Ortolf von Galgburg batten fortgewährt. Bergog Albrecht von Baiern mar vergebens bemübt gewesen Scharding einzunehmen , ba bie Burger fich tapfer vertbeibigten und burch einen Pfeilregen ibn vertrieben. Gie murben fpater vom Bergoge Rubolf burch Ertheilung von Freibeiten für ibre Treue und ibr Ausbarren belobnt b). Sierauf belagerten bie baierifchen Bergoge bie falgburgifche Stadt Müblborf burd brei Monate mit Gulfe ber baierifden Stabte und vielem Bolf : fie fonnten aber trog aller Mafdinen nichts ausrichten, weil Ulrich ber Beiffeneder mit vierbunbert Mann und ben friegeriiden Burgern, fraftig und mannlich alles vereitelte. Der Erabifchof und die Mühlborfer liegen ben Bergog Rubolf anfleben, feiner Bufage gemäß, ihnen ju Gulfe ju tommen. Da er aber gogerte , verwüfteten bie Baiern bas Galgburgifche bis an bie Mauern ber Sauptftadt. Es marb von bem Sauptmann in Rarntben , Chol von Gelbenbofen , ber in Laufen ftanb , auf biefelbe Beife vergolten; er verbrannte Beilbard und nahm bei Trubenhach breifig iculdlofe Leute gefangen. Seiten ftanben nun bie Bauern auf, bewaffneten fich, fengten und plünderten; und fo mabrte ber Rrieg vom Rovember bis Muguft. Da erhob fich endlich Bergog Rudolf, boch noch im= mer zogernd, blieb er lange in Enns, um noch mehr Dannfcaft ju fammeln a); belagerte bann Ried b), bas fich ergab und wobei Johann von Meiffau burch einen Steinmurf umfam 59). Ale bie Bergoge von Baiern faben, baf Bergog Rubolf noch immer nicht ber Stadt Dublborf zu Gulfe fomme, wollten fie gegen ibn gieben, boben bie Belagerung auf, entließen bie Stabter und behielten blog ben Abel und beffen Reiterei bei fich, ju bem noch ber Bfalgaraf Ruprecht, ber Burggraf von Rurnberg und viele Grafen und Berren aus Schwaben, Deigen und Dolen rudten. Dit biefer erlefenen Mannichaft eilten fie nach Braunau. in ber hoffnung, bei Ried mit bem Bergoge Rubolf gu fireiten. Aber biefer gog fich mit ben Bergogen von Sachien und Braunidweig nad Defterreich gurud, verfolgt von bem baieris ichen Sauptmann Georg bem Abeimer, ber ibm bebeutenben Schaben gufugte. Die Jabredgeit mar ju einem weiteren Relbqua nicht mehr annftig, wenbalb auch bie baierifche Sauptmacht nach Saufe febrte 60).

Runmehr sollte burch Bermittlung größerem Unheil vorgebengt werben. König Ludwig von hungarn, oftmals Desterreichs Freund, trat auf, und zugleich beschwor der heilige Batter, Urban V., den Kaiser Frieden zu stiften und besahl dem Bischof Johann von Ollmüß und mehreren andern, nichts unversucht zu lassen damit er zu Stande käme. Auch erließ er an den herzog Rudolf, an den herzog Stephan von Baiern und an den Erzbischof von Salzburg streng ermahnende Schreiben al). Diese Bemühungen und jene König Ludwigs hatten einen Wassenstülltand zur Folge, der bis zum 24. April 1365 sestgesett und am 12. September 1364 zu Passau abgeschlossen ward, mit der Bestimmung daß bis dahin durch den König von hungarn ein Tag zur Aufrichtung eines sessen kriedens anberaumt werden solle; indessen sep her Handelsverkehr frei durch die ganze Zeit der Wassenruhe, und die Gefange-

a) Reg. Nr. 605, 31. Juli bis 12. August. b) Reg. Nr. 609, 28. August.

nen burften mahrend berfelben nach Saufe geben "). Obgleich es in ber festgesetten Frift zu feinem Friedensichluffe tam, fo warb boch ber Baffenftillftand verlangert b).

Radbem bierburd ber Thatiafeit Bergog Rubolfs augerbalb ber Grengen feiner lande ein Biel gefest worben, manbte er um befto eifriger feine Aufmertfamfeit auf bas Innere und trachtete Ginrichtungen ju treffen bie bauernben Ru-Ben erzielen fonnten. Es ichien ibm, bei bem Beranwachsen feiner jungern Bruber, nothig und gwedmagig, ben Billen feines Batere in Betreff einer Sausorbnung und ber fo munidenswertben als unentbebrlichen Giniafeit ber Ramilienglieber, ju erneuern. In biefem Ginne beurfundete er mit ben= am 18. November 1364 . felben ju Bien gang bem Erlag Bergog Albrechts bes II. vom 25. Rovember 1355 62) gemäß, unverbrudlich einig unter fich ju fenn, obne bag einer Borgug por bem Unbern erlange und behaupte ; jeboch babe ber Meltefte bie leben fur alle ju empfangen und mit größerem Sofftaate verfeben ju fen; er babe bie Sanbfeften, Urfunden und Rleinobien bes Saufes zu bemahren; feiner ber Bergoge burfe etwas verpfanden ober veraufern obne bem Billen ber Unbern; feiner allein Bunbniffe ichließen ober Rrieg erflaren; feiner ohne ber Buftimmung Aller fich vermalen; alle baben gleiche Titel gu fubren; endlich fen bie St. Stephansfirche in Bien unter Anordnung Bergog Rubolfe allein, weiter gu bauen c). An bemfelben Tage ward allen Ginfaffen ber Befebl ertheilt, biefer Sandorbnung ju geborden d).

Noch immer war bie schöne Einigfeit erhalten, burchwelsche Defterreichs Fürstenhaus ftarf geworden und geblieben, aber die Brüber Rudolfs waren noch jung, und fügten sich baher gutwillig ben Anordnungen des Aeltesten. Diese Urfuns be sollte leider die legte durch geraume Zeit seyn, mittelst welscher eine so eble Absicht befördert wurde.

a) Reg. Nr. 610, 611. b) Reg. Nr. 649. c) Reg. Nr. 624. d) Reg. Nr. 625.

Die Führung gleicher Titel bezog sich ohne Zweisel auf ten von Rubolf, trop seiner Bersöhnung mit bem Kaiser und ber förmlichen Berzichtleistung stets fortgeführten eines Erzberzogs, boch scheint es durch dieses Absommen, als ob Rubolf damals gesonnen gewesen, benselben abzulegen. Trop dem gebrauchte er ihn nacher mehrmals. Es mag seyn, daß Karl IV. diese Schwäche übersehend, nicht neuerdings in Mishelligkeiten mit ihm gerathen wollte, oder daß Rudolf nur in solchen Erlassen sich mit bemselben schmüdte, die nicht zur Kunde des Kaisers gelangten. Merkwürdig bleibt es, wie ein so stolzer Mann sich Ehren beilegte, die ihm nicht gebührten, eine so gemeine Schwäche öffentlich zur Schau trug, Demüthigungen deshalb erlitt, und doch von Neuem auf bieselbe Weise wieder beginnen konnte.

Da er mit feiner Gemablin Ratbaring, finberlos mar, ichien es ibm nothwendig, bag einer feiner Bruber, wenn auch noch febr jung, fich vermable. Die Babl ber Braut mar ichwierig, benn bie benachbarten großen Saufer batten entweber feine unvermählten Tochter, ober in gartem Alter. Gebr reiche Erbinen waren zu biefer Beit nicht in Deutschland und auch feine Tochter mit ansebnlicher Mitgift. Da manbte Bergog Rubolf feinen Blid nach Italien. Biribis, Die Tochter Barnabo's Bidconti, herrn von Mailand, unter bem Titel eines Reichsvifars, mar icon und reich, und wenn auch nicht fürftlichen Geblute, nach beutiden Beariffen, boch von bem freieften und alteften Abel bortiger Lande. 3br Bater mar machtig in ber Lombarbei, und fonnte bie Berrichaft bes Bergogs in Friaul befestigen und vergrößern belfen, obne eine Berminberung ber Geinen beforgen ju burfen. Er war im Rirchenbanne bes jest regierenten Davftes gemefen, ein Rreugug mar gegen ibn verfundet worden, und nur bie ichleunige Burudgabe aller Eroberungen, obgleich gegen Entschäbigung, batte ibn von ber brobenben Macht bes Raifers und tes Ronigs von Sungarn IV. Banb.

befreit. Gine Berbindung mit biefem Manne, ber, wenn auch verfobnt mit ber Rirde, ftete mit Argwohn zu betrachten mar. batte follen Bebenflichfeiten erregen, aber nicht bei einem Rurften wie Bergog Rubolf, ber offenbaren, wenn auch nur quaenblidliden Rugen bodichagent, von feinem Berftante bie Deinung ju begen ichien, aus allen Berlegenbeiten ober verbriefelichen Lagen flete ficher und gludlich fich gieben ju fonnen. Bereite im Commer 1364 begannen bie Unterbandlungen megen einer Bermablung bes Frauleins Biribis und, mit nicht gu erffarenber Umgebung bes alteren Bergog Albrechts, mit bem fungeren, Bergog Leupold von Defterreich. 3mar beftand ein Berlobnig biefes Kurften mit Ratbarinen von Borg; ba aber ibr Bater, Graf Mainbart, fich mabrent bem biefen felben Sommer mit bem Batriarden von Aquileia, trop bes furs porber mit Rubolf ju Bien gefchloffenen Bunbniffes, vereinigt batte, fo murbe es ale aufgeloft betrachtet, um bie vortbeilbaf. tere Berbindung ju ichliegen. Ronnte ja auch mittelft berfelben ber Patriard wie ber Graf ichneller und wirffamer gezüchtigt merben.

Barnabo sandte den Modeneser de Stefaninis, Doftor der Rechte, nach Wien um alles Dienliche zu verabreden a) und stellte im October daranf eine förmliche Berlobung und ftellte im October daranf eine förmliche Berlobung und und zusch, mit der Zusage der ansehnlichen Mitgist von hunderttaussend Goldzulden Florentiner Gewichts, gegen eine von den herzoglichen Brüdern zu versichernde Widerlage h). Der vierzehnsährige herzog Leupold reiste zu Ansang des Jahres 1365 in die Lombardei. Um 12. Februar gesangte er mit 500 Pferzehen nach Berona und zog Tags darauf nach Mailand a). hier ward am 23. die seierliche Berlobung gehalten. herzog Leupold stedte seiner künstigen Gemahlin drei goldene Ringe an den vierten Finger der rechten hand und versprach, an Eisdes Statt, sie als seine Gemahlin anzuerkennen c). Um 8.

a) Reg. Nr. 604. b) Reg. Nr. 618. c) Reg. Nr. 646

Mars 10g er reich beidenft von Mailand wieder über Berona nach Defterreich jurud 64). Um 26. April marb bann vom Bergoge Rubolf in feinem und feiner Bruber Ramen bie Mie berlage bes Beirathegutes ber funftigen Bergogin Biribis mit 100000 Golbgulben auf Rrain und ben bortigen Stabten Baibach, Rrainburg und Stein verfichert a); biefe fublichften Befinungen gewiß nicht ohne ber Abficht theils fie ale nabe, annebmbarer gu machen, theils fie vor ben benachbarten Reinben um fo eber fichern ju fonnen. Denn biefe Berbindung mit bem Saufe ber Bisconti gibt einen Beweis wie febr bie Aufstellung einer öfterreichischen Dacht jenseits ber Alven in ben Blanen Rubolfe lag. Der Beng von Tirol und bem Etichlande, ber Stabte und Burgen in Frigul bie bee Reichs gewesen, ber Mquilejer Leben mit Porbenone und ben bortigen alten ofter. reicifchen und farntbnerifden Gutern, marb gegen bie Berrich. fucht ber Baufer bella Scala in Berona und, vorzuglich, Carrara in Babua, ja gegen bie Gingriffe bes Batriarchen pon Mguileja, burch eine Berbindung mit ben reichen, machtigen und nicht unmittelbar benachbarten Bisconti's por Gefahren gefichert. 3mar bestanden noch freundichaftliche Berbaltniffe mit ben herren von Berona, aber bie Unficht neu zu erlangenber Bortbeile tonnten auch biefe verandern; gwar fonnte eine fo enge Berbinbung mit Barnabo nicht ben Beifall ber Rirde erlangen, aber leicht ichien es, mit ber Beit entweber ibn fallen ju laffen ober ohne Ginmifdung in feine Banbel fic ber Rirche fortmabrent ergeben ju bezeigen. Diefe Plane follten jeboch nicht gur Reife fommen, mobl auch weil fie nicht im Intereffe bes Canbes entftanben maren.

Die Berhaltniffe mit Tirol bedurften mehrerer Ergangungen ber früheren Absommen. Der alten Markgrafin Margaretha war alles Zugesagte genau erfüllt worben. Um aber ungegründete Klagen zu verhindern und ihren früheren Unter
a) Reg. Nr. 670.

thanen einen Beweis zu liefern, daß redlich mit ihr verfahren worden, ließ sich herzog Rubolf ihre Anersennung barüber zu Graz am 15. December 1364 beursunden "). Sie bekannte baburch, in allem ganzlich zufrieden gestellt zu seyn, sprach die Bürgen von ihren Gutsagen los, behielt sich aber für den Kall, daß sie das ganze herzogliche haus überseben sollte, die Erbfolge auf Kärnthen und Tirol vor, zu welcher noch Krain gefügt wurde, und versprach ohne Wissen der herzoge nichts Wichtiges zu unternehmen. Sie ftarb im Spätjahre 1369 65).

Ein Sauptverlangen Bergog Rudolfs mar die Absonderung feiner gande von allen auswärtigen Berhaltniffen gu Stanbe ju bringen. 216 folche betrachtete er bie geiftliche Berichtsbarfeit , welche in Defterreich burch einen augerhalb wohnenben und jugleich benachbarten Reichsfürften ausgenbt murbe. ichien ibm nicht allein läftig und in vielen Dingen binderlich. aber vorzuglich glaubte er bag biefes eble Bergogthum baburch berabgewurdigt merbe; foldes verlegte feine Gitelfeit. Sierin mag ein Sauptgrund feines Bunfches gelegen baben, mit eis nem eigenen Bisthum fein Land und gang vorzuglich feine neue Stiftung ju Allenheiligen (St. Stephan) in Wien ju gieren. Benn er auch Meugerungen fich erlaubt haben follte, bie au Bermuthungen Anlag gaben, er wolle alle Gewalten in feiner Berfon unumfdranft vereinigen 66), fo war er boch noch immer weit entfernt bie Grundfage ber driftlichen, allgemeinen Rirche ju verläugnen ober abzuftreiten, und fie, fo febr ju feinem eis genen Schaben, ju untergraben, bag er es gewagt batte, bem Dberhaupte berfelben beffen Gottgegebene Rechte in geiftlichen Dingen angutaften ober ju fcmalern. Roch faben bie Fürften ein, bag beibe Bemalten neben einander bestehen mußten und follten, und bag bie loderung und Schwachung ber Ginen uns ausweichlich fruh ober fpat ben Untergang ber anbern, menfch: lichen, nach fich gieben wurde.

a) Reg. Nr. 626.

Bu Befriedigung biefes Berlangens ein eigenes Bisthum in Bien an bem neuen Dome ju baben, ichien ber Beitpunft gunftig. Der Bifchof von Vaffau, Diocefan von Defterreich war aus biefem Canbe geburtig, Albrecht aus bem Bintbel. Der Bergog wollte beffen Unbanglichfeit an fein Baterland benugen um gur Ausführung feines Planes ju fcbreiten 67). Aber batte er auch bie baburch vielfaltig ju ftorenben Berbaltniffe mit ber Rirche ju Paffau orbnen, batte er trop ber vielen Berpfandungen bie wenig ju einer Bergabung übrig liefen, biefelbe fur einen fo bebeutenben Berluft entichabigen und jugleich fur bie Aufrichtung bes neuen Sochftifts Gorge tragen fonnen, fo mare er boch bei bem apoftolifden Stuble fdwerlich burchgebrungen. 3war batte bereits Innoceng III., ein Papit ber mobl mußte, mad er gestatten burfte, bem Berjog leupold aus bem Saufe Babenberg, biefen Bifcofefig bereits jugeftanben 68); aber fep es bag bie Sinberniffe melde fon bamale bie Ausführung vereitelten, noch bestanben, fep es, bag bie ermabnten Meugerungen Bergog Rubolfs ju Moignon icharf ausgelegt murben und bie Meinung obwaltete, in folden Berbaltniffen murbe ein Bifchof in Bien entweber burd Biberftreben Berbrug ober burd Racaiebigfeit Mergernig erregen, - Bergog Rubolf fab feinen Blan unerfüllt. Bifchof Albrecht von Paffau muß fich aber mit großer Schonung und Rlugbeit benommen baben, indem fein autes Ginvernehmen mit bem Bergog nicht allein nicht geftort, fonbern fogar befeftigt murbe. Denn er und bas Domfavitel ichloffen ein Bundnig mit bemfelben, woburd biefer feinen Gong guficherte, aber auch feiner Dannichaft alle Teften bes Sochftifts geöffnet wurben a). Balb barauf beftatigte er alle ben Bifcofen von Paffau von feinen Borfahren ertheilten Privilegien b). Einen großen Beweis von Rachgiebigfeit und Berudfichtigung gab ber Bifchof und fein Rapitel in Betreff ber

a) Reg. Nr. 635. b) Reg. Nr. 643.

Allerheiligen (Gt. Stepbane) Rirche in Bien. Rachbem bie papftlichen Beauftragten, Die Bifchofe Johann von Gurf und Beinrich von Lavant mit bem Abte Clemens von ben Schotten au Bien burch eine Bulle Urbans bes V. vom 5. Muguft 1364 ermachtigt "), biefe Pfarrfirche, ber Stiftung bes Bergogs vom 17. Juli 1360 gemäß b), ber bie Ginwilligung bes Rectors gu St. Stephan vorausging "), ju einer Collegiatfirche mit einem Ravitel von vierundamangia Ranonifern erboben d), und Berjog Rubolf befibalb an bemfelben Tage einen formlichen Stift= brief ausgestellt batte e), - mar noch, bem Buniche besielben au Kolge, bas Batronaterecht au veranbern. Sierin willfabrte ber Bifchof und fein Rapitel; fie verzichteten auf basfelbe, gegen Uebergabe beffen ber weit meniger bebeutenben Rirche gu Baibhofen an ber Taja f). Much ben erften Propft, Johann Maverhofer, bestätigte ber Bijcof, 6). Die nunmehr lantedfürftliche Propftei ju Bien begnabigte ber Bergog mit ben Reften und herricaften Beitened, Rechperg und Verfenbeug, ber Fefte und bem Thal in ber Gelich, bem Martte Trafajach, ben Reften ju St. Beit Schranwatten und Birmlach, bem Martte Bebereborf und mebreren Rirdenleben und Mauthaefällen b). Diefe Guter ließ er fich wieber ju leben aufgeben, und es follte ber jedesmalige Propft biefe Sandlung an feinem Bergoge vollzieben. Daburch und bag bie Bogtei barüber bergoglich blieb, bebielt er fur fich und feine Nachfolger bie Berwaltung berfelben 69). Aus ber Große ber Gabe ift feine Borliebe für bie neue Stiftung erfichtlich. Much feine Rubeftatte hatte er in berfelben gewählt und bereite 1363 bafur geforgt; ibr auch ben 3mettlbof gegeben i), Jahrstage und ewige Deffen gestiftet k), andere Bufluffe verschafft 1), und mehrere fofts bare, große Reliquien geschenft m). Auf bas reichfte und iconfte a) Reg. Nr. 607. b) Reg. Nr. 192. c) Reg. Nr. 109. d) Reg. Nr. 655. e) Reg. Nr. 656. f) Reg. Nr. 660, 668. g) Reg. Nr. 662. h) Reg. Nr. 657. i) Reg. Nr. 269. k) Reg. Nr. 463, 490, 499. l) Reg. Nr. 336, m) Reg. Nr. 466,

follte alles daselbst fepn. Ein auffallendes Beispiel wie fehr er sich im eitelen Gepränge gesiel und alles pomphaft auffallende liebte, gab der Anzug den er den Domherren der neuen Propstei vorschrieb. Der Propst durfte ritterliche Wehr und Harnisch tragen, die Domherren ein kurzes Messer, und alle mußten, selbst auf Reisen, ganz roth gekleidet gehen, im Amte wie die Cardinäle 70). 1366 aber wurde diese Tracht abgeschafft und besohlen, daß sie wie alle Domherren in schwarz sich zu kleiden hätten 71).

Radbem er biefe großartige geiftliche Stiftung gemacht und bagu, ibrer murbig mit bem majeftatifden Bau einer Rathebrale feiner Sauptftabt begonnen, wollte er auch ben Biffenicaften Sous und Bebeiben in feinen Canben gemab. ren und fichern, um auch barin fein Bien weber bem foniglichen Paris, noch ben gelehrten Stabten Italiens und burch. aus nicht ber Refibeng feines faiferlichen Schwiegervaters, nachfteben ju laffen. Bas biefer fur Prag gethan, follte, nicht nachgeabmt, auch in Bien aufblüben, weit geordneter. ftiftete bemgemäß im Berein mit feinen beiben Brubern eine bobe Schule bafelbit a), wogu er von bem Bifchofe von Paffau, als Diocefan bie Ginwilligung erhalten b). Die Genehmigung Urbane bes V. fam balb barauf, nachbem ber Carbinal 30bannes bi G. Marco bie Dertlichfeit untersucht und ber Papft von bem Bergog bie Ginficht ber Stiftung = Urfunde verlangt und erhalten batte 79). Sie lautete fur bas burgerliche und canonifde Recht und fur alle übrigen Biffenfchaften, aber mit ausbrüdlicher Ausnahme ber theologifden Stubien c).

Rach bem Inhalt ber weitläufigen, boch wie oben erwähnt, nicht vollfommen bestätigten Stiftung - Urkunde sollte an bieser hoben Schule nach bem Borbilbe jener "zu Athen, Rom und Paris" Theologie, Sittensehre, burgerliches und Kirchenrecht, Arzneywissenschaft, Naturkunde, bann bie

a) Reg. Nr. 653. b) Reg. Nr. 651. c) Reg. Nr. 680.

freien Ranite und jeder andere Zweig bes Biffene gelehrt merben. Deifter und Schuler follten, um ungeftort und por Unbilden gefichert, fich ben Biffenschaften weiben zu fonnen. in bem mit einer eigenen Mauer ju umgebenben Stadttbeil amifden ber bergoglichen Burg und bem Schottenflofter mobnen. Anordnungen in Betreff bes Berfaufs, ber Bermiethung und ber Berftellung biefer Saufer, mit auferorbentlicher Beaunftigung ber Mitglieber ber boben Schule murben weitläufig gegeben. Meifter und Schuler follten auf ibrer Reife nach Bien und von ba gurud in allen bergoglichen landen volle Sicherheit genießen und jeber Berluft an ihrer Sabe ihnen fogleich erfest merben ; jeboch batten fie bei ibrem Gintritt um ficheres Beleit anzubalten, meldes ibnen von febermann unentgelblich gu leiften fev. Sie maren mauthfrei fur alle ibre Bedurfniffe, vorausgefent baf fie bamit meber Sanbel noch Taufch trieben; eben fo maren fie von allen Steuern und Laften ber Burger Biens befreit. Gie ftanben nebit ibrem Sausgefinde unter feinem Richter als ihrem Reftor, nur im Ralle bes Blutbanne follte ber Schulbige, nach gepflogener Untersuchung burch ben Reftor, bem hofrichter bes Propftes ju Allerheiligen (Gt. Stepban) ju Bien, ale oberften Rangler ber boben Schule, jum Spruch nach bem Rirchenrechte übergeben werben. Scharfe Strafen murben bestimmt fur biejenigen welche ein Ditalied ber boben Soule beidabigten ober tobteten; febes Mipl marb einem folden verschloffen; wer bei einem Angriff biefer Art nicht ju Bulfe eilte, verfiel in eine Buge von gebn Mart Gilbers. Rein Schuler burfte obne Bewilligung bes Reftors Buder verpfanden ober verfaufen. Geftoblene Buder maren obne Entichabigung gu forbern, gurudzuftellen. Benaue Berfugun= gen ordneten bas Berfabren bei Tobesfällen ber lebrer und Schüler. Aller Borrechte warb jeboch ber ber Letteren verluftig ber im Chebruch betroffen warb. Die Mitglieber ber boben Edule murben in vier Rationen getheilt, jete mit cinem Procurator, ber Doftor ber freien Runfte fenn mußte. Diefe follten ben Reftor mablen mit bem fie alle Geschäfte zu beforgen hatten. Schlieflich famen Anordnungen wegen ber Siegel, Urfunden u. f. w.

Großentheils nach bem Mufter von Baris, faum nach bem ber boben Schule Brage, ward biefe Biener gebilbet. Eitelfeit in Richts feinem Schwiegervater nachzufichen, mag ben Bergog mobl mit verleitet baben, biefe große Stiftung gu machen, aber ber erfte Grund ift in bem Buniche ju fuchen, bie fernbegierige Jugend ber beträchtlichen Canbe feines Saufee nicht in bie Fremte mantern ju feben, fonbern im rubigen Berbleiben in ibrer Beimath ben Durft nach Biffenfchaft ftillen ju fonnen. Auch auf ben Befuch von Auslandern rechnete ber Bergog und ba in Baiern, Schwaben und Kranfen feine bobe Soule bestant, fo mar es nicht unwahricheinlich, bag, vorzüglich bei einigem Ruf ber Lebrer, bie Jugend biefer ganber eber ju bem beutiden Bien als bem flavifden Prag ftromen wurbe. Je mehr ber Drang nach Biffenfchaft fich verbreitete, je mehr bie profanen Theile berfelben eifrig gelehrt murben und auf ben boben Schulen ausgezeichnete Manner einen, wenn auch balb vorübergebenben aber ju ihrer Beit ungebeuern Ruf, erwarben - um befto außerorbentlicher muchs Die Angabl ber jungen Leute bie fich ben Studien widmeten. Das romifde Recht, Die romifde und Die bellenifde Literatur murben feit langer als einem Jahrhundert auf Schulen mit Leis benichaft vorgetragen und angebort. Und wenn auch bas romifche Recht anfangs auf bie Rechteverhaltniffe ber Canber gar feine Unwendung fand und bann felbe nur auf Roften ber bisberigen Enticheibungsweise ber Rirche erlangte, für bie icone Literatur bie Bilbungoftufe ber meiften ganber jener Beiten viel ju niebrig mar, um fie geborig faffen und anwenden ju lernen - ber Gifer ber Schüler warb baburd nicht allein nicht verminbert, fonbern auch ibre Bahl vermehrte fich immerfort,

worn bee Beift bes Biberfpruche und bes 3meifele, ber Scharffinn genannt wurde, gegen bas Bisberige und Rirchliche nothwendiger Beife machtig mitwirfte. Durch Geiftliche wie auch burd noch nicht Geweibte wurde icon langft bie ariftotelifche Bbilofophie porgetragen und ibre Gubtilitäten auf eine noch viel mebr jugefpist verbrebte Beife auf badjenige angewendet, mas bie Denffraft ber Jugend bamale am meiften beschäftigte, auf bie bogmatifden lebren ber Rirde. Daber fam es, bag bie Streitund 3meifel = Sucht, naturliche Folge folder Beichäftigung, ben reichften Stoff erhielt und nur jum Rachtheil bes Glaubens und bes Beborfams einwirfen fonnte. Dazu trat noch eine Subtilifirung ber Stellen ber b. Schrift, moburch bie Schuler in ben Babn famen, wiffenschaftlich ließe fich bie Berneinung ba burchfegen mo bas bobnifde Burudftogen burch fefes Laugnen nicht auslange, fie bachten auch miffenschaftlich liegen fic bie einfachen gottlichen Lebren firchlicher Ueberlieferung gerfegen, wie etwas bas Menfchenband gegrundet und Menfchenwig aufgerichtet.

Bar also die Absicht bes herzogs nicht ein Aehnliches bei sich zuzulassen, sondern diese Abwege erkennend, zu verhüthen daß seine Anstalt sie betrete, und vielmehr als ein Muster der Lehre des Gehorsams wie der Wissenschaft einst vor ganz Deutschland da ftunde, so hat er ein Großes gethan. Blidte er aber nicht so tief in die Gebrechen der Lehranstalten seiner Zeit, so konnte er sich beruhigen durch Uebergabe seiner neuen Stiftung an die geistlichen Obern die zum heisligen Bater hinauf. Denn er muste vermeinen daß auf diese Weise Luft zum Gehrnung der Jugend beigebracht wurde, woburch die Luft zum Gehorsam und die Einsicht an dem demüthigen Glauben sest halten zu mussen, gestärft wurde und nicht gesichwächt und erschüttert bis zur Zerstörung der Ruhe und des Glüdes ihres ganzen Lebens.

So wie Defterreich durch anderthalb Jahrhunderte rorber,

bis auf eigentlich bloß durchziehende Flagellanten und bie durch die Unreinheit ihrer Lehre und Sitten bald verschwindenden Abamiten 73), sich mehr als andere Länder von Regereien frei gehalten hatte, die dort als Stadinger, Fratricellen, Apostolifer, Manichäer, Albigenser u. a. m. frech und schanlos ihr moralisch- und religies sichändliches Wesen getrieben, so ift auch dasselbe von der Weiener hohen Schule zu rühmen, die sich auch in den nächstsegenden übermuthigen und der Ordnung widerstrebenden Zeiten, wurdig und gottesfürchtig zu benehmen wuste.

Da fich alle bieber errichteten boben Schulen, obgleich von Beiftlichen geleitet, burch bie Gigenthumlichfeit ber Unftalt felbft, außerhalb ber firchlichen Sierardie gefegt batten, und wenn auch noch nicht gur lauten Unflage por Gott und ber Belt reif, boch ber Reim mancher Regerei in ihnen balb nach ihrem Entfteben bemertbar fenn mußte, fo ift es gu verwundern baf ber apostolifche Stubl noch Bewilligungen gur Errichtung neuer ertheilte. Und obne biefe maren fie bamale boch nicht eingeführt worben. Denn mar auch bas Unfeben und bie Dacht ber Papfte nicht mehr auf bem Gipfel auf bem Manner bie bas Bedurfniß aller Beiten genau erfannten , ein Gregor ber VII. fie geboben, ein Innoceng ber III. fie erhalten batte, fo war boch eine laut ausgesprochene Auffunbigung bes Beborfame und ein Nichtanerfennen ber firch. lichen Obergewalt in geiftlichen Dingen noch nicht benfbar. Eine bobe Soule trog eines papflichen Berbotes mare nicht in bad Leben getreten. Aber folche Bewilligungen ber Papfte find in bem großartigen und erhaben-freien Ginn bed Beiftes gu fuchen, ber feit achtzehn Sahrhunderten in allem Bichtigen und Enticheibenben bie hierarchie ber allgemeinen Rirche burdmadt. Dit Boblgefallen faben fie ihre fübliche Beimath, Italien wie Franfreich, ber Barbarei entfteigen und ber alten Civilisation fich nabern, im Geleite ber driftlichen Liebe und ihrer gottlichen Lebren; fie wußten, bag jemehr ber Ehrist erlernt, er richtig seinen Berftand anwendend und seine Schwäche bemüthig erkennend, um desto eifriger Christ wers ben muß. Reines Köhlergsaubens bedarf die allgemeine Rireche, kein Licht hat sie zu scheuen, benn bas hellste in des größten Menschen Gehirn wird durch das göttliche Licht überstrahlt. Durch Nachdenken, in Erlernung aller Biffenschaften, aber fiets durch die Lehren der Religion der Liebe geführt, diesem Lichte sich zu nähern, war ein hauptabsehen der Lirche und ihren erhabenen Oberhäuptern mußte ein solches Bestreben erwunscht und sedes Mittel dazu willsommen seyn.

Das Berbot Theologie zu lehren, und wohl auch alle bahin sich neigenden Bissenschaften mag auch nur beshalb geseben worden seyen, um ben Geit erst kennen und prüfen zu lernen, der die neue hohe Schule bezeichnen werde. Es war dieß eine nöthige Borsicht, damit Bien nicht Prag nachahme, woselbst bereits Anzeichen sich bemerklich gemacht hatten die eine Berminderung des Zudrangs zu derselben wünschenswerth machte. Da aber kein herzogliches Berbot Prag zu besuchen bekannt geworden, so war wieder zu besorgen, daß die Schüler in diese Stadt eben wegen des Mangels der Lehrsküle der Theologie in Wien, zögen, denn es war Sitte und Gewohnheit geworden, nur auf hoher Schule das was Beischeit genannt wurde, zu ersernen und nicht mehr in Rlöstern, wie bisber.

Bährend der Herzog eifrig durch so wichtige Einrichtungen und großartige Anstalten seinen hohen Sinn befundete und für das Bohl seiner Unterthanen zu sorgen versmeinte, hatten friegerische Bewegungen in Friaul sich zugestragen. Hauptsächlich durch Franz von Savorgnano und Simon von Basvasone, die mit dem Patriarchen 1361 nach Bien unfreiwillig gegangen, aber bald darauf von da entwichen waren, wurden die Gemeinden von Udine, Sividale und Glemona, und wadrscheinlich auch ein Theil des Abels

Friaule aufgeregt, und in bem barten Berfahren bes Berjogs gegen ben Patriarden Unbilliges febend, maren fie gegen Rubolf noch im Frubjahr 1362 aufgeftanben; fie batten Mangano, Bubrio und Cormons verbrannt, Cortina, Duabrivi und Rivolti vertrageweise übernommen 74), und beren Bewohner genothigt, bem Patriarden ju bulbigen. Diefer felbft war mit Cavorgnano und feinem Anhang gang einverftanben, er wollte lieber alles verlieren und bas Meugerfte erbulben als langer gleich einem unterthanigen Dienfimann von bem Bergog behandelt merben. Und wie es befannt marb, bag Rubolf fich mit ben Biscontis eng verbunden babe und mit bem herrn von Berong in guter Freundichaft fep, fo marb eine balbige Unnaberung und Bereinigung bes Vatrigrden mit Frang von Carrara, herrn von Pabua, bem beftanbigen Begner jener beiben, naturlich. Diefe Berbindungen und friegerifden Unruben machten Auffeben. 216 Bermittler geigte fic Ronig Ludwig von hungarn, herrn Francesco's Gonner. Ungesprochen von biefem ober aus eigener Bewegung, fanbte er aus Maram, wo er fich bamale aufbielt 75), Berrn Friedrich von Mattelor nach Pabua mit' bem Erfuchen ibm Bevollmachtigte ju fchiden, bamit biefe Streitigfeiten gur Berftellung ber allgemeinen Rube, vermittelt murben, auch wegen bes in ber Mitte ber Rriegenben gelegenen Grafen von Gorg. Berr Francesco beorberte ben Gimon bei Lupi aus Parma an ben Ronig, welcher einen Baffenftillftand bis 15. August ju Stande brachte, in ber 3wifdenzeit follte ber vollftanbige Friebe abgefchloffen werden. Die Grafin von Gorg wollte aber in 216wefenbeit ibred Gemable bem Stillftanbe nicht beitreten 76), wahricheinlich auf Beranlaffung bes Patriarden und feines Unbange bie burch ichnell gebrauchte Baffen mehr auszurichten hofften als burch Friedensunterhandlungen. Die Rachricht biefer Befinnung ber Grafin mag auch, wie ermabnt morben, ben Plan einer Berbindung Bergog Leupolds mit ihrer

Tochter vereitelt haben. Bu biefer Weigerung kam noch baß herr Francesco von Carrara in Erfahrung gebracht, ber Raisfer habe bem berzoge Feltre, Belluno und die andern in seisnem Besig besindlichen Pläge Friauls verlieben. Run war an Abschluß bes Friedens nicht mehr zu benken, um so wesniger als der herzog die Gesandten des herrn Francesco absgewiesen und die Insassen des Thales Sugana gezwungen hatte, diesem ben Eid zu brechen und ihm zu huldigen??). Es heißt auch der carraressische Besehlshaber zu Belluno, Girardo dei Regri sep in geheimen Unterhandlungen mit herzog Leupold wegen der Uebergabe dieses Plages gestanden, es soll aber verrathen worden seyn ?8).

Mun fantte ber Bergog Mannichaft nach Friaul, um bie Befigungen bes Patriarden ju verbeeren; benn er bebauptete, Diefer babe feine Bufagen nicht erfüllt. Mebrere Burgberren fielen ibm gu, barunter Tolberto ba Prata, ein Better bes herren Francedco 79) und bie von Spilimbergo, machtige gandberren bie fich baburd von einer Gelbidulb an Berrn Francesco gu befreien bofften 80). Alle biefer erfuhr bag Benebig burch bie von Spilimbergo in ben Streit gezogen werben follte, trat er offen auf, ichlog ein breifabriges Bunbnig mit bem Patriarden gegen ben Bergog, fdrieb bem Ronig von Bungarn erffarte aber vor Empfang ber Untwort besfelben nichts au unternehmen. Da jeboch ber Patriarch biefe nicht abmarten wollte, fab er fich genothigt ibm taufend Dufaten, bann aud Mannicaft unter Manno Donato gu fenben. Es gefcab mit gludlichem Erfolg. Denn ale Berchtolb von Spilimbergo nachbem Umbberg, feinem Saufe geborig, ein Schlupfwinfel von Räubern und faliden Mungern, am 22. September 1364 von benen von Ubine mit Pabuaner Bulfe eingenommen und gerftort morten, ju bem Bergog über Encagna eilte und mit einer Gulfe von 800 Reitern über Gorg gurud febrte, um fie nach Spilimbergo ju fubren, mart er nabe bei biefer Burg

von dem carraresischen hauptmann Berthugo de Monte Melon angegriffen und nach harmadiger Gegenwehr mit Berluft von 100 Todten und eben so viel Gefangenen geschlagen 81).

Benedig trug Bermittlung fowohl bem Berrn von Dabua an ale bem Patriarden; ale aber Berr Francesco folde nur von bem Ronige von Sungarn annehmen wollte, biefer ieboch ale langjähriger Beschüger besselben bem Bergoge Rubolf nunmehr fich abgeneigt zeigte, mutbete ber Rrieg fort 82). Auf Berchtolbs von Spilimbergo erneute Bitten famen friiche Beerhaufen Rubolfe aus Laibad, bie aber ebenfalle ju Gt. Bellegrin bei St. Daniele geschlagen murben 83). Bugleich fandte Barnabo Bisconti, auf Ansuchen bes Bergoge, 300 Mann nach Tirol, falls vom Thale Sugana aus Feindfeliges nach Ablauf eines bort geschloffenen Baffenftillftanbes begonnen murbe; er marb aber burch herrn Friedrich be Mattelor neuerbinge querft bis 23. Marg, bann bis 1. Juni, endlich bis 15. August verlangert. Indeffen verloren bie von Gpis limbergo eine Burg nach ber anbern und Berarbo ba Rubiera. Relbbauptmann bes herrn von Padna, verbrannte bie große befestigte Billa bi Corbenon 84), und verheerte alles bis gu ben Thoren bee ofterreichifden Schloffes Porbenone 65).

Run beschiedte herzog Rubolf eiligst ben König von hungarn mit ber Bitte bie Bermittlung ernftlich burchzuführen. Dieser in ben Friauler Angelegenheiten nicht für ben herzog
gestimmt, und vielleicht bessen Planen jenseits ber Alpen
überhaupt abhold, sanbte im März ben Johann Grasen
von Beglia einen Baffenstillstand neuerdings zu begehren. Da jedoch die vorgefaste Meinung bestand, ber herzog verlange benselben nicht um Frieden zu schließen, sondern um seinen sesten Plägen beizustehen, so wollten die Eggner nicht eingeben und zogen die Berhandlungen in die Länge. Deshalb
wies der Patriarch den Grasen an herrn Francesco und dieser ihn wieder an jenen zurud, ohne sich weiter zu äusern.

Die Pläge bes herzogs famen in die größte Gefahr, wie benn auch zwei berselben, Tusano und Joppola 86) ben Schaaren bes Patriarchen und bes Carrara unter Girarbo ba Rubiera sich balb ergeben mußten. Graf Johann fehrte unverrichteter Dinge über Benedig nach hungarn zurud und hinterließ die Berssicherung, ber König würde nach Agram fommen um bort ben Krieben zu unterhandeln.

Mis aber auch Graf Mainbart von Gor; trop feines Erb. folgevertrage mit Bergog Rubolf vom 27. April 1363 bem Bundnif miber benfelben im April 1365 beitrat, fab fich biefer von feinen friaulifden Besitzungen gang abgesperrt. Goleunige Abbulfe mar notbig bei ber Entfernung bes Raifers und bei bem zweifelhaften Benehmen bes Ronige von Sungarn urtheilte er fie am ichnellften und ficherften burch feine neuen Kreunde jenfeits ber Alpen ju erreichen. Dit nicht mehr als fünf Bealeitern ritt er eiligst nach Tirol und von bort nach Trient 87). Sier fammelte er feine Treuen und bie Rriegeluftis gen, fam am 14. Juni mit breihundert Reitern nach Berona, wo ibn Berr Cane bella Scala bodft ebrenvoll aufnahm, verweilte zwei Tage bafelbft um alle Borfehrungen mit biefem madtigen und reichen Rurften zu beforechen und gog nach Dailand wohln zu feinem Beleite Ambrofind, ber naturliche Gobn Berrn Barnabo's, und Feltrinus von Mantua, Berr von Reggio bis Berona gefommen waren 88). In Mailand ward er mit ben bochften Ebren empfangen, ale ber Bruber bes fünftigen Schwiegersobnes, als ber Entel ber Ronige Deutschlands, und als willfommen gegen ben gemeinfamen Feinb. Denn ber eifrigfte Bunich ber Bisconti mar bie Erniedrigung bes Saufes Carrara.

Als herr Francesco erfuhr, wie cifrig ber herzog gegen ihn in Berona und in Mailand geworben, versuchte er feinen Nachbar bella Scala und bat ihn feiner Mannschaft zu gestateten burch sein Gebiet nach Trient zu ziehen, bem herzog ben

Durchzug zu versperren. Can Signore ließ ibm jetoch burch feinen Gesandten wiffen, solches tonne er einem so großen Furften nicht thun und wie ber Bergog über Berona nach Mailand gefommen, so wurbe er auch zurudfehren 89).

Aber zu selber Zeit kam die Rachricht Bianco de Grigno Sohn Antonio's de Castelnova habe sich gegen herrn Francesco empört a), sey zu der herzoglichen Mannschaft unter dem Ritter Friedrich von Greissenstein gestoßen, der bey dem ersten Zusammentreffen mit dem Feinde, durch einen Bolz erschossen worden. Als nun Biaso an den Carrara das Schloß Grigno verloren hatte und durch herrn Johann de Obizzi mit seiner ganzen Familie in der Burg Iban eingeschlossen und dem Berhungern nahe, um Beistand flehte, sandte herr Barnabo auf Bitten des herzogs fünshundert Mann ihm zu hülfe gegen Trient durch des della Scala Land mit dessen Bewilligung .

Dieß war das Leste welches herzog Rudolf vollziehen ließ. Mitten in seinen Planen, in der vollsten Erwartung des Gelingens derselben, ward sein edler aber rastloser Geist abberusen. Zu größtem Leidwesen seiner Birthe, der Bisconti, erkrankte er plöglich an einem Fieder, dessen Entzündungsmerkmale bald das Aeußerste befürchten ließen. Er starb am 27. Juli 1365 im sechs und zwanzigsten Jahre seines Alters 1, mit den heiligen Sacramenten der Sterbenden versehen und die Uesbereilungen und Ungerechtigkeiten deren er sich streng beschuldigte, sehr bereuend. Er ertheilte seinem Bruder dem Herzog Albrecht, dessen eble und schöne Seele er wohl erstannt hatte, den gemessensten Auftrag alles wieder gut zu machen.

Sein Leichnam warb mit ben größten Ehrenbezeugunsen in ber Rirche bes heiligen Johannes ab Concam beigesett 92), bann feierlich nach Berona in die bes heiligen Peters Archivolti getragen, woselbst Can Signore bella Scala

a) Reg. Nr. 676.

herr von Berona ihm große Auszeichnung erwies 98). Rach Deutschland abgeführt, und in Bien angelangt, ward berselbe in ber Allerheiligen (St. Stephan) Rirche an bem von bem Berftorbenen felbft bezeichneten Orte gur Rube bestattet 94).

## Bweites Buch.

Von dem Code Gerzog Undolfs des Vierten, bis 3um Code Raifer Karls des Vierten.

1365 - 1378.

Derzog Rudolf batte, bei feinem ploglichen Ableben, bie Banbe in einer bem Unicein nach febr fcmierigen Lage, feinen Brubern binterlaffen. Der Rrieg mit Friaul mar in vollftem Butben; und mit Baiern ber Baffenftillftand abgelaufen, folglich fonnten auch von biefer Seite Reinbfeligfeiten ermartet werben. Die Bundesgenoffen hatten fich ohne Theilnahme bezeigt, befonders Ronig Ludwig von Sungarn, ber feine bem Bergoge Rubolf abgeneigten Gesinnungen in bem Streit mit Aquileia faft unverholen an ben Tag gelegt. fer war eber mohlwollend, aber er hatte fich auch nicht immer ale Freund Bergog Rubolfe beweisen fonnen, ba bei beffen Leibenschaftlichfeit und unruhigem Treiben er nie ficher auf ibn gablen fonnte. Balb zeigte fich jeboch bag bas Schwierige ber lage blog mabrent bes lebens Rubolfe beftanben hatte, und mit feinem Tobe fur beffen Bruber fich alles anderte. Der Ronig von Sungarn war ebler Gefinnung, unfabig feine alte Freundichaft fur Bergog Albrecht ben II., beffen Gobnen zu entziehen und ihnen zu ichaben. Und ber Rais fer fonnte bas fo oft bewiesene Boblwollen fur ein ibm verwandtes und mit ihm burch Erbfolgevertrage vereinigtes Saus nun um befto ficherer begrunden ale ein junger Fürft an beffen Spige fand ber ihm feinen Grund gum Digvergnugen gegeben und beffen Milbe und Liebenswürdigfeit allgemein anerfannt murbe. Es blieben alfo ber Rrieg in Friaul und bie Uneinig= feit mit Baiern zu bebenfen. Erfterer mabrte auch nachbem Tobe Rubolfe, wie ermabnt, wenn auch meniger eifrig fort, und biefe

warb wenn auch nicht gang, boch fur eine geraume Beit berubigt, indem ber frubere Stillftand bis jum 24. April 1366 a). und bann wieber bie Beibnachten beefelben Jahres b) verlangert murbe. Um in ber Rabe ber Bergoge von Baiern und mitten in ben eigenen ganben feinen ungerecht Behandel= ten und ichmer Gefranften unenticabiat und unverfobnt gu laffen, beeilte fich Bergog Albrecht, bem ausbrudlichen Auftrag und lettem Bunfche feines verftorbenen Brubere ju Folge, bie Angelegenheit mit bem Bifchof Paul von Freifingen gu ordnen. Seche Schiederichter batte biefer gemablt, ben Grafen Illrich von Schaumberg, Die Berren Gberhart von Walfee von Ling, Leutold von Stabed, Rubolf von Lichtenftein, Alber von Puchaim und Friedrich von Stubenberg. Dbgleich alle Bafallen ber Bergoge mar er boch von beren Gemiffenhaftig= feit in feiner gerechten Sache wie von ber Unparteilichfeit Bergog Albrechte überzeugt. Beibe beurfundeten anch bie Unnahme bes Schiebefpruche .. Rach biefem batten bie Bergoge bem Bifchof, Burg und Stadt Beibbofen, bie Reften Ranbed und Ulmerfelb nebft Marft um bie verpfanbeten Gelb= fummen ju überliefern : Sans Aneuffer batte bas erhaltene Gilber und Sausgerathe ju erfegen; alle Urfunden, Regifter, Urbarien, beutsche und lateinische Bucher waren gurudguftel= len, bie verlornen ju erneuen; bie Bervflichtung = Urfunden bie ber Bifchof ausgestellt, bemfelben gurudzugeben; eben fo bie eingezogenen und weiter verliebenen leben; auch follten alle neuen Raften und Giebigfeiten auf ben bifchöflichen Gutern aufgehoben werben. Dagegen batte ber Bifchof auf allen Schabenerfag zu verzichten, und Stadt und Tefte Lod, bie Bergog Rudolf ben Grafen Ulrich und herrmann von Gilli um 6000 Gulben verfest, auf eigene Roften einzulofen; boch warb ibm gestattet ungehindert bie Tefte Ronradsheim wieder auf= zubauen.

a) Reg. Nr. 684, 685. b) Reg. Nr. 737, 738. c) Reg. Nr. 694, 695.

Es ist ein schöner Zug eines sechszehnjährigen Jünglings wie herzog Albrecht, so batd nach seines Bruders Ableben diese christiche Pflicht gegen einen geistlichen Fürsten zu erstüllen, ber in Ohnmacht ihm gegenüber ftand und bessen sich Riemand annahm, selbst nicht, so viel bekannt ift, ber apostoslische Stuhl, sein eigentlicher Beschüger. Aber auch von dem Bischofe ift zu rühmen, wie er alles that um sein hochstift wieder in Rube zu dem Besse jener althergestammten Güter gelangen zu lassen; feine Entschädigung ward ihm für den lang entbehrten Rugen oder für das Berdorbene, und das Berpfändete hatte er noch mit seinem Gelde einzulösen. Bald darauf am 2. Januar 1366 a), versicherte er auch die herzoge seines Beistandes mit allen Besigungen des hochstifts in ihren Landen.

Bergog Leuvold war in Tirol, Bergog Albrecht in Bien und beibe verwalteten in Gemeinschaft und in Ginigfeit bie jebem nabe liegenden Bebiete. Mit Erfterem erneute Bi= ichof Albrecht von Trient bas 1363 mit Bergog Rubolf ge-Schloffene Bunbnig, am 5. November 1365 b), fo bag von Diefer Seite Die neue Erwerbung gang gefichert murbe. Berjog Albrecht ward ju großer Thatigfeit in Unfpruch genom= men, ba Bielfältiges in Defterreich ju ordnen fich vorgefunben. Go mar ale es jur Ansführung beffen fam was Berson Rubolf wegen ber boben Schule in Bien festgefest, mandes mangelhaft ericbienen, einiges ju erlautern, bamit nicht burch Unbilligfeit gegen fraent einen Betbeiligten bas icone Bert von Unfang an litte. Denbalb ordnete Bergog Albrecht bag ber landmaricall von Defterreich Leutold von Stabed, ber Burgermeifter von Bien Lucas ber Popphinger und ber oberfte Schulmeifter ober Reftor ber boben Schule bafelbit. Deifter Albrecht aus Sachsen, fich mit Sinterlegung aller Freibeitebriefe berfelben bei Gt. Stepban, berathen follten,

a) Reg. Nr. 708. b) Reg. Nr. 697.

wie die in diesen Urfunden herzog Rudolfs enthaltenen Borschriften füglich am Rüglichften zum Beften der Landherren, der Bürger und der Schüler anzuwenden wären a); den Ersfolg würde er, herzog Albrecht, dann bestätigen. So zeigte sich dieser junge Kürst von Anbeginn als ein herr flugen, ruhigen, wohlüberlegenden Sinnes, der weit entsernt das letzte Urtheil in Dingen, die Erfahrung und erprobte Renntsnisse verlangten, sich vorzubehalten, die Betreffenden selbst übereinsommen ließ.

3m Berein mit feinem Bruber Leupold forberte er, noch 1365, bie Stadt Burch auf, ben mit Bergog Albrecht bem Beifen abgeschloffenen Friedensvertrag ober eigentlich Baffenftillftand, in Gegenwart bes bergoglichen Canbvogte, Beter von Thorberg ju beschwören b); es verftebt fich, bag biefer Ramens ber Bergoge ein Gleiches that. Durch ben Krieben mit Burch murben bie aufmarte von biefer Stadt im Bebirge gelegenen Gibgenoffen berfelben auch in Rube erhalten. 11n= ficher war ber Buftand biefer Begenben, Leibenfchaften und oft eine Unficht von mabrem ober eingebilbetem Bortbeil leitete bie fubichmabischen auf ibre Unabbangigfeit fo eiferfuch= tigen Stabte und um fo viel mehr ihre auf bie unrechtma= Bigfte Beije jugetretenen Genoffen in ben Alpenthalern. 3eber Unlag jum Unfrieden mar forgfam ju vermeiben, burch genaues Bubalten bes Uebereingefommenen fein Grund gu Rlagen ju geben, besonders bas Unwerben neuer Mitglieber ju bem Bunde ju erichweren, und endlich burch jedesmaliges Erneuern bes Baffenftillftanbes bie eigenen ganbe in Rube ju erhalten.

Benn auch bas eifrige Bestreben herzog Albrechts babin ging, diese Gebiete so wie die großen Fürstenthumer zu beren Regierung er mit seinem Bruder berufen mar, in einen blus henden Buftand durch Frieden, Ordnung und Sicherheit ges

a) Reg. Nr. 699. b) Reg. Nr. 706.

langen ju laffen, fo mar boch bas Blut ber Sabsburger au ebel und au marm um Burudfegungen aus Liebe aum Frieben gebulbig zu ertragen. Berlobt mit ber Bringeffin Glifabeth Tochter Bergog Stephans, bes Brubers Ronig Lubwige von bungarn, marb biefe bem Bergoge Albrecht ploBlich entzogen und bem fünfjabrigen Ronige von Bobmen Bengel, bem Cobne bes Raifers jugefagt, ber auch icon mit Ratharina ber Tochter bes Burggrafen von Rurnberg verfprochen mar. Bengel war ber funftige Ronig von Bobmen, vielleicht auch römifder, Elifabeth Erbin Sungarne nach ben beiben Todtern Ronig Lubwigs und Ratharina nicht mehr Erbtochter von Murnberg feitbem ihr ein Bruber geboren worden. Die Chebunbniffe welche fruber angenehm ichienen, mußten nun ben vortbeilbafteren nachfteben. Die Lage Bergog Albrechte mar fdwierig; beleidigt burch Ronig Ludwig, fant er fich auch von bem Raifer verlett, auf beffen Beranlaffung bie Berlobung Bengele vergbrebet worben. Gegen Beibe fonnte er nicht auftreten und Defterreiche Lage bei biefen machtigen Rachbarn ermagent, folog er fich bem Raifer ganglich an; und um fogleich bie Stelle ber ihm entzogenen Braut ju erfegen, bat er ibn um feine Tochter Glifabeth. Much biefe mar bereits bem Marfgrafen Dito von Branbenburg Bergog in Baiern jugefagt; ba berfelbe fich aber gefallen ließ, ftatt ihrer eine andere Tochter Rarle bes IV. Ratharina, bie Bitme Bergog Rubolfs von Defterreich ju ehelichen, fo marb ber beilige Bater um Radficht wegen ber Bermanbticaft Albrechts mit Eli= fabeth im vierten Grabe gebeten, bie er auch ju Avignon am 23. Rebruar 1366 ertbeilte a). Babrent aber biefes gefcheben, batte Bergog Albrecht Rlagen in Sungarn erboben und gerechte Borftellungen auf eine fo ernfte Art gemacht, bag Ronig Ludwig genothigt mar ben Raifer um Bermittlung und fcieberichterliche Schlichtung feiner Streitigfeiten mit bemfel-

a) Reg. Nr. 715.

ben wegen ber Pringeffin Ratharina anzugehen, ba beibe batei betheiligt waren.

Nachbem bie erwähnte papftliche Ginwilligung eingelangt war, begaben fich beibe Bergoge nach Prag, wofelbft am 19. Mary bie Bermählung feierlich vollzogen murbe 1). Geine Stellung als Schieberichter und naber Bermantter benugte ber Raifer nunmehr um beibe Saufer hungarn und Defter= reich zu trennen und boch aber nur zu beffen Bortheil allein, mit bem Geinen eng zu verbinden. In bem vor zwei 3ab= ren von ihm mit Bergog Rudolf gefchloffenen Erbfolgever= trag mar Sungarn mit vereinigt worben fo bag bei Erlofchen bes Saufes Anjou bafelbit Defterreich mit Bobmen gu biefer Erbichaft gelangen fonnte. Die jegige Stimmung ber Bergoge gegen Ronig Ludwig und beffen Unnaberung an fein eis genes Saus gab ibm Gelegenbeit und Mittel jenen Bertrag ju anbern, und hungarn ganglich von Defterreich gu trennen, indem es aus bemfelben gefchieben murbe. Die erfte lojung bes früberen Berbaltniffes follte von Ronig Ludwig ausgeben; ber Raifer veranstaltete baber bag biefer am 25. Februar bie beiben Bruber von Defterreich von allen fie gegen ibn verpflichtenben Gibidmuren und Berbindungen losfagte, fie feven fdriftlich ober munblid, heimlich oter öffentlich a). flarte Rarl IV. Tage nach ber Bermablung feiner Tochter b) ale Schieberichter, gemäß ber Bollmacht Bergog Blabislams von Oppeln Gewalthabers Konig Ludwigs und beffen Bemab= lin ber Ronigin Glifabeth, alle von ben Bergogen von Defterreich, ihren Pralaten und Landberren in bem großen Bunbesbrief gegen ben Ronig von Sungarn eingegangenen Gibe und Belübbe fur erloschen und nichtig. Comit mar bie Bereinis gung Defterreiche mit Sungarn aufgehoben, bie ben Berren von Böhmen ftete brobend und gefährlich erschienen. Bei ben Befinnungendes Raifere burch bie neuen Banbe ber Bermandt-

a) Reg. Nr. 717. b) Reg. Nr. 720.

schaft befestigt, fonnte biese Bofung nicht nachtheilig fur bie Bergoge fenn, benen mohl auch teine Bahl übrig geblieben.

Nun war es für ben Kaiser an ber Zeit einen neuen Erbsfolgevertrag als König von Böhmen mit ben herzogen zu besurfunden und sie in ihren Bünschen zu berücksichtigen. Sie hatten mit Barnabo Bisconti sich verbunden, der Kaiser war gegen ihn; da fonnten sie, nach den Worten ihres Bertrags mit biesem angehalten werden, gegen jenen hüsse zu leisten, beshalb gab ihnen Karl IV. die urfundliche Erklärung daß sie gegen Barnabo im Fall eines Krieges dazu nicht verspflichtet wären a).

Der neue Erbfolgevertrag marb am 26. Dlarg fund ge= geben b), und mit Anslaffung bes Beitritte bes Ronigs von Sungarn und ber Bergogin Margaretha, welche nunmehr bie Battin bes Marfgrafen von Mabren, Brubers bes Raifere gemorben, befand fich nur bie einzige Aenderung bes vom 10. Fc= bruar 1364 barin: bas Ronigreich Sungarn babe bemienigen jugufallen, ben Ronig Ludwig ale Erben einfegen murbe; ba= mit aber nicht etwa bie von ben Bergogen zu leiftenbe Bulfe welche auch ichon in bem erften Erbfolgevertrag bestimmt mar, auf Luremburg und andere entfernte Befigungen bes Baufes ausgebehnt wurde, willfahrte Marfgraf Johann ihrem Buniche und erflärte (wie mabriceinlich auch ber Raifer fur Bobmen) nachträglich, bag biefer Beiftand auf Mabren allein fich befdrante, und auf Bobmen wenn feine Linie Ronige biefes Reiches murben "). Bon ben Gelobungen ber Stände und Stäbte biefem nadguleben ift nur bie ber Borlan= be, nämlich ber Berrichaften in Schwaben, Elfag und Burgund erhalten worbend). Es ift möglich bag bie anbern ganber auch folde ansfiellten, ober bag bie frubern fur binreichend gultig befunden murben.

11m allen fünftigen Ausprüchen, Auslegungen und Miß= a) Reg. Nr. 721. b) Reg. Nr. 724. c) Reg. Nr. 726. d) Reg. Nr. 799.

beutungen juvor ju fommen, mar es nothwendig bie Drigingl-Urfunde bes Bunbesbriefes mit hungarn von bem Ronige Ludwig jurud gestellt ju erhalten. Der Raifer übernahm biefes au veranlaffen, und verbieg ben Bergogen am 26. Marg zu Brag a) biefe Urfunte bie Ct. Johannstag 24. Juni beefelben Jabres vom Ronige Ludwig ju verschaffen ober eine Ungultigfeits = Erflarung barüber. Bei biefer Bes legenheit theilte er ben Bergogen bas icon ermabnte Goreis ben biefes Kurften vollständig mit b), woburch berfelbe erfucht gur Ausgleichung bes gwijchen ibm und bem Bergoge Albrecht wegen ber Pringeffin Elijabeth ichmebenben Streites einen Zag mit Berufung mebrerer Surften angubergumen ober biefe Angelegenheit felbft ju ordnen. Daber versammelte ber Rais fer am 28. Mary bie in Prag anwesenben Kurften, feinen fünffahrigen Cobn Bengel, bereits gefronten Ronig von Bobmen, Bergog Rubolf von Cachfen, Marfgraf Dito von Branbenbura, bie Bifchofe von Den, Speier, Briren, Chur, Reuenburg und Berben, Bergog Albrecht von Medlenburg, Land= graf Dito von Beffen, Burggraf Johann von Magteburg, Propit gu'Biffebrab, Landgraf Johann gum Leuchtenberg, Graf Johann ju Anbalt Gurft von Afcanien, Graf Beinrich von Schwarzburg, Gerlach von Sobenloch und viele anbere Reichsberren; und nachdem entschieben worben, bag bie Berjoge von Defterreich nicht befugt gemefen obne Bergunftigung bes Raifers und bes Reiches ein Bundnif mit bem Ronige von Sungarn einzugeben, fo fprach er fie formlich von bemfelben 108 c).

Somit war benn Desterreich eng mit Böhmen verbunden und ftand, wenn auch nicht seinlich, boch fremd zu seinem mächtigen Nachbar im Often. So lange Karl ber IV. redlich handelte war bas Abbrechen bes freundschaftlichern Berhältenisses mit biesem Reiche gefahrtos, und im Kall einer Bersal Reg. Nr. 722. b) Reg. Nr. 723. c) Reg. Nr. 725.

änderung seiner Gesinnung ftand den Herzogen ein Wiederanknüpfen der alten Berhältniffe mit König Ludwig immer offen. Für jest muß die Handlungsweise Herzog Albrechts klug und vorsichtig genannt werden.

Rachbem beibe Berzoge langere Zeit sich in Prag aufgehalten, luben sie ben Kaiser und einige bort anwesende Kursten und herren nach Wien ein. Anfangs Mai bezeichnete Karl ber IV. seinen Aufenthalt baselbst durch mehrere für die Berzoge wichtige Verfügungen. Am 2. dieses Monats vernichtete er alle Urtheile des Reichsgerichts zu Rotweil gegen Unterthanen derselben a).

Am 9. folgten brei kaiferliche Bestätigungen, bie, aller Rechte und Freiheiten ber herzoge, namentlich ber Erbvogteien in ben Bisthümern, Stiftern und Rtöstern b); aller ber von ihm als römischen Könige ihrem Bater, bem herzoge Albrechtbem 11. verliehenen Gerechtsamen, mit ber Besugnis daß feisner ihrer Insassen und Leute, außer für ben Kall ber Rechtsverweigerung, vor ein frembes Gericht gezogen werben könnec); endlich ihre Privilegien über die in ihren Landen ansfässigen Juden d).

Tage barauf belehnte er fie mit ben herzogthumern und allem hergebrachten von Raifern und Ronigen, so wie auch mit bem, was ihr haus von Lubwig bem Baier erhalten e).

Als Nachtrag zu ber Erbfolgeordnung bezeugte er, baß bei Anerbung ber öfterreichischen Lande burch einen Fürsten seines hauses berselbe allen bortigen Prälaten, Landherren und Leuten ihre Privilegien zu belaffen und zu bestätigen habe 1). Dann baß fein Gericht die Insaffen ber herzoglichen Lande zu richten befugt sep, wenn sie unwissentlich Geächtete bei sich aufnähmen 8).

Um bem Raifer fur beffen geliebte Stadt Prag etwas

a) Reg. Nr. 727. b) Reg. Nr. 730. c) Reg. Nr. 729. d) Reg. Nr. 728. e) Reg. Nr. 731, 736. f) Reg. Nr. 732. g) Reg. Nr. 733.

Angenehmes zu erweisen, gestatteten bie Herzoge ben bortigen Kausseuten mabrend ber nächsten vier Jahre ihre Waaren bloß gegen bie gewöhnliche Berzollung ohne Riebersage, bas heißt, ohne sie abladen zu mussen, burch Wien hin und zurud führen zu burfen. Eine außerordentliche Bewilligung beren sich feine frembe ja selbst keine ber herzoglichen Städte zu erfreuen hatte, die aber früher schon zeinweilig Statt gesunden. Wien war der große Stapelplaß des Handels von Benedig mit dem ganzen flavischen Norden. Den Kausseuten von Prag gestatten durch Wien nach Benedig zu fahren hieß den Wiesnern diesen Zwischen.

Mitte Mai ging ber Raifer von Bien nach Bohmen gu= rud. In Bnaim am 15. belehnte er b) mit Ginwilligung ber Rurfürften in Folge ber erneuten Erbfolgeordnung, fur ben Rall bag einer ber beiben Stamme Luremburg ober Sabeburg quefturbe, ben überlebenben mit ben bemfelben alebann gu= fallenben Reicholeben und bestätigte zugleich bie ermabnte Orb= nung ale romifder Raifer, mit bem Bufage, bag lanbberren aus ben beiberfeitigen Bebieten burch Rechtsfpruch bie Rechtmäßigfeit biefer Belehnung anerfannt batten. Go wichtig ichien bem Raifer biefe Angelegenheit, bag er trachtete jeben erfinnlichen Ginfpruch im Boraus zu befeitigen; fo fest mar feine Meinung feinem Saufe murben alle bie Lanbe von ber Thaia bis jum Meere gufallen und einer feiner Erben murbe bie große Macht bie Przempfl Ottofar vor bunbert Jahren befeffen, wieder aufrichten und bann wohl gefichert gegen alle Unfprude auch bauernt behaupten. Ebenfalls in 3naim ftellte er am 17. Mai eine Pfandichaft aus über bie früher ben Grafen von Burtemberg abgenommenen Reichsfeften Achalm und Sobenftaufen in Sobe von zehntaufend Schod großer Prager Pfennige, ale Beimfteuer feiner mit Bergog Albrecht vermablten Tochter Glifabeth c). Er verfprach ben Seinen und

a) Reg. Nr. 734. b) Reg. Nr. 739, 740. c) Reg. Nr. 743.

ben herzogen urfundlich ben erneuten Erbfolgevertrag von ben Kurfürsten bestätigen zu laffen, wobei er ausbrücklich bemerkte bag Mähren nicht unmittelbar sonbern nur burch Böhmen zu bem Reiche gebore. Gein Bruber, Markgraf Johann von Mähren war folglich nicht Reichsmarkgraf, sonbern nur als böhmischer, mit Augnießung betheilter Fürst, mit biesem Lande bem Reiche unternändig. Der Willebrief bes Erzbischofs von Mainz ist erhalten b).

Die Freunbschaft und bie neue verwandtschaftliche Berbindung mit dem Raiser brachte furze Zeit darauf ihre erste erspriestliche Folge. Drei Tage nach dem Ableben Herzog Rudolfs am 30. Juli 1365 war auch der Patriarch von Aquisleja gestorben; die Herzoge konnten sich der Poffinung hingeben sein Rachfolger würde nicht so feindlich als der Berblichene ihnen entzegen seyn, die an dem Kriege unschuldig waren. In der Zwischenzeit aber konnte kein friedlicher Justand eintreten; der Krieg währte fort und die schwache österreichische Partei in Friaul erlitt einen Berluft nach dem andern. Franz von Savorgnano, derselbe der als Geissel von Wien entssohen war, nunmehr Bieedom von Aquiseja, hatte Juccola denen von Spillinbergo und Umsperg Herrn Johann von Billalta abgenommen und zerstört.

Urban V. ernannte mittlerweile ben bisherigen Bischof von Augsburg, Marquart von Randed zu einem Patriarchen. Dieser bem Kaiser ganz ergeben, bessen Leben er vor zehn Jahren bei einem Bolfsauflauf in Pisa gerettet, mußte vielfältig angegangen und ermahnt werden bis er diese Bürde annahm und die Stelle eines faiserlichen Bicars durch Italien aufgab. Als er in Friaul angelangt, im April 1366 sich huldigen ließ, bezeitte sich Herzog Albrecht seine Gesinnungen zu erforschen und fand ihn so geneigt die kaiserliche Bermittlung anzunehmen

a) Reg. Nr. 744. b) Reg. Nr. 747.

baf. jur Freude aller Bolferichaften Rrains, Friaule und ber Cargna ju Ubine am 30. Dai bas Borfpiel eines Friebens abgeichloffen murbe. Der beutiche Orbensgebietiger burch Bobmen und Mabren Rubolf von Somberg a), und Franto von Domowis waren bie vermittelnben Bothichafter bes Raifers; ber oberfte Schanf von Steiermarf Friedrich von Stubenberg und ber hofmarichall Ronrad von Londed, Die Abgeordneten bes Bergogs. In ber Urfunde bes Baffenstillftanbes bis 11. November 1367 b) fpricht fich ber Patriarch febr offen über bie fur feine Cache gunftige Rriegelage aus und wie einzig bie Bitten Rarle bes IV. ibn vermocht bie bargebotene Sand nicht abzuweisen. Es ward festgefest bag gegen Entrichtung ber Bolle ber Sanbeleverfebr frei fen, bag fein Theil ben Mann bes Unbern in Dienft ober Golb nehme, bas Eroberte jeber behalte, bie Befangenen fur bie Beit bes Baffenftill= ftanbes in Freiheit ju fegen und alle Streitfachen bem Raifer porgulegen fepen.

Obgleich bieses Absommen noch fein Friedensschluß mar, so ruhten boch die Waffen und es fonnte erwartet werden, daß im Berlauf von einem und einem halben Jahre, beibe "Theile sich zu einer nachbarlichen, dauernden Einigung versgleichen wurden.

Mit andern Fürsten wurden theils die alten freunbschaftslichen Berhältnisse urfundlich wieder erneuert, theils durch Zeits verträge der Ausbruch von Feindseligseiten verhindert. Dischof Johann von Briren vergab an die herzoge alle Leben seines hochstiftes die sie als herzoge von Kärnthen und als Grafen von Tirol inne hatten, von Neueme); Bischof Ulrich von Setfau sicherteihnen seinen Beistand mit allen Festen seines hochstiftes zu, welches wieder 1373 erneuert wurde d); Bischof Johann von Gurf erklärte, sie und von ihren Nachtommen jedesmal

a) Erscheint auch in Reg. Nr. 687. b) Reg. Nr. 746. c) Reg. Nr. 781. d) Reg. Nr. 712, 1122.

ben Melteften gu beständigen Schugvögten, bes Sochftiftes auquerfennen und ibnen Beiftand qu leiften a); Bifchof Lambrecht von Strafburg erneute ibnen alle leben bie fie vom Sochftifte battenb). Dem Ergbifchof Pilgrim von Salzburg gelobten fie fein Erzitift bei allen Freibeiten und Berechtsamen beren es in ibren ganben fich erfreute, belaffen gu wollen e). Spater im Januar 1367 und im Marg 1373 murben bie frühern Bundniffe mit Salgburg, vorzuglich bie von 1344 und von 1362 urfundlich erneut d). Mit ben Bergogen Albrecht und Stephan von Baiern e) marb ber icon mehrmals verlangerte Baffenstillftand es auch bis Beibnachten 1366; in welcher 3wifdenzeit burch Bermittlung bes Ronigs von Sungarn ein bauernber Krieben bergestellt merben follte. Und auch mit Benebig, bem machtigen Freiftaat, beffen Belthanbel Bien bereichern balf, und mit bem bie Bergoge feit Rarntbene und Tirole Befig naber in Berührung gefommen, mußte vorfichtige Freundschaft fortgeführt werben. Deghalb marb bas Bichtigfte bewilligt, nämlich: Schut und ficheres Beleite fur Raufleute und Baaren ). Bu gleicher Beit banften bie Berjoge bem Dogen Marco Corner fur beffen burch bie Gefand= ten Balbo Buirino und Ricolo Deffino ibnen bezeugtes Beileib megen bes Tobes ihres alteften Brubers und Bormun= bes g). Um auch ben Bisconti's fich gefällig zu beweisen, wie icon jeber Untbeil einer Rriegofübrung gegen fie abgelebnt worben, wurden benen von Mailand bie an bem Rhein Sanbel trieben, Geleitsbriefe ertbeilt, um rubig und ficher über Brud, Rheinfelben und Breifach gieben gu fonnen i). Fruber gu bes Grafen Rubolfe Zeiten, bann als er Ronig geworben, ju benen bes Bergogs und Ronigs Albrecht und Unfange bes Regimente feiner Gobne mallten bie Schaaren ber

a) Reg. Nr. 756, b) Reg. Nr. 1072. c) Reg. Nr. 735, d) Reg. Nr. 781, 785, 1114, 1115. e) Reg. Nr. 714, 737, 738, 748. f) Reg. Nr. 742. g) Reg. Nr. 741. h) Reg. Nr. 759.

Kaufleute ungehindert von des St. Gottharts Spige wo Fluggebiete und Sprachen fich scheiden, mit habsburgs Geleite thalab bis nach Brud und dann weiter. Seitdem mußten die Führer ber handelszuge mit den unabhängigen Gemeinden biefer hochthäler sich abfinden.

Go wie bie beiben jungen Bergoge trachteten bie erfte Beit nach bem Tobe ihres Brubers alle zu berubigen. welche burch beffen weit aussehende und gefahrlich icheinende Plane aufgeregt worten, und, mas mohl eine ihrer Pflichten mar, bas Rachfte beachteten, um alles in Ordnung ju bringen, fo bemübte fich bamale jeber Fürft Deutschlande eifrig um bas Seine, beharrlich alles abweisend, bas nicht in ber unmittelbar= ften Beziehung mit ihm ober einem fichern Bortbeile ftanb. Es batte in Deutschland eine Beit bes burgerlichsbausbalterifden Lebens begonnen, bas emfig wirfend und vorforgend, recht moblaefällig betrachtet werben fonnte, aber weit entfernt war einer Unregung zu höheren 3meden, einer ernft feierlichen Dab= nung, fich ritterlich im vollen Ginne ber Bebeutung ju zeigen , ale Rampen für Glauben, für Recht und für Unichulb, irgend Gebor geben zu wollen. Die Tage maren vorüber, an benen begeifterte Diener Gottes burch Schilberung bes Elenbes in bem Die Stadt bes herrn im gelobten lande feufge, ben Ritter und ben Rnecht, bie Sausfrau und bis gu bem ichmachen, aber folde Comach tief fühlenben Rinbe , mit gleicher Begeifterung erfüllte. Die Tage maren nicht mehr, ale ber Burgherr bem nachften Rlofter feine Sabe anvertraute, feinen legten Billen nies berlegte, in Demuth bas rothe Rreug fich anbeften ließ und nun mit feinem Grafen ober Bergog unter ber Reichefahne feines foniglichen herrn ju Canbe über bas neue Rom Streden Affens, ober ju Deere auf fdmantenbem Riel, ami= ichen halblofen Bretern bie Buften Palaftina's fucte. falem mar verloren, bie rechtglaubigen Staaten im Drient verschwunden , aber noch bielten fich zwei Infeln treu und gebor=

fam, aber von ben nun mobamebanifch=barbarifden Ruften furdtbar bebrobt. Auf ber einen, Cypern, maltete ber Radfomme eines franfifden Rittergefdlechts, und rief ben beiligen Bater und burch ibn bie Fürften bes Abendlandes ju Selfern auf. Er vermeinte, wie fein Gefdlecht feit Philipp = August und Richard Lowenberg Beit, bem Feinde ber Chriftenbeit miberftanben, fo fonne boch in ben Enfeln ber Belben ber Rreusauge nicht jeber Tropfen bes großmutbigften Geblutes fur eine folde Sade verftodt und erfaltet feyn. Auf ber anbern Infel. Rhobos, tropten bie Ritter bes b. Johann von Berufalem, nicht um Gulfe rufend, fonbern entschloffen und rubig bie Erfüllung ibrer Pflicht gewärtigend. Satten fie auch bas beilige Grab, verlaffen von Europa, gegen bie ungeheuerfte Uebermacht nicht vertheibigen tonnen , mar ihnen auch ber lette Stein auf bem feften lande entriffen worben, fo hatten fie bas Bewußtfenn, ju Taufenden fur bie ebelfte Sache geblutet ju baben . fie waren boch rein geblieben von bem Unbeil, burch abtrunnis ge Orbensbruber verbreitet, fie hatten als mabre Diener Gotted , im hofpital wie in ber Schlacht , fein Bort por Augen gebabt, und blidten nun ohne Furcht, wie obne Soffnung, von ibrem Kelfen auf bas Dieer. Aber bie Furften Europa's blieben taub bem brangenben Bitten Urbans bes V., und menn ein feuriger Innoceng III. bamale auf bem apofiolifden Stuble gefeffen, und Peter und Fulfo's in jeber Rirche bie Berfamm. lung angebonnert batten, es war fein Funfe mehr ba, ber gur begeifternden Flamme burch gleiche Flammen angufachen gemefen. Go erging auch ein ermahnenbes Sulfeidreiben bes beiligen Baters an bie Bergoge von Defterreich, ohne irgent eine Rolge a).

Bon biesem heiligen Bater sind noch zwei Erlaffe beefels ben Jahres merkwürdig. Wie der höchst erhabenfte Geist unwandelbar und unveränderlich von derselben Stätte seit so vie-

a) Reg. Nr. 765.

Ien Sabrbunderten ausgebt, ohne burch bie Perfonlichfeit bes Stellvertretere bewegt zu werben, belehrend, beruhigend, milbernt, porforgent, bas Recht wie bie Gitte bewahrent, ermabnend und mobl enblich auch gudtigent, fo trachtete ebenfalls Urban V. Die Befigungen ber Rirchen wo immer gelegen, ibnen ju fichern und Bucht unter feinen Untergebenen aufrecht au halten. Erfteres mußte fenn , um ten Dienern Gottes bie fo nothmenbige Unabbangigfeit ju gemabren : Lepteres, um bem immer lauter werbenben, nur ju gerechten Tabel ber Gitten berfelben, zu begegnen. In tiefem Ginne erließ er einen Auftrag an bie Bergoge a), bem Bochftift Trient, bas fruber bemfelben vom Markgrafen Lutwig von Brandenburg miberrechtlich ent= gogene Fleimfer Thal mit Bugebor gurudguftellen; und in ber andern Sinfict beauftragte er brei tabellofe Pralaten, ben Bifchof von Briren, ben Abt zu Dolf und ben Probft zu Rlofter=Neuburg, tie Chorherren bes neuen Dom=Cavitele au St. Stephan in Wien, burch geiftliche Mittel gu verhalten, ibre unschidliche Tracht abgulegen b). Diefe bestand nämlich in ber, auch fur ben täglichen Gebrauch , felbft auf Reifen , von bem Bergog Rubolf vorgeschriebenen rothen Rleibung, melde als außergewöhnlich um fo mehr Auffeben erregen mußte, als fie auch Meffer, ber Probft Sarnifd und Schwert zu tragen bat= Bon nun an aber nahmen fie bie fcmarge Tracht an. aleich allen anbern ibred Ctanbes.

Die von bem h. Bater gewünschte Ausgleichung mit Trient, mag wahrscheinlich vollzogen worden seyn, ba feine weitern Klagen ober Ermahnungen befannt, und mit dem dortigen Kirchenfürsten alle Berhältniffe geordnet wurden, wie es schon mit denen der Herzogthümer geschehen. Als Grafen von Tierol, waren die Herzoge Erbschänfen des Hochflifts Chur und Runnießer mehrerer Leben desselben; deshalb befannten sie sich am 8. December 1366 als Lebensmänner des Bischofs c). Auch

a) Reg. Nr. 777. b) Reg. Nr. 778. c) Reg. Nr. 776.

mit Basel wurden die Lehen geordnet, indem sie, verhindert selbst zu erscheinen, schriftlich ihre Annahme bezeugten a) und der Bischof, herr Johann von Vianna, den Grafen von Niedau und Frodurg, Rudolf von Reuenburg beauftragte, sie ihnen an feiner Statt zu verseihen b). Auch ein Abkommen mit dem Bischof Ludwig von Bamberg, für alle Bestgungen seines Hochstifts in den Herzogthümern zu gegenseitigem Besstande, ward bis 24. Juni 1371 geschloffen e), und später erneut. d). Nichts konnte in Kriegszeiten gefährlicher werden, als einen, viele Schlösser und feste Pläge mitten im Lande besigenden Fürsten, plöglich als Berbündeten auswärtiger Feinde auftreten zu seben.

Und es war nothig mit allen, bie Ginflug und Gewalt in und um Defterreich befagen, in Friede und Ginigfeit gu fenn , benn von Seite Sungarns mar nur bas Entgegengefeste gu erwarten. Die Bundnigurfunde mar noch immer nicht gurudgeftellt, weil, wie angegeben mart, fie trop aller Rachforichungen, nicht aufgefunden werben fonnte. Daber fab fich Ronig Ludwig genotbigt, im Berein mit feiner Mutter Glifabeth, eine Todtunge= ober Bernichtunge=Erffarung barüber aus= auftellen .). Aber fein Unwille über ben Abfall ber Bergoge, wie er ibr, großentheils burch feine Beleidigung verurfachtes Burndtreten nannte, und über ihre Erbeinigung mit Bobmen allein, mar fo groß, bag er im Ginne batte, fie mit aller Macht zu verberben. Defhalb ichlog er mit ben Bergogen Stephan und beffen Gobnen, und Albrecht von Baiern ein Bundniß gegen Defterreich, fo feindseliger Urt, bag fogar bestimmt wart, welcher Theil nach Eroberung bes Landes, iebem Rriegführenben geboren folle; ber Ronig behielt fich al= les bis gur Enns ausbrudlich bevor f). Es fam aber gu fei= nem Rriege, folglich auch ju feiner Theilung.

a) Reg. Nr. 816. b) Reg. Nr. 845. c) Reg. Nr. 812, d) Reg. Nr. 1284. c) Reg. Nr. 823. f) Reg. Nr. 824, 810.

Benn bie Berbindung ber Bergoge mit bem Raifer auch noch fo perpflichtend war, fo liegen fie fich boch nicht bestimmen , ibn nach Italien zu begleiten. Rarl IV. batte verfproden, bereite 1367 au feiner nochmaligen, nun burch ben beiligen Bater felbft zu vollziehenden Raiferfronung nach Rom gu fommen. Er fonnte aber erft 1368 biefes Borbaben ausführen. und jog im April über Bien ben Alven ju. Es mar befannt. baf bie Bisconti ale Reinte bebanbelt merben follten, und ber Borbebalt ber Bergoge, in biefem Falle bem Raifer nicht beifteben ju muffen, mag fie auch von ber verfonlichen Begleitung entbunden baben. Aber er fonnte boch nicht umbin, eine reifige Chaar zu bem Buge ftogen zu laffen , bei welcher er Ruger ben Stardemberger und andere in feine Dienfte nahm a). Doch mag ber Raifer gebofft baben, bie Bergoge felbft murben mit ibm nach Rom gieben, benn noch ju Brag, Ente Mary 1368, ftellte er eine Berficherung aus, bag er fomobl im Reiche ale in Bobmen alles ju ihrem Beiftand Rotbige anbefohlen babe, im Salle bag ibre Lander, mabrend fie mit ibm in Italien maren, angegriffen murben b). Gin Grund, baß feiner ibn begleitete, mag in bem Ilmftante liegen, bag fie Feindliches vom Konige Ludwig von hungarn vermutben mußten, und von beffen Berbindung mit ben baierifden Berjogen Renntnift erbalten batten.

Für bie Länder ber vereinigten Fürstenhäuser, hatte aber bie Zusammenfunft in Bien noch ben Bortheil, bag Karl IV. mit ben beiben herzogen einen handelevertrag errichtete, burch welchen ben österreichischen Weinen ungehinderte Einsuhr nach Böhmen, Mähren und Polen (Schlessen), und dem Getreibe bieser Gebiete, das Gleiche nach Desterreich gewährt wurde e). Je weniger unverpfändete liegende Einfünfte und Güter einem Fürsten blieben, um desto mehr mußte er bei der Mangelhaftigkeit regelmäßiger und ber Ungufässigfeit allgea) Reg. Nr. 835. b) Reg. Nr. 851. c) Reg. Nr. 853.

meiner Steuern bedacht feyn, seine immer größer werdenden Ausgaben burch Zunahme ber Zolleinfünfte zu beden. Die Zollfäge konnten ohne Schaben nicht erhöht werden, so blieb bas wahre, und noch jest nicht genug erkannte Mittel ber Freiheit bes Hanbels.

Rach Bien fam ein legat Urbans bes V., Petrus Cafelius, mir ben Urfunden, welche berfommlich alle romifchen Konige vor ihrem Buge nach Rom auszufertigen hatten 3). Sie betrafen bie Freibelt ber Rirche und ihre Befigthumer, und bestanden in ben Bestätigungen aller Bugeständniffe, melde bie Borfahren Rarle bes IV. auf bem Throne bes Reiche, ben beiligen Batern ju Rom gemacht batten. Der Raifer nabm feinen Unftant fie ju befraftigen, und unter ben Beugen, welche er jugog, ift auch Bergog Albrecht erfichtlich. Es mar gang ber Drbnung gemäß, und feine Beidraufung faiferlicher Dacht, fein Borfdreiben irgend einer Urt ift biebei er-Bar es boch in Deutschland allgemein üblich, baß jeber Fürft, feber Bifchof und Abt, jebe Reichoftabt bei einem Thronwechsel, Die erhaltenen Freiheiten, Baben und Berechtfame erneut fich bestätigen ließ, entweber vor ber Anfunft bes Dberberen auf bem Gebiete ober mabrent feiner Unwefenheit bafetbit. Dag bie Papfte vor bem Gingug eines Raifers in bie Stadt ein Gleiches begehrten, ift gang ber Ordnung gemäß, nach ben Erfahrungen, bie viele berfelben hatten maden muffen, auf welche Beife beutsche Ronige und Raifer mit bem Gute ber Rirche, gleich wie mit einer unbewachten und berrenlofen Beute umgegangen maren.

Ein Erlag, ben ber h. Bater zu biefer Zeit veröffentlicht batte, betraf einen Gegenftand, ber nicht lange barnach oftmals zur Sprache fam, und wie so vieles, bas bie driftliche Rirche unter ihre schönften . Einrichtungen gablt, bem Spott, ber Mifftaltung und ber Berlaumdung burch Jahrhunderte preisgegeben wurde und noch wirb. Es bezog sich auf ben

Urban V. ertheilte burd ein nach Defterreich gefen-Ablafi. betes Runbidreiben, jebem Bifcofe, ber por bem Bergoge Albrecht, feinem geliebten Gobne, prebige, bie Befugnif, ben faframentalifd bugenben Buborern , buntert Tage Ablag, aus papftlicher Dacht zu ertbeilen, jedem Abte fechaig, jedem anbern Beiftlichen viergig Tage a). Die Frommigfeit bes Berjogs bei fo jungen Babren, und bie Erbaunng, mit welcher er bem Gottesbienfte und ben priefterlichen Erflärungen und Ermabnungen beimobnte, muffen vorzuglich gemefen fenn, um ben b. Bater ju bewegen, Die allgemeine Aufmertfamfeit auf folde Beije barauf zu lenfen. Und es war auch fo nach bem Urtheile ber Beitgenoffen. Der Ganger fagt: "Die beilig ge= fdrift und gotleich dunft dund er in bergen tremten ; wenn er dam in fein gepet bovon wolt er nicht wenchen, burich lieb burich laib, alz im wol zam, bez manigen dan verbrieggen, vis meg und ampt ein enbe nam : beg lagg in Bot genieggen." Ginen folden Surften in ter Rirche feben, mar Erbauung, und beghalb war ber Erlag bes b. Baters. Da fich balb nachber viele Stimmen gegen ben Ablag überbanpt, nicht blog gegen ben von Ginigen bamit getriebenen Diffbrauch erhoben, und Irrlebrer bosmillig ben Ablag ale mit bem Gunbenerlag aleichbebeutend vorftellten, fo fen co erlaubt, bei biefer Belegenbeit bie Babrheit über biefe Bnabe ber Rirche zu berichten,

Wenn unser heiland burch Seinen Versöhnungstod uns von ber ewigen Verdammniß erlöfte, so bat er uns boch nicht zusgleich von aller zeitlichen Strafe befreit, sondern vielmehr durch beren Belassung das Mittel uns gezeigt, die Barmherzigseit mit der Gerechtigseit, der wir genügen können, zu vereinigen. Diese Strafen find aussöhnend. Die Bekennung der begangenen Sünden, offen und wahr, wie die Erforschung unsers Gewissens sie uns nennt, wird von den Christen in der Absicht reumüthig dargethan, um durch das h. Saframent der Busse

a) Reg. Nr. 825.

bes beiligen bes Altars theilhaft ju werben. Die lossprechung , unter ber ausbrudlichen Bedingung ber Befferung und bes Dei= bens biefer Gunden, ift mit ber Bufe verbunden, beren Mudübung entweber von ber losfprechung ale Bebingung ber Er= theilung bes b. Gaframentes bes Altars, ober nachber als Ausfohnung aufgetragen wirb. Die Genugthung ift baber als Materie ein Bestandtheil bes b. Gaframente ber Bufe. Die Art und Beife ber Genuathuung wird von bem Briefter, ftatt Gottes, nach vorbergegangener Reue und vollfommenem Befenntniffe unferer Bergebungen bestimmt, wie er, biefem gu Folge auch von benfelben losspricht. Bon ben Apofteln einge= fest, gab es Anfangs feierliche und öffentliche Bufe, welche aber, fo wie bie öffentliche Beichte und bie fanonifden Buffagungen wegen bem Mergernig, bas oft baburch entftanb und wegen ber ungemeinen Bermebrung ber Glaubigen, abgeschafft mur= ben, worauf Die Beichtväter Ermächtigung erhielten, nach eige= nem Ermeffen und angeborter beimlicher Beichte, Bugwerfe aufzulegen. Diefe Berte ber Genugthuung werben eingetheilt in folche, bie fich auf ben Dienft Gottes beziehen, Die gur Tob= tung bes Gleifches und ber bofen Lufte beitragen, und in Berfe ber Barmbergigfeit. Die Genugtbuung und Buge wird in anaeme ffener Starfe auf eine gewiffe Beit auferlegt. Der 216= lag num ift bie Berfurgung biefer Beit, je nachbem ber renige und bugende Gunder vollfommen und eruft bie Benugthuung vollbrachte, ober ein anderes Bert wohlgefällig vor Gott und ben Menichen ihm auferlegt wird. Er theilt fich in ben voll= fommenen und unvollfommenen, je nachbem bie gange übrige Bufgeit ober nur ein Theil berfelben nachgelaffen wirb. Dand= mal bestanden biefe Gott und ben Menfchen wohlgefälligen Berte nicht gerade in einer That, bem Bugenben anbefohlen, fonbern auch in einem Opfer, bas er jum Beften einer frommen Ginrichtung ober eines erhabenen Borbabens tragen follte. Defhalb murben öftere feit bem breigebnten Jahrhundert, meift

aus Anlag ber versuchten Befreiung bes h. Grabes, Gelbopfer angenommen. Dag Digbrauche hierbei sich eingeschlichen, ift Fehler ber Personen nicht ber Absichten und Anordnungen ber Kirche.

Ablaß ift alfo nicht Lodiprechung ber Gunden, wie so oft Unwissenden von ihres Gleichen und von Boswilligen vorgesagt worden, sondern Abfürzung ber Bußes und Strafzeit. Abslässe für Berftorbene heißen aber nur: übernommene Berpflichetung von feierlichen Fürbitten für bieselben mit bemuthsvoller Anheimstellung ber Genehmhaltung.

Balb geigte fich fur bie Bergoge eine Belegenheit, bie burch Bundniffe fo vielen inländischen und benachbarten geiftlichen Fürften zugefagte Gulfe fur ben Rall ber Doth, bei einem berfelben zu bemabren. Hus gang weltlichen Grunden, obne bag bie Eigenschaft ber Priefter-Berrichaft etwas beigetragen batte, auch burchaus nicht in Nachahmung ber Emperung ber Schwy-Ber, fonbern wie viele bifcofliche Stabte Deutschlands oft gethan, lebnten fich bie Vaffauer gegen ibren Rurfibifchof auf. Es war bereits von folden Statten verfucht worben, fich ju Reiche. ftabten zu erheben, weil fie Gefallen baran trugen gu glauben, fie maren es urfprunglich gemefen, und nur gufällig ober megen ber Brofe und Bichtiafeit ber Stadt, batte ein Bifchof bafelbft feinen Gis, aber nicht jur Berrichaft angewiesen befommen. Allerbinge gab Roln, Straeburg, Augeburg, Beis fpiele biefer Art ab; jeboch viele andere maren nie Stabte bes Reichs gewesen, fontern flets bie eines geiftlichen Fürften-Dftmale mar biefes thums, wie Galgburg, Freifing, Paffau. burch faiferliche Sagungen bestimmt , geordnet , erneuert worben. Früherer nicht zu getenfen, fprachen fich bie Berordnungen Raifer Friedrichs bes 11. von Ravenna, Januar 1232, bestätigt burch Ronig Rubolf zu Speier, 13. Darg 1275 1) , genau und feft barüber aus. Daffau indbefonbere mar burch Raifer Otto ben III. 999, bem Bijdof Chriftian formlich über-

geben morben. Die aber eine Stadt burd Sandel, Gewerbe, ober auch nur burch ben Genug langen Friedens gu Bobiba= benheit ober Reichthum gelangte, wurden ihre Burger in Soch= muth und Gitelfeit angetrieben ben Magiftrat allein mablen gu wollen , bie in ber Stadt Ramen, Berordnungen gu erlaffen, Schluffel ju ben Thoren und Thurmen ju verwahren und Bunbniffe mit andern Stadten ju foliegen batten. Eraf es fich nun bag ein Bifchof Unbilliges ober Ungewohntes verlangte ober bie alten Gerechtsame ber Stadt nicht vor ober bei ber Bulbigung ber Burger befiatigen wollte, fo brach ber Biberwille berfelben alebalb in bellem Aufrubr aus. Lesteres mar bei bem Bifchof Albrecht von Paffau ber Fall gemefen. Augenblidlich batte ber Aufftand begonnen. Die Burger, unter ber Unfub= rung bes reichen Stabtrichtere Anbreas Saller, batten, nachbem bie Beiftlichfeit ausgezogen und bie Stadt in ben bifchoflichen Bann verfallen war, fich bes feften Rieberhaufes be= machtigt und bie Burg auf bem St. Georgeberge belagert. hier aber befahl ber tapfere Sans von Traun, ber nicht al= lein die Fefte mannhaft vertheidigte, fondern auch burch mohl= berechnete Ausfälle große Riederlagen ihnen beibrachte. Diefer merfwürdige Mann hatte unter Edward bem III, von England und beffen Cobn , Calais erobern belfen und ju Sug mit bem Reichsbanner von England bei Poitiers bie fiegreichen Schaaren ermuntert 5). - Das bifcoffiche Gebiet marb inbeffen ganglich verwüstet; wie fein Gottesbienft, fo beftand auch feine Ordnung mehr in ber Ctabt; bagn fam noch, bag ber Raifer mit einer Belbbufe von 30000 Gulben bie 21cht über fie verhängt hatte 6), beren Ausführung bem Bergoge leupold von Defter= reich übertragen worben, und bag bie raubluftigen Burger auch auf öfterreichifden Grund verheerend gezogen maren. Dieß benugte ber Bifchof und ichlog mit ben Bergogen am 16. De= tober 1367 ein Abfommen a), ohne ihre Mitwirfung feinen a) Reg. Nr. 822.

fas bie Balfte bes in Defterreich befindlichen Gutes ber Mufrührer, und wenn ber Rrieg noch langer bauere, weitere Ents icabigung zu geben. Als bie Burger von bijdoflichem und bergoglichem Bolfe bei Safnergell gefchlagen, von biefem Bertrage Runde erhiciten, beorberten fie eiligft ben Unbread Sal= ler und fieben ber Ungesebenften aus ihrer Mitte nach Bien. Gie faben ein, bag nun bie boofte Beit mare, burd Bermittlung ibre Cache ju ordnen, um nicht gang ju verberben. 36= re Bevollmächtigten erflärten am 17. December gu Bien, fic bem Ausspruche ber Bergoge ganglich ju unterwerfen a). Der Bifcof und bas Rapitel beurfundeten basfelbe b). 3mei Tage barauf erneute Bergog Albrecht, auf Bitten bes Bifchofs, beffen Sochstift bie alte Freiheit in allen Dingen, welche bie öfterreichischen ganbe betrafen, blog por bem Bergoge ober beffen biegu Bevollmächtigten, fich verantworten gu burfen c). Roch im Jahre 1367 fällten bie Bergoge einen Schiebsfpruch, welcher ben Burgern Bergeibung gewährte, alle Wefangenen gegenseitig befreite, alles Geraubte ju erfeten und alles Berftorte wieber aufzubauen befahl; bie Bergoge verbieben fic bei bem Raifer wegen Aufbebung ber Acht ju verwenden d). Diefes muß aber nur ein vorläufiger Gpruch gemefen feyn um Rube und Ordnung wieder eintreten ju laffen, benn erft am 21. April 1368 fällten fie bas Enburtheil e), nach meldem bie Stadt unter bie Dberberrlichfeit bes Bijchofe gu treten und burch gebn Sabre taufend Gulben jahrlich bemfelben ju entrichten batte; ber Dagiftrat aus Paffauer Burgern vom Bifchof einzusegen, durfe feine Berordnung ohne beffen Benehmigung erlaffen; Die Schluffel ber Stadtthore und Thurme feyen bes Bifchofe und bie Stadt babe bem Bunbnig mit Defterreich beigutreten. Bie gewöhnlich murben auch biega) Reg. Nr. 832 b) Reg Nr. 831, c) Reg. Nr. 833, d) Reg.

Nr. 835, e) Reg. Nr. 856.

mal die Aufwiegler Opfer besselben Bolls welches furz vorber ihnen blind gehorcht hatte. Andreas haller ward erwurgt 7). Paffau blieb dann eine getreue Stadt des Bischofs so lange berselbe am Leben war.

Bie Bergog Albrecht in fo Bieles Ordnung ju bringen trachtete, fo mußte er auch manche llebereilung feines Brubere Rudolf verbeffern. Ginen Beweis bavon liefern bie Ber= bandlungen mit bem Propft und Rapitel ju St. Stepban in Bien. Die Graficaften und Keften Beitened und Rechberg. bie Refte Berfenbeug, die Mauthen in Abbe und in Emereborf, bas Schloß Schranwatt, bie Dorfer und Bofe Utelnborf. Paumgarten und mehreres, von bem nur bas Schlofi St. Beit auszunehmen, waren ber neuen Stiftung vom Serjoge Rubolf ju bem lebendunterhalt ber Beiftlichen geschenft worben, nun aber entbedte es fich bag fie leben bes Reichs und geiftlicher auch weltlicher Berren fegen und bag folglich ber Bergog fie ohne Bewilligung ber Lebensberren nicht batte vergeben fonnen, befonders nicht in bie tobte Sand. Um alle Beitläufigfeiten ju vermeiben und bem Propft und ben Domberren gu St. Stepban ihre Ginfunfte bleibend gu fichern, agben ihnen bie Bergoge, mit ber Bufage bie Bewilligung bes Raifere nachzubringen, bie vom Reiche ju leben gebenbe Mauth gu Mauthhausen, am 29. April 1368 a); mogegen Propft und Rapitel obige Schenfung jurudftellten b). 216 aber barauf, fo wenig war alles verzeichnet und fo rafch warb ftets ge= banbelt, bas Rlofter Gaming Giniprache beghalb machte und bewies, bag es biefe Mauth verpfandet erhalten und baran noch 3210 Pfund Biener Pfennige ausstehen habe, fo bestellten bie Bergoge ben Bifchof Friedrich von Chur, Rang-Ier Bergog Leupolds und Sand ben Pfarrer in Ebingen, Berjog Albrechts oberften Schreiber, ju Schieberichtern, welche am 7. Mai 1369 bie Mauth bem Rapitel gegen bem zuerfannten

a) Reg. Nr. 859. b) Reg. Nr. 861.

bag biefe Shuld mit jährlichen 200 Pfunden abgezahlt wurben). Der Raifer beftätigte fpater biefe Berleihung sammt ber bes Mauthhauses b).

Bu biefer Beit begab fich Freiburg im Breiegau in ben Cous ber Bergoge, um burch faft ein halbes Jahrtaufent, im Boblftand und Bufriebenbeit unter bemfelben gu verbleiben. Graf Egon von Freiburg, Landgraf im Breisgau burch Raifer Rarl ben IV. und von ihm auch mit ben Reicheleben gu Rreiburg und ben Juben bafelbft begnabigt, batte fich mit biefer Statt megen ber Pfablburger übermorfen. Ralle maren faft alle herren, Rachbarn ober Schirmer einer Stadt und weniges lagt fich fur biefe Beife bie Babl ber Ginmobner ju vermebren, ju Gunften ber Stabte anführen. Die Burger von Freiburg wollten nicht nachgeben, bem Grafen mifilang ein Ungriff auf bie Stadt; burch ben Beiftanb vieter Rachbarn auch Entfernter fur jebe Bartei, wie Bern fur bie Stabt, wie Stragburg, bie Martgrafen von Nieberbaben und hochberg, Die von Galm, Leiningen, 3weibruden, Dofenftein fur ben Grafen - marb ber Rrieg allgemein und in einem blutigen Treffen bei Breifach murben bie Freiburger und ibre Bunbedgenoffen auf bas Saupt geschlagen 8). Run begannen bie Bergoge ju vermitteln, und ihr Bevollmächtigter, 211brecht von Puchaim, Landvogt in Schwaben und im Elfag, oberfter Truchfeft in Defterreich, erhielt ben Auftrag mit bem Grafen und ber Stadt ju unterhanbeln, bamit biefe unter ibre Bothmäffigfeit fame c). Durch feine Bemühung mit Unterftunung ber Bifchofe von Strasburg, Bafel und Conftang warb am 30. Marg 1368 abgemacht: bag bie Stabt bem Grafen 15000 Mart Gilber fur beffen gefammte Unipruche gable, biefem feine Unterthanen innerhalb berfelben verblieben, er aber alle feine Rechte bafelbft und bis jum Ettar, bas Burgftall, bie Gerichte, ben Rirchenfan, bie Bolle und bas a) Reg. Nr. 897. b) Reg. Nr. 1055. c) Reg. Nr. 860.

Munarecht an fie abtrete, bie fich einen anbern herrn zu mablen babe; aukerdem folle Freiburg fur ben Grafen von bem von Fürftenberg bie Berrichaft Babenweiler um 25000 Gulben jurud erfaufen und ber Pfalggrafin Clara von Tübingen. einzigen Tochter ibres vorigen Berrn bes Grafen Friedrich. wie bieber 200 Pfund jahrlich entrichten; bie Landgraficaft im Breisgau und alles Uebrige außer ber Stadt und ihrem Bebiete babe bem Grafen ju verbleiben. Begen ber Unnahme pon Pfablburgern warb geordnet, bag alle vor ben Stabten Kreis bura, Breifach und Reuenburg Ungefeffenen abgeschafft merben follten wenn fie nicht binnen zwei Mongten in biefe binein gogen ; und fo wie fie niemand binbern moge auf bie Bebiete ber Berren ju manbern, fo babe es auch wechfelfeitig Statt. ftete vorausaefest bie neuen Unfommlinge jogen innerbalb ber Mauern ). In einer besonderen Urfunde besselben Tages perficherte ber Graf ber Berricaft von Defterreich ober mem bie Stadt ju Berren nehmen murbe, bie Reichsleben in berfelben zu verschaffen und auf feinerley Beife binberlich gu feyn 10).

Nun war Frieden in Freiburg, und diese Stadt ermählete bie herzoge von Desterreich zu ihren Schirmherren, sich ganz in ihre Gewalt gebend a). Diese Fürsten und zwar herzog Leupold, zahlten ihr 20000 Gulben und versprachen noch 32000. Markgraf Rubolf von Baben ward mit Zusicherung daß es ohne Schaben ber Stadt geschehe ber erste von ihnen bestellte Landvogt b); bann 1384 Markgraf Bernhard mit 2000 Gulben Gehalt c); benn sie hatten ber Stadt besonbers beurkundet, daß sie zu dieser Stelle weber ben Grasen Egon noch einen seiner Helfer ernennen würden d). Um 23. Juni 1368 gaben sie ihr eine neue Berfassung c) und es erklärte Bürgermeister, Rath und Gemeinde förmlich, sich in den Schus

a) Reg. Nr. 883 welches zwischen dem 29. April und 8. Mai gehört, und wohl eines mit Nr. 868. b) Reg. Nr. 951, 952. c) Reg. Nr. 1870. d) Reg. Nr. 863. e) Reg. Nr. 867.

ber herzoge begeben zu haben a). Die 32000 Gulben mursten langfam entrichtet b), aber boch nicht in febr langen Frisften. herzog Leupold erwies ihr 1383 bie große Gnabe, ihr bie Ernennung bes Schultheißen zu überlaffen a), und ehrte sie, indem er einige ihred Raths zu wichtigen Geschäften zuzog a).

Die Landgraficaft im Breisgau war stets mit ber herrschaft zu Freiburg verbunden, und ging nun an das haus Desterreich über, tros bes Widerspruchs Graf Egons, er habe sie nicht mit abgetreten. Es ist allerdings ersichtlich daß er in ber Urkunde sich dieselbe ausdrücklich vorbehielt 11), aber es ist zweiselhaft ob er sie von Freiburg zu trennen befugt war. Denn Kaiser Karl der IV. hatte bei seiner Belehnung sie für untrennbar erklärt; wie diese Sache entschieden ward ist unsbefannt. Graf Egon nannte sich 1395 noch Landgraf im Breissgau und verhandelte in dieser Eigenschaft 12).

An zwei entgegengesesten Granzpunkten ber herzoglichen Lanbe wurde die bestehende Wassenruhe verlängert, mit dem Grasen Mainhart von Görz und mit der Stadt Zürich nebst ihren Eitgenossen im Gebirge. Erstere erneuert") die später dauernd Frieden geschlossen ward; die Stadt Zürich aber scheint alljährlich zur Beschwörung des Friedens oder vielmehr Wassenstillstandes Herzogs Albrechts des II. durch herzogsliche Abgeordnete aufgesordert worden zu sepn; 1367 werden als solche der Bischos Johann von Briren und Nissa Dresdeler genannt!); 1368 herr Peter von Thorberg g.). Dieser herzogliche Hauptmann in Schwaben, im Aargau und Thurgau verlängerte am 7. März 1368 zu Luzern den Wassenstillstand mit diesem Orte, mit Urt, Schwyg, Unterwalden und Jug bis St. Jasobstag 1370 h). Er ward ferner noch verslängert durch denselben Hauptmann bis 1375 wo ein zwölfjähs

a) Reg. Nr. 868. b) Reg. Nr. 935. c) Reg. Nr. 1803. d) Reg. Nr. 1897. e) Reg. Nr. 875 f) Reg. Nr. 834. g) Reg. Nr. 887. h) Reg. Nr. 846.

riger barand warb, ber ben Ramen bes Thorbergifchen Friebene erhielt a). Es mar aber mit biefen Leuten fein mirtlicher Frieden von Seiten ber Bergoge gu ichliegen, benn in bemfelben batten biefe ben Aufftand ibrer Unterthanen und ibrer Berichtsbefohlenen anerfennen und mit ibnen wie mit Rachbarn perhandeln muffen; foldes fonnten und burften fie nicht. Daber mar nur ein friedlicher Buffand burch Baffenrube ben bortigen Treuen ju fichern. Aus biefem Grunbe beftätigte auch Bergog Leupold am 18. December 1369 in Burich felbit b) bie von Burgermeifter und Rath Diefer Stadt amifchen ihm und benen von Schwyg wegen ber abtrunnigen Stadt und bem Umt Bug, gemachte Bermittlung. Der vom Landvogt von Thorberg gefchloffene Baffenftillftand batte baburch ju verbleiben und bie bergoglichen Rugungen murben fo ge= , ordnet baf es bem Bergog frei ftand benen von Schwyn um 3000 Gulben Stadt und Umt Bug auf funf Jahre gu verpfanden ober burch brei Jahre alles wie bieber zu belaffen.

Dieses Absommen muß aber von ben Schwygern und iheren Eidgenoffen nicht gehalten worden seyn, benn ber Kaiser erließ am 1. August 1371 einen Befehl an bie von Zürich, Bern und Solothurn, bie von Schwyg zu verhalten, ben hersgogen Stadt und Amt Zug, bas Land Glarus, Egre und alle anderen Güter berselben, von ben Bundnissen lossagend, nicht mehr vorzuenthalten .). Der Kaiser wandte sich an die Städte, benn biese hatten nicht zugeben wollen, baß Untersthanen fremder Obrigfeiten sich bem Gehorsam entzögen; die Eidgenossen in ben Gebirgen aber gestatteten solches 13).

Serzog Leupold hatte fich biefe Zeit über meist in ben Borlanden oder in Tirol aufgehalten, herzog Albrecht in Wien. Diefer ordnete im Sommer 1369 die Geldangelegenheiten mit feinem Schwiegervater, wegen feiner Gemablin; es waren ihm fur 10000 Schod großer Prager Pfennige heimsteuer ber

a) Reg. Nr. 1239, 1261. b) Reg. Nr. 945, 946. c) Reg. Nr. 1049. IV. Banb.

Bergogin Elifabeth bie Reichsfeften Achalm und Sobenftaufen verpfandet worben. Gine wichtige Pfanbicaft, benn fie ichloß und befeftigte bie einzelnen Befigungen bes Saufes in Schmaben welche fich von jenfeite bes Rheine, über Freiburg, mit= telft ber Grafichaft Sobenberg und ber Marfgrafichaft Buragu burch bas gange land breit und ansebnlich bingogen. 216 aber Bergog Albrecht megen ber Richtberausgabe biefer Reichs= ichlöffer burch Graf Cberhard von Burtemberg, nicht zu beren Befit gelangte 14), verpflichtete fich ber Raifer bie 10000 Schod binnen einem Jahre ju gablen ober bie Pfanbichaften welche bem Marfgrafen Bergog Dito von Baiern, Gemabl ber Bergogin Ratharina, in Defterreich gegeben morben, aud= aulofen a). Diefen Bertrag batte Bergog Albrecht mit 15000 Schoden in 2625 Pfunden Biener Pfennigen jabrlich auf bie Mauth von Ling widerlegt b). Bon bem Raifer batte er 40000 Bulben erhalten als freundschaftliches Darleben, jur Ablofung ber Pfanbichaften auf Sainburg, Rrems, Stein, Frevenftein, Berfenftein, Grein, Lengbach und Starbemberg, mit bem Berfprechen fie nie wieber ju verfegen c). Diefe Gumme ver= ficherte er am 28. August 1369 mit einer Rente von 4000 Gulben auf bie Refte Berfenftein und bie Stabte Rrems und Stein d). Im 7. October besfelben Jahre beftätigte Bergog Leupold zu Freiburg im Breisgau biefe Bufage bem Raifer e).

Die Gelbnoth zwang bie herzoge bei ihren Nachbarn Darleben zu machen; so erhielten sie, unbefannt zu welcher Zeit und zu welchem Zwede 28000 Goldgulben vom Könige von hungarn. Es gehörte die Alugheit herzog Albrechts aber auch bie Freundschaft bes Kaisers und bes Königs bazu, baß Desterreich baburch nicht in Berhältnisse gerieth, seiner Unabhängigfeit gefährlich.

Das gute Einvernehmen mit ersterem brachte nur Bors 1) Reg. Nr. 1249, b) Reg. Nr. 912. c) Reg. Nr. 913. d) Reg. Nr. 914. e) Reg. Nr. 934. f) Reg. Nr. 763. theile, und alle Beforgniffe welche feitbem wegen Sungarn entftanben, blieben obne Erfolg. Dbgleich fich Ronia Lubmia bamale mit ben Bergogen von Baiern wie es ichien gum Untergange berer von Defterreich verbunden hatte, fo murbe boch bas Sabr barauf eine gutliche Ginigung biefer Kurften megen Tirol nicht gebinbert; bereits am 6. Februar 1369 batten bie Bergoge von Baiern, Stephan, mit feinen Gobnen Stephan, Friedrich und Johann und feinem Bruder Albrecht in Reis denball erflart, bag! fie ju Schlichtung ihrer Streitigfeiten mit ben Bergogen von Defterreich wegen Tirol, ben Burgarafen Friedrich von Nurnberg, und biefe ben Grafen Ulrich von Schaumberg ale Schiedemanner gewählt batten, und fich beren Ausspruch, bei Einlagerung eines von ihnen mit bunbert Pferben ju Daffau, unterwurfen a). Gin abn= liches marb obne 3meifel öfterreichischer Seits jugefagt. 3m Berbft tamen mehrere ber baierifden Bergoge nach Bien und beurfundeten ben Bergleich ben bie Schieberichter feftgefest, ju beobachten b). Un bes Burggrafen Stelle war Landgraf Johann jum Leuchtenberg ermählt worben, ber fich megen Erbicaft auch Graf von Sals nannte. Es muß aber ein Angriff baierifder Geits Statt gefunden baben, inbem am 24. Juli Bergog Leupold mittelft Erlag aus Sall im Innthal, ben Rubolf von Emps ju einem Rriegshauptmann wiber Baiern, ju Innobrud, einseste und in Golb nabm c), und bie Bergoge burch besondere Urfunden ber Stadt 3nnd= brud fur ibre Treue und Gulfe banften, welche fie, bei bem Einfall ber Baiern mitten im Frieden, bewiesen"). Jeboch am 29. September fam es ju Scharbing ju ber vollfommenften Ausführung bes von ben Schieberichtern Reftgefesten. wie Bergog Albrecht es formlich fund thate). Bermoge bie= fer Friedensurfunde gaben bie baierifchen Bergoge alle Un-

a) Reg. Nr 891. b) Reg. Nr. 917. c) Reg. Nr. 910. d) Reg. Nr. 938, 977. e) Reg. Nr. 918.

sprüche an Tirol auf, verhießen stets mit biesem Lande in Frieden zu gränzen, wie auch die österreichischen Fürsten ein Gleiches mit Baiern versprachen; kein Theil sollte einen Ritter oder Bafallen des andern aufnehmen; herzog Johann von Baiern verzichtete überdieß auf alle Rechte auf Tirol, welche ihm werden könnten, wenn er die Tochter des Grasfen Mainhart von Görz eheligen sollte; und er und die andern Derzoge übergaben den österreichischen, Schloßberg, Landseck und Matray als zu Tirol gehörig. Dagegen verpflichteten sich biese den baierischen 116000 Gulden zu bezahlen, wofür sie Weissendorn und Buch verpfändeten; sie gaben ihnen Rufsstein und Rigbühel ledig und siellten ihnen das an sie verspfändete Schärding nebst allen Pfandbriesen wieder zurück; endlich ließen beibe Theile die Gefangenen freis).

herzog Johann von Baiern wiederholte feine ermähnete Berzichtleiftung im Fall feiner Bermählung mit dem Fraulein von Görz, durch eine besondere Urfunde, mit dem Zufan, daß nach seinem Tode vor bem der Gattin, feiner seiner Erben wider Desterreich halfe leisten solle b).

Es verbürgte sich auch herzog Albrecht, baß sein in ben Borlanden abwesender Bruder Leupold biesen Bertrag mit Baiern genau halten werde c), welches er am 2. October ebenfalls zu Schärding mit dem Beisag wiederholte, daß er das ihn Bestreffende dieses Absommens bis 2. Februar 1370 in Bollzug bringen wurde d). Die Ausfolgung ber Kriegsgefangenen, noch vor Weihnachten, wurde ebenfalls durch besondere Urfunden zugesichert c).

Bergog Johann von Baiern mußte in ber Zwischenzeit von Schärding abgereift fenn, benn beffen Brüber Stephan und Friedrich verhießen, am 2. October, seine und ihres Baters Stephan Einwilligung binnen vierzehn Tagen, bei Strafe bes

a) Reg. Nr. 919. b) Reg. Nr. 920. c) Reg. Nr. 921. d) Reg. Nr. 924. e) Reg. Nr. 925, 926.

Einliegens, beizubringen a); so wie Herzog Albrecht von Baiern, ihr Oheim, zusagte, seinen Beitritt in Gegenwart der ehrbarren (ebeln) öfterreichischen Boten, in Baiern beschwören zu wollen b). Am 7. October ward die Eidleistung der herzoge Stephan und Johann durch den Ansterschaimer und den Pollnhaimer urfundlich bezeugt c). Jedoch in den Geldbeträgen sindet sein albann eine Berschiedenheit. Der Betrag von 40000 Gulzden nung entweder gleich baar von dem herzoge Albrecht von Desterreich entrichtet oder mit denen von Baiern abgerechnet worden seyn, denn am 2. October versprach ersterer, ohne eines Mehreren zu erwähnen, nur mehr 76000 Gulden als Abstandssumme bis St. Georgstag 1371 zu bezahlen, und für se 2000 Gulden einen Bürgen zu stellen d). Diese Beträge wurzben nach und nach abgeglichen c).

Rachdem herzog Albrecht von Desterreich gelobt hatte 1), bie alte Marfgräfin Margaretha zu vermögen, von den Ansprüschen an Kufstein und Rigbühel mit dem Uebrigen in Baiern, ihre Morgengabe, abzustehen, und die herzoge von Baiern beschafb lodzusagen, berichteten diese dem Kaiser den ganzen hergang, mit der Bitte, den Bertrag zu bestätigen und die herzoge von Desterreich mit Tirol und den dazu gehörenden Gesbieten zu belehnen 6).

Da dieses schon geschehen war, so kann eine solche Bitte, so wie die Berzichtleistung auf die Ansprüche Baierns an Tirol überhaupt, nur Körmlichkeit genannt werden. Die hauptsache war aber für Desterreich die Erhaltung des Friedens, und dieser ift, wenn die stets fortdauernde Rüftung und Bewassnung in Anschlag gebracht wird, durch eine so beträchtliche Geldsumsme, nebst der Berzichtung auf den Pfandbetrag für Schärding, nicht zu theuer erkauft worden. Die in Baiern gelegenen (jest

a) Reg. Nr. 927. b) Reg. Nr. 928. c) Reg. Nr. 933. d) Reg. Nr. 923. e) Reg. Nr. 962, 984, 996, 1034, 1035, 1042, 1043, 1527. f) Reg. Nr. 929. g) Reg. Nr. 930.

tirolischen) Festen, hatten, ba fie nur für bas Witthum versest waren, bei bem Ableben ber Markgrafin Margaretha, welches noch im herbst 1369 erfolgte, ohnebieß zurudgegeben werben muffen.

So war benn ber Erwerb Tirole auch von ben lesten icheinbaren Unfprüchen befreit und für bas bergogliche Saus gefichert. Das land an ber Etid, welches bagu geborte, ftete fur fic genannt, und wenn auch unter temfelben Cantesbaurtmann boch abgesondert vermaltet, jog fich ju ben Brirner und Trientiner Bisthumern berab. Gine folde Lage, mit ben Bogteien biefer Sochfifte, ber theilmeife Befig von Krain und bie Boatei bes Patriardate Mauileja, endlich bie Begirte in Frigul, mußte immer mehr mit ben Dachtbabern an ber untern Etich und mit Benedig in Berührung bringen. Diefer reiche, machtige und ftolge Freiftaat befag bamale auf bem feften Canbe gwar noch wenig, aber an ben Ruften bes abriatifden Meeres trachtete er immer mehr zu erwerben, um feine Alleinberricaft auf bemfelben zu behaupten. In Dalmatien und Iftrien batten mehrere Seebafen an Benedig gefdworen, wichtig um ben flotten Schus und alles nothwendige zu bieten. Durch leptere Proving nab= te fich bie Republif ber Berrichaft von Defterreich und zwar guerft burch ben Befig von Trieft.

Unter bem Dogat bes Andreas Contareno, 1368, brach, vielleicht auf Anstiften Benachbarter, eine Empörung in dieser Stadt gegen die venetianische Obergewalt aus, die mit einer Schlägerei einiger aus dem Bolf und Leuten der Joll-Galeere im Hafen begann, aber bald allgemein ward. Der Befehlschaber dieses Schiffes verlor sein Leben, die als Zeichen der Herrschaft ob der Stadt wehende Fahne mit dem Löwen des h. Marcus ward zerriffen, und die Thore mit dem Borhaben geschlossen, keine Benetianer mehr hereinzulassen. Bon diesen ward sogleich um Beihnachten 1368 Erescio Molin mit zwölf Galeeren und mit Truppen, welchen Domenico Michiele gebot, gegen

biefe Stadt gefenbet, bie fie ju land und jur Gee belagerten. Gie fperrten bie Bafferleitungen und marfen große Steine gegen bie Mauer und in bie Stadt, vorzuglich nachbem fie ein. biefelbe beberrichenbes Reftungewerf auf ber nachften Bergesbobe erbaut batten. Go erbittert maren beibe Theile, baf fei= ne Befangenen in ben baufigen Scharmugeln gemacht murben. Um ben Beiftand berer aus Friaul ju binbern, warb bas Schlog Mocholani, bagu wohl gelegen, belagert, und von Aftulf aus Trieft bem Nicolaus Delvbino übergeben. Loreban trat an Die Stelle bes Michiele, bann flatt Molin, Ricolaus Juftiniani, ber fo bart ber Stadt gufegte, bag fie bem Batrigreben Marquard von Aquileig anbot, fich ibm gu übergeben, wenn er fie aus ben Sanben ber Benetianer er= rette; aus Kurcht vor biefen ichling er aber ibre Bitte ab. Da wandten fie fich an bie Bergoge Albrecht und Leupold von Defterreich in gleicher Beife a). Es beifit megen bes bortigen auten Beines babe Bergog Leupold vorzuglich getrachtet, biefe Stabt unter feine Botmäßigfeit ju bringen, und begbalb ibre Bitte erbort. Bergog Albrecht vergieb ber Stadt bas Bisberige, (mabricheinlich feindliche Benehmen in ben Rriegen mit Aqui= leja) 15), und verfprach fie nie an Benedig ober andere gu verfaufen ober zu verpfanden b.). Großer Jubel ward in Trieft bei biefer Radricht, auf ben Strafen und von ben Thurmen. Die Benetianer umichloffen nun bie Stadt noch enger mit Ballen und Planfen gegen bie Gulfe von auswarts, und 3u= ftiniani fanbte nach Duino um Beiftanb. Go maren über gebn Monate vergangen. Um 5. November 1369 erfdien Bergog Leupold mit vielen Rittern, worunter Sans von Traun, und mit 10000 Bewaffneten. Aftulf verrieth wieber bie Benetia= ner wie fruber bie Trieftiner und begab fich in bas lager bes Bergogs. Um 10. November rudte biefer, brei Stunden vor Tagesanbruch mit Mafdinen, Leitern und Schleubern vor ben a) Reg. Nr. 915, b) Reg. Nr. 916,

Lagerwall. Mit großem Muthe ward er geftürmt, aber tapfer vertheidigt, und so groß war das Getöse, daß die auf den Galeeren es vernahmen und in Waffen herbeirannten. Die Desterreicher mußten, nach fünfstündigem Kampfe, von dem bereits erstiegenen Walle sich zurückziehen, und gaben amfolgenden Morgen den Entsag auf. Die Triestiner sich selbst überlassen, unterwarfen sich der Republik. Paul Loredan besetzt am 18. die Stadt mit 1000 Schügen, nehft 400 Reitern und ließ zwei Schlösser errichten, eines auf dem Jusus Berge, das andere am Hafen 16).

Aber ber Republif mar nicht allein an bem unangefochtenen Befig von Trieft gelegen, auch an ber Bieberberftellung ber Sanbeleverbaltniffe mit Defterreid. Daber gab fie am 11. August 1370 bem Bantaleon Barbo Bollmacht, einen Bergleich mit ben Bergogen wegen Trieft abgufchliegen a). Diefe ibrerfeits, ernannten ben Biener Burger, Johann von Torna, ihren Sub= und Mung=Meifter in Defterreich, um gu unter= hanbeln b). Beibe famen bei Laybach jufammen und ichloffen am 30. October 1370 c) einen Frieden, woburch feftgefest ward, bag bie Bergoge auf alle Unfpruche an Trieft und bas Bebiet biefer Stadt gegen Erbalt von 75000 Bolbaulben vergichten, auch bas bem Sugo von Tibein ober. Duino verpfanbete Schloß Bragna ben Bergogen gurudgeftellt werbe. Lettere bestätigten biefes Abfommen am 12. Rovember gu St. Beit d), und ertheilten am 22. November bem Ronrab von Ingolftabt. Diener bes Johann von Torna, Bollmacht, bie Gelber von ber Republif in Empfang zu nehmen e). Tage barauf gaben fie auch ben venetianischen Raufleuten freies Beleit und Schug in allen ihren Canben, bis auf Biberruf f) und verboten ibren Bogten etwas wider Benedig, mohl ber Raufleute megen, ju unternehmen g). Sugo von Duino erflarte

a) Reg. Nr. 985. b) Reg. Nr. 1003. c) Reg. Nr. 1004. d) Reg. Nr. 1007. e) Reg. Nr. 1012. f) Reg. Nr. 1018. g) Reg. Nr. 1014.

137

ınit der Zurudgabe bes Schloffes Bragna an bie herzoge gang einverftanben ju fepn ").

Ein Buftand bes Friedens mit Benedig war fur bie Bergoge von ber größten Bichtigfeit, ba ibre Saupteinfunfte burch Beunrubigung ober gangliche Storung bes Sanbels ungemein geschmälert werben mußten. Deghalb ift es auffallenb, baf fie um ten Befig eines unbebeutenben Ortes, wie bamals Trieft, bie Freundichaft ber großen Sandeleftabt aufzuopfern bereit maren. Kur bie Bagrenguge berfelben gab es feinen Umweg, wenn es fich um Giderheit banbelte, und obgleich von ber Grange bes Benebig feindlichen Sungarns, bis an bie von Sochburgund am Jura, Defterreichs Bebiet von ben Bugen biefer Raufberrn betreten werben mußte, fo mare ber Rach= theil boch mehr auf ber Geite ber Bergoge gemefen. Denn im Rriege mit Benedig, marfen ibre Bolle weit weniger ab, Die handeltreibenben Burger ber Stabte fonnten bie Abgaben nicht mehr richtig gablen, bie großen Martte murben nicht fo gablreich besucht, und auch bie lette Quelle, bie Juben, bebaupteten ju verarmen. Durch biefe Stodung, burch bie 3ablungen , welche bas Abfommen mit Baiern wegen Tirol , bas mit Freiburg im Breisgau und mehrere bebeutenbe Raufe auf= erlegt batten , burch viele andere , bie von Bergog Rubolf fich noch berichrieben, endlich burch ibre getrennten, alfo boppelten Sofbaltungen, maren bie Bergoge in große Schulben gerathen. Die meiften und einträglichften Besigungen und Befälle waren verpfandet; bie ftete erneuten und vermehrten Ausnahms = Bewilligungen von Bollen an Stabte, Stifte und Einzelne batten biefe Bezuge verringert; manche Berrichaften in Schwaben, im Elfaß, im Guntgan fofteten burch Die unentbehrlichen Befagungen mehr ale fie eintrugen. Es war ein Buftant folder Sulfelofigfeit eingetreten, bag bie Bergoge bei Berfuden, Gelb aufgunehmen, bie Erfahrung a) Reg. Nr. 1029.

<sup>. . . .</sup> 

machten, alles Zutrauen verloren zu haben, so wie bas eigene Selbstvertrauen, sich aus bieser peinlichen Lage zu befreien. Ilm Ordnung von Grund aus herzustellen, und kund zu geben wie sehr ihnen daran gelegen sey, allgemein Zutrauen zu erwerben, entschlossen sie sich von der Berwaltung der Gelber auf eine bestimmte Zeit sich ganz zurüczuziehen, und diese Männern zu übertragen, deren Redlichfeit, gewissenhafter Sinn und Erfahrung von Jedermann anersannt sey. Sie wählten dazu hans von Liechtenstein von Rifolsburg, und die Wiener Bürger Reinhart den Wehinger, Johann von Tyrna, Chrisstoph den Sirveyer und Rislas den Steiner und übergaben ihnen am 9. Juni 1370 die Einnahme aller Renten die Ende des Jahres 1374, wobei sie, mit Ausnahme von 17000 Pfund Wiener Pfennigen zu ihrem, der beiden Brüder, Unterhalt, alles Uedrige zur Schuldentisgung anwiesen a).

Diefer Schritt zeigt allerbings von ber auten Abficht und Reblichfeit ber Bergoge, bod icheint es, ale ob auch bie neue Bermaltung, beren Dauer unbefannt geblieben, ohne außerorbentliche und barte Mittel fich nicht erhalten fonnte. gleich barauf erfolgte eine allgemeine Jubenverfolgung in ben gesammten Fürftenthumern und Berrichaften auf bobern Befehl, fo bag faft fein 3weifel ift, bag bie neuen Bermefer mit biefer Urt ben Schap zu füllen begannen. Rach gebeimer Berabrebung ber beiben Bergoge murben alle Juben an einem Tage überfallen, und aller ibrer Sabe beraubt. Darauf foll= ten fie alle verbrannt werben, boch beift es von ben Docto= ren ber Theologie maren bie Bergoge belehrt worden, fie nicht ju tobten, fonbern ale Sclaven ju balten. Babrent einem Monath murbe alles, felbit Androbung ber Tobesftrafe angewendet, fie jum Chriftenthume ju befebren. Dur ein Dann und eine icone Jungfrau, bie einer ber Bergoge ausgeftat= tet feinem Ruchenmeifter jum Beibe gab, ließen fich bereben.

a) Reg. Nr. 979.

Der Mann fiel wieber ab und warb bann auf bem Scheiterbaufen gerichtet 17). Die Geschichte jebes Canbes weiset vielfältige Beifpiele ber Art auf. Die Juben murben von allen Rurften fener Jahrbunderte als goldfaugenbe Befcopfe betrachs tet, bie außer ben regelmäßigen Abgaben, von Beit au Beit burd Schreden geangftigt, ben größern Theil ihrer Sabe bergeben mußten. Es mart nicht bebacht, bag bie ihnen abgenom= mene Beute ber Erwerb und Gewinn mar, ben bie driftlichen Untertbanen biefer Berren, ibnen batten gemabren muffen. Es warb ben Juben feine andere Beichaftigung gestattet als ber Sanbel, und Brellereien und Bucher murben gebulbet, um fie bann wieder zu plunbern. Dag bei folden Ueberfallen Tobt= folage Statt fanben, auch wenn bie Juben fich nicht gur Bebre festen, mußte nach ber Gefinnung ber Beit und ber beauftragten Rriegefnechte unvermeiblich fenn. Schonung war gewiß auch biefes Mal , ba man fie alle verbrennen wollte, nicht anempfoblen worben. Rach befferer lleberlegung marb ibnen aber faft immer bad Leben gefchenft, ju funftigem neuen Rugen bes herren. Denn alles Unbeil, bas ben Juben miberfubr, mußte auch jenen treffen , ba fein Bermogen ale bas feines herrnbetrachtet marb. Aber biefer mußte fich ichablos zu balten. Benn ein Jube mit bem lang vergrabenen Schape entflob ober auch bettelnb in bas Rachbarland entwich, entstanden Unterfudungen ob er nicht Belbeswerth jurudgelaffen, biefes und feine Buthaben murben eingezogen, feine Schulben nicht bezahlt und alles aufgeboten feiner habhaft ju werben; mar es vergebens, fo mußten feine Glaubensgenoffen fur ibn bie Entschäbigung erlegen. Der Jube und fein Erwerb marb fo febr als Gigen= thum bes Fürften betrachtet, bag biefer fie einzeln ober mit Familie verschenfte und verlieb, und Begunftigten und Freunben, ja gangen Stabten und Corporationen ibre Schulben an Juben nach Willfur auf Jahre binausfeste, oft gang nachließ 2).

a) Reg. Nr. 804, 880, 890, 1010, 1245, u. v. a.

Diese Geringschätzung ber Juben hatte in beren Absonberung als Bolf und als Nachsommen ber ersten Feinde Zessu Ehrift einen Hauptgrund. Ihr Leben ward so niedrig angeschlagen als das der Heiben und ihre Tödtung konnte vor dem Geses ftraffällig seyn aber sicher nicht vor dem Geswissen der ungeheuren Mehrzahl der damaligen Christen. Und auch das Geses hatte weit weniger den Schup eines menschlichen Geschöpfes als des Eigenthums des Königs oder eines Landesfürsten in Absicht. Einen heiden tödten blieb aber ganz strassos, sa in vieler hinsicht löblich. Beweise liefern die häusigen Jüge gegen die heidnischen Preußen und Litzthauer.

In fahlem Wibericheine bes Ruhmes ben bie Rreug= fabrer burch Befampfung ber Ungläubigen im Drient, um bas beilige Grab zu befreien, erftritten, marb es Anfangs als verbienftlich angeseben, bann gur Gitte geworben, um bie Rittermurbe ju erlangen einen Befehrungefelbzug gegen bie Beiben bes Norbens ju unternehmen. Aber feit Brzempfl Dttofar bes II. ritterlichen Bug por mehr ale bunbert Jahren, und wohl auch früher bestanden biefe Buge in bem undriftlich= ften Gebahren, in mabrem Buthen blutgieriger, falt binichlachtenber Barbaren. hier gab es feine Schaaren belbenmutbiger Modlemin in offenem Relbe ju befampfen, feine grogen Stabte mit Ball und Graben bei Pfeilregen und Buffen fiebenben Debles tollfühn zu erfteigen, fonbern in Sumpfwuften und Urwalbern ungebeure Treibiagen auf balbnadte, armselige, ichene Gogenbiener jur Binterbzeit abzuhalten, fie ju umgingeln, ju erichlagen, ihre elenben Sutten und farglichen Borratbe ju verbrennen und bann por bem Aufthauen bes unwirtblichen Bobens fich eiligft wieber binter fteinerne bobe Balle in Giderbeit zu begeben, bie ein ftolger Ritterorben ob Beerben ju Sclaven Gebanbigter burch ihre Banbe felbft , bobnent batte erbauen laffen. Golde Rriegeguge mußten bie Urbewohner gur Bergweiflung bringen; und Rache und Bergeltung auf gleiche Beife marb ber Schrei ber von ber baltifden Rufte Breukens bis ju ben Tartaren, bamale Bebietern ber ruffifden Groffurften, Die Bolfericaften ber Balber und Steppen ju ben Baffen rief. Diefe Urbewohner jum Chriftenthum ju befehren, batte es nur unablaffig wieberbolter Berfuche frommer Manner bedurft, unterftust von wohlgefinnten Rachbarn, Die burch Eröffnung ibrer Martte ibnen einen bobern Grab ber Gesittung unmerflich aber bauernb beigebracht haben murben. Go aber marb biefen wie milbe Thiere gebesten Ungludlichen ber Duth ber Bergmeiflung eingejagt, um ber Buth ber Fremblinge ju begegnen Die im Ramen ber milbeften gebre mit Brand und Mord fie nicht ju Brubern nur ju Gelaven machen wollten, ober ibre Schwerter mit Beibenblut farbten, ale vollgultige Proben fur Und folde Manner maaten es mit ben bie Rittermurbe. bemuthigen gottbegeifterten Rampfeshelben vor ber beiligen Stadt in eine Reibe treten zu wollen. Aber ber Begriff, Die Rittericaft burd Befampfung ber Beiben am rubmlichften erlangen ju fonnen, verebelte in ihrer Meinung alle Buge in bie bortigen ganbe. Jeber Fürft bachte nicht vollfommener Rriegemann zu fenn, obne ben Ritterfcblag erbalten zu baben , und Ebelfnechte brangten fich ichaarenweise bei bem Ruf eines folden! Unternehmens um berfelben Ehre theilhaft ju werben.

Der junge herzog Leupold war auch begierig sie, und vielleicht auch großen Kriegeruhm durch einen Zug nach Littauen zu erlangen. Im November 1370 erschien er, begleitet von bem herzoge Stephan und wahrscheinlich auch von Kriedrich von Baiern, mit 1500 Behelmten an der Granze der Lande best deutschen Ordens. hans von Traun, der alte hochberühmte Ritter, der vor fünfzehn Jahren schon einmal in Preußen gefämpft und die St. Georgefahne geführt, war in sei-

nem Gefolge. Der hochmeifter Binrich von Rniprobe empfing bie Rurften, geleitete fie nach Konigeberg von wo fie mit ber ftarfen Schaar bes Orbensmaricalls Rubiger von Einer ichnell gegen' Ragnit jogen; bort warb bas gange Beer ge= theilt , bie eine Salfte führte ber Deifter felbft ben Demelftrom aufwärts bis Labagirren, von wo er nach Domabien (Bomitmp) brang, alles verwuftenb; mit ber anbern jog ber Marichall an ber Jura binauf in bas Bebiet Raltanen (Roltinianv). Die Bewohner gewarnt, bargen fich, und erfcblugen Bereinzelte, auch fleinere Saufen. Degbalb fturmte bas ameite Beer in bas Land von Baifen, vereinigte fich bort mit bem bes Meiftere und verbeerte bie Bebiete von Roffiena und Erogeln bie Gefow. Seche Tage lang mar bee Fein= bes land mit Keuer und Schwert vermuffet worben. feuchte Binter binberte bas Frieren ber Gumpfe und folalich auch ben Fortgang bes Kelbzugs. Die Kurften gogen mit bem Beere nach Ronigeberg in ber Soffnung bag ftrengere Ralte eine Erneuerung bes Rrieges moglich machen murbe; aber in biefer Erwartung getäuscht, eilten fie nach Saufe. Dieg mar ber Beibengug Bergog Leupolbs um bie Ritter. würbe zu erlangen 18).

Im October besselben Jahres 1370 war Graf Mainhart von Görz nach Wien gefommen um ein Bundniß auf vier Jahre mit herzog Albrecht abzuschließen. Er mußte einsehen daß es von dem Schwächern flug gehandelt ift an ben mächtigen Nachbar sich anzuschließen, um so viel eher wenn Mitde und Liebe zum Frieden biesen auszeichnen. Die herzoge fonnten zwar erfreut seyn im Fall eines Krieges einen Freund mehr oder einen nahe gelegenen Feind weniger zu haben, aber diese Grafen hatten, eben im Gefühle ihrer Schwäche, zu oft Partei gewechselt um sicher auf sie rechnen zu können; diesmal hatte Mainhart erwogen daß, a) Reg. Nr. 998.

Florest to Coople

tros bes Berluftes von Trieft, bie Bergoge ibm gefährlicher merben fonnten ale Benebig, ober er wollte ron ben bamals icon begonnenen Friedensunterhandlungen berfelben mit biefem Freiftaat nicht ausgeschloffen werben; Letteres bedung er fich namentlich aus, wie. er auch gegen Golb bunbert Reiter gu Rellen verfprach, im Kall ber Fortfegung bes Rrieges. Er verordnete. nun biefes Bundnig burch ein Jahr unverbruchlich quiubalten , baf im Kall feines Tobes , feine Saubtleute ben Bergogen bie Beit über gu bienen batten a). Diefe famen mit ibm überein bag jebe feiner Unforberungen binnen brei 2Bo= den von ibren Sauvtleuten ober gandberren unterfucht und fogleich por fie felbit gebracht werben follte b). Gie verichrieben ibm 6000 Pfund Biener Pfennige mit fabrlichen 600 Pfunden auf bie Burgerfteuer gu Bien c), welche Unweisung auch von ber Stadt anerfannt wurde d). Es muffen Abrechnungen mit bem Grafen Statt gefunden baben, ober es maren noch Rriege= entschädigungen. Bier Jahre barauf, im Commer 1374, verlangerte er biefes Bundnig bis 11. Rovember 1376 c), und Berjog Leupold befannte fich noch als beffen Schuldner mit 5000 Bulben, bie er binnen eines Jahres ju gablen verfprach, und brei Tiroler Berren, Beinrich von Rotenburg, Deter von Urberg und Rafpar von Gundaun ju Burgen feste ). nicht erfichtlich ob biefer Betrag fich noch von jenem bergeidrieben ober neu gewesen, vielleicht auch von ber Canbbauptmannichaft in Rarntben, bie ber Graf verwaltete.

Auch wegen bes Sanbels waren bie herrschaften bes Grafen von Gorg wichtig für Desterreich; sie zogen sich von Kärnthen längs bem Isonzo berab, und auch im Gebirge ober Friaul waren sie so gelegen, bag bie hanbelszuge zwischen Benebig und Bien burch sie gesichert ober gefährbet werden tonnten. Auch bie gewöhnliche Strage von Italien nach Lais

a) Reg. Nr. 999. b) Reg. Nr. 1001. c) Reg. Nr. 1000. d) Reg. Nr. 1002. e) Reg. Nr. 1177. f) Reg. Nr. 1178.

bach ging burch fein Gebiet. Der Sandel aber ober vielmehr ber Rugen ben bie bergogliche Rammer burch benfelben jog, befchäftigte ben Bergog Albrecht vorzualich. Ger es bag ber Stillftand bes Berfebre und bie Abnahme ber Bolleinfünfte burch jeben Rrieg und burch jebes Rriegsgerücht peranlafit, ibn aufmertfam und porfichtig machte, fen es bag Die Berwalter feiner Gelbangelegenheiten ihn befondere befi= balb anlagen; ju Drbnung bes Sanbels nach bamaligen Beariffen, marb von ihm eine größere Angabl Berfügungen erlaffen, ale je guvor. Aber biefe Begriffe maren nicht feftgestellt, benn es zeigt fich bag nach einer Reibe zwedmäßig und fogar freifinnig icheinenber Berordnungen wieber Befeble gegeben murben, bie ben Sanbel ungemein erichwerten und befdrantten, blog weil ber eingebilbete oft unbillige Bortbeil einer einzelnen Stabt ce verlangte. lleberbaupt icheint es als ob febe bei Bitten ober bei Untersuchungen wie allein bestebend, betrachtet worben, fo gwar, baf oft eine ibr er= theilte Freiheit gang im Biberfpruche mar, mit ber fo eben einer Benachbarten bewilligten. Auf bas flache Land marb gar feine Rudficht genommen; Borfauferechte, Alleinbanbel mit ben nothwendigften Erzeugniffen, Marktzwang, Meilenrecht, Schuldverbindungen, Bolle gur Erhaltung ber Stadtmauern, Befreiung von Pfanbungen, Mauthfreiheiten, maren bie Begunftigungen welche ben Stabten murben, meift gum Schaben ber umliegenben Begenben. Bei foldem Bebahren fonnten bie Ginfunfte ber Bergoge nicht fteigen, wenn aud. bie Bolle ergiebiger ju machen, ftreng barauf gebalten marb nur auf ben Bollftragen bie Baaren ju fubren 1).

Aber jede Borforge, ben handel zu begunftigen, die Statte zu heben, die Einfunfte zu vermehren, fonnte nur im Frieden Früchte tragen. Die Uneinigfeit zweier Rachbarn hatte ben erwunichten Zuftand ber Rube, um diefe Zeit bald geftort, ware

a) Die Regesten enthalten sehr häufige Belege hiervon.

es ber Rlugbeit Bergog Albrechts nicht gelungen vorzubeugen. Der Bergog von Baiern , Dito Marfaraf von Branbenburg . fühlte Reue Diefes Canb burch einen Erbrertrag mit bem Raifer ale Ronig von Bobmen, bem eigenen Saufe entzogen gu baben. Es mußte Rrieg entfteben ald er, gegen ben ermabnten Bertrag, feinen Better Bergog Stephan und beffen Gobne gu Erben ernannte. Bunbniffe follten ben ichmachern Theil farfen. Die Bergoge von Baiern marben ben Ergbifchof von Salzburg und ben Ronig von hungarn für ihre Sache. Dieg bebrobte Defterreich von zwei Geiten und bei bem Erbfolge=Bertrag mit Bobmen, fo wie bei ber unfreundlichen Befinnung Ronig Lubwigs murbe bie Lage bes Canbes bochft idwierig. Diefe Bundniffe mußten aufgehoben oder boch unfoablich gemacht werben. Buerft wandte fich Bergog Albrecht an ben Ergbifchof, beffen Sochftift feit Jahrhunderten eine Bormauer fur Defterreich gewesen. Dem Ergbischof Vilgrim, aus bem öfterreichischen Saufe von Buchaim, murbe vorgestellt wie fein Ergftift von jeber mit Defterreich einig gewesen, und wie ber Raifer geaußert babe: ein Bunbnig eines geiftlichen Reichsgliedes gegen ibn megen eines Fürftenthums fep noch nicht erbort worben. Und als nun auch Gregor XI. auf Bitten bes Raifers und ber Bergoge ibn abzufteben ermabnte, bob biefer, aber erft nach mannigfaltigen Schwierigfeiten und bem Beriprechen ber Bergoge ibm 4000 Gulben ju gablen, feine Baiern gemachte Bufage auf, und fam bei bem Raifer wieber in Gnaben. Er reifte nach Prag und fpaterbin, 1374, auch nach Bien, um fich in ber Bergoge Bobiwollen ju befestigen 19).

Schwieriger ichien es fich vor hungarn zu sichern, aber es gelang burch diese selben Berzoge von Baiern. In der Besforgniß, daß ees zwischen seinen brei mächtigen Rachbarn in Rord, Oft und West zum Kriege sommen muffe, und bei der Unmöglichfeit, den König Ludwig von bem Bundniß gegen IV. Band.

ben Raifer abzugieben , mußte ber friedliebenbe Bergog Albrecht trachten, ohne Theilnabme verbleiben zu fonnen, fo weit es feine Berbaltniffe mit Rarl bem IV. geftatteten. Da aber ben Bergogen von Baiern und bem Rouige von Sungarn es nur angenehm fenn fonnte, ibre Grangen mit Defterreich gefichert gu miffen und unbewacht laffen gu fonnen, fo marb es am 2. Juli 1371 bem Bergoge Albrecht nicht ichwer, mit Konig Lubmig und Bergog Stephan von Baiern in Bredburg übereinzufommen : bag Defterreich mabrent bes Rrieges von Baiern mit bem Raifer wegen Brantenburg gang ficher und ohne Theil zu nehmen bleiben fonne, wogegen auch von ben Bergogen feine Reinbseligfeiten gegen Sungarn und Baiern auszuüben ober jugulaffen maren; boch fonnten fie ungehindert bem Raifer ibre vertragemäßige Gulfe leiften; ber Santeleverfebr fep mabrent bem ungefiort burd bie genannten ganber a). Muf biefe Beife marb Allen genügt, auch bem Raifer, ber auf ben jugefagten Beiftand rechnen fonnte und feine Lande von ber Darch bis Paffau vor Angriffen ficher mußte. 3m folgenden Jahre, ale Ronia Lubwig fich in Debenburg befant, verficherte er urfundlich bie Grangen Defterreiche nicht feindlich ju überschreiten; geschäbe es von ihm ober ben Geinigen, fo murbe Genugthuung geleiftet werben b). Bu Ausgleichung ber Grangftreitigfeiten wurden ber Bijchof Stephan von Agram, ber Palatin Emrich Bebef, herr Decil, fo wie heibenreich von Deiffau, Dberft= Schanf und Landmarfchall, Alber von Puchaim, Dberft Truchfeg und Rabolt von Efarteau ernannt c).

So war es ber Alugheit herzog Albrechts gludlich gelungen, bie schönen herzogthumer, vor ber, selbst im Fall bes entschieden besten Ausgangs, unvermeiblichen Berwüstung zu sichern. Desto eifriger konnte er seine Macht verwenden in diefen Landen selbst seben Bersuch gegen bie bestehende Ordnung und die öffentliche Sicherheit zu unterdrücken. Benn aber noch

a) Reg. Nr. 1044. b) Reg. Nr. 1088. c) Reg. Nr. 1089.

immer in fo großen Fürftenthumern, trog ber Dacht ihrer Berren, Ralle von Begelagerung und Raub fich ereigneten . fo ift befibalb nicht ber gesammte Abel fener Zeiten in Unflageftand ju fegen, fonbern biefe Falle ber Babrbeit gemäß ale Ausnahmen anzuerfennen. Groß war bie Babl ber madern . ber gereiften , viel versuchten , verftanbigen Ebeln jener Beit, wenn unter verftanbig gebacht wird, bag fie Gott fürchteten, in Demuth ju manbeln trachteten und bas Recht vertheibigten. Biele Ramen bat Defterreich und bas bamalige Gebiet ber Bergoge aufzuzeichnen, bie in gutem Rlang burch gang Guropa ericaliten. Da war juvorberft ber mehrmals icon genannte Sand von Traun, ber vor Laa, bei Landau und Rrafau gefampft, Calais batte einnehmen belfen, als St. Georgebaupt= mann gegen bie Beigreuffen Gifenburg fturmte , bann gum Ronige von England jurud, beffen Banner er in ber Schlacht von Poitiers führte, bei Becherel fampfte, Dole eroberte, in Defterreich gegen bie von Reuhaus, mit Bergog Albrecht gegen Burich, mit Rarl bem IV. nach Rom, nochmals nach England und wieber mit Bergog Leupold nach Breugen gegogen war 20) - bie beiben Burfarte von Ellerbach, Bater und Gobn, helben von Burgau, ber Bater in Copern und Egopten, und fiebengebnmal fur Sabeburg ftreitenb; ber jungere, ber auch in Preugen gemefen, erfter auf ben Mauern von Bara, Bortampfer in ber Combarbei und in Apulien 21). - Illrich von Balfee, ber Streiter in Preugen, in ber Combarbei und gegen Rrafau 29) - Friedrich von Loten, Marfchall in Danemart, Rampfer in England und Brandenburg 23) - Ulrich von Cilli, ber in Preugen ftritt, bei Bara und in Gervien 94) - Friedrich ber Chreuspedh beffen, wie er Dberftjagermeifter ward, ruhmliche Erwähnung gemacht worben - Ronrad von Krepg von bem noch berichtet wird 25) - Johann von Magbeburg und Sarbeft, ber wegen feiner Leben mohl hieber ge= bort , bes Legteren Gefährte 26) - Illrich von Pfannberg, ber

Streiter in Toscana und vor Padua "7) — Leutold von Staded auch ein Preußenkämpfer 26) — so wie Ulrich, Friedrich IV. und Mulfing von Stubenberg 29) — und noch mehrere, benn alle fonnten die Dichter nicht besingen. Sie brachten Kennt-nisse, Ersahrung, auch Gesittung nach hause und mußten ausgezeichnete Männer seyn, denn durch die Faust allein hätten sie solche Ehre nicht erlangen können; tapfer war damals ses der Eble.

3m Gegenfag ju biefen Bierben ihred ganbes und ihrer Gefdlechter gab es aber auch einige Bermorfene, melde, bas Benferbeil nicht mehr icheuend ale bas Wehgefdrei und ben Bluch ber Beraubten, auf ben Stragen plunderten, und Bebrlofe in Dorfern und offenen Marften überfielen. Unter biefen batte ber Schönberger fich in ber Umgegend feiner beiben, am linfen Donauufer bei Rrems und Egenburg geftanbenen Burgen, burch Schandthaten furchtbar gemacht. Die naben Rlofter , biefe gefährlichften Unflager , foll er burch Schonung und Freigebigfeit jum Schweigen verleitet haben; aber ber Bulferuf ber Statter, ber Bauern und Reifenben brang bod au ben Bergogen. Die Berfiorung folder Raubnefter marb beichloffen. Giner ber beiben Bergoge, mabricheinlich Albrecht, belagerte 1372 Schonberg , nahm es ein und lieg alle barin Ergriffenen am Galgen fterben. Dann gerftorte er Schloß Brueb, ein abnliches Raubneft, nachbem er burch vier 2Boden bavor gelegen. Dem herrn Andread bem Grueber, foll bas leben gefchenft worben fenn 30). Diefem felben Uns breas hatte Bergog Albrecht 1369 geftattet, auf bem Stein bei Liebenftein eine Refte zu bauen, boch mit bem ausbrudliden Bufage, fie ibm offen ju balten, und bie Landleute baraus nicht ju fcabigen .). Durch Bertilgung ber Raubnes fter machten fich bie Fürften beliebter ale burch bie glangenbs ften Buge und Waffenthaten, und folde Sandlungen ftrenger a) Reg. Nr. 932.

Gerechtigfeit wurden forgfam und bantbar aufgezeichnet. Merfwurdig ift bag im Landesrechte ein gefepliches Mag bestand in Betreff ber Sobe ber Mauern einer Burg a).

Durch Frieden mit allen Nachbarn, durch Ruhe und Siecherheit im Innern hoffte der edle Herzog Albrecht, "der gar wirdichleich gelebt auf erdn sunder schant," beß "edel herg und gemüt waz wahrhaft unde stäte, zuchtig still in rechter gut," von dem "Unrecht must weichen" ai), seinen geliebten, schonen Landen, seinen treuen Unterthanen die in dankbarer Berehrung ihm anhingen, das Glud zu sichern, so weit nur ein beforgter und tugendhafter Kurft es vermag. Aber dieser Ruhe größter Feind war unter seinen Geliebtesten der Erste und Ausgezeichnetste, sein einziger Bruder. Wohl mag dieser gegen Kremde und im Glanze vor der bewegten Welt wegen großer, seltener Eigenschaften den Beinamen "des Biederben" verdient haben, gegen seinen Bruder war er ungerecht, gegen sein Haus thöricht und seinen eigenen Ruhm hat er durch Herrschsicht gesschmäsert.

Die ersten Spuren einer Beränderung in der Regierungsweise seit herzog Andolfs Tode, zeigen sich im Jahre 1372. Als 1370 herzog Leupold aus Preußen zurüdfam, sibergab er seinem Bruber Albrecht eine Urfunde, worin sestzest ward, daß der ältere herzog den Jüngern bevormunden solle b). hiersburch siellte sich also herzog Leupold ganz unter das Regiment seines Bruders. Aber bald müssen Anzeichen gefährlicher Art sich fund gegeben haben, denn im Jahre 1372 verband sich herzog Albrecht mit dem Grasen Ulrich von Schaumberg gegen Leupold für den Fall, daß dieser das zwischen ihnen, den Brüsbern, errichtete Bündniß nicht halten wolle c). Benn kein neues Abkommen zwischen den herzogen Statt sand, so hatte vielleicht Herzog Leupold die erwähnte Unterordnung des jüngern unter

a) Reg. Nr. 893. b) bewiesen durch den lohalt der Urk. Reg. Nr. 1221. c) Reg. Nr. 1075.

ben altern nicht ertragen wollen. Graf Ulrich, ber augleich Sauptmann bes lanbes ob ber Enns mar, follte vielleicht verbinbert merben , ienen in feinen Abfichten ju unterftugen. Aber in ber Beit vom April 1372 bis eben babin 1373 muß eine Ab= fonderung ber Ginfunfte gemacht worben fenn; benn Bergog Albrecht verband fich am 27. April bes letteren Sabres mit Graf Beinrich von Schaumberg, Erben feines verftorbenen Brubere Mirich mit bem austrudlichen Beifan: es gefcabe menn Bergog Leupold ben Bertrag über bie Landertheilung nicht balten wolle a). Es ift ale gewiß angunehmen, bag biefer Ber= trag nur eine Theilung ber Ginfunfte war. Gebr ernfter Urt mußte aber bie Beforanif bes milben, friedliebenben Albrechts fenn, wenn er gegen feinen Bruber ju folden Mitteln feine Buflucht genommen. Um 25. Juli 1373 marb nun von ben beiben Brubern festacfest: Die Befegung ber oberften Memter in Defterreich, in bem lante ob ber Enne und in Steiermarf bleibe bei Bergog Albrecht, bie in ben übrigen ganben bei Lempold : alle Sauptleute, Pfleger und Burggrafen ichworen beiben Bergogen ; in Rarntben bebatte Graf Mainbart von Gor; bie Landeshauptmannichaft; von biefem lande merben wie von ben andern bie Ginfunfte getheilt; feber Bergog fann mobnen mo er will, nur nicht ba, wo ein Canbeshauptmann ober Candrogt bes Unbern fist; biefer Bertrag bat fur zwei Jabre Gultigfeit, mabrent welchen fein Bergog obne Bewilligung bes anbern et= was verfaufen ober verpfanben barf; einlosen fann jeber gur Balfte; bie alten Schulben werben gleich getheilt; neue gablt ber , welcher fie macht ; große Leben vergeben beibe , fleine ieber einzeln, aber in Begenwart bes anbern ; bas Erfparte bebalt jeber b).

Sierdurch scheint es, daß die Uneinigfeit durch Besegung ber Aemter und zwar der hauptmannschaften ober Landvogteien entstanden und daß auf bosen Rath der Umgebung, die her-

a) Reg. Nr. 1118. b) Reg. Nr. 1129.

goge ihr Regiment theilten 34). Aber nur biefes und bie Ginfünfte, wie auch bie ermabnte Urfunde beutlich bartbut. 2Begen ben Schulben, bie auf 59296 Gulben angegeben merben, einigten fich bie Bergoge am 31. December 1373 gu Bien a), baff Bergog Albrecht 36648 Gulben und Leupolb 22648 ju übernebmen , erfterer bafur Guter in Defterreich und Steiermarf qu verpfanden ober Bufchlage auf Gage ju machen babe, legterer basfelbe in allen andern Landen mit Ausnahme Rarnthens. Die Berechnung muß aber oberflächlich gewesen fenn, benn fcon am 2. Januar 1374 ward mit namentlicher Unführung ber Blaubiger bestimmt, bag feber ber Bruber noch 7500 Bulben auf obige Beife übernehmen folle b). Die Gelbnoth und ber Inbrang ber Gläubiger mar fo groß, bag Leupold genothigt marb Gilbergefdirr und Rleinobien fur 1000 Florentiner Golbgulben in Pfand zu geben. Tage barauf verficherte er , bag er alles, was Bergog Albrecht feiner Bollmacht gemäß verpfanden und jufchlagen murbe, aut beine e). Babriceinlich beurfundete biefer badfelbe. Go mar benn gwar noch nicht bie Ginigfeit, aber bas Borrecht bes Melteften , welches feit Ronig Albrechts Tobe burch mehr als fedgig Jahre gum Erftaunen ber Rurften Deutschlands und gur innigen Freude ber Defterreicher und ibrer Mitunterthanen gewährt batte , burd bie eitle Berrichjucht eines fonft edlen Mannes geftort. Das Beispiel ber Bergoge Baierns, fo lange mit Biberwillen von Dentschland betrachtet, bas einer wirflichen Theilung, nachzuahmen, bie jeben einzelnen biefer Rurften jum fdmaden Spielwerf eines Rachbarn machen mußte, war nun auch fur Defterreich nur ein fleiner Schritt mehr. Der Beg bagu mar eröffnet. Unter allen bie nicht auf Roften ihrer Berren und ihres Baterlandes Rugen burch eine Absonderung jogen , war bie Betrübnig allgemein und bie beflagenswertben Folgen eines fo ichiefen und ichablichen Gebahrens traten allen Treuen vor Mugen. Es foll Raifer Rarl IV., in ber Abnung

a) Reg. Nr. 1142, 1148. b) Reg. Nr. 1116. c) Reg. Nr. 1117.

ber balbigen unvermeiblichen Theilung gefagthaben : bisber trachteten wir biefe Bergoge gu bemuthigen, haben aber ben Beg bazu nicht gefunden, nun aber zeigen fie ihn uns felbft 33).

Babrent biefes porging, bas aber balb nicht allein auf bas Innere ber Banbe, fonbern auch auf bie auswärtigen Berbaltniffe ben icablichften Ginfing außern follte, begannen friegerifde Bewegungen an ben fubliden Grangen. Frang von Carrara, Berr von Pabua batte in einem Grang= und Bur= genftreit mit Benetig wegen ber Gegend von Baffano und Trevifo, ben Ronia von Sungarn um Beiftand angerufen. Die= fer bewilligte ibn und lich feine Manufchaft unter bem Giebenburger Boimoten Stepban Lacyfovich von Apor gu ber bes Carrara ruden, trop bem bag Benetianer ben Uebergang uber bie Livenga bei Gacile befest batten. Die bungarn gin= gen mit Sulfe bes, bem Carrara moblgefinnten be Brata über Brugnera. In biefer Roth und ba auch ber Kelbhauptmann Ravner be Boichi ober be Bafchis aus Giena ben Dienft Benedigs verlaffen, mandte fich ber Genat an ben Bergog Leupold in gebeim, bamit er feine Dacht gegen Feltre und Belluno, Statte bes Carrara, führe, und unterftugte bas Un= liegen mit Belbe 34). Huf biefe Stabte batte berfelbe burch bie Belebnung Raifer Rarl bes IV. Unwarticaft. gen Summen bie ber Senat bot, waren ju beachten und fonnten bie Eroberung erleichtern. Defibalb fantte er guvorberft Bothen an ben herrn von Padua ibm feine Unfunft ale Feind anzeigend, bann 1200 Berittene nach Trevifo, bie am 23. Januar auf bem venetianischen Gebiete anlangten, Montello befegten und bafelbft, wie im gangen Trevifanifden, gleich Feinben bauften 35). Alebalb eilte Francesco von Carrara von biefem laftigen und gefährlichen Rachbar fich ju befreien, und wo möglich ibn auf feine Seite ju gieben. Der Bermittlung bes Ronige von Sungarn ficher, unterhandelte er ichleunig burd herrn Friedrich ba Monteloro und Bonacorfo Rafeta 36)

mit ben Bergogen von Defterreich und icon am 6. Rebruar 1373 ftellte er ibnen au Dabuaa) eine Urfunbe aus, burch welche er angeblich auf Bermittlung bes Ronigs von Sungarn Keltre, Bellung, und bas Thal Sugana nebft allen bortigen Burgen, Rlaufen und Reftungewerfen ihnen abtrat und alle feine feften Plage ibrer Dannichaft offen ju balten verfprad. Dieg übermog; ein langiabriger Bunich, auch icon Bergog Rubolfe bes IV. marb baburd erfüllt. Die Bebingungen bes Abfommens maren: Die Bergoge ftellen unb halten auf ihre Roften 1000 Berittene, fo lange ber Rrieg mit Benedig mabrt; fie erflaren biefer Republif ben Rrieg und binbern allen Sanbel berfelben in ihren ganben; fobalb Belagerung : Schaaren ber Bergoge vor Trevifo anlangen, worunter aber jene 1000 Dann nicht gerechnet werben, er= balten fie bunberttaufend Florentiner Golbgulben, wenn auch balb barauf Friede werben follte, ber aber von ben Bergogen obne Ginwilliaung herrn Francesco's nicht gefchloffen werden barf; verlangt alebann biefer bas ermabnte Abge= tretene gurud, fo fann er fur 60000 Florentiner Golbgulben es einlofen. Diefes Alles ging Bergog Leupold ein, unbefummert feiner ber Republif fury vorber gemachten Bufage, ber bereits ibr gefandten Gulfe und bes Rachtheils ben er burch Abbrechen ber Sanbeleverhaltniffe fich und feinen Unterthanen gufugte. Er fucte feinen offenbaren Treubruch mit ber Meugerung ju beiconigen : es gefcabe megen bes Ronigs von Sungarn 37). Er fanbte auch zwei feiner Gblen nach Pabua ale Beifeln, bis er alles bem Bertrage gemäß voll= bracht baben wurbe 39).

So sehr wurde nun gegen Benedig biefer Feldzug beeilt, ber einer ber Berfiorung ber Republif seyn sollte, und
so eifrig war König Ludwig von hungarn bestiffen zu biesem ihm möglich scheinenden Bwede zu gelangen, bag er
a Reg. Nr. 1104.

sich perfonlich nach Wien begab und ichon am 9. März 1373 mit beiden herzogen und herrn Francesco von Carrara ein Bundniß gegen die Republik abschloß. Es ward veradrebet daß kein Theil ohne dem andern Frieden schließen sollte und der handel Benedigs auf jede Beise zu hindern sey.

Unterbeffen batten bie Feinbseligfeiten begonnen, benn fcon am 11. Februar befesten öfterreichifche Schaaren bie abgetretenen Orte. Um 21. April gogen fie in bie trevifaner Mart, über bie Rlaufe von Quero, wieber nach Montello, nun ale Reinde vermuftent. Dbne ibre Beibulfe mie es icheint, murben balb barauf zwei Treffen geliefert zwiichen bem Carrara und beffen bungarifdem Bunbesbeer, mit ben Benetianern, welche Turfen in Gold genommen hatten. 2m 14. Dai Sieger, marb Carrara am 1. Juli fo vollftanbig gefchlagen. bag fogar ber bungarifche Kelbberr und Boimobe von Giebenburgen mit vielen Eblen in Gefangenschaft gerieth. Berr Francesco mußte nun am 21. September einen febr unvortheilhaften Frieden ichliegen, worin in Betreff auf bie ofterreicifden Bergoge bestimmt marb, bag wenn fie Reltre und Belluno mit beren Gebiet wieber gurud ftellten, er ber Republif bie Rlaufe von Duero und ben Pag bella Camata ju übergeben batte 39). Der Ronig von hungarn bestätigte biefes Abfommen burch feine Gefanbten 40). In Bergog Leupolb waren fogleich im November venetianifche Bothichafter abge= gangen, bie llebergabe ber Rlaufe von Quero und bem übri= gen, bem Frieden mit Carrara gemäß, ju verlangen. aber biefer wegen Bablung ber 60000 Goldgulben, fur welche Reltre, Belluno und bas Thal Sugana verpfanbet morben, nicht Anftalt machte, murben bie Gefandten um fo mehr abgewiesen, ale nur nach erfolgter Befignabme biefer Stabte Carrara verpflichtet mar bie Rlaufe ju überliefern und es weber in ber Bergoge noch in Carrara's Plan liegen fonnte,

a) Reg. Nr. 1112.

Benedig in ben Befig ber ermabnten Gebiete zu fegen. Bergog Leupold foll ale Ablojung und Schabenerfat 300000 Golbaulben verlangt baben. Es icheint alles gufolge eines Ginverftanbniffes mit Carrara gefcheben ju feyn, benn nur von biefem war ber Bergog iculbig bie 60000 Golbgulben angunehmen und übrigens mar er von Benedig nicht zu bem Frieden mit Carrara jugezogen worben. Es mag bie bobe Forberung gestellt worben fenn um bie Burudgabe ju vereiteln. Go enbete biefe Angelegenheit bamale, bis fie fpater neuerbinge in Unregung gebracht warb 41). Inbeffen trachteten bie Bergoge ibre Dacht jenseits ber Alpen burch ein Bunbnig mit bem Patriarden von Aquileja ju ftarfen; es warb Anfange bes 3abres 1374 abgeschloffen und verpflichtete biefen, auch in ber Graficaft Ti= rol und bem Etichtbale Gulfe ju leiften "). Balb barauf, am 2. Mary ward von bem Bergoge Leupold auch eines mit bem Bergoge Stephan von Baiern gegen Benedig und Berona verabrebet, wobei alles mit Rath ber Sauptleute bie in Befellichaft gieben, alfo Golbner = Bereine, abgemacht und bie Beute getheilt werben follte b). Es ward fogar fur ben Fall geforgt, bag Benebig ober Berona erobert murben. 216 Berbunbeter Carrara's mußte Bergog Leupold auf einen Angriff von Seiten ber bella Scala in Berona fich gefaßt machen; aber trop aller Bunbniffe und Borforge fam es bamals noch nicht zu einem Rriege.

Um 19. September 1373 hatte herzog Albrecht bas Unglud feine Gemahlin Elifabeth zu verlieren 42). 3hre gludliche Ebe war finderlos geblieben und aus diefer Urfache mag er gewünscht haben eine zweite Berbindung einzugehen. Damit aber bas durch ben Tod der herzogin Elifabeth gelöfte Berwandtschaftsband mit dem Kaiser auf ihre freundschaftlichen Berhältniffefeinen nachtheiligen Einflußhaben möge, schloßer wenige Bochen darauf zu Prag mit ihm, deffen Sohne dem Kö-

a) Reg. Nr. 1151. b) Reg. Nr. 1154.

nige Wenzel von Böhmen und bessen Bruder dem Markgrasen Johann ein Bündniß zu gegenseitiger Abwehr aller Angrisse »). Acht Tage nach diesem, beurkundete der Kaiser, ebenfalls zu Prag, aus besonderer Gnade für die Herzoge daß wer von ihren Landgerichten in Schwaben und im Elsaß durch Rechtsurtheil in die Acht kame, von Kaiser und Reich nicht von derselben befreit werden solle bevor er nicht von jenem 108-gesprochen worden b.

Rachbem auf biefe Beife getrachtet worben bie freund-Schaftlichen Berbaltniffe mit bem Saufe bes Raifers fortbauernd ju erhalten, begannen Unterbandlungen für bie zweite Che Bergog Albrechts. Gen es bag er burch Bergog Leupold und beffen Gemablin Biribis Bisconti gelenft warb ober bag bie ansehnliche Mitgift ibn lodte, feine Babl fiel auf Biolanta, bie Tochter Galeaggo's Bisconti, bes Berrn von Dais land. Gebr angiebend ober febr wichtig muß bem vorfichtigen und frommen Bergog biefe Berbindung gefdienen baben, ba er ben Biberfpruch und bie Ermabnungen bes beiligen Batere vorausseben fonnte. Das Saus Bisconti war im Bann, und in offener, fubner, bobnender Feinbichaft mit ber Rirche. Die Unterhandlungen Albrechts blieben fein Gebeimnif, benn alle Bebingungen murben fo bestimmt abgemacht, baf ber Bergog urfundlich bas Kräulein als feine fünftige Bemablin anerfannte. Um 7. Marg 1374 erffarte er im Berein mit feinem Bruber Bergog Leupold, burch Berpfanbung ber Rugniegung ber Graficaft Beitened, ber Mauthen gu Abbe und Emereborf, ber herrichaft Steper und bes Schloffes Beimburg, feiner Bemablin Biolanta eine jabrliche Rugniegung von 3664 Goldgulben jugefichert ju haben e); auch mar er fo feft entichloffen an biefer Bermablung, bag er bereite Gelber aufnahm um an bem prachtigen Sofe ju Mailand geborig erideinen gu fonnen d).

e) Reg. Nr. 1134, b) Reg. Nr. 1135, c) Reg. Nr. 1156, d) Reg. Nr. 1157.

Jeboch wenige Tage barauf erließ Gregor XI. aus Avignon ein Schreiben an ben Kaiser") mit ber bringenden Bitte ben herzog Albrecht zu vermögen von dem Vorhaben abzustehen, sich mit einer Tochter eines Visconti zu vermählen. Der Papst befand sich in offenem Kriege mit dem Hause ber herren von Mailand, weßhalb er bereits zwei Jahre früher den Patriarchen Johann von Alexandrien und ten Elias Bodronio an herzog Albrecht abgesendet hatte, um zu vershindern daß aus österreichischen Landen denselben Beistand geleistet werde b. Den herzog Leupold hatte er besonders begünstigt, indem er ihm gestattete sowohl vor Tagesanbruch Messe vor sich lesen zu lassen, als auch, jedoch bei verschlossenen Thüren d), an Orten, die unter der Interdict lagen.

Go wichtig war es fur ben beiligen Bater biefe Berbinbung zu bintertreiben, bag er in furger Frift viermal bem Bergoge Albrecht ichriebe), ibn befdworend von einer Che mit ber Tochter bes gottlofen Baleaggo abgufteben. Durch bie bergoglichen Befandten welche bie bevorftebenbe Bermablung bem apostolifden Stuble ju melben batten, maren mehrere ber Briefe geschickt worben; fie machten tiefen Ginbrud, und obaleich Bergog Leupold balb barauf, mit Genehmigung bes Papftes, Die Bermittlung ber Sache ber Rirche mit ben Bis. conti's übernabm () und baburd ein weniger ichroffes Berbaltniß fich ju gestalten begann, fo brach Bergog Albrecht boch alle Unterhandlungen bie megen feiner Bermablung mit Biolanta fortgeführt worben ab, und begann neue mit bem Burggrafen Kriedrich von Rurnberg für eine Gbe mit bem Kräulein Begtrir von Sobengollern, Tochter besfelben; balb gebieben biefe gur Bollenbung. Bu Paffau, wo eine Busammenfunft gehalten murbe, verzichteten beibe Reuverlobte, am 8. De-

a) Reg. Nr. 1161. b) Reg. Nr. 1078. c) Reg. Nr. 1106. d) Reg. Nr. 1107. e) Reg Nr. 1163, 1164, 1172, 1178. f) Reg. Nr. 1197.

cember 1374 auf alle Ansprüche an bas burggräftich Rurnbergische Eigenthum "); herzog Albrecht beurkundete seine Zusage Kräulein Beatrir noch vor Fastnacht 1375 zu ehelichen ") und die Widerlage ihrer heimsteuer von 22000 Gulben mit 45000 Gulben binnen ber ersten sechs Monathe nach vollzogenem Beilager auf Gütern zu sichern "); dieses hielt er auch zu Wien, 31. Mai 1375, indem er die 45000 Gulben oder 18000 Pfund Wiener Pfennige auf Freistadt und die Mauth von Linz mit jährlichen 1800 Pfunden berselben Münze sicher stellte "). Später wurden 30000 Gulden davon auf die Mauth und das Amt Gmunden mit jährlichen 3000 Gulden anges wiesen "); aber die heimsteuer ward nicht gehörig von dem Burggrafen berichtigt, weil der herzog genöthigt war den Grafen heinrich von Truhendingen, einen der Bürgen an die Einlagerung mit zwei Pferden in Passau, zu mahnen ").

Die Bermablung Bergog Albrechte mar auf ben 4. Darg 1375 anberaumt. 2118 Bifchof Albrecht 'von Paffau vom Bergoge eingelaben bie priefterliche Ginfegnung gu ertheilen, nach Bien jog, marb er am 2. Mary bei Gt. Polten von Otto und Beinrich , ben Erenfelfern angefallen , gefangen genom= men, nach Schlof Rammer geführt und tros ber Ercommunis cation welche in ben Salgburger und Paffauer Sprengeln bei brennenben Rergen und unter Glodengelaute über fie verfunbet murbe, erft lange barauf mit ben Seinigen in Freiheit gefest. Es ift ber Grund biefes Frevels fo wenig befannt geworben, ale bie Urfache wefhalb fich ber Bergog nicht fei= nes geiftlichen Dberbirten annahm, ober ob er es boch ge= than. Er war perfonlich mitbeleibigt burch bie unerborte Frechbeit wenige Meilen von ber Refibeng eine Begelagerung gegen einen Bifchof auszuführen, ben er ju feiner Trauung erwartete. Bei ber Sochzeit befand fich Bergog Friedrich von

a) Reg. Nr. 1194. b) Reg. Nr. 1195. c) Reg. Nr. 1196. d) Reg. Nr. 1220 e) Reg. Nr. 1383. f) Reg. B. Nr. 64.

Baiern und viele Grafen und herren aus den herzogthusmern und aus Baiern 43).

Babrend bem führte Bergog Leupold eine Unterbandlung mit bem Ronige Lubwig von Sungarn wegen ber Berlobung ibrer Rinder; Bergog Bilbelm, Erftgeborner Leupolbs faum funf Jahre alt, follte nach erlangter Bolliabrigfeit bie Bringeffin Bedwig, ungefähr von gleichem Alter, beiratben a). Es mar bien Kräulein mit ihrer Schwefter Marie, Die reichfte Erbin bamaliger Beit in Europa. Gie war gur Erbfolge in Bolen . Marie ju ber in Sungarn von ibrem Bater mit Ginwilliaung aller Reichsftanbe berufen. Ronig Ludwig batte nämlich nach bem Tode Konig Rafimire von Polen, 5. Rovember 1370, 44) ben gwijchen ihnen abgeschloffenen Erbfolgevertragen gemaß, auch bie Regierung biefes Reiches angetreten. Bergog Leupold vermeinte biefen Thron feinem Erftgebornen ju fichern. Konig Ludwig bewies burch feine Bereitwilligfeit bei biefen Unterhandlungen bag er gern wieber auf freundnachbarliche Beife mit bem Saufe Defterreich fenn wolle, aber es mußte ibm auch wichtig ericheinen, fur feine Tochter Gulfe und Schut gegen vorauszusebenbe Parteiung in ben Lanben felbft, burch angrangenbe machtige Furften gu erlangen. Und von allen folden mar Bergog Leupold ber nachfte und fraftigfte. In Folge ber Unterhandlungen verfprad legterer in ermahnter Urfunde ber Pringeffin Bedwig feinen Gobn Bilbelm jum Chegemabl ju geben, geborig beibe au verforgen und im Kall bes Ablebens ibred Batere fie mit aller Dacht ju ichunen; bagegen auch ber Ronig feinen Gobn. wenn er vermaift, ju befdirmen babe. Den Begenbrief biegu erließ Ronig Ludwig am 4. Marg 1375 b). Am 15. Juni 1378 bewilligte er bag bas Beiratbaut von 200000 Gulben nicht mit 300000 fonbern nur mit ber gleichen Summe wiberlegt werben folle c). Am 12. Februar perbieg er, beffen Mutter

a) Reg. Nr. 1181. b) Reg. Nr. 1209. c) Reg. Nr. 1362.

Königin Elisabeth und bessen Gattin gleichen Namens eiblich, daß nachdem sie bie Prinzessin hedwig bem herzoge Wilbelm erstgebornen Sohne herzog Leupolds zur Gemahlin gegeben, diese Ehe zu vollziehen sep, wenn sie das zwölfte Jahr erreicht habe; nach drei Jahren sepen ihr zweimalhundert Taussend Goldgulben als heirathgut zu überliefern 1. 1381 am 20. März ließ der König diesem Bertrage die Städte Ofen, Wissegrad, Stuhlweissendurg, Kaschau, Trencsin, Agram, Tyrnau, Preddurg und Dedenburg beitreten und verheisen nie etwas dagegen zu thun b). So schien diese vortheilhafte Berbindung dem hause habsburg vollkommen gesichert.

Um biefe Beit trug fich eine Begebenbeit gu, melde ben größten Theil ber Chriftenheit mit Frobloden erfüllte. Gregor XI. fag auf bem avoftolifden Stuble, ein Mann eblen Billens und mit ber Rraft ausgeruftet ibn ju pollführen. Es lebte flar in feiner Geele, bag bie emige Stabt allein murbige Refibeng bes fichtbaren Stellvertretere unfere Berrn, bes Dberhauptes ber allgemeinen Rirche, feyn fonne. Er fafte ben Entidlug bie feine wieber nach Rom ju verlegen und er fubrte ihn aus. Bu lange batte ein anberes Land bie beiligen Bater beberbergt, ein anderes ale basjenige beffen vornehmfte Stabt von Anfang an gu beren Gis erforen gemefen. Aufgemuntert und geftarft burch bie begeis fterten Borte ber b. Ratharina von Siena, aber gegen bie Meinung vieler Carbinale, bie, theils weil fie geborne Provengalen und Frangofen maren, theile aus Furcht vor ben beftanbigen Unruben in Rom, ibn gurudhalten wollten gegen ben Billen bes Ronigs von Franfreich ber, wie feine Borfabren, lange Beit nur ju viel Ginflug burch biefe Refi= beng in feiner Rabe geubt, fuhr Gregor XI. 1375 über bas Der in Die Sauptstadt ber Chriftenbeit. Beil er biefen Dea einschlug, hatte bas Unerbieten Bergog Leupolds ibn mit Bea) Reg. Nr. 1492. b) Reg. Nr. 1564.

waffneten von Laufanne über Berona ober Pavia zu führen, nicht angenommen 46); er blieb ihm aber bankbar für diesen Beweis seines Eifers und seiner Ergebenheit. Dem Raiser und vielen, wohl allen vornehmften Fürften, theilte ber heilige Bater sein Borhaben mit, und außer Frankreich waren Benige, die nicht mit Jubel diese Nachricht empfangen hätten. Ebre seinem Andenken!

Aber Bergog Leupold mare an feinem eblen Borbaben gebinbert worben, wenn ber beilige Bater es angenommen batte, benn im Binter biefes Sabres 1375 fam ein bochft unerwarteter Reind über ibn. Enquerrand VI. Berr von Coucy, Graf von Soiffons, batte Ratbarina von Defterreich , Tochter Bergog Leupold bes I. geebligt, welche 1349 nebft ihrem zweiten Gemal, Burfarb Burgarafen von Magbeburg, Grafen gu harbed geftorben mar. 3hr Cohn, Enguerrand VII., ber 1365 Ifabella, Tochter Konig Edward bes III. von England gebeiratbet, machte Unfpruche an bas Erbtbeil feiner Mutter. Betrafen biefe, wie faum ju bezweifeln ift, bas von Bergog Leupold binterlaffene Gigen an liegenbem und fabrenbem Gute, fo maren fie um fo mebr begrunbet, ale bie Mitgift feiner Mutter nicht ausbezahlt worben und fein Recht befant, fie porguenthalten. Benn biefe feine befonbere Bersichtleiftung fur biefen Fall bei ihrer Beirath ausgestellt batte , fo gebubrte ihr auch ein Untheil an bem, von bem Bergog 30= bann von Defterreich angefallenen Eigen; vorzüglich aber an Die 4000 Mart Gilbers, welche Raifer Beinrich VII. feiner Muhme Ratharina von Savoyen bei ihrer Bermablung mit Berjog Leupold gegeben. Es verftebt fich , bag bie fürftliche Frau von Coucy, im Fall baf fie feine Bergichtleiftung ausftellte, nur bie Salfte bes binterlaffenen Eigens erben fonnte, ba fie mit ihrer Schwefter Manes, ber Gemalin Bergog Boleslavs von Schlefien gu Schweibnig und Jauer gu theilen batte.

Enguerrand VII. von Coucy erffarte feine Anspruche burch IV. Band.

eine an bie Stabte im Elfaß, hauptfachlich an Strasburg und Colmar, gerichtete Rundmadung. Gie ift vom 24. Gentember 1375 a). Da aber weber bierauf, noch auf mabriceinliche frübere Ermabnungen an Die öfterreichischen Bergoge. Unterbanblungen Statt fanben, fo versuchte er mit ben Baffen fein Recht zu erlangen. Gin gwifden Franfreid und England abgeichloffener Baffenftillftanb, ber langere Beit zu mabren ichien , machte bie Gefellichaften ber Freibeuter und Goldfrieaer, welche fich burch ben langen Rampf ber Ronige biefer Lande gebilbet batten, untbatig und brotlos. Gine folde Befellichaft von ungemeiner Starfe, ber aber noch viele nicht in Sold Benommene guliefen, nabm Coucy in Dieuft. Die Art eines folden Colbvertrage ift aus einem erfichtlich ben er mit einem Sauptmann über 400 langen, 3vam, aus Bales, am 14. October 1375 abicblog. Rach biefem mare ber Golb von bem Tage bes lleberichreitens ber frangofifden Grange gu berechnen und aus ber zu machenben Beute fo viel ale mealich fich ju bezahlen; Die Stadte, Reften und bas Beidune feven bes herrn von Coucy, fo wie ber britte Mann ber über 200 Franten geschäpten Befangenen, alles übrige gebe auf Rech= nung bee Golbed; 3vam burfe nur auf Befebt bee Ronige von Franfreich ben Beren von Coucy verlaffen; Diefer, nicht obne 3ram Frieden ichließen, ber alles zu befegen babe bis er bezahlt fen; er felbft babe 400 Franten monatlich, fein Better Joam Apere 100 gu erhalten; Die gange Manuschaft ftebe unter Coucy gleich feiner eigenen Compagnie. Diese mar 1500 Langen ftarf.

Am 26. November fam bas ganze heer, bas zwischen 4000 und 6000 Lanzen, im Ganzen auf 40000, auch auf 80000 Mann, in füuf und zwanzig "Capitanien" angegeben wird, in zwei Schwärmen über bie Bogesen und zog Breisach vorbei, wo herzog Leupold, ber von Würtemberg und viele ans

a) Reg. Nr. 1236.

bere fich eingeschloffen batten , obne Macht einer folden Menge au Relbe ju begegnen. Alles batte fich in bie Stabte gefliche tet, benn es maren Botben mit Barnung von einem Drte gum andern geeilt. Go baben bie von Borms, Breviach und Ba= fel ber Stadt Strasburg Anzeige gemacht 47). Bergog Leuvolb, auf frubere genaue Runbichaft über Coucy, mabnte bereits am 12. October biefe Stabt, ben Schaaren ber Enas lander ober Gugler (von ibren runden Gifenbauben) ben llebergang über ben Rhein zu vermebren "). Zage barauf ichloß er einen Bertrag mit Burich und Bern ju medfelfeitigem Beiftand gegen biefe Gefellichaft auf bie Dauer eines Jahres b), und verlangerte ichleunig auf gebn Jahre ben Frieden mit ben Eibgenoffen von Uri, Schwyg und Unterwalten, obgleich ber bestebenbe erft im April 1377 ju Ente ging c). Er batte bie baltbaren Orte befestigen 48), Die offenen niederbrennen laffen , benn er wußte Coucy fame obne Belagerunggeug. Much Plage bie ibm nicht unmittelbar geborten, murben niebergebrannt; fo Billifau, bas Graf Johann von Ballengin von ibm in Pfand batte.

Das heer Coucy's verwüstete alles und machte große Beute und viele Gefangene. Diese wurden zu Gulben oder Franken abgeschätzt, auch gegen hengste, Stutten, oder goldene Tücher vertauscht; die Aermeren gegen Schube, hufseisen und Rägel. Die Städtchen Wellenburg, Altreu, Wattswiter, die Röster Bettingen, Gottstatt, Fontaine, St. Ansbreas, St. Urban, wahrscheinlich auch Bal de Ruz, sogar Rösnigöselben, wo die Leichaume der mütterlichen Uhnen Coucy's lagen, wurden theils geplündert, theils verbrannt; die Burgen Falkenstein, Aswangen, Schauenburg, Fridau, Biberstein, Auenstein gebrochen. Der Zug war vor Basel vorbei gegansgen, über der Frasen von Kiburg und Nidau herrschaften, an die Aar, bis Buchsee. Kein Widerstand sonnte dem großen

a) Reg. Nr. 1238. b) Reg. Nr. 1240. c) Reg. Nr. 1289.

Beere geleiftet, nur vereinzelte Abtheilungen befampft werben; einige murben geschlagen. Go am 8. December bei Buren, mo Graf Rubolf IV. von Nibau, ehrenvoll feinen Ramen befolog; bann bei Ind; endlich am 27. December burd Berner ein größerer Saufen bei Frauenbrunnen. Aber bie frubere planmagige Bermuffung burch Bergog Leupold , fene burch bie Schaaren Coucy's und bann bie Ernabrung eines fo großen Seeres amang biefen Gelbberen bas land ju verlaffen. Bielleicht auch mare burch ben Mangel noch zu machenber Beute ber Golb ber Mannichaft ju ftart auf ibn gefallen. Der Rudaug marb baber beichloffen und gefcab in ftarfen Mariden. Doch erreichte Coucy jum Theil wenigstens feinen 3med. Er ber fich "Erbe bes großen Bergoge Leupold" fdrieb, ichlog am 13. Januar 1376 einen Bergleich mit Bergog Leupold bem III. (ober mit beffen Bevollmächtigten) woburch biefer ibm bie Berrichaften und Schlöffer Buren und Nibau abtrat. Bare es brei Monate fruber gefcheben, fo batte viel Unbeil verbutet werben fonnen. Unbefannt wegbalb, vielleicht wegen Berpfanbungen murben biefe Guter erft 1387, nach einer fdriftli= den Mabnung und Unterhandlung .), und einem Schiedfpruch Bergog Bbilippe von Burgund b), bem Berrn von Coucy eingeräumt, ber fie bas Jahr barauf wieder verlor, indem bie Berner und Golothurner, ohne ihm abzusagen, am 12. April 1388 Buren und am 21. Juni Nibau überfielen und mit Sturm einnahmen 49).

So war eigentlich burch ben Bug Coucy's und feiner Schaaren nichts erreicht, als Befriedigung ber Rache. Schone Landftriche waren verwüstet und noch langere Zeit nachher mußten bie Berzoge Entschädigungen gewähren e). Mit Beobachtung ber schuldigen Rechtlichteit hätte Berzog Leupold vielfältiges Unglud ben bortigen Landen, und sich großen Schaben erspart.

a) Reg. Nr. 1993, b) Reg. Nr. 2081, c) Reg. Nr. 1321, 1409, u. a.

165

Bevor noch bie Rube ber alten Stammlanbe burch biefen Bug geftort wurde, mare bie ber gesammten Fürftenthumer und ganber weit mehr gefährbet worben, batte bie Dagigung und Langmuth Bergog Albrechts nicht vorgebeugt. Ungufrieben mit feinen bisberigen Bezugen ober auch bamals ichon eine wirfliche Theilung beablichtigent, trachtete Bergog Leuvold bas lette Uebereinfommen mit feinem Bruber abzuändern. Mande Berfuche bei Bergog Albrecht beffbalb angeftellt, mogen vergeblich gemefen fenn . und endlich bie Berbaltniffe fo ernft fich gestaltet baben, bag Bergog Leupold fur notbig erachtete, fich auswartige Gulfe ober Rube fur ben Kall gugufichern, bag er gegen feinen Bruber bie Baffen ergreifen muffe. Er fcblog begbalb am 3. Februar 1375, ju Schaffhaufen einen Bertrag mit ben Bergogen Stepban und Friedrich von Baiern a), woburch ibm biefe gufagten, bis St. Georgstag 1376 nicht gegen ibn gu fenn, wenn zwijden ihm und feinem Bruber Rrieg ausbrache; bagegen verfprach er auch bem Grafen Cherbart von Burtem= berg feinen Beiftanb gegen Baiern ju leiften.

Aber biese friegerischen Anstalten waren unnöthig, benn Berzog Albrecht ber Friedliebende und Genügsame gab nach. Auch waren die Herzoge von Baiern wohl nicht so streitlusig gesinnt, diesen Stillstand mit Leupold zu einer wirklichen Hulfe werden zu lassen, benn wenige Wochen barauf schlossen sie werden zu lassen, benn wenige Wochen barauf schlossen sie handels in beiden Gebieten h). In Folge der Nachgiebigseit Albrechts ward am 3. Juni 1375 zu Wien ein neuer Vertrag zwischen den herzoglichen Brüdern verabredet, der bis St. Jacobstag 1376 zu gelten hatte c). Es hieß in demselben, er wäre auf Bermittlung des Burggrasen Friedrich von Nürnberg, der Landherren und der Räthe geschlossen worden, und enthielt folgende Abänderungen des Früheren: Beide herzoge können ihre Residenz in Wien ausschlagen; die Aemter erhal-

a) Reg. Nr. 1205. b) Reg. Nr. 1218. c) Reg. Nr. 1221.

ten biejenigen welche am meisten bavon abliefern; mit Benebig werben Unterhandlungen versucht ober ber Krieg gemeinschaftlich geführt; alle streitigen Punkte in Güte ausgeglischen, wo nicht, bie Länder gleich getheilt, auch Desterreich, bie Stadt Wien, und die Burg; die Urfunde welche herzog Leupold bei seiner Rüdfunst aus Preußen ausgestellt und woburch er sich als Jüngerer in die Vormundschaft des Aelteren gegeben, werde dem Burggrafen eingehändigt; sollte Albrecht die Theilung, in obigem Falle, verzögern, so habe der Burggraf biese Urfunde dem herzoge Leupold zu geben; wenn dieser, dem Albrecht; den Anhängern werde gegenseitig Vergebung.

Es icheint bieraus als ob Bergog Albrecht nicht gu be= wegen gemefen, bie ermabnte Urfunde berauszugeben; ba aber feinem Bruber febr viel baran liegen mußte, fo wollte fie biefer burch eine wirfliche Theilung entfraften. Denn es fant nun in feiner Macht bie noch ftreitigen Bunfte nicht in Bute ausgleichen zu laffen, baburch bie Theilung berbeigufübren und entweder burch bie Bogerung Albrechts in ben Befis fener Urfunde ju gelangen, ober wenn biefer wiber Bermuthen bie Sant bot, fie burch bie ganbertheilung gang aufaubeben; tiefes fcheint fein Sauptabfeben gemefen gu feyn und er fonnte vermutben baf, mare fie einmal vollzogen, eine nochmalige Bergrößerung feines erften Untheils nicht fdwierig ju erreichen fepn murbe. Heberbieg unterftugte ibn bei feinem Bruber ber Umftanb bag biefer noch finberlos mar, er felbft aber bereits mehrere Gobne batte. Mus bem legten Sag ber Urfunde wird erfichtlich, bag bie theil an bicfen Umtrieben gehabt; vielleicht auch bag bie 21= brechts ibn gur Refligfeit ermabnten, und befibalb vor Leupold fid mabren wollten.

Um 5. Januar 1376 wurde in gleicher Gefinnung eine Urfunde ju Walfer erlaffen ") wodurch alles erneut, beftätigt,

a) Reg. Nr. 1255, 1256.

und noch bestimmt murbe, wenn Bergog Leupold eine Theis lung forbere, fie burch brei von bem Rathe eines Jeben ber Bergoge unter Domannicaft bes Burggrafen Friedrich von Rurnberg in ber Urt zu vollziehen fen, bag jebes land ein= geln, auch Defterreich, bie Stadt Wien, und bie Burg bafelbft möglichft gleich getheilt werben folle; bas Loos babe bann gu bestimmen. Burggraf Friedrich war auch biegmal gegenwar= tig. Mus ben Beugen merben bie Freunde und Rathe ber Bergoge erfichtlich. Es maren: Graf Beinrich von Montfort und Graf Friedrich von Ortenburg; Burggraf Burfardt von Magbeburg Graf ju harbeff, Graf hermann von Gilli (beifen Erhebung in ben Grafenftand mit feinem Better Bilbelm burch ben Raifer am 30. September 1372 erneut, und burch bie Bergoge am 7. Rovember besfelben Jahres anerfannt worden a), Bogt Ulrich von Metfc Graf von Rirchberg, Bernhart von Meiffan oberfter Maricall und Landmaricall in Defterreich , Beibenreich von Meiffan oberfter Schant ba= felbft, Peter von Thorberg hofmeifter Bergog Leupolde, 30= bann von Liechtenftein von Rifoleburg Sofmeifter Bergog Albrechts, Beinrich von Balfee Sauptmann bes Landes ob ber Enns, Rubolf von Balfee hauptmann in Stepermarf, welchen beiben Bergog Leupold menig gewogen war b), Dtto von Stubenberg oberfter Schanf in Steyermarf, Beinrich von Rotenburg Sauptmann ber Grafichaft Tirol, Ronrab ber Rreiger Sauptmann in Rrain, Riflas ber Schanfe von Dft= rowig und Bolfo ber Muerfperger.

Eine folche Theilung jebes einzelnen Canbes in gleiche Salften, hatte ju immermahrenden Streitigfeiten Unlag geben muffen, und ware auch gewiß nur ale Rugentheilung nicht als wirfliche ber Lander jur Ausführung gefommen.

Als im August beofelben Jahres Bergog Leupold fich nach tem Feldzug gegen Treviso in Wien befand, ward am 6.

a) Reg. Nr. 1092. b) Reg. Nr. 1182.

von ihm und seinem Bruder wieder eine Urfunde ausgestellt, die alles frühere bestätigte, und neu befräftigte daß feiner ohne den Andern Krieg beginnen aber wohl seine Pflichten als Berbündeter erfüllen durse; eine neue Steuer solle nur in großer Noth ausgeschrieben werden; deren Ertrag fäme gleich zu theisen; seiner habe Beamte und Unterthanen des Andern in Schuß zu nehmen und durse auch kein Bündniß zum Schaden des Andern eingehen; im Übrigen habe sich je-ber an das zu Walsee Berabredete zu halten ").

Much biefe Bertrage bezwedten noch immer nicht bie Theilung ber Lander, fondern nur ber Ginfunfte und bes Regiments. Sie bereiteten fie aber vor.

Um 19. August ertheilte herzog Albrecht feinem Bruber Bollmacht in allen seinen Landen zu ihrer beiden Rothdurft für den Krieg gegen Benedig Geld und Söldlinge aufzutreiben, durch Leben, mit Burgschaft oder auf andere Beise b).

Go blieb bas Berhaltniß ber Bruber burch ungefahr brei Jahre.

Im Mai 1376 waren indessen von Reuem Feinbseligsteiten mit ber Republik Benedig ausgebrochen. Dem Ueberseinsommen ber beiden herzoglichen Brüder vom 3. Juni 1275 gemäß, hatten sie einige ihres Nathes zu Schließung des Friedens, imit, Briesen so) ohne Erfolg dorthin gesendet. Herzog Leupold flagte: der Senat habe das Jugesicherte nicht gehalten; ohne daß bekannt geworden, worin es bestanden. Der Senat hatte aber damals für einige Zeit wenigstens freundschaftlichere Gesinnungen für den Herrn von Padua, Francesco den I. von Carrara, und einen Bertrag mit ihm abgeschlossen, wodurch ein Bündniß zwischen ihnen errichtet werden sollte, sobald die Herzoge nicht mehr im Frieden mit Benedig sich befänden; dieß traf bald darauf ein, und das Bündniß ward

a) Reg. Nr. 1286. b) Reg. Nr. 1287.

beurfundet 11). Die Baffen murben wieber ergriffen; Bergog Leupold rudte mit brei bis vier Taufend Pferben und vielem Rufpolfe pon Trient über Keltre und bie Rlaufe Quero gegen Trevifo. Die gange Gegend warb verwüftet. Um 15. Dai 1376 lagerte er bei Baefi und Billa und ließ burch fieben und amangia Tage bie Bebiete von Trevifo, Ceneba und Meftre ausplunbern, und ben Raub nach Reltre in Giderbeit bringen. Es mar bie gewöhnliche Urt Rrieg ju führen, oft auch ber einzige 3med. 216 aber in Treviso viele venetianifche Golblinge verftarft burd Mannichaft bes Marfarafen von Efte fich fammelten, jog ber Bergog am 11. Juni nach Keltre gurud, worauf am 13. ber trevifaner Pobefta, Deter Emo, ibm 300 Reiter und 600 Mann Jugvolf unter bem Befehl bes Marino Sorango nachfandte. Diefer nabm Quero ein, ichlug bei Corneta einen bergoglichen Saufen und machte viele Gefangene; ale fich aber biefe bes nachts befreiten fund gu ben ihrigen eilten, erichraf Gorango fo febr, bag er feine Mannichaft wieder nach Trevifo gurudführte. Mit Gulfe berer aus Keltre und Belluno befegte nun ber Bergog Quero von Reuem wofelbft er zwei neue Reftungemerte, eines auf Monte Cornello, bas andere auf la Mofdinetta gufführen lief. Um 5. beaab er fich nach Bogena).

Indessen hatte der Senat von Benedig am 118. Juli alle Kausseute und Unterthanen der herzoge die in der Stadt und in ihrem Gebiete sich befanden, einkerkern lassen. Den Oberbefehl über die Landmacht erhielt herr Jacob a Cavallis statt des Soranzo, ein erfahrener und thätiger Kriegsmann, der am 28. Juni, gleich nach dem Abzug des herzogs aus Feltre, von Treviso ausrückte, Quero trop des tapferen Wiederstandes der Besagung mit Sturm eroberte, die Klause St. Bittore und die Feste sa Rocchetta einnahm und die Festre zog, das Land umher verwüstend. Er belagerte diese Stadt.

a) Reg. Nr. 1273.

Als aber in Benedig tie Nachricht eintraf, herzog Leupold goge mit heeresmacht jum Entfag, so ward herr Jacob, gegen seinen Billen im September nach Treviso zurud gerufen; er gehorchte und ließ Besagungen zu Rocchetta und St. Bittore.

Ingwischen batten bie von Garravalle und Balmarano ben Thurm St. Balbo im Thal Totena eingenommen: worauf ber flete gramobnifde Genat bem Relbherrn befahl feinen Gobn mit Befagung in benfelben ju legen. Der Bergog, ber aus Defterreich, wobin er fich auf furge Beit begeben, wieber gurudaefebrt mar, gog entgegen ; in einem Befecht murben bie Benetigner geschlagen und über bunbert Dann mit bem jungen a Cavallis gefangen, unt, jeboch obne Pferte und Baffen. auf ibr Bort in vierzebn Tagen fich nach Trient zu ftellen. entlaffen; bieg vollzogen fie. Somit enbeten bie Rriegethaten biefes Jabres, ale am 7. November ju Belluno a), auf Bermittlung bes aus Reapel nach Sungarn burchreifenben Bergoge Carl von Duraggo Ramens feines Bettere bes Ronige von Sungarn, ein Baffenftillftant auf anterthalb Jahre geichloffen murbe ber alles in bemfelben Buftand lieft. Die Benetianer bebielten ibre Eroberungen und bie Raufleute murben nicht frei gegeben. Es icheint baraus bervorzugeben, bag Die Rricasmacht bes Bergogs fich nicht in einer Berfaffung befunden ben legten Bortbeil ju verfolgen.

Benedig war mittlerweile durch einen hartnäckigen Arieg mit Genua, ber das Dasepn der Republik bedrohte, in eine Lage gesegt, in welcher ein Wiederbeginnen der Feindseligkeiten mit Herzog Leupold durchaus vermieden werden mußte <sup>52</sup>). Bei Aussgang des Wassenfiellskandes zu Pfingsten 1378 ward er bis September verlängert b). Unter dem Borwande diesen wiesder zu verlängern, erschienen vor Ausgang desselben im Ausgust 1378 der Procurator von St. Marcus Peter Cornaro, und der Ritter Leonard Dandulo in Wien C). Es wurden a) Reg Nr. 1298, 1299, 1300. b) Reg. Nr. 1363. c) Reg. Nr. 1369.

Kriebeneunterbanblungen angefnüpft. Um 1. Geptember a) aaben bie Bergoge bem Bifchof Leupold von Freifing, ber Beneral = Abminifrator Bergog Leuvolds genannt wird, bem Sof= meifter Johann von Liedtenftein von Rifoloburg und bem 30bann von Torna, ibre Bollmacht. Am 28. Gevtember b) famen biefe überein bas Berbaltnig megen Trieft bleibe unverandert; St. Bittore mit la Rochetta und allen geftungemerfen werbe Defterreicht; Benedig befreie und entichabige vollfommen alle gefangenen Raufleute binnen brei Mongten : bis Beibnachten werbe biefer Krieben bestätigt, auf beffen Berlegung eine Strafe von 50000 Golbaulben gefent marb. 2m 10. October c) erfolgte bie urfundliche Bestätigung ber Bergoge; am 17. langten bie beiben venetianifden Befanb. ten in Benebig an, und zwei Tage barauf marb bort ber Friede bei großem Jubel tes Bolfes bafelbft, wie zu Trevifo 54) öffentlich verfundet 53).

Es ift verzeichnet bag in biefem Rriege ofterreichifcher und venetianischer Geite guerft Bombarben aus Metall gebraucht wurden um mittelft Schiegpulvers, große abgerundete Steine gegen Mauern ju ichleubern 64). Bergog Leupold batte folde neue Mafdinen in Keltre und Belluno 85); bie Benetianer gebrauchten fie bei ber Belagerung von Duero. Das Schiefpulver mar einige Beit vorber, mabriceinlich gufällig erfunden worben. Die bei jeber Entbedung einer an fich einfachen Sache bie gange Große berfelben Anfange nicht ib= rem Umfang gemäß beurtheilt wirb, fo vergingen auch Jahre bis bas Schiegpulver überhaupt angewendet, Jahre bis es im Großen gegen Mauern und Thurme gebraucht murbe, andere wieder bis in fleinern Robren basfelbe für Rrieger in Reibe und Glieb zwedmäßig befunden warb. Gine Entbedung und bie erfte erfolgreiche Anwendung ift aber bie Sauptfache und ent= fcheibet; bie Bervollfommnung ift bann Sache bes Sandgriffs a) Reg. Nr. 1374. b) Reg. Nr. 1379, 1381. c) Reg. Nr. 1382.

und Bedurfniffes und findet fich von felbft auf zahllofe Beife. Bas bamale vielleicht noch nicht porausgeseben murbe, erfolgte nach und nach unaufhaltbar , nämlich bie Beranberung ber Rriege-Berionlicher Duth und ausbauernbe Tapferfeit mußte von nun an weit mehr mit Scharfblid und Ueberlegung gepaart werben ale fruber. Die Schlachten borten nach und nach auf 3weifampfe Taufenber ju fenn, bie Berechnungen enticieben mehr, und wie bann bas Renern ichneller wieberbolt werben fonnte als ber Anfturm mittlerweile Beit gefoftet, fo war bie neue Art bes Rrieges eingeführt, nämlich bie bes Rampfes in ber Entfernung. Doch biefe brauchte lange Beit um allgemein ju werben und viele Schlachten fclugen bie Selben von Sabsburg bis bie Reiben ibres Rufpolfes burch ein ichnelles moblgenabrtes Reuer ibre Reinbe in Ehrfurcht bielten, ober bis in ber Schlacht bie Reueridlunde aange Maffen berfelben bonnernb nieberftredten. Bis babin blieb perfonliche Rraft und gefchidte Führung mit allem mas ju ei= ber Baffen in bobem Unfeben . nem vollfommenen Ritter geborte. Diefer warb noch immer febr boch geschätt und feber Rurft vermeinte es mangele ibm etwas an feiner Burbe, wenn er fich nicht einen Ritter nennen fonnte.

Obgleich herzog Albrecht zu jeder Zeit als ein edler Kürft sich gezeigt hatte, ber die erste Pflicht eines solchen, seinen Landen die Segnungen des Friedens zu erhalten, gewissenhaft zu erfüllen trachtete, so war sein ritterlicher Sinn deshalb nicht weniger kihn und seine persönliche Tapferkeit auch seines Geschlechtes würdig. Diese Gesinnung und die Ansicht heiden bekämpfen sey Gott gefällig, bestimmte den frommen herzog im Jahre 1377 auch einen Zug gegen die heidnischen Bölfer zu unternehmen, welche der deutsche Orden in Preußen so lange und rastlos bekriegte. Der Dichter sagt: "herzog Albrecht tugentleich, puchtig, warhaft unde still; in

trug fein berg und auch fein wil bag er gu ritter merben molt." Die Grafen Johann von Magbeburg ju Sarbeff , Sugo II. von Montfort, hermann beffen Gobn, hermann und beffen Better Bilbelm von Cilli, funfzig fart befolbete Dienftmannen (worunter Ulrich, Bernhard, Chriftoph und Friedrich von Liechtenftein, und Bulfing von Stubenberg) und 2000 ju Pferbe begleiteten ibn im Sommer 1377 über Laa in großer Bracht nach Bredlau, wo ber Bergog Belage und Tange veranftal= tete ben bortigen Frauen ju Ebren. Dann ging es über Thorn, mo auch Reftlichfeiten fur bie Rrauen Statt fanben. nach Marienburg. Bier ward ber Bergog, ein Boblthater bes Orbens, von bem Meifter Binrich von Kniprobe ausgezeich= 3mei große Prachtgaftmable net und feierlich empfangen. wurden ibm zu Ehren veranstaltet. Dann ging ber Bug nach Ronigsberg, "wo vil gehoft und wol geleht" marb, und Gaftmable ber Reibe nach von jebem gegeben murben "viz bar es an ben gurften com". Auf bem Orbensbaufe gab biefer bas Mabl mit Vofaunen = und Pfeifen = Schall vor ieber Tracht Gerichte, beren vier maren ; vergolbete und gemurzte Speifen fab man ba, und bie erlesenften Beine. Es wurden bie brei porguglidften Ritter gemablt um ihnen bie Ehrengabe zu reichen : Beinrich von Pruchborf aus Solftein, Bertholb von Puchenau aus ber Bueden, und ber Ebelfnecht Geifried Korfter aus Dolen. Um gebnten Tage gab ber Meifter auf ber Burg bas Sochmabl am Chrentifd, eine Bergunftigung ber Papfte und Raifer, mofelbit Ronrad von Chray (Rreig) aus Defterreich, wegen feiner vielen tapferen Thaten in mandem gand, ben Gbrenvlag er-Rach biefen Reftlichkeiten ließ ber Maricall Gottfrieb von Linden auf brei Boden alles verforgen und ber Deifter erbob fich Bergog Albrecht ju Gbren, burch Samland nach Infterburg, auf vier Bruden über bie eine Speerlange tiefe Suppe, bann an bie Demel wo bie auf 30000 Dann angewachfene Dacht ber Streiter auf Schiffen übergefest murbe. Taufend Mann mußten ben Beg burd bie Bilbnig babnen und bod mar ter Bug voll Ungemad. Der Romtbur von Ragnit Runo von Sattenftein mit ber St. George Rabne voraus, bann bie von Stevermart, welcher mit ber Defterreiche bie reichgezierte tes Meiftere folgte; nach biefen viele Panniere ber herren. Go ging es nach Samaiten, Die erften Bobnungen in benen eben eine hochzeit Statt batte, murben überfallen und fechzig Einwohner getobtet. Run ba Beibenblut gefloffen war, ichlug Graf hermann von Gilli, inbem er fein Schmert gog und es in ben Luften fcmang, ben Berjog Albrecht jum Ritter mit bem Chrenfchlag und bem Musruf: "Begger ritter menne dnecht". Giebengig erhielten ben Ritterichlag an bicfem Tage "Bu lob ber ebel driftenbept und Maria ber vil rainen mant gu mirben und Rach einer von bem Beinde vielfach beunrubigten Racht, verfammelten fich alle bei tem Marfchall und es marb in 216theilungen ausgezogen, viele Beiben murben erfchlagen, Beiber und Rinter gefangen, und alles geplundert. Baune murben um bie Nachtlager gemacht und am britten Tag marb nach Roffiena gezogen zur neuen Beibenjagb, mo Ronrab von Sweinwart aus Defterreich ben feindlichen Sauptmann mit einem Greerftof erlegte; es murben wieber viele ju Rittern gefchlagen. Abende lub Graf hermann von Gilli ben Kurften und bie 82 neuen Ritter jum Gaftmabl. Acht Tage lang blieb bas Beer in Reinbes Lant, mobei im Gangen 108 ben Ritterfdlag erhielten. Aber ein , brei Tage und Rachte unaufhorlich tobenber Sturm und Regen grang jur Beimfebr über bie Demel, auf welcher ber Bergog, wie auch brei Bruber von Stubenberg ju Schiffe nach Konigeberg fubren, nicht ohne Befahr auf bem furifden Saff. In Brauten mar es außerft fdmer vor Cumpf und Raffe burchzufommen, bod in Ronigeberg gab es Duge und Gelegenheit jur Rube. Sier vertheilte ber Bergog bie Ehrengeschente, in golbenen Bechern und filbernen Schalen mit Gulben gefüllt , bestebend ; es maren gebn bie fie erhielten: Beichto Schwab von Bedin, ber Sas, (Bavica wohl einer von Safenburg aus Bobmen) ber pon Rolowrat, Beinrich Leift, ber Ebelfnecht Albrecht Deifiner, herr Ruprecht von Choin, Rraft genannt, berr Edbart aus Schottland, Bilbelm, Richard und ein Frangofe Love. Ronrab von Chray warb Sauptmann ber bergoglichen Schaaren für bie Rudfebr. Rach empfangenem Danf bes Meifters und bes Drbens, und nach öffentlichem Aufrufen an bie etwaigen Glanbiger ibre Bablung ju bolen, ging ber Bug in bie Beimath, über Raiffen 36), wo ber Bergog bie frobe Botbicaft erhielt ein Gobn, Albrecht, fen ibm geboren. Bon ba jog er nach Schweidnig von ber Bergogin Ugnes, feines Batere Bruberd Bergogs Leuvolde Tochter, Bitme Bergog Boleslans in Schleffen, freudig empfangen, und burch vier Tage bemirthet. Ueber Polen (Schlefien) und Mabren ging bie Sabrt beim nach Defterreich 57).

hier fand er alles ruhig, und wenn auch Grund zur Unzufriedenheit mit einem der mächtigften Basallen, dem Grafen von Schaumberg vorhanden war, so wollte doch der herzog
zu der Schlichtung dieser Sache eine günstigere Gelegenheit abwarten. Un hungarns Gränzen, in diesem Reiche, wie in
Desterreich sasen die Grasen von Märtensdorf, hungarischen
Geschlechts, für die Sicherheit dieser Gegenden wichtig. Sie
theilten sich, nach ihren Gütern, in die deutschen und hungarischen. Graf Nistas, der Deutsche, ward veranlaßt im Sommer
1377 die Erstärung vom Jahre 1374 a) zu wiederholen, daß er
mit seiner im hungarischen Gebirg gelegenen, fast unersteiglichen Feste Forchtenstein dem Herzoge gewärtigen, im Fall
eines Krieges desselben mit Jungarn, aber still liegen werde b).
Uuch verhieß er alle Flüchtlinge aus Desterreich die sein Gebiet beträten, sest nehmen zu sassen. Die Berhältnisse mit

a) Reg. Nr. 1192. b) Reg. Nr. 1324. c) Reg. Nr. 1325.

bem Könige von hungarn blieben fortwährend freundschaftlich, wovon eine am 27. October besselben Jahres von bemselben ausgestellte Bersicherung einen Beweis liefert. Der Graf Stephan von Beglia und Modrusch (wahrscheinlich aus bem hause Frangispani,) hatte in Krain die Märfte Reumarkt und Tichernembl, das Ufer bei St. Michael und Meichow, und die Festen Seusenstein und Schannberg an sich gebracht. Da er bes Königs Diener und Basall war, so versicherte dieser ben herzogen, ber Graf wurde diese Pläge ihnen stets offen halten a).

Beibe herzoge blieben fast bas gange Jahr 1378 in Bien. Unterhandlungen gu einem heirathebertrag bezeichenen ed.

Bergog Leupold ber fungere, Gobn Bergog Leupolde bes III. follte Margarethen cheligen, bie Tochter Bergog Philippe bes Rubnen von Burgund und Margarethens von Klanbern. Bollmacht Leupolds fur feine Gefanbten Ulman von Pfirt, Gottfried Müller von Burich und heinrich bem Befler von Bien, ben 5. Juni b); bie Bergog Philippe vom Schlog Urgillies, vom 29. Juni auf Johann von Montagu herrn von Combernone, ben Rangler Riflas von Tolons, ben Marichall Guido von Pontaffis, Johann von Ragai, Dlivier von Juffiac Sofmeifter, und ben Meifter Jobann Blanchet c). 7. Juli ward in ber Abtei Remiremont ber Seiratbevertrag gefchloffen d). Aber Unfanas 1386 ftellte Bergog Philipp ftatt Margarethen, feine zweite Tochter Ratharina ale Leupolde fünftige Gemalin mit einer Aussteuer von 100000 Franfen c), und verfprach eiblich biefe Ebe bis auf Gt. Dichaels= tag in Dijon vollziehen zu laffen 1). Um 2. Februar verburgte Ronig Rarl V. von Franfreich biefe Bufage in Da= Aber auf Bergog Philipps Unsuchen megen bringender Befchafte in Bent, und wegen Rrantbeit Bergog

a) Reg. Nr. 1338. b) Reg. Nr. 1361. c) Reg. Nr. 1366. d) Reg. Nr. 1368. e) Reg. Nr. 1898. f) Reg. Nr. 1899. g) Reg. Nr. 1900.

Leupolds ward bie hochzeit auf ben 24. Juni 1386 ver- fcoben ").

Bom Jabre 1378 find noch zwei Urfunden bes Raifers, beibe von Brag; eine vom 31. Mai erläßt bem Bergoge Albrecht jene 10000 Schod großer Prager Pfennige welche auf ber Refte Greitidenftein, ben Stabten Eggenburg und Laa, bem Gericht ju Rrems und ber fleinen Mauth in Stein für feine Tochter Bergogin Ratbaring, Bieme Bergog Rubolfs verfichert worben, und welche nach ihrem Ableben an ben Raifer ale Ronige von Bobmen batten gurudfallen follen b). Die zweite fagt ben Bergog Albrecht von bem Bulbigungeibe an ibn, ben Raifer, los, weil er nunmehr von bem Ronige Bengel bie Leben empfangen werbe c); benn biefer mar Unfange 1376 zu einem romifden Ronige nicht obne Ditbulfe ber Bergoge von Defterreich gemablt worben d). In bie= fem Erlaffe mar ber Bufat, bag bie frubere Gibesverpflich= tung wieder einzutreten babe, wenn Bengel por feinem Ba= ter fterben follte. Aber vier Monate barauf mar ber fluge, milbe, geiftreiche Rarl IV. nicht mehr; er ftarb am 29. Ro= vember 1378 in feiner geliebten Stadt Prag. Drei und breigig Jahre batte er bas romifche Reich beutscher Ration re= giert ale Dberhaupt, ale Bermittler, und wo Rraft notbig war, als Bebieter. Gin Freund ber Runfte und Biffenicaf= ten gierte er fein Bobmen und beffen icone Sauptftabt auf jebe Beife. Stifter ber boben Schule ju Brag, Freund Detrarca's und aller ausgezeichneten Beifter feiner Beit , marb er von ihnen allen betrauert; fur Defterreiche Bergoge mar er ftets ein treuer Freund, guter Nachbar, nachfichtiger Dberberr und liebenber Bermanbter gemefen.

a) Reg. Nr. 1959, 1960. b) Reg. Nr. 1359, 1860. c; Reg. Nr. 1370. d) Reg. Nr. 1250.





## Drittes Duch.

Von dem Code Saifer Sarl des Vierten bis 3n dem Bergog Lenpold des Pritten.

1378 - 1386.

Sm Sabre 1378 waren bie zwei bochfiftebenben Dachthaber ber driftliden Belt geftorben; am 28. Marg Davit Gregor XI., am 29. Rovember Raifer Rarl IV. Un bem legteren verloren bie Bergoge von Defterreich ein nachsichtiges Reichs= Dberbaupt, einen guten Rachbar und Bermanbten, und bei mebreren Belegenbeiten batte er fich als ibr mabrer Freund gezeigt. Alles biefes mar ihnen, tros feiner Rebler und Lafter, und fpater feines Babnfinns, fein Gobn ber romifche Ronig Bengel in nicht geringerem Dage. Er war ein Mann von Berftand und Fähigfeiten, aber migtrauifch und unent= foloffen, fowach, oft graufam, oft wollte er bas Gute und Rechte obne Beidid es burchzusegen. Geine Beftanbigfeit in ber Freundschaft fur Bergog Leupold batte fur Defterreich wohlthätige Folgen; bem Reiche jedoch bat er, und meift ob= ne es zu wollen, ungemein geschabet. Denn obgleich er burch mehrere Jahre fich große Dube gab, gleich feinem Bater, bie einander beftig widerftrebenben Bestandtheile besfelben, berubigend zu vereinen, fo wurden boch unter feiner Regierung bie nur mehr fdwachen Banbe gwifden ben Standen und ihrem Dberhaupte noch mehr gelodert. Un ihre Stelle traten Bereine, Ginzelne zeitweise ftarfend, bas Bange gerruttenb. 216 aus lleberbrug und auch aus angeborner Tragbeit, ber Ronig fich bann immer mehr vom Regimente Deutschlands gurudgog, verschwand bie burch feines Baters und feine eigenen Bemus hungen taum erhaltene Orbnung, und Fürften und Stabte gebahrten mit einer Unabhängigkeit bie auf bas Allgemeine höchft verberblich einwirken mußte.

Bu biesen verschiebenen aber zusammenwirkenden Ursachen tam noch bas entsetliche Umsichgreisen einer nichts scheuenden Sittenlosigseit, die zum Theil von der Geistlichkeit und auch von der Uneinigseit derselben ausging. Ereignisse wurden badurch vorbereitet welche, nachdem bas materielle Interesse eines Jeden zu bessen Bortheil oder Nachtheil von seiner gebührenden Stelle gerüdt war, das Unentbehrlichte im Menschen untergruben, nämlich die Nothwendigseit der Demuth und des Gehorsams der die Bäter beglüdt hatte.

Der Tob Gregor bes XI. gab biegu eine bochft beflagendwerthe Mitveranlaffung. Denn nachbem fechszehn Carbinale in Rom herrn Bartholomaus von Prignano, Erg= biicof von Bari, jum Davfte ermablt, und biefe Babl bes nunmehrigen Urban bes VI. bem Raifer und ben angefebnften geiftlichen und weltlichen Kurften angezeigt batten, ichieben ploglich breigebn berfelben aus, unter bem Bormanbe burch Die emporten Romer in ber Bablfreibeit beschränft worben ju fenn, und ernannten einen unter fich, Berrn Robert Grafen von Benf, ber boch iene Anzeigen mit unterfertigt batte, unter bem Ramen Clemens VII. jum Gegenvapfte. Es mar aber eigentlich geschehen, weil ihnen Urban bes VI. Strenge nicht behagte. Alebalb gerfiel bie gange Chriftenheit in Parteien; ber größte Theil Deutschlands, Bohmen, Sungarn, Polen, England, Portugal erfannte Urban ben VI.; Kranfreich, Spanien, Reavel, ben Begenpapft, Go marb ber Begriff und bie Gewohnheit ber Ginbeit geftort, mit Leibenichaft ber Beborfam gefündet, Partei genommen wo llebereinstimmung Roth that und burch gegenseitige Beschimpfung ber Dberbaupter unter fich, bie erhabenfte Stellung verun= Bergog Albrecht war mit faft gang Deutschland fur Urban ben VI.; Bergog Leupold aber vermeinte anbere ale

fein Bruber und bie übrigen Kurften banbeln ju muffen ! er entidied fich fur ben Gegenpapft. Bon Angesebenern mar in Deutschland außer ibm, nur ber Bijchof von Speier und ber Graf von Raffau berfelben Partei. Daber wenbete er fich um Beiftand fur ben Kall ber Roth, an bie Bleichgefinnten ausmarte, worunter bas fonigliche Saus von Kranfreich guforberft fant. Ludwig von Anjou, Bruber Ronig Rarle bes V. von Kranfreich verbieß ibm zwei bis breitaufent Langen. wenn feine ganbe angegriffen wurben a). 3m folgenben Sabre trat Leuvold in unmittelbare Berbindung mit bem ju Avignon refibirenben Gegenpapit; er hatte Rubolf von Somen, Schanmeifter ber Strasburger Rirde, Ritter Beinrich Geffeler und Beinrich von Ranbed mit Bezengung feines Geborfame und feiner Chrerbietung an ibn gefenbet, mabrichein= lich auch mit ber Bitte um Unterftugung. Diefe marb ibm vom Gegenvapft am 6. Februar 1380 jugefagt mit bem Beriprechen binnen fechezebn Monaten in vier Bablungen 120000 Golbaulben ihm ober feinen Bevollmachtigten auf feinem ei= genen Gebiete entrichten ju laffen, wofür ibm bas gefammte Eigenthum ber Rirche verpfanbet warb. Gollte er wegen feiner Unbanglichfeit an ibn angegriffen werben, fo murben alsbalb taufend Mann Gulfevolfer ju ibm ftoffen b). Ginige Tage barauf ertheilte ber Begenpapft bem Domberrn von Conftang, Beinrich Bayler, Bollmacht mit bem Bergoge ein Bundnig ju ichliegen und ibm jene Belbfumme ju ficherne). Gei= nen guten Billen gu zeigen, erließ er auch Bullen an bie Bifcofe von Straeburg, Bafel, Chur und Conftang d) und wahrscheinlich an bie übrigen in beren Diocesen Leupolbe Lanbe gelegen, mit bem Befehl, bag bie Laien, Unterthanen besfelben, fich beffen weltlichen Berichten nicht entziehen follen unter bem Bormand eines Belübbes nach bem beiligen ganbe;

a) Reg. Nr. 1399. b) Reg. Nr. 1490. c) Reg. Nr. 1491. d) Reg Nr. 1493, 1494, 1495, 1196.

selbst papstliche Privilegien hätten sie nicht mehr zu schügen. Da aber alle diese Bischöfe Urban den VI. anerkannten, so waren jene Bullen kraftlos. Die zwölf Carbinäle, Anhänger des Gegenpapstes schrieben a) dem Herzoge zu gleicher Zeit, in seiner Anhänglichkeit an diesen ihn zu bestärken und zu beweisen der von ihnen gewählte, zu Avignon residirende, sey der ächte Papst, nicht Bartholomäus von Prignano zu Rom. Der Abgeordnete, Domherr Heinrich Bayler vollzog den gegebenen Beschl und schloß mit dem des Herzogs, Konrad von Nischach, einen Bertrag ab, den der Gegenpapst am 14. Juni 1380 zu Avignon bestätigte b); die erwähnte jährliche Geldhülse ward zugesagt, so wie durch eine besondere Urfunde e) der Zuzug der tausend Mann nach Breisach oder Rheinselden, binnen drei Monaten nach gestelltem Ansuchen.

Dieß sind Abkommen und Zugeständnisse wie sie ein rechtmäßiger Papst kaum bewilligt hätte. Ob die Geldhülse bloß ein Versprechen blieb, ist nicht bekannt, die der Mannschaft ward nicht ausgeführt, weil es keine Veranlassung dazu gab. Herzog Leupold blieb sein Anhänger und wollte 1380 den König Wenzel bewegen durch eine allgemeine Kirchenversammlung die zwistige Wahl entscheiden zu lassen, scheizterte aber an dem sesken Glauben des Königs, Urban VI. sey der wahre Papst d. Herzog Leupold hatte auch bessen Gegener versprochen, keinem der Anhänger Urbans den Durchzug durch seine Lande zu gestatten; als er sedoch 1381 ihn bat, diese Zusage in Betress des Königs Wenzel auszuheben, weil er sonst in Unfrieden mit diesem geriethe, ward er davon enthoden 1).

Gine ber trübseligen Folgen ber Spaltung in ber Rirche bestand in ber Gleichgültigkeit darüber die sich einschleichen mußte, weil in den weltlichen Berhältnissen nicht dieselbe Par-

a) Reg. Nr. 1499. b) Reg. Nr. 1522. c) Reg. Nr. 1523. d) Reg. Nr. 1604.

teiung eintreten fonnte; ber gegenseitige Rugen gebot jebem Rurften bei feinen fruberen Berbunbeten gu verbleiben, unbefümmert welches geiftliche Dberbaupt von ihnen anerfannt werbe. Go ichlog Bergog Leupold Bundniffe mit ben Bijcofen von Bamberg a), Strasburg b), Bafel c) und Paffau d), Unbangern Urbans bes VI. : Diefe Bifcofe banbelten ale Reichefürften. Man begann bie Anfichten über bie Rirche und ibre hierardie ale etwas fur fic Beftebenbes gu betrachten und fomit war ber lebergang bereitet ju bem weitern: baf man Die Meinung eines jeben über bie Rirche und ibre Lebren als etwas Beiftiges anseben muffe bas nicht in bas tagliche Leben einzugreifen habe und bag es jebem ju überlaffen fem mit fich felbft baruber fo gut er tonne und wolle, ine Reine ju fommen ober es gang ju befeitigen. Diefe Gleichgultigfeit loderte bas Band welches bas leben eines Jeben bisber mit ber Rirche verbunden batte. Dazu fam bag auf ben boben Schulen Die Lebren ber Rirde, Die Meinungen und Schriften ber Bater, Alles mas bieber als unantaftbar und verehrunge= wurdig angefeben worben, bem zweifelnben Berfegen von lebrern Breis gegeben marb, welche ben Beifall ibrer Schuler und ben Rubm von großen Vbitofopben erlangen wollten. Mit jeber Bergliederung einer Lehre marb ber Glaube ber Buborer und ibre Luft am Geborfam verringert. Es warb angefangen ben verberblichen Brrtbum aufzuftellen: Sanungen bie in ber b. Schrift nicht gelehrt würden, fegen Menfchenwert und bieg muffe abgethan werden. Alfo feine leberlieferung, feine Lebre ber Rirche, feine vorschriftmäßige Ertlarung ber b. Schrift, fein beiliger Beift! Des Menichen Bernunft follte an beffen Stelle treten, in ichnobem Bebanfenfviele! Co warb an bem Bebaube bes Glaubens und ber Liebe fed und ungestraft ju rutteln begonnen, unter bem Beifallraufden einer furgfichtigen Jugend. Die Sittenlofigfeit ber Beiftlichfeit machte

a) Reg. Nr. 1502, 1504, 1529. b) Reg. Nr. 1538. c) Reg. Nr. 1620, 1621. d) Reg. Nr. 1577.

bag nicht allein ihr Unfeben fant, fonbern bag ibre lebren nicht von ihren Sandlungen getrennt, fonbern ale von ibnen ersonnen ober boch ale migbrauchte Sulfemittel gu Erreichung ibrer ftraflichen 3mede, bargeftellt murben. folder Buftanb fonnte nicht besteben. Der gläubige Theil ber Chriften verlangte eine Reformation bebfelben ben beiligen Bater aus achter Gebnfucht, bem Berfall porqu= beugen; bie nicht Glaubigen forberten fie aus Reib und Biberfpruch; aber beibe noch immer nur burch ben beiligen Ba= ter, noch immer nur auf bem Beg ber feit Jahrbunberten porgezeichnet mar. Jeboch bie Christenbeit batte fich getheilt. Bad ber eine Papft befahl, verbammte ber Unbere; Beborfam fehlte, ba fonnte Rirdengucht nicht erlangt werben. 216 bie Einheit von oben aufgebort batte, mar an fein Bufam= menbalten ber Glieber ju benfen; bie Bolfer begannen fic bem papftlichen Stuble zu entfremben, um fo mehr als bie Berbefferung, bie Reformation, auf bem gefeglichen Bege von oben berab, eben wegen ber Spaltung, menig und nicht burchgreifend genug beforbert werben fonnte. Dieg gab bem Beift bes Biberfpruche Belegenheit unter bem Ramen einer Berbefferung, eine Ummalgung aus ber Mitte beraus ju versuchen. Die nachft folgenben Beiten geben Runbe in wie weit es ibm gelungen.

Ungehindert ließ der römische König den herzog Leupold, einen ber ersten Reichsfürsten, ben Gegenpapst anerkennen, ohne zu bedenken, daß die Schwächung bes Unsehens der eisnen Macht auch die der andern nach sich ziehen musse. König Wenzel war, wie erwähnt worden, von einer zerrütteten, sonderbaren Gemuthsart. Bald zeigte er sich gerecht und großmuthig, thätig und klug; bald wieder kam ein böser Geist über ihn der ihn antrieb dem Zorne auf das Entseslichste nachzugeben; er war dann wie in einem Anfalle von Wahnssun. In einem solchen machte er den würdigen Priester

Robann ju einem beiligen Martirer. Umgeben von falichen und bofen Bermanbten, benen er, balb biefem balb jenem, zeitweise zu viel vertraute, und bann ichredliche Erfahrungen machen mußte, mar es naturlich, bag er ben Benigen bie ibn nicht verratben, um fo mehr fich anschloft. Dief mar mit Bergog Leupold ber Fall. Auch mußte bem Ronige an beffen Freundschaft gur Beruhigung bed-Reiches viel gelegen fevn; und in ibm einen fraftigen Ginn erfennenb, ber feine Dacht jur Erhaltung ber foniglichen gebrauchen murbe, vorgualid wenn ibm felbit fein Rachtbeil baburd entftunbe, perpfandete er ibm am 25. Februar 1379 bie beiben großen gand= vogteien in Dber= und Rieber-Schwaben, nebft ber ber Stabte Mugeburg und Giengen fur bie Summe von 40000 Florentis ner Golbgulben a). Es beift es mare ibm noch fein Ba= ter ber Raifer Gelber ichulbig gemefen 2); es ift mabr= icheinlicher bag Bergog Leupold eine gemiffe Summe gablte, biefe bebeutenbe aber fich verschreiben ließ, um bas Pfand befto ficherer ju behalten. Gin lange icon von ihm gebegter Bunich marb baburch erfüllt und ber öfterreichische Ginfluß in Schwaben befestigt und gefeglich gemacht. Un bem= felben Tage murben ben landvogteien fo wie ben beiben Gtab= ten befohlen ibm ale faiferlichen landvogt ju gehorchen b). Much gab ber Ronig bem Bergoge Gewalt alles burch ben Tob Raifer Rarl bes IV. in bortigen ganben Erledigte eingufor= bern c). Die 40000 Florentiner Gulben maren in ber Art verschrieben bag ber Bergog eine jahrliche Rente von 6526 folder Golbaulben zu erhalten batte : movon, ba es bie bamals üblichen Binfen von Bebn vom Sundert überfteigt, ber Debr= betrag entweber als Abzahlung bes Rapitals, ober mahr= fcheinlicher ale Wehalt fur feine Mühwaltung anzuseben ift. Augerbem murbe bem Bergoge bie Balfte ber Jubenabgaben

a) Reg. Nr. 1403, b) Reg. Nr. 1404, 1405, 1406, 1407. c) Reg. Nr. 1408.

baselbst zugewiesen; die Leben in ben Candvogteien hatte er zu vergeben, und bie Festen, Guter oder Gulten die innerhalb derselben von Reichswegen verpfändet worden, durfte er einlössen und selbst in Pfand behalten.

Rachbem ber Ronig ben Bergog Leupold fo freigebig bebacht, und beffen Dacht in biefem wichtigen Theile bes Reichs geftarft batte, erwies er ibm bie Ehre feines Befuche auf beffen Stammberrichaften. Er nabm bort beffen Sulbigung an , mabricheinlich gegen Ertheilung ber Leben 3) bie er ibm noch ju Lebzeiten Raifer Rarls, 1375, jugefagt batte a). Sier warb wohl auch bie nachfte Busammenfunft biefer Fürften verabrebet, welche in ber zweiten Salfte Juni 1379 gu 3naim Statt fant. Der Ronig bestätigte bafelbft bem Bergoge alle ibm und feinen Borfabren von ben romifden Raifern und Ronigen ertheilten Rechte, Leben, Freibeiten, Pfanbicaften und Sandfeften b). Er befahl bem Landvogt im Elfag, Berjog Bengel von Brabant ober beffen Unterlandvogt, besgleiden ben Reichsftabten bafelbft bem Bergoge Leupold beigufteben, follte er angegriffen werben c). Er verfprach biefem, Sorge ju tragen, bag bie verpfanbeten ichmabifden ganbvogteien bis nachften 11. November, ibm eingeantwortet wurden, und ftellte bafur bie Burgen: Ergbifchof Johann von Prag, Martgraf Protop von Mabren, Johann von Rofenberg, Jaroblav von Sternberg, Peter und Marquart von Bartenberg, Anbreas und Beinrich Banto von ber Duben, Benefc von Krumau, Bengel von Straffnig und Bitto von Canbfteind).

Es war höchst nöthig gewesen die Landvogteien in Schwaben an einen treuen, verläßlichen, mächtigen, aber auch thätisgen Fillen zu bringen. Der Zustand bieses Landes erheischte eine durchgreisende Abanderung. Bereits im Jahre 1367 hats a) Reg. Nr. 1250. b) Reg. Nr. 1428. c) Reg. Nr. 1429, 1430.

d) Reg. Nr. 1431.

ten fic bafelbit und ben Rhein binab, Ritterschaftsvereine ober Gefellichaften bes Abels gebilbet, begonnen ju mechfelfeitigem Schupe, alle fur einen, jeber ben antern vertbeibigenb. Der erfte biefer Bereine bieg ber ber Schlagler, weil ein Schlägel ober eine Reule ihr Beichen mar; fie murben auch Martinevogel genannt, ba ihr Bund am St. Martinetage geftiftet worben. Fruber noch foll eine jum b. Georg beftanben baben, bie, wie auch jene, Anfange nur eine Turnierge= fellichaft gemefen; aber balb murben bobere 3mede bamit verbunden, und bie Schlägler einigten fich unter einem felbftge= wählten Saurtmann mit ben Statten ober mit einem Dachtigern , einem großen Grafen ober Fürften , wie es vortbeil= bafter ichien. Der fleinere Abel batte nämlich eingefeben, bag obne eine enge Berbindung unter fich , jeder Gingelne fcmach fev, und frub ober fvat einer Stadt ober einem Berrn fich ergeben muffe. Die Bewahrung ber Reicheunmittelbarfeit mar bas Sauptabfeben eines folden Bunbes. Daber maren auch bie erften Unftrengungen ber Golagler gegen Burtemberg ge= richtet, weil bie Grafen biefes Saufes mehr ale andere trachteten, Reichofreie jum Berfauf ju zwingen ober burch Lebenaufgabe ber Guter, ibre Bafallen gu werben.

In Ober-Schwaben hatten sich zwei andere Gefellschaften begründet, zum Schwert und zu ber Krone; sie waren aber, ba sie von Desterreich weniger als jene von Bürtemberg zu besorgen hatten, bloß gegen bie llebermacht ber Städte gerichtet. Denn biese hatten große Bundnisse unter sich gemacht, die sie durch häufige Bothschaften nährten und fest behaupteten. Geschützt und mit vielen Gnaden von Karl dem IV. bedacht, flotz auf ihr Geld und ihre streitbare Mannschaft, nun um so viel mehr als burch Ersindung bes Pulvers und ber großen Büchsen, der Bortheil bei Kriegführung öfter auf ihrer Seite zu seyn schien, schägten sie ben Abel gering, bessen eiserne Manner nicht mehr schredten, ber größtentheils bei ih-

nen verschulbet mar und felten in Ginigfeit gegen fie ftanb. Rriege murben geführt, bier amifden ben Befellicaften und ben Stäbten, bort amifden biefen und ben Grafen von Burtemberg, ftete wieder burch ben flugen Raifer Rarl ben IV. vermittelt, bis beffen Gobn Bengel um einem folden Buftanbe ein Ende ju machen, bem Bergoge Leupolb, ber fich in biefen Birren ftete mit vieler Dagigung und Gelbitbeberrichung benommen batte, bie Landvogteien wie erwähnt worben, verpfanbete. Der Bergog batte nämlich Unfange biefer Bemegung fich theilnahmlos gehalten, und erft im letten Sabre Raifer Rarle mit ben Stabten fich vereinigt. Er batte eingefeben, von ihnen fey Sulfe jeber Art ju gewinnen und feine bortigen Sauptfeinbe, bie Schweiger-Gibgenoffen, murben auf biefe Beife vereinzelt. Denn ba von einer Berbinbung berfelben mit ben Gefellichaften bes Abels eben megen bes Bemeagrundes ihrer Emporung und ihrer entgegengefesten Pringivien nie bie Rebe feyn fonnte, waren ibm bie Stabte michtiger. Defibalb ichlog er am 13. Februar 1378 ein Bundnif mit 28 berfelben in Schwaben, auf vier Jahre gegen Bebermanna). Gines mußte ibm aber im Bege fteben; benn als Bengel romifder Ronig geworben, batte er mit feinem Bater, 1377, ben Stäbten verheißen fie nicht ju verpfanden, ge= icabe es, fo folle es ohne Rraft, und ihnen vergonnt fenn einander beigufteben 4). Run batte er fein Bort gebrochen und baber auch fein Berfahren nicht ben Erfolg ben er fich bavon verfprocen.

Nachdem ber König von Inaim nach hungarn abgereift war, begab sich herzog Leupold nach Wien. Seine Anfunft baselbst war fast jedesmal bie Losung zu einem neuen Absommen mit seinem Bruder oder doch zu einer Abanderung des zulest Gesichtossener; so auch diesesmal. Es scheint beinahe als habe er sich des Wohlwollens des römischen Königs vorher versis

a) Reg. Nr. 1346, 1347.

dern wollen. Benige Tage nachbem er biefen verlaffen, beurfundeten beibe Bruber, am 7. Juli 1379, einen neuen Bertrag ber bis 10. Februar 1385 gultig fenn follte a). Durch benfelben marb feftgefest: bag Defterreich und bas land ob ber Enne ben einen Theil, alle übrigen Canbe ben andern gu bilben batten; bas Lood bestimme wem jeber gugufallen babe ber ben Geinen bis 24. April 1382 regieren und bann mit bem Bruber taufden folle; jeboch babe Leupold ben ameiten Un= theil jebenfalls burch bie erfte Salfte ber angesetten Beit gu vermalten, bann aber ben burch bas loos bestimmten; neue Steuern fonnten nur mit Ginwilligung beiber Bergoge quegefdrieben werben; für bie foffpieligen Landvogteien in ben vorbern ganben babe ber Bergog bem fie gufallen, von bem Undern einen Bufdug von 2000 Bulben ju erhalten; jebem fen gestattet bas Beirathegut eines Rinbes pfandweise zu verfichern; nach Enbe bee Termine biefes Abfommene folle eine ganglide Theilung Statt finben, wenn einer ber Bergoge es verlange; in allem lebrigen babe ber Bertrag vom 5. Januar 1376 ju Balfee ju gelten.

Auch biefes ift keine Theilung ber Länber, sondern ber Einkunfte und wesentlich nur durch ben Juschus ber 2000 Gulben von ber letten verschieden. Aber bei diesem Absommen verblieb es nur zwei Monate; benn am 25. September kamen beide Brüder zu Klofter-Reuberg in Stepermark überein b): Berzog Albrecht habe Desterreich mit bem Lande ob ber Enns zu regieren, wozu die herrschaft Steper, hallstatt und bas Ischelland gehöre, mit Ausnahme der Stadt Reustadt (Wiesnerssch), von Reunfirchen, Klamm, Schottwien, Burg und Markt Aspang; die Festen Starhemberg (Rieder-Destr.), Pützten, Ternberg und Schwarzenbach seven des herzogs Albrecht; Schiedsmänner sollen entscheiden wem das Landgericht Pütten zu gehören habe; das Landgericht Reustadt bleibe dem herzal Reg. Nr. 1435. b) Reg. Nr. 1446.

zoge Albrecht; die Geiftlichkeit baselbst stehe unter Leupold; bieser regiere alle übrigen herzogthumer und herrschaften; die Nachfolge ber einen Linie werde der andern zugesichert; beide herzoge hätten Titel und Bappen von allen Landen zu führen.

Tage barauf a) einigten fich bie Bruber, bag nach Theis lung ihrer Lande ber Ueberlebenbe bie Rinder bes Berftorbes nen erziehen und ihre Besigungen verwalten solle, bis ein Sohn bas gesesliche Alter (vierzehn Jahre) erreicht habe; bei Beräußerungen batten bie Herzoge bas Borkauferecht.

Dann erklärte herzog Leupold b) daß die in dem Theis lungvertrage nicht genannten Festen Neuburg am Inn, Wernstein und Neufels unter seinem Bruder zu stehen hätten. Es ward auch bestimmt e), daß Leupold das Ungelt zu Neustadt, Schottwien, Uspang und Neunstirchen einzunehmen habe, Alsbrecht das auf dem flachen Lande welches nicht zu den Festen Riamm und Aspang gehöre. Endlich schossen die Berzoge diese Verhandlungen zu Kloster-Neuberg mit einer Versiches rung d), daß so wie sie gegen seden Angreisenden verbunden und eins wären, auch keiner in ein Bündniß treten solle, welsches gegen den andern gerichtet würde.

Dieses ist nun zwar feine Tobtheilung weil bie Nachsfolge im hause gesichert ware), aber boch eine wirkliche Landstheilung, und von diesem Tag des 25. Septembers 1379 ist alles Unheil berzuschreiben welches die österreichischen Lande, ungerechnet einen furzen Zeitraum neuer Einigung nach Leupolds Tode, fast durch ein volles Jahrhundert betroffen. Das Betragen Leupolds liegt am Tage; aber die Langmuth und Nachgiebigkeit Albrechts kann nicht als Schwäche bezichnet werben, denn er mußte vor Gott und der Welt und für seienen einzigen Sohn alles thun, um nicht die Wassen entscheis

a) Reg. Nr. 1447, b) Reg. Nr. 1448. c) Reg. Nr. 1449. d) Reg. Nr. 1450. e) Auch bewiesen durch Reg. Nr. 1912.

ben au laffen. Und noch mar nicht genug augeftanten morben, noch mehr forberte Bergog Leupolb; benn am 29. Geptember ftellte Albrecht ju Bien a), mobin er mabriceinlich Bebufe ber Rudiprade mit ben Burgen fich verfügte, eine Erffarung aus megen ber ganbertheilung feinem Bruber bunberttaufend Golbaulben idulbig ju fenn und verfprach, bei Ginlagerung ju Reuftabt, biefen Betrag binnen einem Sabre ju entrichten. Er ftellte bie Burgen: bie Burggrafen Burfbart und Johann von Magteburg Grafen von Sarbeff, Bernbarb. Beibenreich und Illrich von Meiffau, Sand von Liechtenftein. Rabolt benälteren und ben jungeren von Edartsau, Ronrad von Potenborf, Beinrich von Balliee, Rubolf biefes Saufes von Enne, und Bolfgang bedfelben von Drofenborf, Cherbard pon Ravellen, Stevban und Beinrich bie Belfinger, Graf Ulrich von Bernftein, Bernbard ben Trudfeg, Burfard von Binben, Sans von Tierna und Riflas ben Steiner. Bergog Leupold entblobete nicht, bes auten Beidaftes fich ju rubmen b). Kruber muß bie Rebe gemefen fenn, bem Bergog Albrecht famen bie fubliden Canbe ju Theil, weil er ben Sauptmann an ber Gtiche) und bie Stabt Belluno d) bavon benachrichtete.

Ilm allen Zwiespalt wegen ber Granzen ber bem herzoge Alsbrecht verbleibenden herrschaft Steper zu vermeiben, ward verabstedet eine besondere Untersuchung deshalb zu veranlaffen e), burch welche bis nächften 11. November zu erforschen sey, ob die in der Theilung-Urfunde bemerften die richtigen wären; im entsgegengesesten Falle würden die herzoge neue handseften deßshalb ausstellen.

Run mangelte nur noch bie Bestätigung bes Reichsobers hauptes um bas Werk ber Unklugheit und Unbilligkeit zu krösnen. Es heißt herzog Leupold sep beshalb in Prag gewesen 6);

a) Reg, Nr. 1451. b) Reg, Nr. 1452. c) Reg, Nr. 1543. d) Reg. Nr. 1437. e) Reg, Nr. 1453.

sicher ist daß er am 31. December 1379 aus Grag a) und Berzog Albrecht aus Wien am 3. Januar 1380 b) ben römisschen König Wenzel barum schriftlich bat, welcher am 17. Januar zu Prag willfahrte c). Un bemselben Tage bestätigte bieser auch wieder das zwischen Böhmen und Desterreich von seinem Bater am 16. October 1373 zu Prag abgeschlossene Bündniß d). Deshalb wiederholte er auch am 19. Februar die Bestätigung ber Theilung mit dem Jusage, daß sie biesem Erbfolge-Bertrag unschädlich seyn solle e).

Früher hatte berfelbe, aber nur zu Gunfien Berzog Leupolds, brei Gnabenbezeugungen ertheilt. Die erfte bestand
in ber so oft bewilligten Befreiung von fremden Gerichten ?);
burch bie andere ward ihm gestattet bie verpfändeten Reichsgüter in Churwalchen, im Thurgau und Rheinthal, vorzüglich Ryned und Altstetten einzulösen und als Reichspfänder
zu behalten s); die dritte gab die Besugnis die Landgerichte
ber Landvogteien mit Richtern besesen zu dürsen die nicht
die Ritterwürde hätten h).

Die Bewilligung wegen ber einzulösenden Reichsgüter war bem herzoge Leupold wichtig, weil er fiets trachtete so- wohl die schwäbischen herrschaften durch Erwerbungen abzurun- ben und zu fräftigen als auch den Zusammenhang berselben mit Tirol zu bewirfen. Die großen Anfäuse welche er in diesen Jahren zu machen wußte, bezeugen beide Absichten. Es waren hohenberg, Feldfirch, flein Basel, bann Lauffenberg.

Graf Rubolf von Sohenberg hatte ihm bereits 1375 Sais gerloch nebst Gebiet verpfändet i) und verfaufte ihm bann am 26. October 1381 Feste und Städtden Sohenberg mit Schonberg, Rusplingen, Freidingen, Rallemberg, Barenwag, Babingen, Rederburg, Baspened, Obernborf, Barftein, Jiemburg,

a) Reg. Nr. 1474. b) Reg. Nr. 1481. c) Reg. Nr. 1483, 1484. d) Reg. Nr. 1485. e) Reg Nr. 1498. f) Reg Nr. 1456. g) Reg. Nr. 1459. h) Reg. Nr. 1460. i) Reg. Nr. 1227.

borme, Uremburg, Dm, Rotemburg, Baigerloch, Binfiborf. Erinaen, Dornftetten, Altenfteig und Baltenbuch, nämlich alle feine Befinungen, mit einziger Ausnahme ber Fefte Reubaus. für 66000 Goldgulben .). Die Bablung flog langfam, murbe oft geftundet b) und es mußten von gefährlichen Rachbarn Gelber bagu entlieben werben. Die Grafen Eberharb unb Ulrich von Burtemberg ftredten bie Salfte ber Rauffumme vor, gegen Unfall ber halben Berrichaft, wurden fie nicht befriedigte); mo fie bann auch bie Balfte ber Schulben, ausgenommen ber 28000 Gulben bie ber Bergog begablt, ju ubernehmen hatten; biefer folle bann nur 7000 Gulben von ibnen erhalten d). Da fie, um fich bad Gelb ju verichaffen , Guter in Pfant gegeben, fo murbe auch begbalb Borforge getroffen c). 1384 marb ein neues Abfommen mit ben Grafen gemacht ). beg Inhalts: bag nachbem ber Bergog von ben ausgeliebenen 19413 Bulben 17180 bezahlt batte, bis 11. November 1385 ber Reft von 2233 Gulben, Die 8670 Pfund Beller mofur fie eigened But verfest batten, und bie 2800 Bulben und 6670 Pfund Beller wofur fie feine Burgen maren, ju entrichten maren, bei Strafe bes Anfalls ber Berrichaft an Burtemberg. Bergog Leupold einigte fich auch fur ben größten Theil ber Rauffumme mit ber Tochter bes Grafen Rubolf von Sobenberg, Margaretha, Bemalin bes Marfgrafen Bernbard von Babrideinlich fur ben Reft überließ er Grafen Rubolf bie lebendlangliche Rugniegung ber gangen Berrichaft h), worauf bie Sulbigungen erfolgten i). Burtemberg marb bezahlt b), wozu Beifteuern von Stiftern auf ben Stammberrichaften begehrt murben 1).

Diese Erwerbung verband die vielen einzelnen Bessungen

a) Reg. Nr. 1622, 1623. b) Reg. Nr. 1659, 1681, 1819, 1820, 1826, 1827. c) Reg. Nr. 1823. d) Reg. Nr. 1824. c) Reg. Nr. 1825. f) Reg. Nr. 1868. g) Reg. Nr. 1857, 1871, 1872, 1873, 1876, 1877. h) Reg. Nr. 1875. j) Reg. Nr. 1879, 1880, 1983. k) Reg. Nr. 1889, 1890. l) Reg. Nr. 1671.

bes Saufes in Mittel = Schwaben und ba bie Grafichaft Sobenberg einen beträchtlichen Theil bes Schwarzwalbes einnabm. ward eine naturliche Befestigung mitten im Canbe erlangt. Die Urfache bes Berfaufe mar Berichulbung, wie bei ben Meiften. Die Mächtigern an Land und Leuten fonnten fic erbalten; bie Rleinern, Die megen Chenburt ober alten Stamm nicht nachfteben wollten, mußten ju Grunde geben ober jenen Lebenpflichtig werben. Die vielen Varteiungen erforberten Ruftungen und mit bem besten Willen fonnten biefe Berren nicht fparfam Saus balten. Gaben fie fich in Gold bei ben großen Kurften, fo batten fie bie Aufftellung ibrer Mannichaft aus Gigenem baar vorzuschießen und erhielten ben fleinften Theil bes Bebungenen in Gelbe, bas Deifte in Pfanbicaften bie langfam fich abbezahlten und mit benen fie oft neue Dienfte leiften ober boch fie webrhaft ichunen mußten. Graf Rubolf von Sobenberg war von feiner Gemalin Dechtilb Cober 3ba) von Toggenburg obne Rachfommen. Er batte auf Dbernborf und Schonberg 1378, Die Summe von 12000 Gulben von ben ichwäbischen Stabten geborgt 6), welche, als ber Bertauf an Bergog Leupold befannt warb, bie Pfanbicaft befenen wollten, obgleich biefer bie gange Berrichaft ausbrudlich in bas Bundnig mit ihnen batte aufnehmen laffen ?). Der Streit bierüber marb erft 1384 baburd geschlichtet, baf er bie Bablung von 3400 Gulten an fie übernahm, wodurch bie Pfandfcaft abgetban murbe 8).

Des Grafen Aubolf von Montforts herrschaft Felblirch und eine ihm gehörende beträchtliche Strede des Bregenzer Baldes, lag zwischen Tirol und den Besigungen des herzogslichen hauses in Schwaben. Durch die Berleihungen König Benzels wurde dann beides auch mit denen im Rheinthal verbunden. Es gelang dem herzoge Leupold den Grafen zu bewegen für 30000 Goldgulden ihm am 22. Mai 1375 jene herrschaft zu verfaufen, wobei Lepterem die lebenstängliche

Rugniegung blieb a). Um 19. November 1377 machte fich biefer verbindlich, fie von feinen Bettern einzulofen und ale Leibgebing von bem Bergoge inne ju baben b). Bablung murbe nicht ichnell geleiftet, baber Berlangerungen ber Rriften fur biefe bamals bebeutenbe Gumme eintraten c). Um 28. Dc= tober 1378 gab ber Graf auch jene Guter im Bregenger Balbe, bie Fefte Staufen, Langenegg, Torrenburen, Raumen und Stiglingen, alles fein Eigen, bem Bergoge Leupold gu Leben auf d). Balb barauf muß er ganglich befriebigt morben fenn, benn am 30. April 1379 verzichtete er zu beffen Gunften' auf alle Unfprude an Die Berrichaft Relbfirch und übergab fie bem bergoglichen Rammermeifter Beinrich bem Gefler, jur Bermaltung e'). Bu Beibnachten besfelben Jabred bulbigte bie Stadt Relbfird bem Bergog fur ben Rallibes Ablebend bes Grafen f), wefibalb biefer bie Rugnieffung fortgenoffen haben muß; und am 9. Januar 1380 gefcab ein Gleiches ju Torrenburen von ben Ammannern und Lundleuten bes vorbern und bintern Bregenger Balbes und alles Eigens bas ber Graf aufgegeben batte g). 2m 1. April 1385 bulbigte bie Stadt nochmals fur ben Tobesfall bes Brafen, in Beifenn bes Bergogeh), und zwei Tage barauf befahl jener feinen Burgherren ein Gleiches ju 'thun i). Gpater, nach bem Tobe Graf Rudolfe, gefchab auch eine gutliche Ginigung megen bes Bregenger Balbes mit ben Grafen Bilbelm und Sugo von Montfort k), die verhießen mit ihren Burgen und mit Bregeng burd brei Sabre ibm gewärtig gu fent).

Hierburch war benn wieder ein nicht unbeträchtlicher und wichtig gelegener Besit bem Sause zugebracht ber, mit furster Unterbrechung zur Zeit best legten vorsübergehenden Sturmes, bis sest, also über fünsthalb Jahrhunderte, bei demsels a) Reg. Nr. 1219. b) Reg. Nr. 1339. c) Reg. Nr. 1383, 1416. d) Reg. Nr. 1385. e) Reg. Nr. 1421. f) Reg. Nr. 1472. g) Reg. Nr. 1482. h) Reg. Nr. 1920. i) Reg. Nr. 1921. k) Reg. Nr. 2381. l) Reg. Nr. 2380.

ben verblieben ift, in Treue gleich Tirol, in fühner Gelbftvertheidigung eben so tapfer und geschickt, obwohl burch natürliche Gränzen weniger geschügt.

Auf biesem Artberg war es baß ein armer Findling, Beinrich aus Rempten, ein Rnecht, zuruckgezogen lebte in Beschauung sich zu versenken, und verirrten Banderern behülflich zu seyn. Berzog Leupold erfuhr von diesem wohlthätigen Unsternehmen und gestattete ihm ein Haus bort zu bauen, bamit die so vom Unwetter überfallen nicht mehr weiter könnten, ein Obdach fänden und nicht zu Grunde gingen, wie bieber so oft geschehen a). Es sammelten sich einige Gehülfen um ihn; man nannte sie die Bruderschaft zum h. Ehristoph benn auf ihren Rücken trugen sie bie Notbleidenden in Sicherbeit.

Klein= ober Minder-Basel, der großen freien Stadt gesenüber, an dem rechten Rheinuser, nahm der Herzog am 18. Juni 1375 vom Bischof von Basel, Johann von Bienne, für 30000 Goldgulden in Pfand b.), mit llebernahme von 8000 Gulsden, welche Groß Basel darauf hatte. Aber diese Summe ward nicht iganz bezahlt, sondern bestand wahrscheinlich in Abrechnungen. Es erklärte der Herzog an demselben Tage daß sobald ein Bischof der größeren Stadt Basel die Bewillis gung ertheile Riein-Basel an sich zu lösen, er dies um 22000 Gulden geben wolle und soll Groß-Basel es ferner um 30000 Gulden besigen. Aber schon mit dem ersten Rachfolger im Bisthum, herrn Werner Schaler, gab es Zwist wegen dieses Pfandes d), welcher erst nach dem Tode herzog Leupolds mittelst einer Berpfändung des Ortes an die Stadt Basel, aber nur um 7000 Gulden ausgeglichen wurde e).

Der herzog hielt fich gern hier und überhaupt in Dbers Schwaben auf. Die Reize einer ausgezeichneten Frau follen

a) Reg. Nr. 1956. b) Reg. Nr. 1222, 1223. c) Reg. Nr. 1224. d) Reg. Nr. 1897. e) Reg. Nr. 2177.

ibn bafelbit burd Sabre gefeffelt baben. Bei Belegenheit eines Turniers bas er in bem neuerworbenen Minber-Bafel 1376 gur Saftnachtzeit gab, entftand jenfeite in Groß Bafel mabrent er bort mar, ein Tumult. Er mußte berüber flüchten; mehrere vom Abel wurden erschlagen, einige vertrieben, andere, aber nur auf furge Beit, gefangen gefest. Das Unrecht icheint auf Seiten einiger Burger gemefen gu fepn, benn ber Rath ließ breigebn berfelben am leben ftrafen. Da aber tron bem ber Bergog bie Sade por ben Raifer gebracht und über Bafel bie Reichsacht ermirft batte, fo fandte ber Rath bie Burger Burfart Mund, Balter von ber Did unb Umann von Bart an ben Bergog nach Sall in Tirol, ibn gu befanftigen. Diefe foloffen mit ibm am 13. Juli 1376 a) ben Bertrag : baf Bafel fich mit ben beleibigten Berren in Gelb abfinden, bem Bergog gebntaufend Golbgulben gablen und in beffen porbern ganben gegen Rebermann, guffer bem Bapft, bem Raifer, ibrem Bifchof und ben Stradburgern, ibren Eibgenoffen, gleich bergoglichen Stabten ibm bienen folle : mogegen er wegen Aufbebung ber Acht bei bem Raifer fich gu verwenden babe"). Schon fruber maren wieder freunbichaftliche Berhaltniffe eingetreten, weil in einem Zwiespalt bes Bifcofe mit ber Stadt megen bem Ungelt, ber Burgermeifteremabl und bem Schultbeigenrecht, ber Bergog am 16 April 1376 als Schieberichter, beibe Theile in Gute vereinigt hatte b). Einige Beit barauf wirb er verbanbet mit ber Stadt gegen ben Bifchof Johann von Bienne getroffen. Der Grund feines Streites mit biefem ift nicht befannt. Es marb 1379 ein neuer Bund gwifden bem Bergoge und ber Stadt gefchloffen c), und balb barauf eine Ginigung , gemäß welcher ber Bifchof und feine Selfer, bie Grafen von Tierftein, Sanmann von Bechburg u. a. bem Bergoge gelobten obne beffen Einwilligung feinen Frieden einzugehen und ibm mit ihren Feften und auch a) Reg. Nr. 1274. b) Reg. Nr. 1262. c) Reg. Nr. 1479.

mit der Stadt Basel, von Seiten bes Bischofs, gewärtig zu seyn a). 1383 ward dann die Stadt vom Herzog in den Landfrieden mit Borbehalt ihrer Freiheiten und gegen dem aufgenommen, daß sie ihm mit mindestens sechs, höchstens zwanzig Spießen in Schwaben und im Elsaß gleich seinen Städten diene h). Später schloß die Stadt mit Herzog Leupold dem Sohne, ein Bündniß auf zehn Jahre c), und verglich sich mit ihm über allem wegen der "bösen Fastnacht 1376" und in Bestress Minder-Basels noch Mückftändigen d).

Als ob bie bortigen Gegenden nie ohne Fehden hatten fepn können, so gab ein zu Kolmar mahrscheinlich an einem Manne bes Herzogs begangener Tobschlag, und eine Berlesung bes herzoglichen Geleits, bald barauf zu einem Streite Anlag ber sehr ernft zu werden brohte. Schon hatte Herzog Leuspold feine benachkarten Treuen aufgerufen e) und ber ihm sonst so wohlwollende römische König, Reichsstädte, wie Strasburg, gegen ihn zum Schus Kolmars zu ziehen ermahnt i), als es bessen Gesandten dem Bischof Peter-von Olmung gelang am 9. Detober 1381 burch einen Schiedspruch die Sache beizulegen s).

Ein fernerer Anfauf bes Herzogs bestand in Lauffenberg, ben beiben Städten und ber Herrschaft, nebst ben Bogteien Mettau und Keisten, 1386, von bem Grafen Johann von Habsburg, bem biese Güter als Mannleben wieder ertheilt wurden; ber Kausschilling war 12000 Gulden h) und ber Herzog erklärte die Bürger ber Städte bei allen ihren Pfandsschaften und Rechten zu schüten i). Nach und nach erfolgte die Zahlung k).

Auch bem herzoge Albrecht maren Ankaufe und Bauten möglich gewesen, trop ber Schulden bie ihn brudten und ben beschränften Einkunften welche burch bie wiederholten Anma-

a) Reg. Nr. 1402. b) Reg. Nr. 1775. c) Reg. Nr. 2378. d) Reg. Nr. 2374. e) Reg. Nr. 1612. f) Reg. Nr. 1617. g) Reg. Nr. 1619. h) Reg. Nr. 1987, 1988. i) Reg. Nr. 1996. k) Reg. Nr. 1997, 2047, 2121, 2153.

gungen feines Brubers ihm verblieben waren. Lachsendorf, unfern Bien, hatte er an sich gebracht, burch ben Rauf benachbarter Wiesen und Garten vergrößert a) und ein Luftschloß mit
Garten baraus gebildet. Teiche und Thierzwinger burften nach
bamaligem Geschmack, bei Gartenanlagen, bas Angenehme
ftets mit bem Rüglichen verbindend, nicht fehlen. Die alte
herzogliche Burg auf bem Rahlenberge war sehr baufällig, baher ließ er von dort bie Marmor-Statuen nach seinem neuen
Luftschloß abführen 10).

Eine wichtige Erwerbung Albrechts war Schloß Starchemberg, welches ein gemischtes Leben ber Stifte Passau und Lambach und ber Herren von Schaumberg und Lamberg, er im Sommer 1379 von Rübiger von Starchemberg bem jüngeren um 3000 Pfund Wiener Pfennige fauste b), worüber aber später ein Schiedspruch nothwendig wurde c). Im Frühjahre 1380 kaufte er um 3121 Pfunde die Feste Herrantstein von Konrad von Potendorf d); und 1382 Wartenstein um 5000 Pfund vom Grafen Iban von Pernstein e).

Serzog Albrecht waltete väterlich in seinem Lande. Reine Kriege ftörten seine Bemühungen burch Segnungen bes Friebens es stets mehr aufblühen zu machen und in wohlthätiger Ruhe zu erhalten. Aber bald ware biese Sorgfalt burch einen ernstlichen Streit vereitelt worben, ber sich im Lande ob der Enns erhob und zu einem allgemeinen mit den Nachbarn hätte führen können. Es war die langwierige Mishelligkeit mit den Grafen von Schaumberg.

Des Berhältniffes biefer Grafen zu bem herzoglichen Sause ward bei Gelegenheit eines Abkommens berselben mit Bergod Rubolf dem IV. im Jahre 1361 Erwähnung gemacht 1).

a) Reg. Nr. 1851, 1892, 2238, 2357, 2399, 2466, 2467, 2477. b) Reg. Nr. 1442. c) Reg. Nr. 1468. d) Reg. Nr. 1509. e) Reg. Nr. 1690. f) Reg. Nr. 262.

Graf Ulrich begab fich bamale unter bie Lanbesbobeit ber Bergoge, indem er ihnen ben Blutbann abtrat ober querfannte, fic bem Ungelt unterwarf, und ale ibr Lebenmann fich erffarte. Sierburch trat er in bie Reibe ber Canbberren berfelben . Da er fruber unzweifelbaft Reichefrei gemefen. Es ift möglich und wohl angunehmen, bag Graf Ulrich fein Recht befeffen, für feine Erben bie Reichsfreiheit ju vergeben und bann mar feine Unterwerfung nur fur feine Lebensbauer gultig. Bielleicht aus biefer Urfache jog er zuerft, bann beffen Bruber und Erbe Graf Beinrich, fo febr bie Ungnade Bergog Albrechts auf fich , bag biefer es fur geratben bielt, einen Ber= trag mit bem Markgrafen Dito von Brandenburg und ben Bergogen Stevban, Friedrich und Dito von Baiern am 27. August 1376 ju Paffau gegen Letteren abzuschließen a). Mebrere Kalle von Raubereien und Begelagerungen, beren fich Graf Beinrich ichulbig gemacht, baben beigetragen ben Bergog gegen ibn aufguregen 11); aber viele Ungeichen finben fich bei biefer Sache, fo wie in bem Benehmen ber Berjoge gegen anbere reich beguterte Eble, bag fein Mittel unverfucht blieb, ibr Anseben, ibre Dacht und ibren Grundbefig gu fomalern. Das Bunbnig bes Bergoge mit Baiern warb meniger in ber Abficht veranlagt, fich bes Beiftanbes biefer Rurften ju fichern, ba ber Bergog von Defterreich biefem Grafen bod machtig genug feyn mußte, ale fie von einer Bereinigung mit bemfelben ober Einmischung in bas Borgunehmenbe abguhalten. Dieg beweift bie Berpflichtung welche bie baierifden Kurften übernahmen, ibren Unterthanen alle Sulfe fur ben Grafen gegen ben Bergog bei Strafe gu verbicten; und vorgualid weil Bergog Albrecht ibnen blog bafur bag fie felbft fich nicht bes Grafen annehmen follten, 8000 Golbgulben bis St. Georgetag 1377 gablbar, juficherte b). Er fiellte begbalb bie Burgen : feinen Comager Burgaraf Friedrich von Nurna) Reg. Nr. 1288. b) Reg. Nr. 1289.

berg, Ulrich von Liechtenstein, ben hauptmann bes Landes ob ber Enns heinrich von Ballfee, ben hofmeister hans von Liechtenstein, Berner ben Truchfeß und hand ben Mewrlein, bei Einlagerung zu Passau. Diese Einigung mag um so nösthiger gewesen seyn, als die herzoge Stephan und bessen Schsne Stephan und Friedrich 1370 mit bem Grasen Ulrich von Schaumberg ein Schuß- und Trußbundniß gegen Zebermann abgeschlossen hatten 12) und baher eine Einmischung berselben in diese Angelegenheit mit Recht zu besorgen gewesen.

Ein foldes, vielleicht bem Grafen gang unerwartetes 21b= fommen Bergog Albrechts mit Baiern, mag ibn bewogen bafich rubig zu verbalten. Es ift auch nicht mabriceinlich bag er ber angreifende Theil geworben, weil ohnebieß Bergog Albrecht zu Aufrechtbaltung feiner Landesbobeit fich erboben. Babrend biefer in Preugen mar, batte Bergog Leupold bie Berrichaft Drt an ber Donau von bem Grafen um 12000 Bfund Biener Pfennige gefauft a) und ibn auch ju feinem Diener angenommen b). Diefes icheint aber blog Form gemes fen ju fepn, benn bas folgenbe Betragen Leupolds beweift burdaus nicht bag er ben Grafen, jum Rachtheile Albrechts, batte an fich gieben wollen. Die Berrichaft Drt mar ein Regensburger Leben, von bem Grafen Ulrich von Schaumberg 1361 Diefem Sochftifte aufgegeben, und von bem Bifchof ben Bergogen verlieben, bamit biefe wieder bie Schaumberg bamit belehnen möchten c). Der Raufschilling warb auf bie Linger Mauth angewiesen; ba aber biefe ju Bergog Albrechts Antheil geborte, fo muß ber Rauf mit Ginwilligung besfelben ober vielleicht gegen Berechnung gemacht worben feyn. der Zeit erließ Bergog Leupold einen Befehl an bie Linger Burger fic nad Beifung Beinrichs von Ballfee jum Rriege gu ruften d). Diefer mar aber Sauptmann bed Canbed ob ber Enns a) Reg. Nr. 1831. b) Reg. Nr. 1830. c) Reg. Nr. 465. d) Reg. Nr. 1832.

Marked to Google

Namens herzog Albrechts und nur im Einverftandniffe mit Legterem fonnte Leupold einen folden Befehl erlaffen oder Gehorfam erwarten. Es hat daher Einigkeit zu diefer Zeit unter den herzoglichen Brüdern geherricht und nichts beweift, daß Leupold feinbfelige Schritte gegen Albrecht damals im Sinne gehabt batte.

Bahrscheinlich ebenfalls burch die Unmaßungen ber Lanbeshoheit von Seite bes herzogs ober eines Wiberstandes burch ben Grafen von Schaumberg, waren zwischen biesem und bem erwähnten heinrich von Wallsee Streitigkeiten ausgebrochen. Sie gedieben 1379 so weit, daß es nothwendig ward burch Schiebsrichter eine Ausgleichung zu versuchen. Beibe wandten sich am 16. October 1379 an ben herzog Leupold a), bessen Entscheidung nicht befannt geworden ift.

Co wie im August 1376 bei ber Bufammentunft zu Paffau b), Unterhandlungen zwifden ben benachbarten Bergogen megen ber Unfprüche Statt gefunden, Die Bergog Johann von Baiern burch feine Gemalin Ratharina von Gorg an Die Befigungen biefes Saufes ftellte , fo gefcab auch 1379 eine Ginigung Berjog Albrechts ju Starchemberg mit biefen Bergogen, Stephan, Friedrich und Johann von Baiern, Die Rube und Sicherheit ber Grangen fraftig aufrecht zu balten e), mit Bezugnahme auf bie Borger Berrichaften, welche biefem Bergog Johann bei Belegenheit feiner bereits ermabnten Bermablung vermacht worben maren. Gines Rrieges wird in ber Urfunde Ermannung gemacht, eines möglichen zwischen ben baierifden Bergogen und bem romifden Ronig, bei welchem Albrecht Diefem gwar Sulfe gu fenben, aber Defterreich felbft theilnahmlos gu verbleiben hatte. Gin folder Buffant, ber fpater Reutralität eines Canbes genannt murbe, war bei allen Streitigfeiten ber Rachbarn, Sauptabsehen Bergog Albrechts und er bemahrte baburch fein icones land vor allen lebeln, welche bie Bulfemannichaft ber

a) Reg Nr. 1454, 1455. b) Reg. Nr. 1290. c) Reg. Nr. 1466, 1467.

eigenen und feindlichen heere bemfelben zugefügt hatten. Mas aber wahrscheinlich macht, bag bieses Absommen auch auf Schaumsberg Bezug hatte, ober boch geschlossen ward um Baiern gar teinen Anlaß zum Streit zu geben, ift der Krieg der wenige Monate darauf gegen Ende des Winters mit dem Grafen ausbrach. Die Beweggrunde dazu fönnen nur die bereits bei Erwähnung des Anfanges seines gespannten Berhältnisses mit herzog Albrecht angeführten, gewesen seyn.

Reinvrecht von Ballfee, ber an Beinriche von Ballfee Stelle , Sauptmann bee Lanbes ob ter Enne geworben , führte ben Befehl ber bergoglichen Dannichaft. Es ward ibm und feinen Untergebenen vom Bergoge Albrecht Erfan aller Roften und alles Schabens jugefichert, nach bem Musipruch tes ofterreicifden Landmaricalle Beibenreich von Meiffau, bes Sofmeiftere Sans von Liechtenftein und Beinrichs von Maubenfiein "). Um bei bem Rrieg jeben Unlag ju einem Streit mit feinen baierifden Berbundeten noch mebr zu verbinbern, lieft fich Albrecht am 11. Dai 1380 vom Bergoge Friedrich von Baiern urfundlich bestätigen , bag alle Eroberungen bei Defterreich zu verbleiben batten b), und verfprach feiner Geits mit bem ju erobernben Canbe im Bunbnig mit ibm und feinen Brubern gu bleiben c). Benige Bochen barauf erhielt Bergog Friedrich 12000 Gulben vom Bergoge Albrecht d); wenn fie nicht eine Bablung für Tirol betrafen, fo mogen fie auch für fein Stillfigen mabrent ber Schaumberger Sache gemefen fenn.

Graf heinrich trachtete burch eine Berbindung mit ben benachbarten, mächtigen, böhmischen herren von Rosenberg, seinen Berwandten und beren Seitenlinie zu Neuhaus, sich zu
ftarfen. Die ganze Spipe Böhmens, die tief sublich zwischen
bem paffauer Lande und Mähren nach Desterreich bis an ben
Ursprung aller nörblich fließenden Gemässer Löhmens eindringt,

a) Reg. Nr. 1510, 1511. b) Reg. Nr. 1519. c) Reg. Nr. 1518. d) Reg. Nr. 1527.

mar ibr Gigen, und ibre Mannicaft fo gablreid, ibr Duth fo ungebeugt, baf fie wie Ronige ibr weites Gebiet beberrichten. Diefen gab ber Graf Efferbing in Pfant, fep es um feine Dacht mehr gusammen gu balten, ober meil es um bie paffquer Leben, worunter Efferbing mar, am meiften fich banbelte. 3m Mai 1380 brach ber Rrieg aus und murbe auf bem Ratbbaufe au Dien befannt gemacht 13). 216 Efferbing über bie Rofenberg erobert und bas fur unüberwindlich gebaltene Schlof Schaumberg belagert marb, verliegen biefe ibre bieberigen Bunbedge-Ulrich, Johann und Beinrich von Rofenberg ichloffen am 25. October 1380 nebft Beinrich bem alteren von Reubaus einen Baffenftillftand mit tem Bergoge, gultig bis jum neuen Sabre 1381 "), beffen Berlangerung bis St. Georgstag besfelben Sabred fie ju Rrumau am 30. December 1380 beurfunbeten b). 2m 2. Januar barauf murben gur Errichtung eines mirflichen Friedeneichluffes mit biefen bobmifden Berren. Buragraf Friedrich von Murnberg und Landgraf Johann von Leuchtenberg Graf gu Sale ale Schieberichter gnerkannt, und bie Befangenen auf Bieberftellung , fame er nicht zu Staube, entlaffen .). Um 28. Mary verlangerten bie Rofenberg ju Ling neuerbings ben Baffenftillftant bis 30. Juni 4), und Bergog Albrecht , ber mit ihnen bafelbit verfonlich gufammengefommen, verfprach im Boraus bem Musfpruch ber Schieberichter Folge gu leiften e). Es muß aber bie Dbmannichaft barauf bem Roni= ge Bengel übertragen worben fenn, benn am 23. Auguft verbieft tiefer bie St. Beorgstag 1382 einen Schiedipruch gu fällen 1). Much mit ihren öfterreichifden Rachbarn, ben Buchbaim , ben Liechtenftein und ben Strewn ichloffen bie Rofenberg ju gleicher Beit Febbeftillftanbe ab 14). Db biefe Febben in Beaug mit ber Schaumberger maren, ift nicht zu ermitteln. Bielleicht auch nicht; benn bamale befriegten fich ungehindert und

a) Reg. Nr. 1534. b) Reg. Nr. 1540. c) Reg. Nr. 1544. d) Reg. Nr. 1570. e) Reg. Nr. 1569. f) Reg. Nr. 1613.

ohne Biffen und Billen ihrer Canbesfürften bie Grangnachbaren und schlichteten schnell mit ben Baffen Streitsachen, beren Ausgleichung burch ihre Fürsten ihnen mehr Zeit, Mühe und Geld gefostet haben wurde.

Am 29. Januar 1382 erließ König Wengel ben Spruch, bag ber herzog ben Rosenberg Efferbing binnen vierzehn Tasgen nebft allen Einkunften zurudzuftellen habe, in welchem Falle Gefangenen frei seyen; wenn nicht, so mußten sie in ihre haft zurud; bie Rosenberg hätten ben Schaumberg von Efferbing aus teinen Beistand zu leiften (welches sie auch am 5. Kebruar zu Rrumau beurkundeten a); ber herzog hingegen habe sie baselbst ruhig hausen zu laffen b).

Die Belagerung bes Schloffes Schaumberg war inbeffen burd ben verfonlich fie leitenben Bergog Albrecht mit Bans von Traun e), eifrig betrieben worben; brei Bafteien batte er errichten laffen. Die Bertbeibigung mar bartnadig, und vielleicht bamale Rriegegebrauch, Kaffer mit Menfchentoth gefüllt, murben beraus und bineingeschleubert; bobnent, foggr gegen bas Belt bes Kurften. Als aber bie Belagerung lange bauerte und Die Radricht bes Abfalls ber Rofenberg bem Grafen gufam, murbe ein Baffenftillftanb geschloffen. 2m 12. Januar 1381 erflarte Graf Beinrich auf feinem Schloffe Reubaus an ber Donau einen folden mit bem Bergoge eingegangen ju fepn, ber bis nachfte Bfingften ju mabren, und ieber Theil brei Rathe ober Freunde Mittefaften nach Ling ober Beld zu fenden babe, ben Frieden zu verabreben; Bergog Leupold fen Domann; er, Graf Beinrich, gebe ale Pfant feines Bortes ftatt 12000 Pfund Biener Pfennigen bie Beften Fiechtenftein, Saichenbach und beibe Befen, alle vier vom Sochftift Paffau ibm verfest; bielt er nicht ju, fo feven bie paffauer Berfag-Urfunden über biefelben bem Bergoge gu überliefern '). Die graflichen Pfleger ber vier genannten Fe-

a) Reg. Nr. 1647. b) Reg. Nr. 1643. c) Reg. Nr. 2229. d) Reg. Nr. 1549.

ften ftellten an bemfelben Tage Erflarungen aus, bag ibr berr ibnen geboten fie bem Bergoge ju öffnen, brache er feine Bufage a). Bergog Albrecht gab, mabriceinlich ju gleicher Beit, eine abnliche Urfunde mit ber Bestimmung, bag im Falle er nicht jubalte . Dito von Belfing bem Grafen, Reuburg am Inn mit allem ibm, Dito, verpfandeten übergeben, und ben Bergog als Schuldner für 12000 Pfund annehmen folle. Dafür baf Belfing bis nachfte Kaftnacht urfundlich biefes jujage, verburgte fich ber Bergog felbft mit Beibenreich von Meiffau oberften Schanf und Landmaricall, Sans von Liechtenftein Sofmeifter, Stepban von Belfing Sofmeifter ber Bergogin Beatrir und Sans von Eprna b). Um 26. Januar bezeugte Graf Beinrich, baf Dtto von Belling bas Berlangte erfüllt babe c). Die Berpflichtungen welche ben Schieberichtern Burggrafen Kriebrich von Rurnberg und ganbgrafen Johann jum Leuchtenberg Grafen pon Sale, binfictlich ber vaffauer an Schaumberg verpfante= ten Reften oblagen, erflärten fie, am 21. Januar erfüllen gu wollen d). Diefelbe Erflärung gaben fie auch am 24. Mary gu Ling e) ale ber Baffenftillftant bie 23. Juni verlangert warb f), weil eine Einigung nicht möglich mar. Huch biefe Bufammentunft muß vergeblich gewesen fenn, weil wegen bes Grafen bie Frift wieber bis Beibnachten mit bem Tag jum Spruch am 11. November in Ling g); und bann neuerbings bis 24. April 1382 mit bem ber Entscheibung am 23. Darg bafelbft angefest marb b). Lenteres bezeugen wieber bie graflichen Pfleger burd Geborfamebriefe i). Diefem Bergieben ber Cache mag es vielleicht gegolten baben, bag ber Bergog am 16. und 17. April ein Bunbnig mit bem paffauer Bifchof und Rapitel folog, gegenseitig fich mit ganger Dacht beigufteben und alle Keften ju öffnen k).

a) Reg. Nr. 1550, 1551, 1552, 1553. b) Reg. Nr. 1556, c) Reg. Nr. 1557, d) Reg. Nr. 1555. c) Reg. Nr. 1566, 1567. f) Reg. Nr. 1568. g) Reg. Nr. 1598. h) Reg. Nr. 1626. i) Reg. Nr. 1628, 1629, 1630. k) Reg. Nr. 1575, 1577.

2m 23. Marg 1382 gu Bing marb enblich ein Schiebfpruch gefällt, aber nicht von ben fruberen Richtern, fonbern pon Geite bed Bergogs: vom Burggrafen Burfart von Daabeburg, Grafen von Sarbed, Ronrad von Potenborf und bem hofmeifter band von Liechtenftein , von ber bes Grafen : von Sand Maigog, Erasmus Michperger und Rublin Tobler. Berpoa Albrecht ericien felbft, ber Graf nicht. Der Bergog flagte ibn an, fowere Berbrechen mabrent bes Baffenftillftanbes begangen ju haben. Er fagte: ber Graf babe bie brei Belagerungbafteyen vor Schaumberg unter eigener Anführuna abbrennen, Die Graben gumerfen und bie Bachter bei Rachte geit nieberfteden laffen. Weil berfelbe bei ber Tagfagung nicht ericien obgleich er, wie befannt, in Boblfeyn au Schaumberg fich befunden, und weil er biefen Friedensbund mit gemaffneter Sant gebrochen und noch andere miderrechtliche Sanblungen begangen, jogar Raub auf öfterreichifdem Boben , erflarten ibn bie Gdieberichter in bie Strafe verfallen a); baber maren Die paffauer Pfandbriefe auszuliefern. Der Dbmann, Bergog Leupold, batte fich noch über biefen Spruch ju aufern. Dief gefcab von bemfelben am 9. April 1382 ju Chingen, gang übereinftimment, mit ber Bemerfung, bag foldes auch bie Meinung feiner Freunde und Rathe gewefen, bes Bifchofe von Mugeburg und ber Grafen Gberhard von Burtemberg, Sugo von Berbenberg, Bolf von Rellenburg und Rubolf von Gula b).

Run war aber noch ber eigentliche Streit zu enden, und zu hoffen, daß Graf heinrich burch ben Berluft von vier ftarsten Festen gewißigt, nunmehr als Unterthan bes herzogs sich schleunig in die Schlichtung bieser Angelegenheit sinden wurde. Aber es verzog sich noch länger bis wieder ein Termin zu einer schiedrichterlichen Entscheidung angesetzt wurde. Es war indessen eine Fehde zwischen bem herzog Friedrich von Baiern und bem Erzbischof Pilgrim von Salzburg ausgebrochen,

a) Reg. Nr. 1657. b) Reg. Nr. 1666.

bie auch bierin Ginflug hatte, und fpater qualeich mit ber Schaumberger abgemacht werben follte. Propft Ulrich von Berchtolbegaben verwaltete biefes Stift ju ber größten Ungufriebenbeit feines Ravitels. Rach Ginigen veraugerte er vieles, felbft unbewegliches Rirchengut, nach Unbern mar er ftreng gegen bie Domberrn . - am 8. September 1379 gingen bie Bergoge von Defterreich ale Bogte bes Stifte ben Ergbischof Dilarim ale Metropolitan besfelben an, Die Gade unterfuden zu laffen, und barin zu erfennen a). Gie enbete mit Gin= ferferung bes Propfts, beffen Stelle befegt marb. Freigelaffen, flagte er bei ben baierifden Bergogen bie ibn beidunten. fic für ibn aber vergeblich verwendeten, und endlich im Frubjabre 1382 mit Rriegeichaaren bas Galaburgifde überfielen. Muf bem Boben biefes Ergftiftes murben von ibnen zwei Reften erbaut, Sagenfeld und Dornberg. Der Ergbifchof rief , ben Bertragen gemäß, bie Bergoge von Defterreich ju Bulfe 15). In wiefern biefe Folge leifteten ift nicht befannt, aber Beibe erflarten obne Einwilligung bes Ergbifchofe mit Baiern feinen Frieden eingugeben b). Doch icon am 27. August einigten fich alle Strei= tenben ju Burgbaufen, bag Ronig Lubmig von Sungarn bis ju rechtlicher Entscheidung Sagenfele, bie Rlaufe bei Reichen= ball, ben Thurm bei Schellenberg fammt bem Doruberg bei Dublborf, burd Graf Thomas von St. Georgen einft. weilen einnehmen laffe. Beiberfeits ju mablente Schiederichter follen ben Streit bieruber und ben Baierns mit bem Salgburger und ben öfterreichischen Bergogen wegen Berdtolbegaben und benen von Schaumberg vierzehn Tage nach Dichaelis beigulegen versuchen. Ronnten biefe nicht übereinkommen, foll Ronig Ludwig und ber Burggraf Friedrich von Murnberg entscheiben, boch noch vor bem 13. Decem= ber c). Darauf mart am 27. November eine Busammentunft au Reichenhall gehalten, um biefe Cache jugleich mit ber a) Reg. Nr. 1443. b) Reg. Nr. 1685, 1688, c) Reg. Nr. 1703.

Schaumberger ju orbnen. Dafelbft marb feftgefest bag megen ere fterer, in Betreff ber neuen Bauten bes Dornbergs, ber Bura Meter und bes Branbes ju Rraiburg im Rlinger Bericht, bie Berroge Leuvold von Defterreich und Stephan von Baiern feber mit einem ibres Rathe ju folichten batten; vereinigten fie fic nicht, fo moge Burgaraf Friedrich von Rurnberg und Lanbaraf Johann ju Leuchtenberg bis 12. Januar 1383 alles beenben : Berchtolbegaben, bie neuen Bauten und ber Dorne berg , bieber vom Grafen Thomas von St. Georgen befest. fepen bem Canbeebauptmann und Maricall von Rarntben IIIrich von Liechtenftein und bem Bicebom in Dberbaiern Dito bem Pienzenauer ju übergeben a). Die Bergoge von Baiern nahmen ibren Better Bergog Stephan und ben Bergog Leupold gu Dbmannern nebft ben fruberen beiben b). Bergog Leupold mablte feinen Bruber c). Daburd marb ber Friebe wieber bergefiellt, auch am 5. December ein Bunbnig gefchloffen von ben brei baierifden Bergogen und bem Bifchof Dietrich von Regensburg einer, und ben beiben Bergogen von Defterreid, bem Ergbifchof Pilgrim und bem Bifchofe Johann von Baffau, anberer Geits. Es lautete auf gebn Jahre und gab bem Sanbel innerhalb ber ganbe biefer Berbundeten bie großte Freiheit 4). Durch Abfegung beiber Bropfte von Berchtolbegaben und Ermablung eines britten murben beibe Theile beschwichtigt. Spater erfannte ber neue Propft bie Bergoge von Defterreich ale Bogte feines Stiftes e). Da aber noch einige Streitpuncte mit Baiern blieben, fo murben 1384 auch biefe burch einen Schiebfpruch ber ermabnten Burggrafen und Landgrafen gefdlichtet f), und fomit bie gange Sache beenbet.

In ber Shaumberger Angelegenheit erklarte an biefem 27. November Bergog Albrecht, bag in feiner Streitsache mit Bergog Friedrich von Baiern, wegen Graf heinrich

a) Reg. Nr. 1739. b) Reg. Nr. 1740. c) Reg. Nr. 1754. d) Reg. Nr. 1745, 1746. e) Reg. Nr. 1901. f) Reg. Nr. 1854.

ein neuer Spruch zu fällen sep, mit Zuziehung ber herzoge Leupold von Desterreich und Stephan von Baiern; einige man sich nicht, so wurde bie Sache vor ben König Benzel und ben Burggrafen Friedrich gebracht a). Am 3. December beurfunteten die Herzoge von Baiern und Herzog Albrecht, diesen Burggrafen als Obmann mit sechs Schiedsmännern für den am 12. Januar in Passau zu fällenden Spruch anzunehmen b). herzog Albrecht nannte den König Benzel als Obmann im Todesfalle des Burggrafen. Die Herzoge von Baiern versprachen dem Herzog Albrecht, daß Graf heinrich sich ebenfalls fügen werde c).

Diefer Schiedfpruch ber brei Fürften batte aber boch nicht an bem ermabnten Tage Ctatt, benn am 18. Januar 1383 ju Vaffau unterwarfen fich wieber bie Bergoge Friedrich . Sterban und Johann von Baiern d), fo mie auch Graf Beinrich e), bem von Bergog Leupold, Bergog Stephan von Baiern und bem Burggrafen von Nurnberg ju fällenden Spruch; und alle Theile murben vor letteren beidieben f). Sand von Abenfperg und Sabmar von ber Laber lebigten ju gleicher Beit ben Bergog Albrecht von feiner Bulage, fich nicht eber mit bem Grafen zu einigen bis fie nicht flaglos gestellt worben g). Diefe Cache ift nicht ju ermitteln, und es ift nur befannt, baf letterer brei Jabre fruber am 20. Juli 1380, fur Bergog Friedrich vom Bergog Albrecht von Defterreich 12000 Gulben empfing h), unbefannt wofur. Die ermabnte losfprechung mag auf Ersuchen Bergog Albrechts gescheben fenn, um bie Schaum= berger Angelegenbeit zu beschleunigen.

Am 28. Februar ju Nurnberg ward endlich von ben brei erwähnten Furften ber Schiedspruch gefällt und festgeset i): ber Bergog habe bem Grafen, Peuerbach, Alchach und Rammer jurudjugeben, Frankenburg und Atterfee aber zu behalten;

a) Reg. Nr. 1788. b) Reg. Nr. 1742, 1743, 1744. c) Reg. Nr. 1747. d) Reg. Nr. 1757. e) Reg. Nr. 1758. f) Reg. Nr. 1759. g) Reg. Nr. 1760. h) Reg. Nr. 1527. i) Reg. Nr. 1769.

ber Graf habe bie Bertrage bie er und feine Borfahren mit ben Bergogen eingegangen ju beobachten und biefes ju beurfunden; fur Starchemberg und Beibenbolg merbe ibm Enticabigung vom Bergoge, wenn er beweifen fann imirtlicher Lebensberr ju fenn; bieruber babe Bergog Friedrich von Baiern zu bestimmen; ber Graf folle fein gefammtes Gigen vom Bergoge und von bem Kurftentbum Defterreich ju leben nehmen, fo wie alle feine leben, wenn ber Bergog Die Gin= willigung ber Lebensberrn bagu erbalt; bem Grafen verbleibe bie Berichtsbarfeit wie bisber, nebft ben Mauthen; fonne er bie 12000 Pfund nicht entrichten, fo feven bie Paffauer Pfandfolöffer verfallen; bezahle er, fo habe ber Bergog ben Sager ledig ju laffen und ibm ju befehlen, bem Grafen Richtenftein wieber einzuräumen; bieg alles muffe bis 24. April 1383 ge= orbnet fevn.

Dieser Spruch zeigt baß ber hauptgrund bes Streits in bem Wiberwillen bes Grafen bestand Basall bes herzogs zu seyn, und baß bie Gründe, durch welche die Schiederichter bewogen wurden ihn zu ber Unterthänigseit zu verurtheisen, in einer stillschweigend von ihnen als geseplich angenommenen Oberherrlichseit des herzogs bestanden, die nur entweder in dem Absommen von 1361 allein, oder in demselben und dem Gnadenbrief Kaiser Friedrich des I. von 1156 ihren Grund geshabt haben kann.

Am 13. October 1383 bezeugte ber Graf urfundlich ju Ling, bag er alle seine Guter in Desterreich vom Berzoge Alsbrecht zu Leben genommen habe; er gab alle Passauer Leben zu Gunften beefelben auf, und bestätigte alle Urfunden bie feisne Borfahren ben Berzogen gegeben a).

Bu Schiedemannern, mahrscheinlich bamit alles obige geborig vollzogen werbe, waren hans von Abeneberg und herzog Albrechts hofmeister hans von Liechtenstein von Rifolda) Reg. Nr. 1804.

burg gemablt worben. Durch eine Erflarung von bemfelben Tage erfannte ber Graf fie an, fur ben Kall bag neuerbings Streitigfeiten entfteben murben a). Gleich biefes benugenb und um bem Bergog Albrecht ju beweisen wie febr er beffen Berechtigfeiteliebe anerfenne, berief er fich auf fie, mit bem Bergoge felbft ale Domann, in einer Uneinigfeit mit bem Bifcof von Paffau wegen feines Sages auf ben Feften an ber Donau b). Er verfprach an bemfelben Tage bie Sagbriefe auf bie bischöflichen Schlöffer an ber Donau, auf Belben und Riebed bem Bergoge berauszugeben. fobalb fie ber ganbgraf bon Leuchtenberg in beffen Bemabriam fie feven, ausliefern wurde c). Auch verzichtete er auf alle Unfpruche an bie Feften und Berricaften Starchemberg und Beibenholg d) und vertaufte bem Bergog feine frepeigene Fefte und Berrichaft Rams mer im Attergau fur eine bereits erhaltene Gumme e). Bas für ein Bewandtnig es mit biefem Gelbbetrag batte , ift nicht au erflaren, um fo meniger als Bergog Albrecht brei Jahre fruber, 1379, bem Beinrich von Balfee, ber biefe Berrichaft und Frankenburg vom Grafen von Cilli ju übernehmen hatte, verheißen, alle fruber bort erhobenen Giebigfeiten gu erftatten ). Am 16. October endlich tauschte Graf Beinrich bas Rirdleben ju Puchenau bad er wieber ju Leben nabm, gegen bas gu Schirflingen g).

An bemfelben Tag wurden die Berhaltniffe mit Paffau gesordnet. Der Bischof und bas Rapitel belehnten den herzog für sich, seine Erben und seinen Bruder, mit den Festen und herrsichaften Schaumberg, Staufen und Neuhaus, nebst der Stadt Efferding, die Graf heinrich zu deren Gunsten aufgesendet h). Diese wurden gleich wieder dem Grafen vom herzoge verliehen, worüber beide am 17. October Gegenscheine für Bischof und Ras

a) Reg. Nr. 1805. b) Reg. Nr. 1806. c) Reg. Nr. 1807. d) Reg. Nr. 1808. e) Reg. Nr. 1809. f) Reg. Nr. 1423. g) Reg. Nr. 1811. h) Reg. Nr. 1812.

pitel ausstellten a). Legtere versicherten bann bem herzog bie burch beffen hülfe wieber gelöften Festen an ber Donau, Kichtenstein, Obers und Rieber-Besen, Rannarigl, haichenpach, Belben und Riebed nicht mehr verpfänden zu wollen, ober wenn ja, nur ihm ober mit bessen Billen b). Der herzog erklärte bem Bischof, bei Erlegung von 8000 Pfund Pfennigen, bie von diesem bem Grafen von Schaumberg und mehreren von Atel ausgestellten Sathriese zu überantworten c). Auch hierüber sind die näheren Berhältnisse unbefannt.

Auf biese Weise enbete eine Angelegenheit, welche ben Berzog Albrecht burch mehrere Jahre ernst beschäftigte, und viele Mühe und große Summen gesostet hatte d). Sein Berzlangen war erfüllt worden. Obgleich nicht zu erwarten stand, daß ein so friegsluftiger und bisher unabhängiger Reichsgraf auf einmal ein gehorsamer Basall werden würde, so blieb doch die Anerkennung ber Unterthänigkeit desselben für den Berzog als Erweiterung und Besestigung seiner Landeshoheit höchst wichtig. Nun ward jede Unruhe, die ein Graf von Schaumberg erregen würde, Empörung, und konnte als solche behandelt und bestraft werden. Der Graf hatte der Gewalt weischen müssen.

Aber nicht allein trachtete Bergog Albrecht mit ben Baffen Gerechtsame zu begründen ober zu befestigen, auch mit
bem Ebelften beschäftigte er sich, bas nur durch Frieden gebeiben kann. Selbst in manchen Bissenschaften gelehrt, pflegte
er die hohe Schule Wiens, die Stiftung seines altesten Brubers. Er berief die berühmten Lehrer für Mathematik, heinrich
von Langenstein aus hessen, von Paris wegen bes Gegenpapstes
fliebend, und heinrich von Byla; und wenn er auch, der Richtung seiner Zeit folgend, die Zukunft in den Sternen zu lesen vermeinte, so hielt ihn boch wirkliche Frömmigkeit ab,

a) Reg. Nr. 1815, 1816. b) Heg. Nr. 1813. c) Reg. Nr. 1817. d) Reg Nr. 1535.

biefer Reigung auf ftraffice Beife ju frobnen 16). Daber tractete er and bie Bobltbat bem Canbe und ber boben Goule autommen au laffen, baf Theologie an berfelben gelebrt werben burfe. Er erreichte feinen 3med, inbem Dapft Urban VI. am 20. Februar 1384 geftattete, bafelbft bie theologifchen Biffenicaften gleich ben übrigen ju lebren und bie Dagifterund Doctormurben ber Theologie ju ertheilen .). Dem ju Kolge ertheilte ber Bergog balb barauf bem Rathe ber boben Soule bas Recht , in ber Doctrin und Disciplin Statuten gu perfaffen b). Run mar bie bem geiftlichen Stanbe fich mibmenbe Jugend Defterreiche nicht mehr genothigt, außer Lanbes au geben und vorzuglich nicht mehr Brag zu befuchen, wofelbft ber Beift bes Befrittelns und Berneinens immer mehr um fic griff. Diefer wichtige Grund und bie llebergengung von ber Frommigfeit und ben lautern Abfichten bes Bergogs, mogen ben beiligen Bater bestimmt baben. Auch Bifcof Bertholb von Freifing, bes Bergogs Rangler oft ber Barte und Billfubr angeflagt, batte großes Berbienft bei biefem eblen Berte bes Bergoge 17.)

Um biese Zeit wurden zwei heirathsverträge in dem herzoge lichen hause geschlossen. Albrechts einziger Sohn, gleichen Namens, der ihm mahrend seines Preußenzuges war geboren worden, ward nach Sitte der Zeit, noch nicht vier Jahr alt, mit der siebenjährigen herzogin Iohanna verlobt, Tochter des Pfalzgrafen am Rhein, herzogs in Baiern, Albrecht, welcher auch, in Erbschaft der Gattin Kaiser Ludwigs, seiner Mutter, Graf von holland, herr von Seeland und Friesland war. Der Bertrag wurde zu Linz am 25. Juni 1381 geschlossen und bestimmt, daß Iohanna, auf Berlangen, nach Bollendung ihres achten Jahred, in Passau ihrer neuen Famtlie übergeben, und ein Indred, in Passau ihrer neuen Famtlie übergeben, und ein Indred, in deiratsgut von 10000 Schod großer Pragers Pfennige ihr ausbezahlt werden solle; geschähe Lepteres nicht, so solle bie Feste Naternberg und die Stadt Dendendorf mit einem a) Reg. Nr. 1844. d) Reg. Nr. 1888.

Jahrgeld von tausend Schod verpfändet werben; als Miberslage habe herzog Albrecht einen Sas von 15000 Schod mit 1500 Schod jährlich auf Starchemberg zu geben; jeder Theil bie Ablösung anzunehmen, wenn es der andere verlange, und in diesem Falle sey der Betrag in Passau zu erlegen a). Wann die heirath vollzogen ward, ift nicht anzugeben.

Ein Jahr barauf, am 14. October 1382 verfprach Bergog Leupold zu Anittelfeld in Steiermart, feine vieriabrige Tochter Elifabeth mit bem fechejabrigen Grafen Beinrich von Borg. Sobn Graf Mainbarts zu verheirathen. Gie follten fich ebeligen, wie fie ju Sabren famen b). Er erffarte, bag es bes beffern Friedens megen geschäbe, bestimmte ibr eine Beimfteuer von 32000 auten Bulben und verficherte biefe auf bie Berrfoaft, Stadt und Burg Vorbenone in Frigul, mit Borbehalt ber Auslojung : bagegen babe Elifabeth auf jebe anbere Erb. foaft ju verzichten c). Graf Mainbart ficherte eine Biberlage von 45000 Gulben auf Stadt und Fefte Portlaufan d), und fente bie Bulbigung biefer Pfanbicaft auf acht Tage, nachbem ber Bergog bie Beimfteuer geborig auf Porbenone angewiefen, welches binnen brei Jahren gefcheben follte .). Diefes verhieß ber Bergog besondere f). In bem Rriege megen Trepijo batte ber Graf bem Bergoge 6000 Golbaulben vorgeftredt; bafur marb ibm bei biefer Belegenheit bie Refte Rarlsberg in Rarnthen verpfandet nebft jahrlichen 600 Goldgulben auf ber Mauth ju St. Beit 8). Fur bie genaue Erfüllung biefer Bufage ftellte er bie Burgen: Dtto ben Ehrenfelfer, Riflas ben Schant von Ditermis, Ronrad von Tentichach, Reicher Berber und Dichael von Arnvels, welche bann bie gewöhnlice Erflarung, ichablos gehalten ju merben erhielten h). Graf Mainbart verfprach bie Auslofung biefes Gages, vierzehn Ta-

a) Reg. Nr. 1599, 1600. b) Reg. Nr. 1724. c) Reg. Nr. 1725. d) Reg. Nr. 1726. e) Reg. Nr. 1727. f) Reg. Nr. 1728. g) Reg. Nr. 1732. b) Reg. Nr. 1734.

ge nach ber Aufforderung, ju geftatten "). Die Bergogin Elifabeth heirathete ben Grafen heinrich 1391, ftarb aber innerhalb bes erften Jahres ihrer Ehe 18).

Desterreichischer Seits aus ber Erbschaft ber Markgräfin Margaretha, Gräfin von Tirol, und baierischer durch die Heistelberg Johanns von Baiern mit Ratharina von Görz waren Ansprüche entstanden, die nicht flar bekannt sind und lange Jahre unentschieden blieben. Bereits 1376 waren Berbandlungen gewesen, so wenig mit Erfolg, daß die baierischen Derzoge sich gegen Desterreich auf Benedigs Seite schlagen wollten b. 1385 gelang es endlich dem Bormund der beiden Görzer Grafen, Bischof Johann von Gurt, einen Bergleich darüber zu Stande zu bringen c), wodurch die beiden Grafen und herzog Johann die Erbschaft in drei gleiche Theile zerslegten, mit Ausnahme der Pfalzgrafschaft in Kärnthen, der Stadt Görz, Lienz und der Feste Michelsburg, welche der Bischof bis auf einen neuen Spruch inne haben solle.

Eine Berbindung mit dem Görzer hause war für diese Zeit wünschenswerth um neue Erwerbungen besser zu behaupten und an Italiens Gränze einen Freund zu haben. In der Rähe der Görzer herrschaften hatte sich eine Bergrößerung der österreichischen Macht gebildet. Triest war während des Krieges Genua's mit Benedig von dieser Republif abgesallen und hatte sich in den Schus des Patriarchen Marquart von Aquisleja begeben. Als aber dieser 1381 gestorben, wandte sich Triest, des bisherigen Regiments wieder mide, an den herzog Leupold von Desterreich, weil er seine Unterthanen vorzüglich gut behandelte und ihnen Gerechtigseit widersahren ließ 19). Er nahm am 30. September 1382 ihre Unterwerfung an d). Sein gutes Einvernehmen mit Benedig sonnte deshalb nicht gestört werden, denn er hatte Triest aus Aquilejascher Herrschaft nicht aus der der Republif, übernommen 20).

a) Reg. Nr. 1783. b) Reg. Nr. 1290. c) Reg. Nr. 1951. d) Reg. Nr. 1719.

Diefer ftolze, reiche und machtige Freiftaat batte am Ranbe bes Unterganges geschwebt. Bis in Die Mitte ber Lagunen waren ibre Erbfeinde, Die Genuefer, gebrungen, und biefe und beren Bunbesgenoffen batten laut bie Abficht fund gethan Benedig bis auf bas Meuferfte und auf immermabrende Beis ten ju bemuthigen. Aber an ber Stanbbaftigfeit bes Genats, an bem Muth ber Bergweiflung und ber Aufopferung bes Bolfs , an bem Belbenfinn und ber Rlugheit bes Felbherrn Bittore Pifani icheiterten alle Plane ber Reinde. Die Dacht ber Benuefer marb gebrochen und bie Stadt befreit. Kriebe amiiden Genua und Benedig mar bie Folge. Aber alle anberen Reinde und zwar bie nachften blieben. Die Befigungen auf bem feften ganbe Italiens maren bis auf Trevifo und einen fleinen Begirf am Meere verloren; ber Sanbel lag barnieber; Friebensvorichlage murben verworfen. Es mußte Uneinigfeit unter bie Berbunbeten gebracht, ihnen neue Reinbe entgegen gestellt ober fie in ber Ausführung ibrer Abfichten flug gebindert werben. In bem Bergog Leupold vermeinte ber Genat ben Rurften ju finben, ber am fraftigften ibren nachften und unverfobnlichften Reind, ben Carrara, Berrn von Babua befcaftigen, vielleicht auch bemuthigen fonnte. Er mar nach bem Krieben, ben er 1378 mit ber Republif gefchloffen, felbft in bem Rriege nicht mehr aufgetreten, batte aber Un= theil an bemfelben nebmen laffen, indem er geftattete, baf fei= ne und feines Brubers Bafallen Sungarn gegen Benebig bienten a). Doch maren alle Unftalten gur wirflichen Ginforeitung fo febr getroffen, bag Bergog Albrecht 1379 ber Stadt Belluno anzeigen fonnte bag er feine Streitmacht mit ber bes Ronigs von Sungarn vereinigt und ber Republif ben Rrieg angefundigt habe b). Da aber biefe ju gleicher Beit bem Berjoge Leupold Rochetta und St. Bictor jurudftelltec) und von weiteren feindlichen Dagregeln nichts befannt marb, fo muß a) Reg. Nr. 1424, 1425. b) Reg. Nr. 1432. c) Reg. Nr. 1422. es bei ber Drobung geblieben, ober bie Rriegeerffarung mieber jurudgenommen worben fenn. Es mar in frifdem Inbenten wie por wenigen Jahren bie Antrage Benebias bei Bering Leupold burch bie bes Carrara maren überboten morben. Der Genat fannte baber bas Mittel ibn ju geminnen und mobl wiffend wie Carrara's bochfter Bunich fen Trevifo ju erlangen, auch um jeber Steigerung bes Gebote ficher zu fenn, marb am 17. Rebruar 1381 Bantaleon Barbo an ben Bergog gefenbet mit bem Antrag ibm Stadt und Gebiet Trevifo und bie Graficaft Ceneba ju übergeben, nicht ale Bfanb. nicht fäuflich, fonbern unentgelblich, unter ber einzigen Bebingung ale Bunbesgenoffe ber Republif ben herrn von Da= bug fogleich ju befriegen. Dbne feine eigenen Mittel geboria ju berechnen, nabm ber Bergog ben Antrag an. Die Berbaltniffe Carrara's mit bem Ronige von Sungarn, eifrigen Beiduger besielben, und feine eigenen mit biefem Monarchen megen ber Beirath feines Cobnes Bilbelm mit ber Bringeffin Bedwig, fein beständiger Gelbmangel ber ibn, felbft mit ben Ginfunften von Trevifo, bruden und unfabig jur Rubrung eines fo foftbaren Rrieges machen mußten, batten ben Bergog bestimmen follen, biefe glangenben Antrage bes Genats abgulebnen, er tonnte voraudieben ben Erwartungen bedielben nicht entsprechen zu fonnen. Er that es nicht und ichlog am 5. April 1381 ben Bertrag, moburch ibm Trevifo und Ceneba überlaffen wurde a). Die Republit bebielt fich nur Deftre por, und Meftrino, bie Thurme von Motha, Liquentia mit Mufestre und alle Orte und Begirfe bie nicht eigentlich jum trevifanifden Bebiet geborten. Trevifo batte über breiunb= pierzig Jahre unter ber Bothmäßigfeit Benedigs geftanden. Der Bergog fandte zwei Ritter bie Berricaft in feinem Ramen gu übernehmen b), welches am 2. Dai in ber Domfirche vor allem bulbigenben Bolfe auf bas Feierlichfte vollzogen marb. Großer

a) Reg. Nr. 1371. b) Reg. Nr. 1383.

Jubel erfüllte die Stadt, benn es ward nun ber ichleunige Entsas von ber Belagerung ber Paduaner erwartet. Diese hätten bie Stadt längst eingenommen, ware sie nicht auf Befehl bes venetianischen Senats gegen Mitte bes Jahrhunderts von Fra Jocondo vortrefflich befestigt worden. Unter bem 4. Mai erbat sie sich schriftlich ben Besuch ihres neuen herrn a).

Dit Bewilligung Benedige erflarten fich auch alle lebeneleute biefer Bebiete fur ben Bergog; bie Grafen Enfibio und Rambalbo von Collalto, herren von St. Salvatore zuvörderft; auf allen Thurmen und Binnen alangten Defterreiche Karben. Der Bergog war über bie Bebirge gefommen, batte feine Schaaren bei Porbenone gesammelt, von wo er ben Trevifanern gnabig antwortete b). Er ließ feine Mannicaft nach Concaliano ruden ; am 28. April ward bie lebergabe von Dbergo angenommen, und am 5. Mai traf er felbft ju Conegliano ein. Der carrarefi= fche Felbhauptmann Arcoano be Buzocarino hatte Unterhandler an ibn gefenbet; ale aber ber Bergog ibm erwiebern lief, bei Trevifo fonne alles befprochen werben, bob jener bie Belagerung auf, ju großem Diffvergnugen ber gablreichen Cbelfnechte bie ben Bergog in ber Soffnung begleitet batten, bie Ritter= murbe ju erlangen. Das beer Leuvolde beftand aus gebntaufend Reitern, worunter 600 Bohmen vom Ronige Bengel, gefenbet und 4000 Dann Fugvolf. Graf hermann von Cilli, Sugo pon Tybain "1) und über vierbundert Eble maren in feinem Befolge. Die Mannichaft foll bie iconfte gemeien feyn bie feit lange in Stalien gefeben worben. Alle Flüchtlinge eilten nach Trevifo jurud. Der Bergog gewann alle Gemuther, benn er batte ben Melteften ber Stadt fagen laffen, es folle jebe Billfuhr aufhören und bie alte Regierungsform wieder eintre= ten; baber babe bas Bolf ben Dagiftrat ju mablen. Much gu Seravalle batte ein Gleiches ftatt, woselbft bereits am 8. April öfterreichische Mannichaft aufgenommen worben c).

a) Reg. Nr. 1582. b) Reg. Nr. 1588. c) Reg. Nr. 1578.

Inbeffen batte Francesco von Carrara, um bie Fortfdritte bes Bergoge ju labmen auf allen eroberten Schloffern und Thurmen bes trevifaner Gebiete bie Farben bes Ronigs von Sungarn auffteden laffen, und belagerte unter folden Rabnen Die von Trevifanern Ramens Leuvolds vertbeibigte Burg Mfolo. Mis ber Bergog gur Bulfe aufgeforbert murbe, foll er geantmortet haben : obne bee Ronige Buftimmung fonne er mit bem herrn von Babua nicht Rrieg führen, benn Ronig Lubwig babe es übernommen alles auszugleichen. Sier zeigte fich icon ber erfte Bruch bes Bertrage mit Benebig. Auch bei ber Unfage feines, auf ben 8. Mai feftgefesten Ginguges in Trevifo hatte er bie Melteften biefer Stadt bebeuten laffen, er murbe qualeich mit feinen Kabnen bie bes Ronigs von Sunggrn por= tragen und aufsteden laffen, ale Beweis bag alles mit beffen Buftimmung fich verhandle. Es ging bas Berücht, es gefcabe blog megen ber fünftigen Bermählung Bergog Bilbelms mit ber Pringeffin Bedwig. Diefe fonberbare Stellung ber beiben Gegner unter ober mit benfelben Sabnen eines abmefenden Monarchen, erbeischte Abanderung und Ordnung. Daber fandten beibe an Ronig Ludwig, ber im fublichen Theile feines Reiche fic befant. Gin Bergleich mart gefchloffen, (nachbem icon fruber burch ein Bundnig Sungarns mit Defterreich bie Aquileier Strafen geöffnet morben a).) nach welchem Carrara unangefochten, bagegen bem Bergog Trevifo und was er fonft von ober über Benebig gewänne, ju laffen mareb). hatte alfo gwar bie Bergroferung ber Dacht Carraras verhindert, aber feinen Bunbeegenoffen, trop bes Opfers und ber feierlichen Bufage Bergog Leupolte, erworben.

Am 7. Mai bezog biefer ein Lager bei Spifiano, wo er fein heer zurud ließ, um nicht ale Eroberer feinen Ginzug in Trevifo zu halten, ber am 8. mit ber größten Feierlichfeit in Begleitung bes gesammten Abels seines Gefolges und heeres

a) Reg. Nr. 1578. b) Reg. Nr. 1601.

Statt fant. Es war ibm alles entgegengezogen; einem Balbadin von Golbftoff betrat er bie Stabt, brei Rabnen voraus, bie bungarifde von Sugo von Tybain, Die ofterreicifde vom Grafen von Cilli, und eine fcmarge mit einem weißen fich baumenben Pferd mit Reuerflammen binter bem Somange, von bem hofmeifter Tirole Beinrich von Rotenburg getragen Qu). Um Dome von bem Bifcof empfangen. bestätigte er auf Bitten ber Melteften bie frubere Regierung= form, wie fein Abnberr vor 43 Jahren gethan, und ichmor Trevifo meber bem Carrara noch einem Unbern abgutreten. Die Stadt beidenfte ibn mit einem prachtigen großen Streitroft, bas ein bis an ben Boben bangenber mit Schmel; und Stiderei gegierter Scharlachteppich bebedte, gusammen im Berthe von 350 Goldgulben. Es murben, wie gewöhnlich bei grofen Reierlichfeiten, Ritter gefchlagen, worunter Graf Unfebifio von Collafto.

Bon Benedig waren Pantaleon Barbo und Johann Michele als Gesanbte an den Herzog geschickt worden, nebst zwei Basen mit Geschenken beladen, Goldstoffe, Sammer und Wassen. Da sie jedoch hinter Mestre von Leuten des Carrara aufgesfangen wurden, sandte der Senat fünf Wagen mit noch tostbarern Gaben über Musestre in Begleitung der herrn Jacob Dulfino, Marino Mino, Bertuzzi Contareno, Piero Emo und Bernardo Bragadino, welche von dem von Tybain geführt glüdlich am 12. Mai in Treviso anlangten.

Um 15. ward bas Schloß St. Martin be Ceneba bem Bergog übergeben, beffen Graf, Gungelo von Camino am 11. sich auf Geheiß bes Senats zu ben Diensten bes herzogs gestellt hatte. Die hungarn bie bavor lagen zogen ab, ba sie wußten ihr König sey mit allen Erwerbungen bes herzogs in biesen Gegenben einverstanben. Die Besatung mußte bieser mit 2000 Goldgulden befriedigen, welche ihm ber Bischof von Ceneba, gegen herausgabe bes Schlosses zu ersepen

hatte a). Conegliano's Freiheiten bestätigte Leupold am 30. Mai gu Treviso b), so wie wahrscheinlich auch die ber anderen Statte.

Gefandte gingen nach Babug und verlangten Carrara folle alle Plage bes Trevifaner Bebiete überliefern und Die auf bemfelben neu errichteten Schangen und Reftungemerte, porgualich bie am Gile, nieberreigen laffen, fonft murte er mit Gemalt baju verhalten merben. Aber ale er ermieberte, ber Bergog babe bem Ronige von hungarn jugefagt nichts gegen ibn zu unternehmen, fo magte Leupold nicht Baffen angumenben, brach bierdurch erneut fein Benedig gegebenes Bort und blieb bis Anfana Juni untbatia in Trevifo. Dann gog er nachbem icon fruber bas Fugvolf entlaffen morben und viele Eble abgegangen waren, bie 600 bobmifden Reiter ale Befanung gurudlaffent, nach Bogen ab, (wie es febeint bann nach Mailand c)) und gab bie Bufage balb wieber ju fommen, fo wie Treviso nie aus feiner Bewalt ju geben d). Bugo von Tp= bain blieb ale Sauptmanne); Bertolb von Spilimbergo ale ermählter Dobefta.

Der Herzog mag ben Frieden vorausgesehen haben ber unter Bermittlung bes Grafen Amadeus bes IV. von Savoyen am 8. August zu Turin zwischen ber Republif und ben Berbunbeten, ihn selbst einbegriffen abgeschlossen, und am 24. August zu Benedig verkündet ward und wobei seine Stellung gegen Treviso unverändert blieb. Aber tros bem, daß Carrara nicht angezgriffen worden und sich den Anschein gab im Frieden mit dem herzog zu seyn, begann der kleine Krieg mit der Besahung von Treviso von Reuem und währte fort. Carrara behauptete das ganze Land bis zur Piave gehöre, Krast kaiserlicher Bersleihungen, unter sein Reichsvicariat. Mehrere Edle aus Deutschland kamen auf die Rachricht dieser Feindseligseiten, auch Graf

a) Reg. Nr. 1585. b) Reg. Nr. 1588. c) Reg. Nr. 1592, 1597. d) Nr. 1592, 1598. e) Reg. Nr. 1592. f) Reg. Nr. 1609, 1682.

Sugo von Montfort, fo baf bie Befanung auf 1900 Langen anwuche. Der Ergbifchof von Salzburg foll ebenfalle bingefommen fenn. 216 auf beffen Rath ber Thurm am Gile mit einem Sunbert-Pfunber beicoffen marb, gogen bie beutiden Sauptleute ploglich nach Saufe, nicht ohne Berbacht ber Beftedung. Benige blieben auf Bitten ber Trevisaner, auch Montfort ging im Januar über bie Alpen. Der Bergog fandte inbeffen baufig Briefe an bie Gemeinbe, bie ibm genaue Rachricht von ben Fortidritten Carraras gab a), und vertroftete fie, bag burch feine Berbinbung mit bem romifden Ronige, und burch bie Beirath feines Gobnes mit ber Tochter bes mabrenbbem verftorbenen Roning von Sungarn, fo wie feiner Tochter mit bem Grafen von Gorg, fich balb alles jum Beften wenben murbe b). Der von Tibein blieb allein mit 100 Langen und wenigem Fugrolf. Als am 3. April 1388, 800 Reuter eintrafen, ward ber Rrieg erneuert, vorzuglich ba Bergog Leupold von Bogen aus im Krubiabr eine Berftarfung nachfandte. Ronig Bengel beorberte einen Bifchof 23) um Frieben zu fiften, beffen Bemübungen aber vergeblich blieben. Herzog Leuvold verfprach balb nachzufommen c): aber wichtige Befcafte in Schwaben, auch eine fdwere Rrantbeit bie ibn in Grag befallen 24) bielten ibn ab, fein Bort gu balten. Mannichaft fonnte er ben Commer über nur febr fparfam fenben; voll Beforanif aber für Erhaltung feiner italienifchen Besigungen übermachte er, trop beftanbigen Gelbmangels d), 4000 Klorentiner Golbgulben fur bie Beburfniffe ber Stadt und Befagung. Carrara griff inbeffen immer weiter um fich .). Die Stadt fandte wieber Abgeordnete an ben Bergog mit Bitten um Sulfe und um Abftellung einiger Gebreden ber Bermaltung f). Neue Bertröftung feiner Geite folga) Reg. Nr. 1615, 1662, 1667, 1689, 1692, 1696, 1764. b) Reg. Nr. 1677, 1686, 1697, 1729, 1761, 1766, 1772, 1774. c) Reg. Nr. 1651, 1677, d) Reg. Nr. 1572, 1576, 1649, 1732, 1783, 1789, 1793, 1794, 1833. u. m. e) Reg. Nr. 1662, 1667. f) Reg. Nr. 1672.

IV. Banb.

te. ba er fie fur binreidend geruftet bielt bem Reinbe zu miberfieben a). Trevifo bat neuerbinge, mit ber Berficherung ibm emig treu gu bleiben, aber bie Fortfdritte Carrarad muß= ten iebe Beforanif auf bas Sochfte fleigern b), benn biefer batte inbeffen eine Burg nach ber Unbern eingenommen c). Durch bie Radricht. Trieft babe fich neuerbings unter bie Berrichaft ibres Bergogs begeben d), mag ber Muth Trevifo's etwas aufgerichtet worben fevn, aber ale Carrara immer naber rudte e), ber größte Mangel an Lebensmitteln eintrat f), er endlich bie Stadt belagerte g), und trog ben Berfprechun= gen bes Bergoge h), bie Geptember nur 30 langen gu Bulfe famen i), fo ichidten bie Bebranaten ibm einen Gefanbten nach Grag mit ber ernftlichen Bitte um Beiftanb, wenn er bie Stadt erhalten wolle b). Inbeffen war es ihm moglich gewefen einen ansehnlichen Beerhaufen gusammen gu bringen; er vertroftete wieber 1), befab bie unter Graf Sugo von Montfort, Rlaco von Raifdad und feinem Rammermeifter Beinrich Beg-Ier ftebenbe Schaar in Gegenwart bes trevifaner Abgeordneten m), bie endlich mit bem Lettern, 900 gangen ftarf am 27. October in Trevifo einrudte n). Großer Mangel batte bafelbft ge= berricht o), ber erft bann aufhorte, ale Carrara am 17. bei ber Radricht ber Unnaberung bes Entfages bie Belagerung aufgehoben P). Inbeffen maren auch Briefe vom Bergoge eingelangt, mit ber troftenben Ausficht, ber romifche Ronia. bie Ronigin von hungarn, ber Graf von Gorg, andere Freunde, auch aus Schwaben, wurden Sulfemannichaft 9), er felbft binnen furgem Gelb und Lebensmittel fenben r).

Den nachften Winter begann Carrara wieber ben fleinen

a) Reg. Nr. 1686, b) Reg. Nr. 1689, c) Reg. Nr. 1692, d) Reg. Nr. 1694, 1719, e) Reg. Nr. 1696, f) Reg. Nr. 1702, g) Reg. Nr. 1707, 1708, h) Reg. Nr. 1697, 1709, f) Reg. Nr. 1711, k) Ersichtlich aus Reg. Nr. 1721, l) Reg. Nr. 1720, m) Reg. Nr. 1721, n) Reg. Nr. 1735, o) Reg. Nr. 1722, 1723, p) Reg. Nr. 1735, q) Reg. Nr. 1731, r) Reg. Nr. 1737.

Rrieg a), aber bie Stabt blieb aufgerichtet burch bie oftmaligen Bufagen bes Bergogs , bag er in biefem Jahre bestimmt mit beträchtlicher Gulfe fommen, und balbigft burch bungarifche Bermittlung ber Streit mit Carrara beigelegt merbe b). Mus Innebrud, 31. Mary, benachrichtigte er bie treue Stadt von feinem mit bem Ronige Bengel, ben Rurfurften, ben Bergogen von Baiern und Andern eingegangenem Bundniffe, auch bag erfterer ibm 400 Bangen fur Trevifo gu Gulfe fenbe c). Jubeffen mar bie Roth bafelbft burch bie Berlegung aller Bufuhr von Seiten Carrara's auf bas Bochfte gestiegen und von allem Bugefagten bis Enbe April nicht bas Beringfte eingetroffen d); benn obgleich Friebendunterbanblungen mit herrn Francesco Statt gefunden, ju benen auch Trevifo Bevollmächtigte abgeschiat .), fo batte er boch bie feindlichen Magregeln nicht einftellen laffen. Endlich ericbienen bie 400 bobmifden Cangen unter bem Befehl Ronrade von Rreig, und im Dai 1383 überflieg ber Bergog felbft bie Alpen. Am 24. fam er nach Belluno ; feine Schaaren rudten auf Conegliano; am 30. überfdritt er bie Piave und ging bis Lembraja; am 31. bis Mebona, an welchem Tage ber von Tibein trog ber beftigften Wegenwehr ben Thurm am Gile einnabm: am 1. Mai sog ber Bergog nach Mufeftre, bann nach Relma. Rad vielem erfolglofen Bin = und Berruden , fandte er ben gefangenen Pabuaner Trapolino megen bes Friebens an Carrara, worauf er gwar mit beffen Gobne Francesco im Schloffe Roale fich befprach; aber nur einen Baffenftillftanb bis Ende Juli erreichte. Run jogen viele ab und ber Bergog, ber fich nach Treviso begeben f), entfernte fich auch am 7. 3uli, mit Burudlaffung von 100 Bangen und 400 Dann gu Rufe, verbeigend Enbe Geptember wieber ju fommen 25). Raum aber mar ber Baffenftillftand gu Enbe als Carrara's Dann.

a) Reg. Nr. 1764. b) Reg. Nr. 1761 (cin anderer in Nr. 1764 jer-wähnt) 1766, 1772. c) Reg. Nr. 1774. d) Reg. Nr. 1777, 1778. e) Reg. Nr. 1781. f) Reg. Nr. 1790.

icaft in bas Trevifanifche einbrach und balb barauf bie Stabt felbft , nunmebr jum brittenmal belagerte a); und wenn es ibm auch nicht gelang fich berfelben zu bemächtigen, fo mahrte boch ber Rrieg in beren Bebiete ju ihrem und bes Bergoge größtem Schaben und Carrara's Bufriebenheit b) ben gangen Berbft ununterbrochen fort c). Diefer fab ein, bager ben Bergog ermuben muffe bis er überbruffig für feine trevifanifden Befigungen ungeheure Soulden auf feine Erbgüter ju machen, ohne Bewißbeit je eines gludlichen Erfolas in Rube fich erfreuen zu tonnen, fie gegen eine betracht= liche bagre Belbfumme veraugern murbe. Geine Berechnung traf gu. Rachbem er bis Enbe 1383 bas land gräulich vermuftet batte, murbe unter bem Bormanbe ober in ber mirfliden Abficht burch eine Beirath ber Ciliola, Tochter bes Berrn Francesco's bes Jungern mit Bergog Friedrich, Gobn Bergog Leupolds, ben Krieg zu beenben, Francesco Turchetti von ibm ju bemfelben gefenbet, auch mit bem Auftrag alle Irrungen auszugleichen d). Im 25. Januar marb bann in Trient bie Einigung getroffen , bag Friede und Freundichaft gwifden beiben Parteien fey und gegen Erlag von 100,000 Golbgulben Beirathaut biefe Che feiner Beit gefchloffen werbe . Db= gleich es eine Frage gemefen, ob eine Carrara bochgeboren genug war einen Bergog von Defterreich ju cheligen, fo batte bod bie Rube melde ben italienifden Provingen baburch verschafft worben, und vielleicht fogar bie Befeftigung bes Befiges berfelben vieles entschuldigen fonnen. Aber burch bie Echlaubeit bes Abgefandten überrebet, ober geangfligt burch ben großen, oft peinlichen Gelbmangel, brei Tage barauf veräußerte ber Bergog bie Stadt und bas Gebiet von Trevifo nebft Ceneba und Conegliano gegen Erlag von 118,000 Golbaulben bem herrn Francesco von Carraraf). Er erlieg fogleich bie notbigen Befehle megen ber neuen Sulbigung B). Carrara

a) Reg. Nr. 1795. b) Reg. Nr. 1834. c) Reg. Nr. 1810. d) Reg. Nr. 1835. e) Reg. Nr. 1839. f) Reg. Nr. 1841. d) Reg. Nr. 1842.

bielt am 4. Rebruar feinen Gingug in Trevifo 26). Des langft fcon ber Republif Benedig gebrochenen Bortes nicht gebenfent, opferte ber Bergog burd biefe Sanblung feinen auten Ramen bei allen Rechtlichen in und außer Stalien unwiber= bringlich auf. Oftmals hatte er ber Stadt Treviso heilig verfichert fie nie zu veräußern, am wenigften an ihren Reind Carrara: ibre Burger batten treu und eifrig an ibn gehalten in Roth und Gefahr; fie batten fic, bie Gemeinbe und bie Einzelnen, auf febe Beife als Carrara's Reinbe betragen, unb nun wurden fie fur Gelb bem graufamen Gegner ju Rublung feiner Rache überlaffen ober gur Auswanderung gezwungen. 3mei Jahre barauf, am 11. Dai 1386, verpfanbete bann ber Bergog bem Carrara ben Reft ber por furgem erft erworbenen Lanbestheile fenfeits ber Alven, Die Stabte Keltre und Belluno. um 60000 Riorentiner Golbgulben, gezwungen burch Gelbnoth im Rriege gegen bie Schwoper und ibre Berbunbeten a). Dieg war ber Erfolg fo großer Unftrengungen, angftlicher Bemubung, beftiger Rriege und grautider Bermuftungen.

Es ift erwähnt worden, daß König Ludwig von Hungarn ben Ausgang des Streits mit Carrara nicht erlebte. Er war am 13. September 1382 gestorben und das hungarische Reich gleich darauf in große Verwirrung gerathen. Die Königin Maria, Gemahlin Sigmunds von Luremburg, Bruder König Wenzels, fand bald an Carl von Durazzo, ihrem Better, einen gefährtischen Gegner, dem es gelungen wäre nach Unmaßung der könig-lichen Würde dieselbe zu behaupten, wenn er nicht auf Anstisten der Königin Mutter Elisabeth am 24. Februar 1386 nach früherer nicht töbtlicher Verwundung erdrosselt worden wäre. Sigmund war bei der ersten Nachricht seines Vorrüdens in hungarn nach Vöhmen entstohen; bei veränderten Umständen aber wieder zurückzelehrt. Unter solchen Verhältnissen war an ein Anschlies

a) Reg. Nr. 1991.

fen Defterreichs an hungarn gar nicht zu benten; es mußte bas Enbe ber gräulichen Birren vorsichtig abgewartet werben

Die Angelegenheiten in Deutschland waren indeffen , vorgualich fur Bergog Leupold von ber größten Bichtigfeit. Der romifde Ronig Bengel batte, wie erwähnt worben, ben fdmabifden Stäbten burd Bervfandung ber Landvogtei fein 1377 gegebenes Bort gebrochen. Darob erfdrafen fie, und bie fleineren wurden fur ibre Reichounmittelbarfeit beforat, obaleich Bergog Leupold mit großer Magigung und Borficht ju Berfe gegangen und bei allen ihren Streitigfeiten mit ben Ritterbun= ben fich ohne Theilnahme gehalten batte. Gie glaubten fich burch Berbindungen mit Kurften zu fichern bie geneigt ichienen, und ein und breifig Stabte Schwabens machten ein Bunbnig mit ben Pfalggrafen am Rhein und ben Martgrafen von Baten gegen Jebermann, mit Ausnahme ber angrangenben Canbfriebenfreise, ber Bergoge von Baiern und ber Grafen von Burtemberg. Durch biefe Bereinigung ber Stabte mit ben machtigften benachbarten Kurften murbe ber fleinere Abel beforgt, und alebalb bilbeten fich neue, großere Bunbniffe beefelben; bas zum b. Bilbelm in Rieber-Schwaben, am Mittel-Rhein und in Franken, bas jum b. Georg in Dber-Schwaben, und bas jum lowen bem Mbeinftrom entlang von Bafel bis in In ber vielleicht ungegrundeten Beforgniß bie nieberlanbe. einer biefer ober alle Ritterpereine mochten fich mit bem Berjoge Leupold von Defterreich ju ibrem großen Rachtheile vereinen, vorzüglich wenn bas 1378 auf vier Jahre von acht und zwanzig Stabten mit ibm gefchloffene Bunbnig zu Ente ginge, und um nicht muthwillig, machtige Kurften fich zu Reinben gu machen, traten im Commer 1381 Beauftragte von brep und brepfig fdmabifden Stabten in Speper gufammen, und foloffen mit fieben Städten am Rhein ein Bundnig auf brei 3abre gegen Bebermann, außer Raifer und Reich und mebreren Kurften worunter auch Bergog Leupold genannt worten. Diefes Bundnig warb fpater auf ben Zeitraum von neun Jahren ausgebehnt.

Go fanben eigentlich brei Varteien in biefen Theilen bes Reichs einander gegenüber. Fürften, Rittericaft, Stabte. Die Rittericaft ftarfte fic burd Ginigfeit, Die Graf Cherbard von Burtemberg veranlagt batte. Denn, von ben Stabten feit einer für ibn ungludlichen Rebbe tropia bebanbelt , brachte er au Bege, Die legtgenannten brei Rittergesellichaften unter feiner Leitung zu vereinen. 2118 baburd bie Stabte nachgiebiger murben, benugte Bergog Leupold biefe Stimmung gu Aufrecht baltung bes lanbfriebens, mit bem vollfommenften Erfolge. Bu Ebingen , 9. April 1382, verfdrieb fic ber Graf mit ben brei Rittergefellschaften zu einem Bundniffe mit ihm bis b. Dreis fonigetag 1384 a), und an bemfelben Tage traten biefem grofen Bunde breiundbreifig Statte in Schwaben, fo wie Regeneburg bei b). Es warb ein fefter ganbfrieben burd Elfafi, Schwaben , Baiern , Franten und bie Rheinlande beschworen. Um 16. Mai erweiterte fich bann biefe Bereinigung ebenfalls burch bie Bemühungen bes Bergogs, ju einem Canbfriebene Bunbnig mit ben Stabten Daing, Strasburg, Borms, Speier und Frantfurt c).

Diese Berbindungen schienen seboch, gleich von Anfang an, so wenig ben gewünschen Erfolg zu haben, daß herzog Leupold sich bemüßigt sah, im Falle daß die Reichstädte oder die mit ihnen nun verbundenen Rittergesellschaften gegen ihn feindelich verführen, auf Beistand sicher zählen zu können. Diesen kounte er nur von Fürsten erwarten die in einer, der seinen ähnlichen Lage sich befänden. Deshalb schloß er am 8. Desember 1382 zu Burghausen ein dieses bezweckende Bandnis mit den herzogen Stephan, Friedrich und Johann von Baiern a.). Auch erwirfte er furz vorber von dem Köniae einen erneuten

a) Reg Nr. 1663, 1664. b) Reg. Nr. 1665. c) Reg. Nr. 1674. d) Reg. Nr. 1748, 1749.

Befehl an bie Stabte Schwabens ihm als ihren Landvogt zu gehorchen "). Wenzel erfreute ihn bann mit ben Reichslehen bes verftorbenen Grafen Johann von helfenstein b).

Dem Buftand ber Unficherheit, welcher burch bas Erfolg-Tofe ber Landfriedenbundniffe eingetreten mar, trachtete ber Ronig ernftlich abzuhelfen. Dbne auf bie, gegen feinen Bil-Ien entftandenen einzelnen ober Gefammt = Bereine einzugeben, trat er, nachbem er icon fruber bie verschiebenen Bunbe als gefegwibrig verboten batte, am 11. Marg 1383 auf bem Reichstage ju Rurnberg mit vielen Fürften ju einem allgemeinen Lanbfrieden gufammen. Es maren bie Ergbifcofe Abolf von Maing und Friedrich von Roln, Pfalggraf Ruprecht ber altere, Bergog Bengel von Sachsen, Die Bifcofe von Bamberg, Burgburg, Cichflabt, Regensburg und Augeburg, Bergog Leupold von Defterreich (auch fur beffen Bruber Albrecht), bie Bergoge Stepban, Kriebrich und Johann von Baiern, Marfgraf Bilbelm von Deiffen, Burggraf Friedrich von Rurnberg und Graf Eberbard von Burtemberg. Es mart ein allgemeiner Landfrieden auf zwölf Jahre geichloffen und versprochen bem romifden Ronig gegen Jebermann beigufteben, und obne beffen Bewilligung feinem anderen Bundniß fic angufchliegen. Alle genannten Kurften wurden in Barteien getheilt, ju beren Dritter bie Bergoge von Defterreich mit benen von Baiern und bem von Lothringen , ben Bifchofen von Strasburg, Mugsburg unb Regendburg und bem Grafen von Burtemberg ju geboren bat-Diefe Fürften follten fich einzeln beifteben , fo wie auch gegenseitig eine Partei ber anbern und gwar jebesmal mit ganger Dacht c). Begen ber großen Entfernung bes Ergbi= fcofe von Roln und ber Bergoge von Defterreich warb am 13. Mary von bem Ronige bewilligt, bag biefe Furften nicht verbunden fepen, fich Sulfe gu fenben d).

a) Reg. Nr. 1704, 1705. b) Reg. Nr. 1706. c) Reg. Nr. 1770. d) Reg. Nr. 1771.

Diefes verbienftliche Bert, gang bes flugen Baters wurbig, gereichte bem Ronige Bengel gur Ebre; aber beffen moblthatige Abficht ward nicht erreicht. Die Stabte glaubten biefer Landfrieden babe bie Abficht fie zu bemuthigen; fie murben gramobnifd, vorzuglich gegen Bergog Leupold, beffen Beitritt fie als in Biberfpruch mit bem mit ihnen gefchloffenen Berein vermeinten. Erneute Gnaben bes Ronias fur ibn . beftartten ibren Arawobn bag es auf Schmalerung ihrer Berechtfame ober fonft einem Gingriff in ibre Rechte abgefeben mare. Derfelbe batte am 24. August 1383 ibm bie Reichsvogtei zu Augsburg und bie Reichsfteuern ju lleberlingen, Buchau und Rempten übergeben a); am 11. Geptember ben Reicheftabten erneut befohlen ibm als ihren Landvogt ju geborden b); am 16. October beffen Unterthanen von Reuem von fremben Gerichten losgefprochen c); im Juli 1384 ihm bie Reichofteuer von Beindberg und wieder jene von Rempten verfdrieben a); endlich ibm auch gestattet, erfaufte lanbrechte nach Gutbunfen zu verlegen e).

Um bas hauptsächlich wegen Berpfändung rege gewordene Mistrauen ber Städte zu begütigen und in seinem gerechten Plan zu Befestigung bes Landfriedens vorwärts zu schreiten, berief der König eine Bersammlung der Bevollmächtigten aller verbändeten Städte auf den 26. Juli 1384 nach heibelberg und ließ sie mit den Fürsten (worunter auch herzog Leupold) und herren welche dem Nürnberger Landfrieden beigetreten waren, eine Einigung bis Psingsten 1387 schließen 1). Rein Theil und fein Mitglied durste Eidgenossen bieses Bundes besichätigen; keiner ohne den andern Bündnisse schließen; keiner Keinde des andern aufnehmen; aber auch die Städte keine Unsterthanen der herren als Bürger oder Psahlbürger.

Diefes Legtere, ben Sauptanftand und vorzuglichften Streit-

a) Reg. Nr. 1796, 1797, 1798, 1799. b) Reg. Nr. 1801. c) Reg. Nr. 1814. d) Reg. Nr. 1861, 1862. e) Reg. Nr. 1863. f) Reg. Nr. 1864.

punct beizulegen, war aber burchaus nicht ber Stäbte Wunsch. 3hr Mistrauen, Hindernis bes allgemeinen Landfriedens, führte sie zu einem Schritt den nur leidenschaftliche Parteiswuth eingeben konnte, und sie wuchs durch eine Mishelligkeit die sie mit herzog Leupold wegen bes erwähnten Pfandes von Hohenberg a) und wegen eines Streites in Bezug auf Giengen hatten b). Da sie nunmehr unter sich, wenigstens nicht sobald, keine theilweisen Bundnisse aufrichten konnten, so wandten sie sich an die Städte Ober-Schwabens, theils bes Reichs, theils empört gegen Ocherreich, welche früher nicht im Bunde mit ihnen, folglich auch nicht nach heibelberg berufen gewessen. Bürch, Bern, Solothurn, Lucern und Zug nahmen beh Antrag an und alle zusammen schlossen auf 21. Februar 1385 zu Constanz ein Bündniß auf neun Jahre.

Diefes mar in einer Stadt ber nachften Rachbaricaft ber bergoglichen Berrichaften und ber bamaligen Refibeng Leupolbs gefdeben. Er hatte alles erfahren. Dit ber ihm eigenen gro-Ben Gelbftbeberrichung fam er gleich, noch por bem Bunbedcibe nach Burd, ale ob gar nichte vorgefallen mare. Und er wußte genau, bag in bem Abfommen fand: wenn aber bie Berricaft von Defterreich bie Reicheftabte mit Rrica übergoge. fo follen Die oberichmabifden freien Stabte bei ibren Giben unverzüglich bagu thun fo viel fie vermogen und bie Reichsftabte ibrer Seits aud. Sierburd brachen biefe ibren gu Beibelberg geleifteten Schwur und billigten auch öffentlich bie Emporung von Lucern und von Bug. Die vom Bebirge ober von Sowys, wie fic alle bort zu nennen begannen, batten biefem Bund mit ben Stabten nicht beitreten wollen und auch nicht gut geheißen, bag ihre Gibgenoffen es thaten. Gie betrachteten fich burch ben fogenannten Thorbergifden Frieben' ber erft 1387 ausging, auf zwölf Jahre gebunden c). Aber nur in tiefem bielten fie auf Recht und Billigfeit, benn in einer

a) Siche Note 8. b) Reg. Nr. 1865. c) Reg. Nr. 1261.

Sanptsade waren ihre Grundsage tief unter benen bes Stäbtes Bundes. Dieser gab nicht zu, daß Unterthanen frember Obrigfeiten die mit im Bunde seyen, sich dem Gehorsam den sie ihren Serrn schuldeten entziehen dürften, die Schwyger und ihre Eidgenossen aber gestatteten solches, worüber ihnen von den Zeitgenossen übel nachgeredet wurde. Sie hörten nicht auf österreichische Unterthanen zu Landleuten zu machen und in iheren Schug zu nehmen 27).

Inbeffen batte fich in biefen Gegenben noch anberes gu= getragen. 3m 3ahr 1382 mar gwifden ben Grafen von Riburg und Bern mit Golothurn, ein Streit ausgebrochen. Jene badten burch einen leberfall Golotburns fich in großen Bortbeil ju fegen. Die Grafen Rubolf von Riburg und Diepolt von Reuenburg nebft andern versuchten am 11. Rovember Rachts biefe Stadt ju überrumpeln, bann auch Arberg und Thun; es gelang aber an feinem ber Drte. Das Gerucht ging , Bergog Leupold babe bie Anichlage begunftigt, und fen im Ginvernebmen mit ben herren gewesen. Da fanbten bie von Schwot, Uri, Unterwalben, Lucern und Bug an ibn, fragend : ob er fich bes Riburgers annehmen wolle ober nicht ? Es marb ib= nen: nein, jur Antwort. Die Febbe gwifden ben fcmpgerifden Eibgenoffen und bem Grafen warb fortgefest , boch icon am 16. Rovember ein Baffenftillftand bis 5. Januar 1383 . ver= abrebet. Rach Ablauf biefer Beit fingen bie Streitigfeiten wieber an, und bauerten bis ju bem Frubjabre. Die von Bern gogen mit Gulfe ber Schwyger und bes Grafen von Savoven, es beigt an 2000 Mann ftart, por bas Riburgifde Burgborf. Aber am 21. April ward ein neuer Baffenftillftand gefchloffen und nach und nach verlängert, bis am 5. April 1384 bem Streit ein Enbe gemacht wurde, inbem bie Stadt Bern, Burgborf und Thun um 37000 Golbgulben von ben Grafen erfaufte.

Es gibt jederzeit Bormande einen Baffenftillftand zu bre-

den ober ein Bunbnig aufzulofen. Diefe mangelten auch ben ichmpnerifden Gibgenoffen nicht um biefe Beit und im folgenben Sabre 1385. Bielleicht bachten fie Bortbeil burch einen Rrieg mit bem Bergog zu erlangen, und es icheint wirflich als ob fie oft beffen Bechfelfalle bem Buftanb bed Friebens vorgezogen batten. Gie wieberbolten, auch nach ber Beilegung bes Riburger Streite, bie frubere Beschulbigung: bag ber Bergog trop bes gegebenen Bortes beimlich, und burd bie Erlaubnif fein Bebiet burchziehen ju burfen, fogar öffentlich ben Grafen Borfoub geleiftet babe. Unbeachtet blieb, baf er nach bem ibnen erwiberten : nein, ohne Theilnahme jeber Art fich gehalten, auch im Rebruar 1384 ben Bortführern von Bern und Golotburn, Bebufd bes Friebens, ficheres Geleit gegeben batte a). Gine Sandlung welche wohl oft fich zugetragen und in ben Bereich ber Rechtspflege gebort, foll ebenfalls bie Gibgenoffen aufgeregt haben. Mehrere bergogliche Borige maren entweber aus Kurcht ober mabriceinlich nach einer Freveltbat, aus Bollbufen und Rotenburg nach Lucern gefloben, und bort gegen alle Bertrage und bie fo oft wiederholten faiferlichen Berbote gu Burgern aufgenommen worben. Bon ben Leuten bes bergogliden landvogte, Betere von Thorberg, wieber ergriffen, wurden fie auf beffen Befehl aufgefnüpft. Da Thorberg fo viel= male mit ben Gibgenoffen bei Berlangerung bes Baffenfill= ftanbes verfebrt batte und feine, gewiß von ihnen nicht verfdwiegene Radricht einer boswilligen ober graufamen Bemuthbart ibn bezeichnet, fo ift es bodft mabrideinlich bag es Berbrecher waren. Diefes immermabrenbe Aufnehmen frember Berichtsfaffen ohne Unterfchied, um nur fo fcnell ale moglich bie Bevolferung ber Stadt zu vermebren , mar ber Grund faft aller Streitigfeiten ber Fürften und Landberrn mit ben Stäbten und fdwerlich liefe fich etwas Gefenliches und Gerechtes an ber Sanblungweise ber Letteren in biesem Bezuge erfennen.

a) Reg. Nr. 1846.

ler aufzunehmen hatte jebe andere Stadt billig Anftand genommen; aber Lucern voll Saß gegen Defterreich und felbft freventlich gegen ihre herren aufgestanden, mag in jedem Flüchtling aus beren Gebiet, einen unschuldig Berfolgten erblicht haben.

Doch batte biefes feine ernften Folgen, mobl aber ein an= berer Umftanb ber ihren Gedel betraf. Denn es behaupteten bie von Lucern bei bem Rotenburger Boll, ber ihnen fur 4800 Gulben verpfandet gewefen fenn foll, gefcabe ibnen Unrecht. Rach anbern batte ber Bergog einen neuen Boll bafelbit angelegt. Gie maren um fo erbitterter, ale ber Bergog bei feiner erwähnten Anwesenheit in Burd, ben neuen Beleitszoll gu Rapprechtowol, auf ber bamaligen Sanbeleftrafe uber Brunnen nach Italien, benen von Schwyg ju Gefallen abgeftellt, ibnen aber ibr Unfuchen wegen bes Rotenburger Bolles abge-Schlagen batte. Er foll es gethan haben, weil jene von bem Bunbnig zu Conftang nichts batten wiffen wollen, biefe aber Sauptbeförberer besfelben und auch gegen ben Antrag gemefen, ben Bergog Leupold, heißt es, in Burd gemacht, bei einem Bundnig mit ihm alle neuen Bolle und bas neue Beleitgelb abzuschaffen. Dief foll ben Bergog bewogen baben fich enger mit ben Stabten bes Reichs zu verbinben. Die Leibenfcaftlichfeit ber Gibgenoffen fannte feine Grangen. Done irgenb Absage anzumelben, "vnwiderseit und vneruolget aller fach" 28) fielen bie Lucerner und Buger am 23. December über Rotenburg ber und ichleiften bie Reftungewerfe. Am 29. miggludte ein verratberifder Unichlag auf Rapprechtswyl. Am 30. Januar 1386 nahmen fie Marienberg ein. Bugleich bemeifterten fie fich ber Fefte St. Unbreas 29). Dierauf marb am 22. Februar, wahrscheinlich burch Bermittlung ber Grafen von Todenburg, ein Baffenftillftand bis jum 17. Juni 1386 gefchloffen, und amar amifden Stadt Lucern, Stadt und Amt Bug, Landam= man und Lanbleuten von Uri, Schwyg und Unterwalben eis nerfeite, und anberer, bem Bergoge Leupold und ben Stabten Strasburg , Bajel , Regenfpurg, Angeburg , Conftang , Ulm , Rotweil , Norblingen , lleberlingen und Memmingen a).

3m Rienbolg bei Brieng versammelten fich bie Bortführer ber Gibaenoffen um zu berathichlagen. Aber Bern bezeigte geringe Luft jum Rriege; biefe Stabt mar burch ben Riburger Streit und Rauf in große Schulben gerathen , und befand fich in einer gang vereinzelten lage. Das öfterreichische bamale noch feinen Berren febr ergebene Freiburg im Uechtland mar nabe, und burch bas an Beter von Thorberg perpfanbete Entlibuch b), fo wie und vorzuglich burch Billisau. ber Grafin von Ballangin ebenfalls als ofterreichisches Pfand auffanbig, mar biefe Stadt von ibren Cibgenoffen getrennt. Den übrigen Städten fam Beforgniß vor einem allgemeinen Rriege in Dber-Schwaben, ber ibren Boblftand auf Jabre vernichten fonnte. Gie fanbten beghalb Briefe an biejenigen michtigen und größeren Stabte bes Reiche, welche nicht in ben Stäbtebund mit bem Bergog getreten. Frantfurt marb gur Bermittlung beschidt, fur ben Tag bes britten Juni in Burd .). Aber fep es bag biefe entfernteren Stabte nichts mit bem Stabtebund ober nichts mit ben Gibgenoffen zu thun baben woll= ten, es blieb erfolalos.

Die That gegen Notenburg empörte bas eble Blut hergog Leupolds. Und neuerdings hatte Lucern, die Stadt beren
Abfall fein herzog von Desterreich vergessen konnte, durch
Annahme bes herzoglichen Städtchens Sempach in ihr Bürgerrecht, ihn tief verlegt. Es war im Januar 1386 geschehen. Der
herzog rief seine Freunde, seine Anhänger, seine Diener auf.
Aller Abel in Schwaben, in Tirol, an der Etsch, in dem
Innthal, im Elsaß, in Burgund dießseits bes Jura, aller welcher
Leben von Desterreich hatte, oder Dienste zu leisten schuldig
war, alle Freien die dem Willen des mächtigen, ritterlichen,
freundlichen Leupolds gern folgten, die Herren, von ihren Ah-

a) Reg. Nr. 1972. b) Reg. Nr. 963. c) Reg. Nr. 1990.

nen gewohnt nach bem habeburger lowen ibre Paniere meben ju laffen, bie Grafen, verfohnte Rachfommen ber alten Biberfacher, bie Jugend, begierig nach Rampf und Streit, und feber ber bie Emporung und bas anmagenbe Rechtlofe freudig befampfte, wohl auch um nicht einft ein Gleiches auf feinem Boben erleben zu muffen - alle biefe fanbten ben Lucernern und ihren Benoffen bie berfommlichen Febbebriefe, benn nicht gleich ihnen fonnten fie rauberifch einbrechen. Bon Sachberg und Burtemberg murben fie querft beididt. Un alle bergoglis den Stabte warb von ihren landvogten eiligft und bringenb gefdrieben, bas Unrecht bas ihrem gemeinschaftlichen Berrn ge= fcabe, ihnen mitgetheilt, und bie Dabnung erlaffen, obne Bergug ibre gange Mannichaft auf ben erften Ruf bereit gu halten. Bergog Leupold war in Defterreich, betrubt und erbittert weil fein Gobn Bilbelm eine Braut und eine Rrone verloren; er ichrieb mabrent ber Berauffahrt in bie porbern Lande an bie Stabte und Betreuen, und bantte ihnen für ihre Musbauer. Go menbete er fich an Kreiburg im Breiss gan, bie erft gewonnene Stabt, ber er noch febr vericulbet war, und fagte, fie mare "fo getrewlich und fromiflich bas mir und unfere Rinde gen em und ben ewern nymmer vergeffen fullen" a). Es geschab auch nimmermehr burch funfhundert brei und zwanzig Jahre, bis ein übermächtiges Berbangnig biefe Stadt von ihren alten Berren trennen mußte.

Bergog Leupold eilte in bie obern Lande. Jeder Begirt, febe Stadt die er betrat, gab ihm edle und madere Streiter für die Sache bes Rechts. Der Rrieg begann mit ber Biesbereinnahme von Meyenberg und Reichenfee.

Die von Lucern, Uri, Schwyt und Unterwalbenhatten fich nach Empfang ber Fehbebriefe ber herzoglichen Landvögte vereinigt und mit benen von Burch 1600 Mann ftart, verwüfteten fie ben Thurgau. Sie nahmen und brachen Pfeffison, die Burg

a) Reg. Nr. 1967.

Albrechts von Landenberg. Bierzehn Tage zogen sie auf Brand und Raub im Thurgau herum. Plöglich fam ihnen von Lucern die Nachricht, der herzog sammle eine große Menge Bolfs bei Baden. Sie eilten gegen Lucern, noch 1300 Mann ftark.

2m 7. Juli mar ber Bergog in Bofingen, mofelbit ibm bie Grafin Mabaut von Ballangin bie Deffnung von Billifau beurfundete a), welches öfterreichische Pfanbicaft b) , und ibm megen ber oben ermabnten Lage wichtig mar, um von ben Berbundeten bie Gulfe Berne abzuhalten. Um 8. jog er gegen ben Sempacher See auf ber bamaligen Lanbftrage nach Ro-Johann von Bonfietten mar links ab mit einem Rriegebaufen beorbert worben, entweber um bie Burcher und iene 1300 Mann von ber Gegend um Lucern abzuhalten ober um von bem Albis in bie Balbftatte einzubringen. Der Berjog ging bei Gurfee über bie Guren, ließ Gempach, bas ibm aur Rechten blieb, ansprengen um feinen Ruden gu fichern, und rudte am 9. auf ber genannten Canbftrage an einem langen Bergabbang über bas öftliche Geeufer in ber Richtung von Rotenburg ober Gielifon binauf. Es icheint bag er Rotenburg wieber erobern wollte ober bie Uebergange über bie Reuf bei Gins und Gidlifon befegen um Bonftetten bie Sanb gu bieten. Die Schaaren bes Bergogs werben auf 2000 Mann angegeben, beren größter Theil Fugvolt mar. Auch 200 Schnitter führte er mit fur ben Unterhalt ber Pferbe gu forgen, und Bagen mit Striden, wie gebrauchlich, um benfelben gu binben.

Die Heerschaar bes herzogs befand sich auf bem Marsch, das Fugvolf weit zurud, ber Abel auf hengsten unter Befehl bes herzog selbst, voran. Plöglich bei einer Wendung bes langen Bergabhangs befand sich bieser nichts vermuthende Borstrab im Angesicht ber Eidgenossen; es geschah zu beiberseiti-

a) Reg. Nr. 2001, b) Reg. Nr. 687, 939.

ger Ueberraidung. "Ain veint weft von bem anbern nicht. fo fi zu velbe damen, es geicach an Buverficht" 30). Der Boben war burchichnitten und uneben. Bei bem Maienbolg murben bie Berren und Ritter bie Gibgenoffen anfichtig, beren Schaar von 1300 mabrent bes Buges vom Thurgau bis bier= ber auf 2000 Mann verftartt worben. Es mar alfo bie große llebergabl auf ihrer Seite, weil jene bas Fugvolf in febr betrachtlicher Entfernung gurudgelaffen batten. Der Bortbeil ber Eibgenoffen warb auch baburch vermehrt, bag fie leichter, und für ben Rampf ju Fuß bewaffnet, fich gebrangter ichaaren fonnten ale bie Schwergepangerten. Für biefe gab es feine Bahl; benn ben Bebanten an ein Burudgieben bis gu bem Fugvolf, woburch fich alles anders gestaltet batte, lief ber bamalige Begriff von Ritterebre nicht auffommen. 216 baber bem Bergoge gerathen marb, meg zu reiten, wies er foldes entichieben gurud. Auf bem unebnen und burdichnittenen Boben mar feine Möglichfeit ju Roffe ju ftreiten. Defhalb fagen fie ab, ga= ben bie Benafte ibren Dienern und Rennern, Die feber fets bei fich hatte, und reihten fich ju guge fo gut ale es bie binibrer Ruftung und bie Lage bes Ortes que bernbe Breite ließ. Es mar Mittagezeit und bie Connenbige febr groß. ber beifefte Zag bes Sabres 1386, unerträglich fur bie Schwere gepangerten. Gie bieben bie langen Schnabel ibrer Stiefel ab, bie ihnen ju Ruf binberlich maren. Es ift mabriceinlich baf fie fich aufstellten ben Keind zu erwarten und ibm nicht entgegen gingen. Das Geben mußte ibnen bocht befdmerlich fallen und jener Raum war auch bie einzige ebene Stelle an bem langen Bergabhang. Auch mußten fie boffen bas Fugvolf murbe ihnen eiligft nachfommen, befonbere wenn es die jurudgefendeten Pferde erfabe. Johann von Dofenftein, Dompropft ju Stradburg, bergoglicher Landvogt im Elfag und Suntgau, foll ben Dberbefehl geführt haben; über bie Gibgenof= fen Peter von Gunbolbingen, gemefener Schultheiß von Lucern.

IV. Band.

Diefe machten einen Reil mit einer Spige und brangen auf bie Schwergepangerten ein. Anfangs fiel eine Angabl ber Erfteren, mehr ale fechzig. Aber mabrent bee Befechtes rann= ten viele aus ber Umgegend von allen Geiten ibnen gu Bulfe. Bielleicht baburd neu ermuthigt, und aus unläugbarer grober Tapferfeit brachen bie Gibgenoffen mittelft bes Reils bie Reiben ibrer obnebies nicht gebrangt geschaarten Geaner und erichlugen eine große Angahl berfelben. Gin Theil ber Berren und zwar bie Jungern batte, theils aus Unfunde folder Urt au ftreiten, theils aus Begierbe fich ju zeigen und in fiets fträflider Berachtung bes fo tapfern Reinbes, bie Reiben verlaffen und maren biefem entgegen getreten. Die geichaarten herren ju Sug murben balb ermattet burch bie Bucht ibrer Ruftung, burch bas Ilngewohnte bes Rampfes und burch bie außerorbentliche Mittagebige biefes beifen Tages. Gin Durchbruch ibrer Reiben fonnte aus allen tiefen Grunten unichmer gefdeben. Ale bie Anechte biefes erblidten, agben fie ben Tag fur verloren, eilten nebft benen vom Abel bie, gu ibrer Schante, nicht abgeseffen maren und folglich nicht Theil genommen batten, mit ben Bengften bavon und liegen bie nach= ften ihrer Berren bie auffigen wollten, im Ctide. bem Arberger, einem Eticher, mar an biefem Tage bas Danier von Defterreich empfohlen worben. Der Bergog borte ben Anaftruf: Retta, Defterreich, retta! und fab bas Panier ichwanten. Da eilte er mit ben Rachften bingu es ju fichern und marb erichlagen; benn er wollte lieber fterben, als feine Ritter umfommen feben. Es beift Martin Malterer, Ritter. früber Landvogt im Elfag, Breidgau und Guntgaua), ber bas Panier von Freiburg im lechtlande geführt haben foll, babe ibn mit bemfelben bebedt und fo auch ben Tob gefunden.

Biele Paniere gingen verloren; bas hauptpanier burch ben Tob Peters bes Arbergers, bas von Tirol burch ben a) Reg. Nr. 1631. Beinrich Rel's eines Etichers, bas bes Marfgrafen Otto von Sachberg ber erschlagen warb, gleich Johann's und Otto's von Ochsenstein, mit bem ihren; bie von Habsburg, von Mümspelgarb und vieler anberen ber Gerren, bann mehrere ber Städte, wie Schaffhausen, Mellingen und auf bem ehrenvollssten Plage bas vom uechtfändischen Freiburg.

So endete die Schlacht bei Sempach; beflagenswerth wesen bes Todes bes edlen herzogs Leupold und seiner tapfern Gefährten und Diener. Als Schlacht an sich und als erfolgereiches Ereignis, von weit geringerer Bedeutung als die Siesger und mehr noch ihre Nachsommen erzählten, schrieben und sangen. Als Schlacht nicht, weil die Streitfräfte gering waren und zwar viele vom Abel umfamen, aber im Ganzen keine bedeutende Anzahl Leben verloren wurde. Als Ereignis nicht, weil herzog Leupold IV. wenige Tage nach dem Tode seines Baters, mit ungeschwächter Kraft, den Streit aufnehmen konnte.

Die Bahl ber gefallenen Ritter und herren wird nach ben frühesten Berichten sehr verschieden angegeben. Bu vierhundert 31), zu zweihundert 32), hundertvierundzwanzig 33), hundert achtzig 34), hundert zwanzig 35), und von bemältesten zu zweihundertvierundachtzig, meist namentlich angeführt 36).

Die Eibgenoffen pfünberten bie Leichname und begruben fie am britten Tage.

Die Leiche bes herzogs warb furz nach bem Treffen weggetragen. Sie sollte zuerst 'nach Beronmunster fommen, ward aber einstweilen in ein Rapellden auf ber höhe zwischen Sempach und Munster beigesett, welches ben Namen "Lupspolden Käppeli" behalten hat. Dann ward sie nach Königse selben in die Gruft ber Grafen von habsburg, herzoge von Desterreich abgeführt 37).

424.

des V. vi

von Mass

arina

1420, . Sept.

Gem. af Karl Baden.

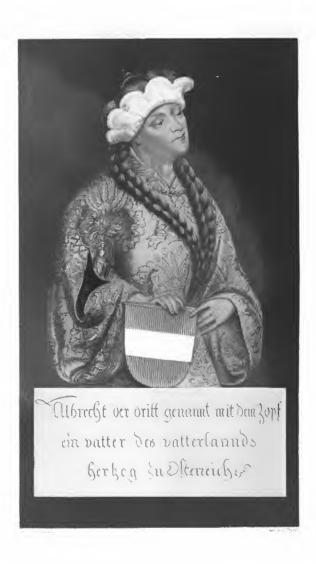

# 1 / 1 · 10 / 2 . ·

Von bem Cobe 2 wood in the States of Large of the Color o

1386 -- 1395



## Viertes Buch.

Von dem Code Gerzog Cenpold des Pritten bis zu dem Gerzog Albrecht des Pritten,

1386 - 1395.

Mis Bergog Leuvold feinen belbenmuthigen aber unruhigen Beift auf bem Kelbe ber Ehre ausgehaucht, binterließ er vier Gobne, Milbelm , Leuvold, Ernft und Friedrich, und eine Tochter Glifabeth 1). Der altefte im fiebengebnten Jabre, Leupold mabricheinlich um ein Jahr junger, bie beiben anberen im Anabenalter. Bilbelm mar bamals in Bien mit biefen; Leupold IV. in Tirol. Jener, ein iconer, ichlanter Jüngling 2) batte ber Theilungurfunde von 1379 gemäß, ale volljährig, bie Regierung bes vaterlichen Erbes mit feinem Bruber Leupolb in folange übernehmen follen, bis feine Bruder vollgultig ihren Billen aussprechen fonnten. Aber aus gerechtem Diftrauen in feine Rraft icheute er bicfe Laft mehr ale bie Feinde fei= nes Baters, benn gleich feinem Bruber Leuvold ichlug fein Ber; boch im Gefühl ber Rache und feine Gefahr batte ibn abidreden fonnen fie vollständig zu nehmen. Die Leitung fo großer Rurftenthumer in bochft fcwieriger Beit, bei ungebeuren Schulben, ohne Erfahrung und ohne Unseben gegenüber feines fungeren Brubers, fdredte ibn ab. Trop ber grogen Summen welche feinem Bater aus Italien zugefloffen, maren burch bie Rriege bie fruberen Gelbverlegenbeiten vermehrt worben. Bergog Leupolb batte feine Unterthanen moglichft gefcont, feine Unbanger und Diener fürftlich befchenft und fo fam er noch tiefer in Schulben, obgleich er fur fich wenig brauchte, febr einfach fich fleibete und einen fleinen Sof bielt. Bergog Wilhelm erfannte bad Irrfal in welches feine Uner-

fabrenbeit in Regierung = und Gelbaeichaften ibn zu fturgen · brobte und mußte ale unvermeibliches Enbe bie Beraugerungen bes Refied ber mubiam und theuer erworbenen Beligungen erbliden, Berarmung in Mitten Taufenber von Unterthanen und als Regierer ber iconften Lande Deutschlands. Mebrere Kurften und mabre Freunde follen ibn auf bas Gefährliche feiner Lage und auf bas Unfluge einer neuen Theilung aufmertfam gemacht baben und fo mußte er fich um einen Befchuger bewer= Sein Aufenthalt in Bien mabrent feiner Erziebung tonnte ibn von ber Beisbeit und Gute feines Dheims Albrecht überzeugen. In ibm, ben fo oft Gefrantten, mußte er feinen junachft ftebenben, naturlichen Bormund finden. Er nabte fic ihm mit ber Bitte, feiner, feiner Bruber und ber lanbe vaterlich fich anzunehmen. Aber nicht allein als Bormund munichte Bilbelm bag er bie Gesammtleitung übernahme, bie Thei= lung follte aufgehoben und bas Bange beifammen wie gur Beit Bergog Rubolf bes IV., allein von Albrecht regiert werben. Diefer willigte ein, und am 10. October 1386 a) ward zu Bien ein lebereinfommen gwifden ibm und Bergog Bilbelm fur fich und feine Bruber in biefem Ginne getroffen. Es batte fur bie Lebendgeit Bergog Albrechts gu gelten, welcher bie Regierung ber nachgelaffenen ganbe übernahm, fo wie alle Schulben und ben Rrieg mit ben Gibgenoffen; er verfprach fur bie Rinder feines gebliebenen Brubere Gorge ju tragen; jebe neue Theilung nach feinem Tobe follten fie möglichft vermeiben ; gelange es burchaus nicht, fo babe fein Gobn Albrecht Defterreich wie er, ber Bater, in ber Theilung es befeffen, zu behalten.

Herzog Wilhelm erließ Schreiben in die verschiedenen Provinzen mit Kundgabe des Geschehenen und dem Besehl dem Herzoge Albrecht zu gehorchen b. Diese Huldigung geschah auch urfundlich an allen Orten der Fürstenthümer und

a) Reg. Nr. 2020, 2021. b) Reg. Nr. 2022.

Herrschaften bie bisher unter Bergog Leupold gestanden a), qu= meift personlich bem Bergoge Albrecht, ber fich in biese Gegenden alebalb begeben.

Bon Innsbrud aus, hatte Bergog Leupold IV. fich beeilt bem Abfommen seines Bruders beigutreten b) und ebenfalls bie bortigen Stabte und Begirfe gur hulbigung an seinen Oheim zu weisen e). Diefer besuchte Tirol, bann zog er über Augeburg und Ulm auf bie Stammherrschaften, spater nach Steiermarf und fam erft um Reujahr 1388 nach Wien zurud.

Die erfte feiner Pflichten mußte in Beendigung bes Rrieges besteben. Bergog Leupold IV. batte allen Stabten und Berichten bes Lanbes ben Tob feines Baters angezeigt d) unb Mannichaft entboten zu eigener und zu feiner Unbanger Roth= burft e); aber am 8. October 1386 mar es boch ju einem Baffenstillftand mit ben Gibgenoffen gefommen f), nachdem Befen am 17. August verloren worben 3). Diefer Stillftand warb am 14. Januar 1387 von Geiten Lucerns, Bugs, Buriche, und ber brei Balbftatte bis Lichtmeffe 1388 verlangert B) und am 4. Februar vom Bergoge Albrecht bestätigt, mit Bugiebung ber Grafin von Ballangin und ber Stadt Freiburg im Uechtland feiner Geits, und von ben Begnern, ber Stabte Bern und Colothurn h). Un Fortfegung eines allgemeinen Rrieges mit allen Eibgenoffen und an Rüblung ber Rache fonnte nicht mehr gebacht werben. Die Mannichaft und bas Streitgerathe war in Menge vorhanden, aber wenn nicht berReft ber Sabe bortiger Canbe follte burch Berpfandung ober Berfauf verloren geben, fo mar bas nothige Gelb nicht jufammengubringen und es mußte nur getrachtet werben, bas Beftebenbe zu erhalten. Nach und nach gewöhnten fich bie Furften bes Saufes Defterreich an bie traurige Rothwendigfeit bie emporten Bafallen und Borigen in

a) Reg. Nr. 2049, 2063, 2065, 2067, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2083, 2084, 2090, 2110. b) Reg. Nr. 2026. c) Reg. Nr. 2110. d) Reg. Nr. 2008. e) Reg. Nr. 2006, 2009, 2013, f) Reg. Nr. 2019. g) Reg. Nr. 2035. b) Reg. Nr. 2036.

ben Alpen gleich freien Nachbarn zu betrachten, und ihr Stresben und die Sorge ihrer Landvögte mußte einzig bahin geshen zu verhindern, daß von benselben keine öfterreichischen Unterthanen zu Landleuten und Eidzenoffen aufgenommen würsten. Aber wenn dieß im Großen bei ganzen Gemeinden nicht zu hemmen war, so konnte es im Einzelnen noch weniger geschehen. Unabläsig waren die Eidzenoffen der Alpen besmüht, den Herzogen Unterthanen abzuziehen in sie lauersten sede Gelegenheit ab, Gemeinden oder Einzelne zu sich soch sohn nach alle dortigen Herrschaften Habsburgs auf solche Art versloren gehen würden, oder ein neuer verderblicher Krieg lossbrechen müsse.

Mle ber Baffenftillftand am 8. Februar 1388 abgelaufen war, begannen bie Rebben an ber öftlichen Seite bes Laubes, fo wie von Bern und Golothurn aus. Sand Truchief von Baltburg ichlug fich, obne Entscheibung weffen ber Gieg geblieben, mit ben Buridern bei Rrabenftein; Muri marb von ber Mannichaft Buriche und Lucerne, Die gleich Bilben baufte, geplundert; Berner brachen Thorberg und Rappingen, Berrn Peter von Thorberg geborig; bann Baren, Ribau und Unterfeen. Defterreichischer Seits wehrte fich bas treue Freiburg im lechtlande tapfer, mit Sulfe frangofifder Canbefnechte. Der Landvogt Graf Sans von Werbenberg-Sargans ") nahm im Februar 1388 Wefen b) wieber ein; bagegen folugen bie Glarner im April Berrn Veter von Thorberg und ben Brafen Donat von Todenburg bei Rafele: Burider berannten bas biefem Grafen verpfanbete e) Rapprechtempl vergeblich um biefelbe Beit mit Bulfe von Bern und Golothurn, gogen aber, nadbem ber von Thorberg fich binein geworfen, mit großem Schaben ab. Graf Donat ichloß endlich am 1. April 1389 burd Bermittlung ber Reichsstädte einen fiebenjabrigen Bafa) Reg. Nr. 2125. b) Reg. Nr. 2113, c) Reg. Nr. 2096.

fenftillftand a). Es ward festgesett: die Glarner sollten Besen behalten; Billersbach, Bilten, Urannen, der Bald bei Einsiesteln, die Mark, St. Andreas, Rotenburg, Sempach, Rußswyl, das äußere Amt Bollhusen, Entlibuch, Unterseen, Oberssbenthal, Ridau, Büren und Hochdorf gingen für Desterreich an die verschiedenen Eidgenossen verloren. Aus diesem Abstommen ist das einsach Billige des Begehrens der Herzoge zu entnehmen: keinem ihrer Unterthanen sollten Bürgers oder Lands Recht von den Eidgenossen gegeben werden, ausgenommen er zöge zu ihnen. Hierdurch war wohl, vor der Hand, nicht ihre Zahl aber doch die Erweiterung ihres Gebiets besichtänt, die siets nur auf Kosten der Herzoge erreicht werden der Diesenssen. Die Eidgenossen beschweren diese und viele ans dere Absommen, hielten aber diesen Artistel niemals.

Bielfältiges ordnete Bergog Albrecht mahrend feiner Reise nach Tirol und Schwaben. Borguglich wurden bie großen Schulden bedacht und die bedeutende Angahl Quittungen die aus diesem Zeitraum erhalten find, zeugen von außerordentlider Anftrengung b).

Bündnisse wurden geschlossen und erneut. Mit dem Bischof Johann von Gurf als Bormund der beiden Grafen von Görz e), mit dem Bischof Lambrecht von Bamberg d), und mit dem von Brixen e). Die Angelegenheit der Bermählung Herzog Leupolds mit Katharina von Burgund durfte als vortheithaft und ehrenvoll nicht außer Acht gelassen werden. Die Untershandlungen dehhalb wurden sortgeführt, die Bollziehung jesoch verschoben, sowohl wegen der Jugend des Brautpaares, als auch um später eine geziemende Widerlage leisten zu können. Juerst seste Derzog Philipp von Burgund den Heirathstag auf a) Reg. Nr. 2165, 2167. b) Reg. Nr. 2047, 2051, 2087, 2088, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2097, 2098, 2100, 2001, 2002, 2004, 2105, 2106, 2115, 2121, 2123, 2171. c) Reg. Nr. 2037. d) Reg. Nr. 2038, 2039. e) Reg. Nr. 2061.

ben 24. Juni 1387 fest \*), welches herzog Albrecht zusagte b). 3weitausend Franken Einkünstewaren von den herzogen für die Heimsteuer bereits versichert; um Zeitzulassen es für die übrigen Biertausend zu vollziehen, gab herzog Philipp eine neue Frist bis 29. September 1387°). Später ward übereingekommen daß die Zahlung = Termine der heimsteuer Katharinens abgesändert und ihr Leibgeding von 15000 auf 10000 Franken Einstünste herabgesest werde d). Zu allem diesem gab herzog Leupold seine Einwilligung °), und die Geldverhandlungen wurden geschlossen ?).

Herzog Wilhelm trat ebenfalls allem beis), worauf bie Angelegenheit erft 1392 wieder zur Sprache fam, indem die Herzogin Margaretha von Burgund, Berweserin in Abwesensbeit ihres Gemals, ben Empfang ber erwähnten Einwillisgung Herzog Wilhelms bestätigte h).

herzog Leupold führte, indem er seinen Oheim als Saupt bes hauses und Regierer ber Lande anerkannte, nach dessen Bestimmung die untergeordnete Berwaltung ber vordern Lande. häusig erscheint er dort als allein handelnd, aber nur in Urkunden geringerer Bedeutung. Unwichtiges trug sich in jenen Gegenden zu und der Friede dieser schönen herrschaften ward seit dem Wassenstilland mit den Eidgenossen selten gestört. Drei Brüder des alten reichsfreien hauses von Andelo (Andlaw) behaupteten eine Geldforderung an herzog Leupold den III. zu haben, mochten ost und vergeblich dessen zu entschädigen. Herzog Leupold IV. wollte über sie herfallen; auf Bitten des erwählten Bischofs von Strasburg, Burtharts von Lügelstein verzieh er ihnen, und als sich ergab daß sie

a) Reg. Nr. 2025. b) Reg. Nr. 2041. c) Reg. Nr. 2046. d) Reg. Nr. 2077. c) Reg. Nr. 2079. f) Reg. Nr. 2080. g) Reg. Nr. 2136. h) Reg. Nr. 2275.

feine Urfunde über bie Sould vorzeigen fonnten, murben fie verurtheilt als Enifchabigung ibm ein Jahr lang gu bienen a).

Tros ber großen Lasten und Zahlungen versäumte Herzog Albrecht boch feine Gelegenheit passende Anfäufe zu machen. So wurde von Serhard von Sar die Feste Sar im Churer Bisthum für 12000 Gulben erworben b); und in Folge einer früheren Berabredung, für 3000 Gulben die herzoglichen Lehen der herzschaft und Landgrafschaft Burgund, das Emmenthal mit allen Gerichten und die herrschaft zu Landshut, von den fünf Brüdern Grasen von Kyburg c). Eben so bestätigte der herzog den von dem Grasen hand den Jüngern von Habsburg an herzog Leupold den III. gemachten Berkauf der beiden Städte Laussenberg mit Zubehör d).

Der Bergog jog über Innebrud und Jubenburg nach Bien. Es beift er fen von ben baierifden Fürften gu Faftnacht auf einen Sof gelaben worben, aber gewarnt, bag fie ibn gefangen fegen wollten, mare er nach Bien gegangen 5). Sieber fam er aber bereits vor Neujahr 1388, benn wichtige Borfalle gogen feine Aufmerkfamfeit auf bas Land ob ber Racbem burch bas Abfommen vom October 1383 e) bie Schaumberger Sache ganglich abgethan ichien, und es auch geblieben mare batte ber Graf fich babei berubigen wollen, waren einige Beit barauf neue Dinbellen und Streitigfeiten mit ibm ausgebrochen, weil er fich unterfangen Reftung= werfe an ber Donau anzulegen und ungesestiche Bolle au erbeben. Reinprecht von Ballfee Sauptmann bes Canbes mar befibalb genotbigt mit paffquer Sulfe, es beift unter ibrem Bifchof Johann, fo wie mit Johann von Scherffenberg, und bem Ritter Bacharias Saberer, ben Burgern von Ling und Enne, 1386 fich vor Reubaus ju legen. Rach Einigen foll ber Graf bie Fefte übergeben ), nach andern fich vergli=

a) Reg. Nr. 2368, 2379, 2392, vielleicht auch 2355. b) Reg. Nr. 2377. c) Reg. Nr. 2012, 2089. d) Reg. Nr. 2108. c) Reg. Nr. 1815.

den baben 7). Um 25. Mary folgte bann ein vorläufiges 216= fommen burd Johann von Abenfperg und Bergog Albrechts hofmeifter . Johann von Liechtenftein, ju Ling vermittelt , moburch biefen beiben und Johann bem jungern ganbarafen von Leuchtenberg bas Schlof Reuhaus bis jum Abichlug bes Rriebene eingeräumt merben follte ; mabrent biefer Beit batten bie Straffen zu Baffer und zu Lande unbeläftigt zu bleiben : Schieberichter murben obigen beigegeben; bie fruberen Bertrage blieben verbindlich ; ber Grud muffe vierzebn Tage nach Dftern erfolgen a). Um 4. Gertember gelobte Graf Beinrich bem Bergoge, bag meter er noch feine Erben je bas Burgftall gegenüber Reubaus aufführen wollten b). Es icheint, als ob noch fein Schiedespruch Statt gefunden, ba Johann von Liechtenftein am 22. Detober ben Bifchof Berthold von Kreifing fur ben Gpruch am 28. ju feinem Stellvertreter ernannte. Diefer Spruch ift aber nicht befannt geworben und es mag bie Sache auf fich berubt baben, um fo mehr ale, unbefummert um feinen Bafalleneib, Graf Beinrich bie Bergoge Friebrich, Johann und Stephan von Baiern, burd Mahnung an ben früber gefchloffenen Bund 8) in biefen Streit gu gieben trachtete. 3m Jahre 1390 mar biefe Cache noch nicht gu Enbe gebracht.

Paffauer hatten ben hauptmann bes Landes ob ber Enns beigestanden, aber bald barauf nahm bieses hochstift selbst wiester die Nachbarn in Anspruch. Am 3. Februar 1387 war Bischof Johann gestorben. Zuerst ward ein Domherr, hersmann, gewählt; als aber Papst Urban VI. ben Pfalzgrafen Rupert ernannt und hermann abgedanst hatte, wählte ein Theil bes Kapitels gegen Rupert, ben Grafen Georg von hoshenlohe. Diesem hing herzog Albrecht an, bie baierischen Fürssten dem Pfalzgrafen. hermann hatte in der furzen Zeit zwisa. Reg. Nr. 1977, 1178. b) Reg. Nr. 2013b. c) Reg. Nr. 2023b.

iden Babl und Abbanfung ein Bunbnig mit Bergog Albrecht errichtet a), und fich bann, ale Unbanger George, nach Mien begeben. Da bie Ctabt Paffau Partei fur ben Pfalggrafen genommen, fo ward fie vom Bergog mit Rrieg übergogen, burch ben aangen October 1388 belagert und bad Schlog Dbernbera von beffen Mannichaft befegt. Diefes fanben ibm bie Anbanger Beorge burch eine Ilrfunde in ber Art gu, bag er mit bem= felben im Rriege um bas Bisthum fich neutral erhalten fonne i) und fie verfprachen beffen Befagung gu befolben; auch per= pfanbeten fie es ibm c). Die Belagerung ber Stabt icheint unverrichteter Dinge wieder aufgegeben worben gu feyn , um fo mehr, ale fie fich, in ber hoffnung ber Reichofreibeit, an Ros nia Bengel gewendet und biefer bobmifche Bulfevolfer geschidt batte. Die ftreitige Bifchofewahl in Paffau fonnte bem Berzoge Albrecht nicht fo wichtig feyn, um feine Ginigfeit mit Bobmen und bem romifden Ronig begbalb auf bas Gviel zu fe-Ben ; aus biefem Grunde geschabe auch bie Aufhebung ber Belagerung und bie Neutralität Dbernberge. Mit Konig Bengel waren fruber, 1385, Irrungen entftanben, burd Grant= und Sandele-Zwifte veranlagt. Burggraf Johann von Dagbeburg Graf zu Barbed, Johann von Leuchtenburg zu Bottan und Chwal von Rofteles batten mit bem Bifchof Bertholb von Areifina und Rubolf von Balfee eine vorläufige Ginigung ge= fcloffen d), welcher beibe Fürften beigutreten gufagten e). Am 4. December ju Reg mar ber Spruch gefällt morben 1), moburch bie feft gehaltenen Raufleute frei gegeben, bie Entfcha= bigungen bestimmt und fur bie Giderbeit ber Strafen Berordnungen erlaffen murben. Geitbem mar auch Bergog 211= brecht an feines verftorbenen Brubers Stelle, in bie Ginigung ber Reichsfürften mit bem Ronige aufgenommen worben g).

a) Reg. Nr. 2085, 2117. b) Reg. Nr. 2146. c) Reg. Nr. 2158. d) Reg. Nr. 1947. e) Reg. Nr. 1948, 1952. f) Reg. Nr. 1954, 1955. g) Reg. Nr. 2086.

so wie in die der verbündeten Städte a). Alles dieses war Grund genug, nicht wegen Passau sich mit dem Könige ganz zu entzweien, der sich ohnedieß, wenigkens zu Ledzeiten herzog Leupolds, dem herzoge Albrecht nie sehr geneigt bewiesen, ihm sedoch im Mai 1386 alle seine Gerechtsame bestätigt hatte b). Der König war eifrig und voreilig für die Stadt Passau aufgetreten, welche dadurch übermüthig, am Opermontag 1389, das österreichische Schloß Reudurg überfallen und mit allen aus Passau dorthin gestüchteten Kostbarkeiten und Büchern niedersbrennen ließ. Als Bergestung nahmen herzogliche Truppen unster Zacharias dem haberer und Michael dem happed die Ilssadt von Passau ein, und besetzen sie c).

Dief war bie lette Baffenthat in biefem Rriege; benn nachbem ber beilige Bater bem Pfalgarafen Rupert bas Bidthum Paberborn verlieben , glichen fich bie Bergoge von Baiern mit Bergog Albrecht aus d), und auch mit Konig Bengel warb alles burch Markgraf Jobocus mit Bollmacht bes Ronigs 9) geordnet e). Bifchof Georg, ber burch bie Bermenbung Ber= jog Albrechts bei bem beiligen Bater f), im Befige bes Bisthums geblieben , belehnte ben Bergog mit Schaumberg, Staufen, Reuhaus und ber Stadt Efferding 8), und wieberholte, nebft bem Rapitel, bie Bufage mit Fiechtenftein, Dber = und Rieber-Befen , Rannarigt, Belben, Saichenbach und Riebegg, nie etwas Feindliches gegen ibn ju unternehmen, auch im Falle einer Berpfandung fie nur ibm und bann einem Defterreicher angutragen h). Der Bifchof verhieß ibm mit aller Macht bei= gufteben i); ein Bunbnig ward gegenfeitig gefchloffen k), auch bestätigte er bie von bem Rapitel gemachte Berpfanbung von Dbernberg, und bag ber Bergog fo viel er wolle an Paffauer= Sagen noch an fich bringen fonne 1). Somit war bie Paffauer

a) Reg. Nr. 2099. b) Reg. Nr. 1995. c) Reg. Nr. 2168, 2169. d) Reg. Nr. 2157, 2159. e) Reg. Nr. 2182. f) Reg. Nr. 2186. g) Reg. Nr. 2184. h) Reg. Nr. 2185, 2231. i) Reg. Nr. 2186, 2233. k) Reg. Nr. 2187, 2188, l) Reg. Nr. 2189.

Sache beendigt 10). Spater mard ein Schugbrief bee Bergoge fur bas Domfapitel und beffen Leute ertheilt a).

Bährend dieser Zeit hatte der herzog getrachtet mit allen Rachbarn das bisherige gute und friedliche Einvernehmen fort zu erhalten. Mit Markgraf Jodocus (oder Jost) von Mähren, einem ehrgeinigen Mann, schloß und erneuerte er Bündnisse b.). Mit Galeazzo Bisconti herrn von Mailand, wurde ein Friedens= Bertrag zu Bogen durch Bevollmächtigte im herbst 1388 zu Stande gebrachte), wobei aber die des herzogs nicht vermocht werden konnten auf dessen Rechte an Treviso, Feltre und Belluno zu verzichten a), um so weniger als das Gerücht ging, Franz von Cararra sey gesonnen erstere Stadt wieder an Desterzeich abzutreten e). Daher scheint es, als ob der verstorbene herzog Leupold sich das Wiederkaufsrecht ausbedungen habe. Dbiger Friedensschluß ward nichts bestoweniger von herrn Galeazzo bestätigts).

Den hungarischen Thron hatte König Sigmund als Mitregent seiner Gemahlin Maria eingenommen, Tochter König
Ludwigs, dem mit Recht der Beiname der Große gebührt.
Rach dem bereits erwähnten Morde des Gegners derselben, König Karls, war die Königin nebst ihrer Mutter
der verwitweten Königin Elisabeth durch den Anhang des Ermordeten gefangen worden. Diese kam in dem Gefängnisse
um das Leben, Maria ward frei gelassen und flarbim 23. Jahre
ihres Alters 11). Sigmund blieb König stets mit Parteien
kämpsend, vorzüglich nachdem er grausame Rache an den
Frevlern gegen seine Gemahlin genommen. Bei immerwährenden Unruhen im Innern mußte ihm wichtig seyn mit seinen Nachdarn in Frieden zu stehen, um den Misvergnügten
in seinem Lande sede Stüge von Auswärts zu versper-

a) Reg. Nr. 2239. b) Reg. Nr. 1513, 1942, 2171, 2265, 1267. c) Reg. Nr. 2147. d) Reg. Nr. 2150. e) Reg. Nr. 2142. f) Reg. Nr. 2151.

Die Bergoge von Defterreich waren bie nachften und mächtigften. Defbalb ichlog Ronia Ciamund mit Bergog 21= brecht ein Abfommen wegen ber Sicherbeitber Grangen und ben Streitigfeiten bafelbft. Bevollmächtigte einigten fich barüber am 18, Juni 1389 gu Debenburg a). Ein Jahr barauf marb am 2. Juni amifden beiben Fürften, nebft bem Darfgrafen Jotocus von Mabren, perfonlich ein Bunbnig ju Presburg aufgerichtet b); am 13. Januar 1392 ebenfalls ju Presburg erneut und noch mehr befestigt .). Bu engerer Berbindung verabrebeten fie eine Bereblichung bes Bergogs Ernft mit ber Bergogin Dar= garetha von Stettin, Muhme Ronig Sigmunde, welche noch im Laufe besfelben Sabred Statt baben follte, und wobei von ieber Seite 20000 Golbgulben Beirathgut bestimmt murbe, ofter= reichischer Seite mit 4000 Goldgulben jahrlich auf bie Berrichaft Blevburg ju verfichern d). Dit bem Marfgrafen von Mabren folog ber Bergog noch befonberd ein Bunbnig .). Diefe Berbandlungen mit ben Bermanbten Ronig Bengels find in fo allgemeinen Ausbruden abgefaßt, bag es nicht flar wird ob fie gegen benfelben und beffen Bruber Bergog Johann gerichtet maren ober nicht. Jeboch fann erfteres, trop bem bag fie barin als ausgenommen angeführt find, ber fpateren Greigniffe ju Rolge, behauptet merben.

Außer ber ermähnten besprochenen Bermählung, waren auch die Unterhandlungen über die Herzog Albrechts bes jungeren, Sohnes herzog Albrechts bes III. mit Johannen ber Tochter herzog Albrechts von Baiern so weit vorgerückt, daß dieser im Frühjahr 1390 nebst seinem Sohne sie urfundlich geslobte b; bei welcher Gelegenheit diese Fürsten auch ein Bündeniß gegen Jedermann abgeschlossen, den König Wenzel ausgenommen g). Die Bollziehung der Ehe mußte auf-

a) Reg. Nr. 2170. b) Reg. Nr. 2209 c) Reg. Nr. 2265. d) Reg. Nr. 2266. e) Reg. Nr. 2267. f) Reg. Nr. 2205. g) Reg. Nr. 2206,

geschoben werben, ba ber junge Albrecht erft breigehn Jahre alt mar.

Aber bas wichtigfte Chebundnif mar auf eine graufame Art geftort worben. Rach bem Tobe Ronig Ludwigs von Sungarn, batten bie beiben Roniginnen Glifabeth und Maria im Berein mit ben erften Reichsmurbentragern neuerbings 1385 bie Berebliqung ber Bringeffin Bedwig mit bem Bergoge Bilbelm von Defterreich gelobt, ausbrudlich beifegent, bag fie gemäß ber Bestimmung bes feligen Ronigs gefcheben folle .). Bergog Leupold, ale Bater, batte verfprocen 200,000 Gulben Biberlage ju gablen ober auf Ginfunfte au verfidern, fobalb bas Beilager feines Cobnes Bilbelm mit Bebwig von Volen vollzogen fein murbe b). Diefe Bringeffin war ausgezeichnet icon, Bergog Bilbelm nicht minber 12). Sie hatten an bem Sofe ju Dfen fich viel gefeben und, nach Einigen, ju Bien, wo Bedwig bis furg vor ibres Baters Tobe geblieben und bann mit Bilbelm nach Sungarn geholt worben fenn foll. Goon ale Rinber liebten fie fich 13). 3m 3abre 1385 mußte fie, funfgebnjabrig, auf Drangen ber polnifchen Reicheftanbe fich nach Rrafau fubren laffen, boch in ber feften Ueberzeugung ibren geliebten Bilbelm balb ben ibrigen nennen ju fonnen. Um 15. October bafelbft gefront, obne Dacht ihren Billen geltent ju machen, fab fie mit Bittern und Abideu Sfirgal, ben Bruber bes litbauifden Groffurften Jagal bes Gobnes Digjerbs fich ihr naben, ber Ramens feines machtigen Brubers um ihre Sant bat. Der beibnifche Berricher verfprach mit feinem Saufe und mit feinem gefammten Bolfe jum Chriftentbume fich zu befehren, feine großen ganbe mit Polen ju vereinigen, alle polni= iden Gefangenen ju befreien, alle Unfprüche Polens an bie umliegenben einft ju biefem Reich geborenten ganber mit a) Reg. Nr. 1935, b) Reg. Nr. 1936.

ben Baffen burdaufenen, feine Coage jum Beften Polens au verwenden, auch bie vom Bergog Leupold verfprochenen 200,000 Gulben gu entrichten. Die Bortheile biefes Anerbietens waren bochft bebeutenb, im Begenfag zu benen bie Bergog Bilbelm verschaffen fonnte und gu bem Unbeil mas ein, bei Bermeigerung, unvermeiblicher Rrieg mit Jagal über bas Reich bringen mußte. Auf bie Rachricht ber von ben polnischen Ständen mit Jagal ernftlich geführten Unterbanblungen, vielleicht auch von ber Ronigin benachrichtigt, eilte Bergog Bilbelm ju Unfang bes Bintere 1385 nach Rrafau, in Begleitung einer gablreiden Ritterfchaft und mit Gelbe wohl verfeben. Bergebens. Der Gingug in bie fonigliche Burg ward ibm von bem Caffellan Dobeslaw Rurozwadi ver= weigert. Saufig faben fich bie beiben Liebenben in bem Gpei= fefaal bes Frangiofaner = Rloftere, aber nur um ibr Edidfal ju beflagen. Die Ronigin marb gezwungen, bas feierliche bem Bergog gegebene Bort gu brechen und biefer gog trauernd nach Wien, wo er am 4. May 1386 wieber anlangte. blieb unverheirathet fo lange Bebwig am leben mar 14). Bobl mag biefer Rummer, vereint mit bem Schmerz über ben Berluft feines Baters, Bergog Bilbelms Gemuth noch mehr von allen Gebanfen ber Berrichfucht abgezogen und bas ber bestimmt baben, feinen erfahrnen Obeim um Führung bes Regimente angufprechen.

Dieser rechtsertigte auch im vollstem Mage bie Erwartungen welche seine Reffen von seiner Alugheit gehegt hatten. Aber so febr er auch trachtete Ordnung in jedem Zweig ber Berwaltung eintreten zu laffen, so war bei den großen Schulben und Lasten es nicht immer möglich ohne außerordentliche Mittel anzuwenden. Solche sind aber fast jedesmal verhast. Die Berpfändungen hatten in solchem Maße zugenommen, daß diese Quelle der Einkünfte, wenn ein Angreisen des Stamms vermögens so genannt werden kann, bald zu versiegen brobte.

Herzog Albrecht war baher genöthigt zu Auflagen Juflucht zu nehmen und 1390 ließ er eine sehr ftarke von ben Prälaten, Pfarrern, Bürgern und Juden erheben 15). Die Geistlichkeit hatte er ohne vorausgegangene Bewilligung des heiligen Stuhls besteuert. Es ward beshalb der Kirchenbann über ihn gesprochen, ob vom heiligen Bater selbst, oder von einem Bischof, ist nicht bekannt. Nachdem aber Bonifacius IX. den Herzog und seine Gemahlin kurz vorher durch eine Reihe kirchlicher Begünstigungen 1) erfreut hatte, erfolgte am 23. November 1391 auch die eines Auftrags an den Bischof von Freising, ihn von dem Kirchenbanne zu ledigen b).

hierburch febrte Ordnung wieber jurud, welche im Innern' aufrecht zu erhalten bes Bergoge eifrigftes Beftreben mar. Bei bem fittenlofen Buftanb ber Mehrzahl bes Burgenabels gab es große Schwierigfeit benfelben an Beachtung einer ge= fenlichen Beife zu gewöhnen und babin zu bringen frembes Eigenthum zu ehren und zu iconen. Doch immer aabes raub= luftige Ebelfnechte, welche burd vieljabrigen Langmuth bes Landesfürften fubn gemacht, jebe Sandlung ber frechften Billfür für gestattet bielten , weil fie ungeftraft bereits abnliche ausgeführt batten. Die Rorer auf Leonftein unweit Stabt Steper waren bie fubniten unter biefen. Geche Bruber metteiferten von bort aus frevelhafte Thaten zu magen, Bilbelm auvörderft. Ale er aber amei Abgefandte bes Ergbifchofe von Salzburg, ben Golbeder und ben Belber bie bergogliches Beleit batten, nieberwarf und gefangen feste, erbob fich Bergog 21= brecht und belagerte ibn, mabricheinlich 1390, in Leonstein. Die Fefte warb fur unbezwinglich angeseben. Drei Monate lag er bavor; bis Unfang Novembere Bacharias ber haberer mit andern fich eines febr naben Felfens bemächtigte, von meldem aus mittelft Seilen ber Fefte genaht werben fonnte. 216 bie Rorer baburch in Ungft gefest abzogen, marb bie Fefte a) Reg. Nr. 2195, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226. b) Reg. Nr. 2261.

eingenommen, verbrannt und ber Erbe gleich gemacht, bie Befanung getöbtet 16). Bolfgang ber Rorer icheint uniculbig gemefen ju fenn, weil ber Bergog ibm fogar feinen Antheil an ber gerftorten Refte abfaufte a); aber mit Bilbelm pereinigten fich beffen Bruber Mathias und Anbregs, und festen bie Rebbe bis Enbe bes Berbftes 1392 gegen ben Bergog und bie Geinen fort. Dit welchem Erfolg ift nicht befannt geworben; bie Rorer muffen aber boch machtig genug gemefen fenn , weil ftatt ganglider Unterbrudung , friedliche Unterbanblung Statt fant. Schieberichter wurden ernannt; von ben Rorern, Burgaraf Johann von Magbeburg Graf ju Sarbed und ber oberfte Schant Johann von Meiffau; von ben Bergogen, ber Bifchof von Freifing ihr Rangler, und ber Sofmeifter Johann von Liechtenstein b). Diefe fällten am 27. Rovember 1392 ben Spruch c): Der Bergog vergebe, bie Rorer vergichten auf alle Entschädigung , bie Befangenen feven frei , Leonftein bleibe bem Bergog, ber ihnen aus Gnabe 2000 Bfund Pfennige auszahlt. Die Rorer ftellten bann am 20 December eine Bergidturfunde wegen leonftein aus a). Die Macht bes Bergogs mußte febr gefunten fenn, bamit er fich ju einem Schiebege= richt mit rauberischen Bafallen erniedrigen fonnte. In bemfelben Jahre foll er ein anderes Schloß, Grunberg bei Lanbftein, auch gerftort baben 17); welches jeboch mit einem 1391 gemach= ten Berfauf besfelben von ben Balfenfteinern an ibn, nicht übereinftimmt e).

Aber die Ordnung nach späteren Begriffen unerläßlich um gleichmäßig ein Land zu regieren, konnte bamals durchaus noch nicht Statt haben; benn bie Ansichten über personliche Unabhängigkeit und Freiheit waren solchem widerstrebend. Noch wurden Rechte geehrt, wenn sie auch wirklich ober cheinbar dieser Ordnung hinderlich waren. Bei jedem Wieder-

a) Reg. Nr. 2270, 2313. b) Reg. Nr. 2301. c) Reg. Nr. 2303 d) Reg. Nr. 2309. e) Reg. Nr. 2247

ftreben ober Mangel an Nachgiebigfeit fonnte auch nicht ftets und iedesmal mit ben Baffen eingeschritten, fonbern oft mußte getrachtet werben, auch bas Rechtmäßige langfam und mit Gebulb gu erlangen. Go fam es bag Johann von Abensberg ale er 1390 in bergogliche Dienfte trat, ale nunmehriger Inbaber ber Schaumbergifchen Reften Beuerbach, Stauf und Reubaus Bafallentreue verfprach, und baburch befundete bas Schaumbergifche fen Defterreich untertban a). Und biefe Grafen mochten trog Demuthigung, Urfunden und Gibichwuren, noch immer fo wenig ale Lebeneleute ber Bergoge fich betrachten, bag berfelbe Abensberg bem Bergoge Albrecht guficherte, feinen Schwiegerfobn, ben Grafen Ulrich, ju bewegen, bag er bie leben von ihm nabme b). Roch immer fonnte fich biefes Saus an ben Berluft ber Reichsfreiheit nicht gewöhnen. Aber nun fprachen Urfunden gegen fie , und ber Bergog befand fich nunmehr vollfommen im Rechte. Daber ware ber faumige Le= benotrager an feine Bflicht ju verhalten gewesen. Batte Ber= gog Leupold ber Bieberbe nicht bie unheilvolle Theilung burch= gefest, fo maren bie Ginfunfte burch bie Borforge Albrechts in Frieden und im Aufblüben ber Canbe fo gestiegen und geordnet worden, bag wehrhafte Mannichaft binreichend batte gebalten werben fonnen, um bie Rorer zu gudtigen und ben Schaum= berger ju feiner Pflicht zu verhalten. Und boch fdritt Bergog 21= brecht fo fraftig ein, ale irgend ein beuticher Fürft bamaliger Beit. Die vielen Urfebben ju benen Eble gezwungen murben, bezeugen es c). Manner voll lebenbiger Rraft und Gifersucht auf ibre Rechte faben, burch Sitte, Bewohnheit und Ungeftum bestimmt, bie Baffen noch immer als bas fürzefte und ihnen eigentlich gufom= menbe Mittel an, Streitigfeiten ju fdlichten. Dag Progeffe burch Rechtsfreunde vor besoldeten Gerichtsbofen geführt merben follten, war bamale noch nicht möglich ibnen begreiflich gu maa) Reg. Nr. 2215. b) Reg. Nr. 2216. c) Reg. Nr. 2050, 2061, 2032, 2134, 2148, 2198, 2199, 2202, 2203, 2204, 2219, 2230, 2232,

2243, 2290, 2296, 2327, 2385. u. a.

den. Und nicht allein bei vielen bes Abele, benen Beidid in Rübrung ber Baffen immer noch bas erfte Erforbernig ibres Stanbes mar, zeigte fich biefer Begriff ber Gelbftbulfe in altgermanifdem Gebraud; auch bie Burger ber Stabte faben nur in gewaltsamer Pfandnahme bie fcnellfte und naturlichfte Beife ju bem Ihren ju gelangen. Goldes Recht bas But eines Drit= ten, Edulblos ju pfanden, weil er Mitburger eines Schulbigen war, mard öfters von ben Fürften felbft ertbeilt, und bann murben wieber Stabte von foldem Rechte Unberer gegen fie befreyt. Auf folche Beife tonnte Ordnung unmöglich ergielt werben. In anderer Sinficht trachtete Bergog Albrecht burch Gleichmäßigfeit ber Bertheilung ber Laften fie gu ichaffen und ben Städten Bulfe gufommen zu laffen. Dief gefcab vorzuglich burch bie Bestimmung, bag alle Guter innerhalb eines Burgfriebens mit bemfelben zu fleuern batten; a) fo wie auch bie Richter b), und bie in ben Stabten wohnenben mit ben Burgern c); burch bas Berbot Burger nicht von Fremben besteuern zu laffen d) und burch bie Befreiung von anderen Berichten als ben bergoglichen e). Bare bem Sanbel größere Freiheit eingeräumt worben , fo batten bie Lande , welche ber Pflege Bergog Albrechts unterftanben, febr balb auf bie Sobe bes Boblftanbes fich beben fonnen, welche in Nord-Italien und Alandern jeden Fremden in Erstaunen feten mußte. Aber es ideint als ob biefe Unfichten noch fur eine lange Beit bloß auf jene ganber batte beidranft bleiben follen. Rur Defterreich mar indeffen bie Ginigfeit ber Bergoge mit ihren Rachbarn auch von großem Bertbe. Diefe, am wichtigften im Betreff hungarns und Bohmens, war mit erfterem Reiche erreicht morten, und mit biefem fant fie ebenfalls burch eine Erneuerung alter Bunbniffe Statt, bie Ronig Bengel und Bergog Albrecht im September 1391 beurfundeten 1).

a) Reg. Nr. 2363, 2364, 2365, 2366, 2367. b) Reg. Nr. 2359. c) Reg. Nr. 2262, 2333. d) Reg. Nr. 2237. c) Reg. Nr. 2212. f) Reg. Nr. 2255, 2256.

Diefer Monarch batte um biefe Beit angefangen ber bef= tigften Leibenichaftlichkeit ungezugelt freien Lauf ju laffen. Durch mehrere Berichwörungen gegen feine Perfon bie er fraftig und blutig unterbrudte, batte fich Diftragen ber berbften Urt feiner Geele bemächtigt und jeber Biberftanb gegen feinen Billen marb ein Berbrechen burch Martern ober Tob ju fuhnen. Die Unfalle feines Jahgorns glichen bem Babnfinn. Geit geraumer Beit in Saber mit bem Ergbifchof Johann von Brag mar ibm alles verhaft, mas biefer Mann that und fein Tobfeind marb, wer ibm bas Bort führte. In einer ungludlichen Stunde beging er ben Frevel ben erzbi= icofliden Offizial Budnid und ben Bicar Johann que Pomuf eigenhandig ju foltern und biefen in ber Molbau ertranfen zu laffen. Gin Schrei bes Unwillens und bes Abicheues schallte burch Bohmen und Deutschland; und beffen erfte Rolge mußte bie Unficht fenn, einem folden Danne gezieme es nicht, auf bem Stuble ber Raifer zu thronen. Reinem Fürften mar feine Erniedrigung mehr ermunicht als bem Ronige Giamund von Sungarn. Bruberliche Gefühle batten nie in biefes Dan= nes leichtfinnigem und ehrgeitigem Bemuthe Plat gefunden und fo mar er auch ber Erfte, ber Schritte gegen Ronig Menzel unternahm. Um 18. December 1393 fam er in 3naim mit bem Bergog Albrecht von Defterreich und ben Marfgrafen Jobocus von Mabren und Bilbelm von Deiffen gufam= men, und fie ichloffen ein enges Bundnif a). Bei ber Rube und Borficht Bergog Albrechts ift angunehmen, bag er fich burdaus nicht obne Theilnahme erhalten fonnte; benn bie Beobachtung ber Zeit und ber Umftand bag biefe Bermanbten Bengels obne ibn mit Albrecht fich einigten, läft einzig bie Auslegung zu bag biefes Bunbnig gegen Konig Bengel gerichtet gemefen. Die Ausbrude in bemfelben find gang bie bes Abfommens

a: Reg. Nr. 2383.

vom 13. Januar 1392 a) mit bem Unterschieb, baß bamals König Wenzel ausgenommen warb, in biesem aber sein Rame nicht mehr erschien. Bon bieser Zeit an begann bie Spannung zwischen bem römischen König und Albrecht, und obgleich feine näheren Aufschlüsse bekannt geworden, so läßt sich vermuthen, daß sowohl das oft wahnsinnige Benehmen Wenzels, als auch bie lleberzeugung, bieser musse zulest den Kurzern ziehen, die Handlungweise Herzog Albrechts bestimmte.

Noch mehrere Bündnisse hielt ber Bergog für nothwendig. Eines mit dem Grafen Eberhard von Bürremberg machte biesen wichtigen Mann für drei Jahre jum Diener der Bergoge b). Diesem folgte sehr bald darauf ein anderes mit vierzehn schwäbischen Reichsftätten auf neun Jahre, im Berein mit jenem Grafen e). Jugleich versprachen die Städte den Bergogen behülflich zu sepu, wenn sie bei Erledigung des rösmischen Königsthrons denselben für einen ihres hauses verslangten d). Früher schon hatten sich einzelne Reichsftädte an Bergog Leupotd angeschlossen oh, und es war auch ein Bündnis mit dem Bischof von Strasburg auf acht Jahre gemacht worden D.

Die Bundnisse der Städte unter einander, seit ben ältesten Zeiten streng verboten und neuerdings wieder vom römischen Könige aufgelöft, waren ungesetlich, und eine Bereisnigung eines Fürsten mit ihnen, sprachen auch viele Beispiele baß es oft geschehen sey, eben so unrecht. Aber noch klarer wurden die Absichten Albrechts gegen König Benzel in ben nächstolgenden Jahren. Die jesige Bereinigung der herzoge mit den Reichsstädten und mit Bürtemberg gab indessen als wahren oder Schein - Grund die zunehmende Macht bes Schägler Ritter - Bundes in Schwaben an.

Bahrend biefer Bemühungen hatte fich ein auffallenbes Ereigniß zugetragen, welches ben herzog Albrecht in hohem

a) Reg. Nr. 2265. b) Reg. Nr. 2402. c) Reg. Nr. 2404. d) Reg. Nr. 2405. c) Reg. Nr. 2384. f) Reg. Nr. 2388, 2389.

Grabe in Anfpruch nehmen mußte, wenn er nicht von Anfang an eine ber mitbanbelnben Berfonen mar. Bloglich marb am 8. Mai Ronig Bengel, ale er von feinem Lieblingeichloffe Bebrat ober Bettlern nach Prag reifen wollte, in Bergun beim Mittagmabl von bem Marfgrafen Joft, von Seinrich von Rofenberg, Sing von Lippa, Beter von Bartenberg, Anbread von Duba, Brzenfo von Gfala, Beinrich von Reuhaus, Bocgto von Runftabt und Pobiebrad, Bilbelm von Landftein und mehreren andern überfallen und auf bas Brager Schloft geführt. Dort bielt ibn ber Burggraf Beinrich von Rofenberg bis jum 9. Juni fo verborgen, bag Riemand in ber Stadt etwas bavon erfubr. Es mar aber boch feis nem jungften Bruber bem Bergoge Johann von Gorlig binterbracht worben, und ale biefer gegen Brag rudte, führten Die Berichmornen ben Ronia querft auf Die Schlöffer Braibienig und Rrumau, bann aber gur größeren Gicherheit, nach Defterreich auf bie benen von Starchemberg geborige Burg Bilbberg. Beinrich von Rosenberg und feine Freunde ficherten ben Brubern Cafpar und Gundader von Starchemberg Erfas alles etwaigen Schabens gu 18) und übergaben ihnen ibren Ronig und Gefangenen. Es ift anzunehmen, baf Berjog Albrecht von allem biefen burch bie Berichworenen un= terrichtet und einverftanben mar, ba bie von Starchemberg es fonft nicht gewaat baben murben ben romifden Ronig, Dberberrn ihres Bergoge und mit bem er nicht in Rrieg fich be= fant, bei fich gefangen zu vermabren. Jeber 3meifel wird aber burd ben Umftand geboben, bag Bergog Albrecht, bem Beinrich von Rofenberg und beffen Freunden, 600 Schugen gu Bulfe gegen Bergog Johann von Gorlig fendete 19). Es ift auch nicht unwahrscheinlich, bag bie fruber ermabnten Bunbniffe und Bertrage bes Bergogs mit Bergog Johann von Baiern, auch mit ben 3med batten, biefen, ben Schwiegerva= ter bes Ronige Bengel, von jeber Ginmifchung in biefe Sache abzuhalten. Zedoch scheint es daß wenn auch die Gefangennahme mit Borwissen des Herzogs geschah, die Abführung des
Königs nach Desterreich ein zu auffallender Schritt war, um
ihm nicht zu mißfallen. Dieses gab er den Brüdern von Starchemberg durch eigene Abgesandte zu erkennen, und verzieh ihnen erst geraume Zeit nach der Freilassung des Königs auf
zweimalige Bitten desselben. a)

Nachbem aber bie Kurften bes Reichs von Kranffurt aus Schritte gemacht batten bie Freilaffung bes Ronigs gu bewirfen, Maunichaft nach Bobmen bem Bergog Jobann gu Bulfe jog und biefer mit Beinrich von Rofenberg Unterhandlungen begonnen batte, fo warb ber Konig am 3. August endlich aus ber Gefangenichaft frei nach Bubmeis gebracht. Doch mußte er ben Starchembergern am 2. Muguft fur fich und feine Erben verheißen, ibnen wegen biefer That nicht Reind gu fenn 20); fo wie er einige Bochen fpater ben Bergog Albrecht b) und bie Berren in Defterreich e) um ein Gleiches ersuchte, welches Bergog Johann von Gorlig ebenfalls vollzog d). Un bemfelben Tag, 23. August, wiederholte ber Ronig beiben Brubern urfundlich, bag er ihnen verzeibe 21). Belbfummen vom Bergog Johann gespendet, mogen bie ichnellere Beendiaung ber Sache bewirft baben. Go gerfiel biefe Berichworung in Nichts und bie Frevelthat ohne Plan begonnen, hatte vor ber Sand feine weitern Rolgen, als ben gerechten Born bes Ronigs zu eben fo planlofer Graufamfeit gereigt zu baben.

Aber trog bem bag König Wenzel ben herzog wiederbolt für die von Starchemberg bat, muß er boch der Meinung gewesen seyn, berselbe wäre ein hauptanstifter seiner Gefangennahme gewesen, benn Albrecht fand für nöthig eine weitläufige Vertheidigung beshalb zu erlassen. Die Anstagen des Königs besagten: daß der herzog den mit ihm und a) Reg. Nr. 2492. b) Reg. Nr. 2427. c) Reg. Nr. 2428. d) Reg. Nr. 2429, 2430. e) Reg. Nr. 2434. seinem Bater geschlossenen Bundnissen nicht eingebenf, durch seine Mannschaft feindlich in Böhmen habe hausen lassen, und baß er selbst auf bessen Beranlassung gesaugen und nach Desterreich gebracht worden sey; endlich daß der herzog Bundnisse gegen ihn geschlossen habe. Die Bertheidigung bestand in gänzlichem Abläugnen und als gründliche Widerlegung kann es nicht gelten, daß die Gesangenschaft des Königs in Desterreich gegen ben Billen des herzogs gewesen sen sollte. hatte boch dieser sehr bald nach der Gesangennahme mit dessen ihm nicht anhängenben Schwiegervater und Schwager, den baierischen herzogen Johann und Ernst das erwähnte Bündniß geschlossen gegen Bedermann mit Ausnahme bes Reichs, des Erzbischofs von Salzburg und des Markgrafen Jodocus a). Ersteres allein nennen, war die uralte Form wenn es dem Könige galt, und Lepterer war dessen entschiedenster Feind.

Bu biefer Beit trug fich in Defterreich ein Rall qu. ber mit ben ermabnten Berhaltniffen bes Bergoge eng verbunden gu fevn ideint. Johann von Liechtenftein, Sofmeifter Albrechte, fiber= aus reich begütert und bis fest mit Gnabenbezeugungen feber Art überbauft, bie er bei mancher Belegenheit verbient batte, in allen großen und wichtigen Geschäften feit faft breißig Jahren gu volltommener Bufriebenbeit verwenbet, marb ploglich gleich einem Berbrecher nach Omunben vor Gericht geforbert und gefangen auf die Burg Pernftein abgeführt 22). Es foll auf Unftiften berer von Ducheim gefcheben feyn, obgleich fie burch Dorothea biefes Saufes, Battin Johanns, mit ihm verwandt geworden 23). Pilgrim von Pucheim foll beffen Sauptfeind gewesen fenn 24), fo wie Pilgrim besfelben Saufes, Erz= bifchof von Galgburg 25). Den Ausschlag foll ein von Johann von Liechtenftein ber Schwester bes Letteren vorenthaltenes Perlenfleid gegeben baben 26), ohne bag angunebmen mare. bieg batte feine Befangennehmung verurfacht. Dit ibm mur= a) Reg. Nr. 2408, 2410, 2411, 2413.

ten feines Brubers Georg, bergoglichen Rammermeiftere Gobne. Johann und Sartmann, und feine Bettern Chriftoph, Mate thias, Johann und Beinrich eingezogen 27). Johann von Liechtenftein batte fich aber in einer ichwierigen Lage befunben. Durch ben Befig von Ridoleburg und anderen in Dabren gelegenen Berrichaften war er Bafall balb bes eis nen balb bes anbern ber Marfgrafen biefes ganbes, bie medfelnt bem Ronige Wengel und bem Bergoge Albrecht anbingen. Der Ronig batte ibn gu feinem gebeimen Rath gemacht und burch bas Beidenf eines Saufes in ber fleinen Stadt Prag fich ibn gnabig bezeugt 28); biefes mag auch mobl baju beigetragen haben , ibn bem Bergoge verbachtig ju maden fobald bie freundschaftlichen Berbaltniffe ber beiben Rur= ften gelöft maren. Beitgenoffen werfen bem Liechtenftein Beftedlichfeit vor 29). Gep es, bag fic berfelbe wirflich in eine ftraflice Berbindung mit bem Ronige gegen feinen Berrn, ben Bergog, eingelaffen, fep es, bag ber Ronig fich feines Freunbes und gebeimen Rathes annehmen ju muffen geglaubt, am 9. December 1394 verbieß er mit bem Marfgrafen Johann von Brandenburg Bergog von Gorlig feinem Bruber, und bem Bergog Stephan von Baiern, bem Matthias von Liechtenftein 30) gegen Bergog Albrecht megen ber Berhaftung feines Brubere und Bettere von Licchtenftein, beigufteben a). Durch biefes bestimmt, ober nach icon Fruberer Berabrebung verbanben fic am 17. December Marfaraf Robocus von Mabren und alle bobmifden Canbberren welche ben Ronig gefangen genommen, auf fieben Sabre mit bem Bergoge Albrecht und beffen Bettern b). Satte ber Ronig wirflich , mas unbe= wiesen ift, ben machtigften Canbberrn Defterreichs gegen beffen Kurften auf feine Geite gezogen, fo ift boch ein Bunbnig bes Bergogs mit emporten Bafallen feines Rachbars, ber noch überbieß fein Dberberr mar, ebenfalls in bobem Grabe zu tabeln.

a) Reg. Nr. 2444. b) Reg. Nr. 2447.

Das Berbrechen ber Liechtenftein ift unbefannt geblieben. eben fo ob überhaupt eines ihnen mit Grund vorzumerfen ge= wefen. Satten fie, vorzuglich ber "gewaltig" genannte Sofmeifter Johann, fich in eine verratherifde Berichwörung ein= aelaffen, batte Johann, wie Reuere vermuthen, Gebeimniffe fund gegeben, ober mar bas Saus ju machtig an land und Leuten geworben, es ift nichts mit Grund anzuführen. Burggraf Kriedrich von Rurnberg und Graf hermann von vermittelten 31). Johann, Bartneib fein Bruber, Sauptmann in Steiermarf und Matthias verfprachen am 6. Februar 1395 für fich und Offerlein, Sans und Beinrich Bruber, bann fur bie minderfährigen Benflein und Bertlein, auch fur Jungfrau Margaretha, hartneibs Rinber, enblich fur Ratharina, 30= banns Tochter, Reinprecht von Ballfees Gattin, bem von ben ermahnten Burggrafen und Grafen gu fällenden Spruch megen ber Ungnade in bie fie gefommen, fich ju unterwerfen a). Es icheint baber ale ob bie erften brei Aussteller biefer Urfunbe. theils nicht gefangen maren und mit fichern Geleit nach Bien famen, theils von Pernftein babin gebracht worden. Bon bem= felben Tage ift ber Ausspruch ber Schiederichter b), bei meldem jur Beurtheilung ber Sache und bes Schiebegerichtes ju bemerten ift, bag Bergog Albrecht als einer berfetben ericeint. Er hatte mahrenddem alle Liechtenfteinichen Guter in feinen Canben befegen laffen. Der Spruch erfannte ihm von benfelben: ju Saimburg, Beitened mit Perfenbeug und Rechberg, Falfenstein , bie Fefte gum Sof und Puchberg; ferner: bie Feften und herrichaften Taufers, Stein bei De= ran an ber Etich, Pernftein, Spilberg, Berfenftein, Tulbin= gen, Syntperg, Smabborf, Engereborf, St. Margarethen, Mitternborf, Beiffemberg und Schonnam, alles Befigungen 30= banns; ferner alle anbern Guter, Marfte, Dorfer und Saufer in ber Stadt Bien ober por berfelben, ben Berb bei Bien, a) Reg. Nr. 2459. b) Reg. Nr. 2460.

alle Beinberge, Bergrechte, Burgrechte, Behnten, Rugungen, Gulten, Festen, Guter bieffeits (rechts) ber Donau, ober und unter ber Enns, ohne Ausnahme, mit allen Handfesten und Urbar = Büchern, ohne Gelbschuld, Bermächtniß, heirathgut ober Leibgebing; Felbsperg, Rabensspurg, Ringleinsborf, Mistelbach, Ulrichstirchen, bann Ebelssperg und Riebegg, so wie alles Uebrige jenseits (links) ber Donau habe ben Liechtensstein zu verbleiben, endlich ihr Leben Nichach an ber Etich.

Benn ein ftrafliches Einvernehmen mit Ronig Bengel ihnen Schuld gegeben wird, muß es auffallen, bag bie an Mabrens Brangen und links ber Donau gelegenen Berrichaften ihnen gelaffen wurden. Ebenfalls am 6. Februar verbanben fich bie oben genannten brei von Liechtenftein ibren Better, ben Bifchof Georg von Trient ju vermogen bis St. Georgstag ben Schiedsfpruch ju beftätigen a). Tage barauf unterwarfen fich bie Bruber Johann und Sartneib, mit ihren Bettern, ben Brubern Chriftoph, Matthias, Sanns und Beinrich, und Ratharina von Balfee, für fich und fur Benflein, Bartlein und Jungfrau Ratharina bem Spruch ber Schieberichter b). Much am 7. Februar leifteten Johann, Sartneit, Chriftoph, Mathias, Johann und Beinrich von Liechtenftein bem Bergog Albrecht, bem Ergbifchof Vilarim von Galgburg und bem bergoglichen Kangler Bifchof Berchtolb von Freifing Urfebbe, und fegten jum Unterpfand ber Erfüllung bes von ben Schiederichtern ihnen Auferlegten, bie Reften Felb= ipera, Rabenfpurg, Diftelbach, Ringleinborf, Ulrichofirchen, Ebelfperg und Riebegg e); ober mit antern Borten alles mas ihnen von ihren vielen und reichen Gutern in Defterreich übrig gelaffen worben.

Somit war biefe Angelegenheit um fo mehr jum großen Bortheil bes herzogs beenbet, als alle fahrenbe habe in ben haufern zu Wien und in ben Schlöffern, fehr reich an eblen a) Reg. Nr. 2461. b) Reg. Nr. 2462. c) Reg. Nr. 2463.

Metallen und Roftbarkeiten, ihm auch zugefallen war 32). Es blieben nur noch die Anstifter und die Mitscheichter zu bestohnen. hierüber sind zwei Gaben aus dem Genommenen an den Burggrafen von Nürnberg bekannt a). Pilgrim von Puscheim ward hofmeister bes herzogs an der Stelle Johanns von Liechtenstein b). Am 7. April bestätigte Bischof Georg von Trient den Schiedsspruch gegen sein haus a).

Auf regelmäßigere Art war durch herzog Leupold kurz vorher ein Erwerb in Schwaben gemacht worden. Im April 1394 verkaufte Graf Albrecht von Werdenberg, herr zu Blubenz, diese Stadt und Feste, die Feste Purs, den hof zu St. Peter und das Thal Muntasun den herzogen um 5000 Gulben, falls er ohne Erben ftürbe; hinterließe er aber solche, so blieb diese Summe als San und die Güter sollten von ihnen zu Lehen gehen 4); es scheint daher daß er den herzogen den Betrag schuldete. Dafür ward dem Grasen die Burghut zu Keldfirch und Fussach mit sährlichen 400 Pfund versieshen e). Das Land der herzoge am Arlberze wurde auf diese Weise abgerundet 33).

Mit König Wenzel mußte seit ber Gefangenschaft, trog ber Bertheidigungsschrift bes herzogs und ber erfüllten Bitte benen von Starchemberg zu verzeihen, ein Ausbruch ber Feindsseigheiten unvermeiblich werden. Ein Bündniß welches ber Berzog am 9. August 1395 schloß, bezeichnet die wahren Abssichten besselben klar und beweist wie richtig der König einen seiner hauptzegner erkannt hatte. Markgraf Jodocus von Mähren und heinrich von Rosenberg verbanden sich für sich und alle Landherren die es mit dem Herzog gegen den Kösnig hielten, in Ansehung bes großen Beistandes den jener ihenen vormals und jest erwiesen, alles aufbieten zu wollen, damit das Reichsvicariat mit aller dazu gehörenden Gewalt

a) Reg. Nr. 2464, 2465. b) Reg. Nr. 2472 u. m. c) Reg. Nr. 2475. d) Reg. Nr. 2401, 2433, 2434. e) Reg. Nr. 2432.

IV. Banb.

auf Albrecht übergehe "). Es war ein Better bes Königs und einer feiner ersten Unterthanen, welcher solches bem Bergoge zusagte. Der Antheil ben bieser an bem Krieg ber empörten Basallen Böhmens gegen ihren herrn nahm, bestanb in einigen starfen Schaaren, bie er Anfangs August 1395 ben Rosenberg zuschielte. Sie lagerten bei Budweis und nahmen Mobnian ein; bas Schloß Rugelweis ward zerftört 34).

Aber nur auf tiefer Geite murben Rriegebaufen entfen= bet. Mit ben übrigen Rachbarn beftand Frieden, burch er= neute Bundniffe und Bertrage gefichert. Go mit Borg. Rachbem bereits 1391 mit bem Bormund bes Grafen Beinrich bem Bifchof Johann von Gurf in Betreff ber Beirath besfelben verabrebet worben, biefen nach Wien zu fenten und feinen Bruber Johann = Dainhart ohne bes Bergoge Beneb= migung nicht ju vermählen b), bann Streitigfeiten mit bem Bifchof von Freifing geschlichtet c), und bem Bergog bie Ditpormunbicaft übertragen worden d), fant fich biefer bereit wegen ber von ben Grafen ben Bergogen von Baiern aus ber Erbicaft ber Bergogin Johanna, Schwefter ber Grafen. foulbigen 100000 Gulben, nebft feinen Reffen, in bas Dit= tel gu treten e), nachbem ber Bifchof mit ben Gorger Lebendmannern und Amtleuten ein Bunbnig auf vier Jahre mit ibm gefchloffen hatte f). Ginige Schulburfunden wurden ibm qurudgeftellt g). 218 1394 Graf Beinrich volljährig geworben, erneute er alle Bunbniffe mit ben Bergogen b), feste fie, im Rall baf er ober feine Bruber obne mannliche Rachfommen fterben follten, ju Erben ein i), und bat ben romifchen Ronig b) fo wie ben Patriarden von Agnileja 1), von bem er vieles gu Reben batte, um Beftätigung biefes Bermächtniffes.

Mit Salzburg war 1393 eine Fehbe weil Herzog Alsa) Reg. Nr. 2498. b) Reg. Nr. 2241. c) Reg. Nr. 2284, 2285. d) Reg. Nr. 2286. e) Reg. Nr. 2287, 2288, 2324, 2417, 2422. f) Reg. Nr. 2269, 2302. g) Reg. Nr. 2322, 2323. b) Reg. Nr. 2418. i) Reg. Nr. 2419. k) Reg. Nr. 2420. l) Reg. Nr. 2421.

brecht in diesem Jahre bie erzbischöfliche Stadt Leibniz besegen und plündern ließ 36); aber die beiben Fürften wurden im folgenden burch einen Schiedesspruch über die Gefangenen und ben Schaden bei Leibniz, wieder verfohnt, so daß es scheint das Recht sey auf Salzburger Seite gewesen 4).

Mit bem hochftift Chur ward ein Bundniß fur immer aufgerichtet b); mit ber Stadt Strasburg auf funf Jahre c); mit Conftang bis 1400 d), bann im Juni 1395 eines mit sechszehn Reichsflädten in Schwaben e), welchem im Juli noch brei zutraten f).

Dit bem Burgermeifter Rubolf Schon und mit bem fleinen Rath von Burich batte Bergog Leupold IV. im Commer 1393 einen Baffenftillftand und zugleich Bundnif auf zwangig Jahre abgeschloffen, wodurch biefe Stadt in einem Rriege bes Bergogs gegen bie Schwyger wegen ber legten Eroberungen berfelben, fich ohne Theilnahme ju verhalten, murbe fie aber von biefen befibalb angegriffen, vom Bergoge Beiftanb gu erhalten babe. Diefes wichtige Abfommen mußte bem Bergoge Albrecht vorgelegt werben und nachbem es gescheben, marb es am 4. Juli 1393 ju Bien ausgefertigt g). Der größere Rath von Burich aber, aufgeregt burch Bothen ber Gibgenoffen bes Bebiras, flurmte fo lange in ber Stabt, bis biefer Bertrag wieber aufgeboben murbe. Da blieb, einen allgemeinen Rrieg ju vermeiben, bem Bergoge nichts übrig, als mit allen biefen Orten gufammen ben Baffenstillftanb, ber auf fieben Jahre bereits gefchloffen worben, auf zwanzig weitere verlangern gu laffen. Es gefcab zu Bien am 16. Juli 1394 mit ben 216= geordneten von Burich, Bern, Golothurn, Lucern, Bug, Umt Bug, Uri, Somme und Untermalben h). Die bergogliche Stadt Freiburg im Uechtland marb einbegriffen und festgefest: Bla-

a) Reg. Nr. 2414. b) Reg. Nr. 2279, 2493. c) Reg. Nr. 2334, 2335. d) Reg. Nr. 2369. e) Reg. Nr. 2490, 2491. f) Reg. Nr. 2496. g) Reg. Nr. 2317. h) Reg. Nr. 2423, 2424.

rus babe feinen Richter zu mablen, ben Bergogen fabrlich 200 Mfund Martinifiquer ju entrichten, Urannen 20, Belensbach brei : Befen murbe ben Bergogen gurudgestellt, aber nicht mehr befeffigt; über bie Darf und bei Ginfibeln burften bie von Sompa Richter fenen; bie 13 Pfund Steuer ber ben Bergogen in Schwyg noch Pflichtigen bore auf; Bug und bas Umt gab= Ien 20 Dt. G. jabrlich ; Schlof St. Unbread fev von ben Bugern ben Bergogen gurudzuftellen, bagegen batten Entlibuch, Rußwol, Cempad, Sochborf und Rotenburg bei ben Gibaenoffen au verbleiben; erftere beibe jeboch ben Bergogen 300 Pfund Stablerpfennige (gleich funf Golbgulben) jabrlich zu fteuern. und Gempach ben Strafburgern bie verpfantete Steuer gu entrichten; alle Rechte bes Stiftes Beronmunfter batten unangetaftet geehrt zu merben; Umt St. Dichgel bleibe ben Bergogen; megen bes Infelgaues bei Harberg batten Schiebsrichter ju fprechen; Bern und Golothurn bas Eroberte ju bebalten; auf feinen Kall aber bie Gibgenoffen bergogliche Un= tertbanen ju Burgern aufzunehmen.

Dieses Absommen enthält, wie jedes mit diesen Eidgenoffen, die flaren Beweise früherer Unterthänigfeit, bag nur
burch Berführung und bann burch Baffen ihnen neue Berbündete zufamen und baß sie nie aufhörten im Frieden ben
herzogen zu schaden, indem sie ihnen ihre Unterthanen abwendig machten.

Mit ben ftets unruhigen böhmischen und mahrischen Landherren an ben Granzen war es wegen ber Sicherheit Defterreichs, und bei bem Antheil ben ber Herzog an bem Kriege in Böhmen zu nehmen begonnen, erforderlich, in Ordnung zu kommen. Die funf herren von Leuchtenburg auf Böttau waren mächtig und gefährlich begütert. Ein vom Burggrafen Johann von Magdeburg Grafen von harbed (ihrem nächsten Rachbar in legterer Eigenschaft), dem Landmarschall in Defterreich Rubolf von Ballsce, dem obersten Schänf in Defterreich Johann von Meisau, und bem hofmeifter und oberften Truchfes in Desterreich Pilgrim von Pucheim gefällter Schiedsfpruch endete jeden Anlaß gu Feben a).

Mit Baiern murben mehrere Bertrage gemacht. Bergoge verbanden fich mit Bergog Ruprecht bem Sungern 1393 auf vier Jahre, gegen alle Rubefforer und Rauber b). und am 6. Mai 1395 ward mit ben Bergogen Johann und Ernft ein Bundnig geschloffen e) bas bei bem Rriegeuftanb mit Bohmen von großer Bichtigfeit mar. Mus bie= fem Abfommen ift ernichtlich bag Bergog Albrecht ben baierifden Kurften vertragemäßig Sulfevolf in ihrem Rriege gegen ihre nachften Bermandten Stephan und Ludwig geleiftet. Much in ben ebelichen Berhaltniffen mit biefem Saufe marb. Sinfict ber Mitgift ber Gemalin Bergog Albrechts bes 3ungern von Defterreich, alles ausgeglichen d). Die Berbinbung aber mit Ciliola von Carrara, nachbem fic 1388 balb burch Ueberlieferung von Feltre und Belluno mit 100000 Dufaten gu Stande gebracht mare, aber burch ben Bisconti mit= telft eigner Gefandte an Bergog Albrecht bie 60000 Dufaten überbrachten, aufgeschoben worben 36), marb fpater, neu aufgenommen, abgebrochen, weil bie von herrn Francesco als Beirathgut gebotenen 50000 Dufaten ale nicht genugent er= fdienen c).

So war benn mit allen Nachbarn Friede und Freundsschaft, und Herzog Albrecht konnte sich bem Kriege in Bohmen ganz weihen, wohl mit einem hinblid auf bie vornehmste Krone Wenzels. Aber es benel ihn im August 1395 eine schwere Krantheit in seinem geliebten und oft besuchten Lachsendorf (bann Lachsenburg) welche in furzer Zeit seinem Lesben ein Ende machte. Er starb am 29. August 1395 37) und
ward in Wien zu St. Stephan neben seinem ältesten Bruder
a' Reg. Nr. 2478, b) Reg. Nr. 2370, c) Reg. Nr. 2480, d) Reg.

a' Reg. Nr. 2478. b) Reg. Nr. 2370. c) Reg. Nr. 2480. d) Reg. Nr. 2112. e) Reg. Nr. 2331.

Bergog Rubolf beigesett. Ein schöner, heiterer, froher gelehrter und frommer herr, ber die Kraft seines Willens erft vollsommen nach seines Brubers Leupolds Tobe entwickeln fonnte. Er ward von seinen Unterthanen tief betrauert 38), sowohl wegen seiner in vielem sehr Iobenswerthen Eigenschaften, als weil neues Unheil durch neue Zwietracht trog des um Einigkeit bittenden legten Willens des Sterbenden a), unter den jungen Bergogen vorausgesehen wurde. Es traf nur zu schnell ein, und die Zeiten seines Sohnes Albrechts des IV. gehören zu den bestagenswerthesten der Geschichte des Hauses, um so trauriger als die Fürsten selbst im blinden hasse gegen einander demselben freventlich den Untergang bereitet hätten, wenn es nicht bestimmt gewesen wäre, in damals noch fernen Zeiten eine seite für Glauben, Wahrheit und Recht, diese drei auf Erden noch zurückzuhalten.

a) Reg. Nr. 2500.

# Moten gum vierten Cheil.

## Erstes Buch.

- 1. Anon. Leob. ap. Pez. I, 963.
- 2. Chron. Salisb. ap. Pez. I, 418.

Anonym. Coenob. Zwetl. ap. Pez. I, 999.

5. 6.

- 7. Bemiefen burch bie Befreiung ber Biener Burgtapelle von bem Ungelbe, burch Bergog Rubolf, 1357. f. Regesten. bes III. Theils, Nr. 1916.
- 8. Gudenmirt G. 43.
- 9. S. Reg. bes III. Theils Nr. 1901, 1902, 1916, 1928, 1931, 1932.
- 10. Jest bas Burgthor; alfo vielleicht in bem nur noch menige Rlafter hoben Thurmflud in ber Ede bes Burgplages.
- 11. Bemaß ber Urfunde der Reg. Diefes Theils Nr. 58. Steyerer p. 276.
- 12. Alle Urt. Bergog Rubolfe nennen fie sau Allerheiligen. Rach feinem Tob marb ber alte Rame ju St. Stephan auch urfundlich ihr wieder beigelegt. Beweis bie Urtunden von 5. Juli 1367, 29. April 1368. u. m.
- 13. Bista G. 3 u. f.
- 14. Derfelbe. G. 3. u. f. Die Angabe biefer Ramen berubt auf Uebereinstimmung ihrer Beichen mit jenen Diefer Deifterfauf ben Steinmegtafeln im Biener ftabtifden Ardir.
- 15. Bista G. 3. u. f.
- 16. Steyerer Com. Add. p. 273 führt eine Urf. Raifer Rarl IV. für Rlofter Dentendorfan vom 5. Mai 1359 Prag, worin die Berjoge Rudolf und Friedrich als Beugen ericeinen f. Reg. Nr. 44.
- 17. Si quibus suis curiis publicis imperii dux austriae praesens fuerit unus de palatinis archiducibus est censendus . . Schrötter Beriud G. 448.
- 18. Et nihilominus in concessu et incessu ad latus dextrum imperii post electores principes obtincat primum locum. Schrotter Berfuch 1. c.

- 19. Schrötter Abhandl. IV. II. Abthl.
- 20. Unter einige fehte er: »Hoc est verum« unter andere: »Bir Bergog Rucolf ftarten biefen Brief burd unfer felbe band «
- 21. Gerb. Mon. IV. n ift bas in biefer Schrift an einer Seitenhalle ber St. Stephansfirche Befindliche abgebilbet und entgiffert.
- 22. Chron. Zwetl. ap Pez I. p. 1000.
- 23. Es ift hochft mahricheinlich bag bie Stelle in ber 3metler, Chronit, Pez I. p. 1000 fich auf 1361 und nicht auf 1360 bezieht.
- 24. Chron. Zwetl. ap. Rauch II. 332.
- 25.
- 26. Raynald ad a. 1359. Nr. 14.
- 27. Diese Burg welche mehrmals auserwählt ward, um bafelbft bie Lebensfeierlichkeiten ju vollzieben, war ein Leben ben Burggrafen von Nürnberg gehörig; bem Buchstaben ber Urfunde Rönig Rudolfs gemäß eines des Reichs. Da aber diese Urfunde noch vor Einsehung seiner Sohne ju Berzogen erlassen ward, und tein Berzog von Desterreich als solcher oberfter Lebensherr in seinen Landen war, so war es, dieser Auslegung ju Folge ein berzogliches Leben. Karl IV. wählte es entweder wegen der Nabe von Inaim, seiner Stadt, oder weil er es wirklich als Reichsboden betrachtete. Genau ift dieß nicht zu erörtern.
- 28. Rebdorf ap. Freher R. G, S. I. 642. Chron. Würtemb. Schannat II. 26. Pfister II. u. 5. Rapitel. Glafey 322 et 640.
- 29. Glafey p. 559. et seq.
- 30. hierher icheinen bie undatirten Briefe ju gehören, welche bei Pelzel Rart IV. II 324. und bei Kurg, Rudolf IV. 106, 107. abgebrudt find.
- 31. Pfifter II. ix. m. v. 63, aus einem Ma.
- 32. De Rubeis app. p. 14.
- 34. De Rubeis I. c. fagt ben 12. bie Urt. ben 15. bieß tann burch bie Dauer ber Unterhandlungen verftanden werben.
- 35. Gudenwirt G. 62.
- De Rubeis app. p. 14. Add. ad. Chron. Cortus. ap. Murat XII. 963.
- De Rubeis p. 934. Raynald, ad a. 1361 Nr. 1. Villani ap. Murat. XIV. 667.
- 38. De Rubeis p. 934.
- 39. De Rubeis app. 14.
- 40. Thurocz ap. Schwandtner I. 191.
- 41. Thurocz ap. Schwandtner I. 191.
- 42. Mus einer Urf. ber Markgrafin Margaretha für Beinrich von Ifingendd. 26. Febr. 1363. im f. f. geh. Archiv, woraus ein Frag-

- ment im Tentamen gen. com. Gorit. Coronini's p. 287 abge. brudt ift.
- 43. Der Bifchof von Gurt war fcon am 12. Februar in Tirol, f. Urfund. Reg. Nr. 445.
- 44. Steyerer Com. add. 350.
- 45. Steyerer Comment. add. 356.
- 46. Steyerer Comment. add. 357.
- 47. Mile Schriftfeller ftimmen bierin überein. Siehe auch Add. ad. Chron. Cortus. ap. Murat. XII. 972.
- 48. Hergott Taphogr. IV. I. 187. Steyerer Com. add. 574.
- 49. Es verfieht fich nur ihren, nicht ju ermittelnden Antheil an Borg, ba ber bei weitem großere Theil der jungeren Linie geborte.
- 50 Rlingen, Bafferburg, Ruefftein , Rippuhl und Rattenberg.
- 51. Chron. Salisb. ap. Pez. I. 414, 415.
- 52 G. Regeften Diefes Theile Nr. 694, 695.
- 53. Die Angaben (Rurs, Rudolf IV. S. 186) ber Strafen, welche einige Landherren hatten erleiden muffen und wobei fein Sitat feht, find aus Steyerer p. 370, ber bas Manuffript von Burglechner anführt, das feine Quelle genannt werben fann, obgleich es möglich ift, bag er gut unterrichtet war.
- 54. Villani XII, 745.
- 55. Spieß, Rebenarbeiten II, 27. Reg. Rud. I. Theil Dieses Bertes Nr. 912.
- , 56. Raynald ad a. 1364. Nr. 10.
  - 57. Steyerer p. 670. Sie ftarb icon am 14. Janner 1366. Steyerer p. 683.
  - 58. Belluno und nicht Civitas de Austria ober das jehige Cividale wie mehrere meinten; weil Belluno als Civitas genannt ift.
  - 59. Suchenmirt G. 62.
  - 60. Chron. Salisb. ap. Pez. 1, 415, 416.
  - 61. Rayn. ad a. 1364. Nr. 12.
- 62. S. Reg. bes III. Theils Diefes Wertes Nr. 1821, 1822, 1823.
- 64. Chron. Veron. ap. Murat. VIII, 657.
- 65. Necrol. Min. Conv. Vienn. ap. Pez. II, 497. und zwar im Spatherbft ba bie Urt. (Reg. diefes Theile Nr. 929.) vom 2. October 1369 beweißt, baß fie bamals noch am Leben war.
- 66. Chron. Salisb. l. c. p. 417.
- 68. Ep. Innocent. III. x, 52.
- 69. Steyerer. Com. add. 508.
- 70. Steyerer p. 506.
- 71. Steyerer p. 521.
- 72. Raynald ad a. 1364. Nr. 13.
- 73. Pez. I. 927. II. 533.

- 74. De Rubeis p. 15. fagt biefes und gibt ben 2. Marg als ben Tag bes Aufbruchs ber Gemeinden gegen ben herzog an. Co mare ber Aufftand mabrend ber Anwesenheit bes Patriarchen in Bien ausgebrochen, was aber mit beffen Bestätigung bes harten Bertrags, die er von Raprewncz am 2. Mai erließ, nicht jusammen zu bringen ift. Add. ad Chron. Cortus ap. Murat. XII. 963.
- 75. Add. ad Chron. Cortus, ap. Murat. XII. 963.
- 76, Addit. ad Chron. Cortusior. ap. Murat. XII. 963.
- 77. Add, ad Chron. Cortus ap. Murat. XII. 972.
- 79. Ibid. 972.
- 80. Ibid. p. 975.
- 81. Ibid. 975. 976. De Rubeis app. p. 43. 44. fpricht von Frang de Uranspergo und Villalta, er mag ein Bermandter ber von Spilimbergo gewesen sepn.
- 82. Add. ad Chron. Cortus. etc. p. 977.
- 83. Ibid p. 977.
- 84. 3mifchen Valvasone und Pordenone.
- 85 Add. ad Chron. Cortus. ap. Murat. XII. p. 978.
- 86, 3mifden bem Fiume und bem Torrente Meduna.
- 87. Addit. ad Chron. Cortusior. ap. Murat. XII. 979.
- 88. Chron. Veron. ap. Murat, VIII. 657.
- 8'. Addit. ad Chron. Cortus. ap. Murat. XII. 979. 980.
- 90. Add, ad Chron. Cortus, ap. Mur. XII. 980. 981. Diefe mochten aber die Belagerung nicht aufheben; am 24. Cept. übergab Biaso biefes Schloß bem Checco da Lion.
- 91. Annal. Mediol, ap. Murat. XVI. 735. Gerbert Taphogr. I. 183.
- 92. Annal. Mediol. l. c.
- 93. Chron. Veron. l. c. 658.
- 94. Gerbert Taphogr. l. c.

## Bweites Bud).

- 1. Beness de Waitmile ap. Dobner IV. 46.
- 2. De Rubeis app. p. 44.
- 3. Raynald ad. a. 1368. Nr. 5.
- 4. Reg. des I. Theils diefes Bertes. Nr. 259.
- 5. Suchenwirt XVIII.
- 6. Budinger, Befch. v. Paffau II. G. 57 belegt.
- Buchinger, Gefch. v. Paffau II. 54. u. f. Hansis German. sacra I. 467, 473 etc. — Gewold Metropolis Salisb. I. 396. —

Suchengirt XVIII. 446. u. f - Chron. Salish, ap. Pez.

- 8. Albert Argent. 164.
- 9. Schöpflin Hist. Z. Bad. V. 486.
- 10. Ibid. p. 494.
- 11. Pfifter Geich. v. Schwaben. II. 11. 111. 17. 73-84, belegt. Rreutter Beich. ber Bord. Deft. Staaten II. 91-100.
- 12. Schöpflin Hist. Zar. Bad. V. p. 539.
- 13. Borte bes Gefdichtichreibers von St. Gallen, 3. v. Mrr, nach Vitoduran.
- 14. Pfifter I. c. S. 88.
- 15. Sn berurfunde heißt es: Licet ... Rectores consilium et commune ciuitatis Tergesti ... ab aliquibus iam retroactis temporibus inobedientiae caligine obfuscati , quibusdam nostris progenitoribus neque nobis fructus et prouentus debitos soluerint, nec cum iuribue et iurisdictionibus nos inibi concernentibus nobis paruerint vt debedant. Dennoch nehme er sie micher in Gnaben auf 15,
- Chron. Tarvisin. ap. Murat. XIX. 743—45. A. Danduli Chron.
   ap. Mur. XII. p. 432. etc. Diedo Storia etc. I. 154. Euschemirt XVIII. 478 μ. f.
- 17. De IV. Alb. Duc. ap. Pez. II. 383.
- 18. Boigt Geschichte Preugens V. 224. u. f. Suchenwirt XVIII. 499-509.
- 19. Chron. Salisb. ap. Pez. I. 421.
- 20. Suchenwirt XVIII.
- 21. Derf. IX. 81-85. Thurocz ap. Katona X, 194.
- 22. XIII. 90-93. 137-144.
- 23. XVII.
- 24. XVI. 75-89. 121.-157.
- 25. IV. 178-187.
- 26. IV. 23.
- 27. XI.
- 28. XV. 114-143.
- 29. IV. 461.
- 30. Chron. Zweil. rec. ap. Pez. I. 544. nennt ben Berg. Albrecht; Ebendorffer ap. Pez. II. 810. ben Bergog Leupold. Gbenborfer ift aber für biefe Periode tein Quellenschriftfeller. -- 3ch glaube bag beibe Schlöffer einem Beren gehörten.
- 31. Gudenwirt V. 15-16; 21-23; 28.
- 32. Ebendorffer ap. Pez. II. 809 et seq.
- 33. Ibid. p. 811.
- 34. Chron. Tarvis. ap. Murat. XIX. 743-52.
- 35. G. et A. Gattaro ap. Murat. XVII. 127.
- 36. Gataro l. c. p. 134.

- 37. Chinazzo ap. Mur. XV. 704 et seq. Gataro I. c. p. 134. 135. 152.
- SS. Gataro l. c. p. 135. 136. nennt bie Beiffeln Rigo figliuolo del Lof Macstro e Giovanni figliuolo del Avoger di Vienna.
- 39. Chinazzo ap. Mur. XV. 704, et seq. Gatarol. c. p. 134, 135, 152, 40, 3m Benetigner Archiv, Pactum Tergesti etc. unter b. Sabre
- 40. 3m Benetianer Archiv, Pactum Torgosti etc. unter b. Sahre 1873 - Dandulo I. c. p. 440.
- 41. Gataro l. c. p. 199. 222. Chinazzo l. c. p. 709.
- 42. Hergott Mon. IV. 535. Ben. de Waitmile l. c. p. 60. fagt nur circa fest. Nat. B. V.
- 43. Chron. Salisb. ap. Pez. I. p. 423. Paltr. Chron. ibid. pag. 728.
- 44. Dlugoss 1. 1162.
- 46. Raynald ad a. 1357. Nr. 22.
- 47. Ronigehopen G. 900 u. f.
- 48. Dahin mogen die Dienstgelber gehoren, die er fpater bem Coucy jablen mußte.
- 49. Schweizer Gefch. Forscher II. 1—20 und IX. 156 u. f. Ronigehoven S. 331. — Zustinger S. 184, u. f. — Ursperg. Paraleip. p. 363.
- 50. 3m Benetianer-Archiv (Pactum Tergesti) befinden fich Extracte mit der Sahresjahl aber ohne Tag, der beiden Briefe welche die Bergoge Albrecht und Leupold beghalb fchrieben."
- Liga Commun. Venet, cum Francisco de Carraria contra Duces Austriae 1376. Venet. Archiv.
- 52. hieber konnten Die zwei Briefe paffen, welche in den Reg. Die fes Bandes B. Nr. 6. 7. eingereiht wurden. Fruher war herzog Stepban in Bund mit Berg. Leupold gegen Benedig und bieg, mal, 1378, mag bas eifrige Berlangen ber Signoria Frieden zu ichließen, biefen Bermittler nicht verschmabt haben.
- Gataro ap, Murat. XVII. p. 221 et seq. Chinazzo I. c. p. 709. — Add. ad Chron. Cortus ap. Murat. XII. 984.
- Redusio ap. Murat. XIX, p. 753 et seq. Caresini Chronap Murat. XII.
- 55. Chinazzo I. c. p. 709.
- 56. Diefer Ort ift mir mahricheinlicher als Riefenburg.
- 57. Boigt's Geschichte Preußens V. 275-283. Suchenwirt V. Bergog Boleslaw mar, nach Ben. de Waitmile p. 52. am 28. Juli 1368 gestorben; Bengel von Bohmen mar sein Erbe, die Rugnießung verblieb aber seiner Witwe lebenslänglich.

## Drittes Buch.

- 1. Baluze in vit. P. P. Aven. I, 1361.
- 2. Pfifter Befch. von Schwaben. II, ii, iii, ix, G. 153 ohne Beleg.

- 3. Pfifter a. a. D. G. 155. Pelgel Ronig Bengel I, S. 80.
- 4. Pfifter a. a. D. G. 143. Gattler Grafen I, Bepl. 164.
- 5. Pelgel Ronig Bengel I, 89.
- 7. Pfifter a. a. D. S. 164, belegt.
- 9. Dos, Gefdichte von Bafel II, 241.
- 10. Ebendorsfer ap. Pez II, 812. Hagen ap. Pez I, 1151.
- 11. App. ad Chron. Hagen. ap. Pez 1, 1151.
- 12. Rury Mibr. III, II, 5. Dote urf.
- 13. Link Ann. Cl. Vall. I, 805.
- 14. Rury a. a. D. G. 15. urt.
- 15. Hansiz II, 460 et seq. Chron, Salish, ap. Pez I, 427. Gewold Metr. Salish, 11, 153. — Zauner Chronif I, 476.
- Hagen I. c. 1151. Suchembirt V. Hagen App. 1161. —
   V. Arenpeck ap. Pez I, 1244. Ebendorf. I. c. 812.
- 17. Hagen app. l. c. 1161. Meichelb. Hist. Fris. p. 173.
- 18. Ebendorffer l. c. p. 815. Hagen l. c. 1153. 3ft bet Ste phan begraben.
- 19. Gataro ap. Murat. XVII, 467.
- Gataro I. c. Chinazzo I. c. 768. Dandulo ap. Murat. XXII,
   459. Coronini Op. miscell. I, 195.
- 21. In den ital. Chronifen il Conte de Duino. Much Hagen 1. c. 1131, nennt ihn Sugo von Dibein, Duino oder Tibein, Schloff am Meere im oft. Ruftenlande, jest graft. Thurnifch.
- 22. Lofmaestro da Caldara nannten die Staliener den hofmeifter von Tirol Beinrich von Rotemburg, Berr von Raltern oder Caldara, fein hauptfig bei Bogen.
- 23. Bei Gataro beißt er di Praviper. Die ausfanbifchen Namen find in den ital. Chroniten burchaus nicht ju errathen.
- 24. Hagen l. c. 1154.
- 25. 1384 mar ein Conradus de Rottestein, Capit. gen. Tarvisii pro Duce Austriae. Benet. Archiv.
- 26. Die verschiedenen in dieser Erjählung nicht durch besondere Urff. betegten Angaben sind aus: Gataro l. c. 416 458. Chron. Estense ap. Murat. XV. Dandulo l. c. 468. Chinazzo l. c. 782 796. Add. ad Chron. Cortus. ap. Murat. XII, 986. Hagen ap. Pez I, 1154. Diedo l, 178.
- 27. Die Ergahlung ber ichmabifchen Bunte ift nach ben beften Reichsund Special: Befchichten nach ben urbundl. Belegen verfaßt worden.
- 28. Schreiber Urt. Buch II, 43.
- 29. Derf. G. 46.
- 30. Guchenwirt XX, 181.
- 31. Ronigshoren G. 312 u. f.
- 32. Anon. im Comeiger Mufeum II. Theil

- 33. Chron. Mellic. ap. Pez. 1, 249.
- 34. Chron. Salisb. ibid, 429.
- 35. Hagen ibid, 1154.
- 36. Rug, Schweizer Beid. Foricher IX, II, mofelbft die Bebliebenen namentlich angeführt fint.
- 37. Die Ergablung bes Anlaffes bes Streits und bes Treffens bei Sempach find aus: Juftinger G. 211 u. f. - Ruß im Comeis ger Befdichte Forfder IX, II. - Coreiber Urt. Bud, G. 43 u f. - Ronigehoven G. 342 u. f. - Anon. im Schweizer Dufeum II. Theil. - Chron. Mellic. l. c. 249. - Chron. Salisb. l. c. p. 429. - Hagen l. c. p. 1154. - Conr. Ursp. Paraleip. p. 366. - Chron. Zwetl. l. c. p. 101. - Ebendorffer l. c. 816. - Bern. Nor. Coenob. ap. Pez 1, 695. - Anon. narat. de proelio etc. ap. Pez I, 1001. - Origo etc. Hist. Duc. Austriae II, xn, 119. - Crusius Ann. Suev. III, V, XV, 302. - Guchenwirt XX, 165 - 244. - Mrr , Gt. Gallen, II, 86 belegt. - App. ad Hageni Chron. l. c. 1162 fagt: zwei ber erften Sauptleute maren mit 400 Dann gefloben; ber eine führte einen frummen weißen Strich im blauen Gelb; ber Undere einen grun und gelb gevierten Shilt. - Borguglich wichtig find bie trefflichen Roten im 2. Beft bes IX. Bandes bes Schweizer Befdichtforichers, welche mit gemiffenhafter Unparteilichfeit verfaßt ju fenn icheinen. - Da bie alteften Berichterftatter , 1. B. Juftinger und Rug, nichts von Arnold Struthahn aus Bintelried fagen, fo fonnte auch von ihm

## Viertes Buch.

1. Hergett Monum. III, 11, 109 und IV, 1, 535.

feine Ermahnung gemacht merten.

- 2. Hagen ap. Pez I, 1152. Ebendorffer ap. Pez II, 814.
- 3. Arx II, 87.
- 4. Arx 11, 86,
- 5. Hagen app. ap. Pez I, 1163 fagt : Die Baperen luten Berg. Ml. brechten je Basnacht ju einen Soff und hatten muth mie fp 3n Dahen wolten. Des mard er gemahrnt und zoigt gen Wienn Dculi in der Baften«. Er mar urfundlich ju Reujahr 1388 in Bien.
- 6. Append. ad Chron. Hag. l. c. I. 1162.
- 7. Chron, Salisb. ap. Pez I. 429.
- 8. Rura Albr. III. n. 54,
- 9. Bollmacht vom 20. Geot. ebenfalls. Pelgl Ronig Bengel II.
- 10. Haneiz l. c. p. 485. Buchinger II, belegt. Chron. Mellic. ap. Pez I, 249.

- 11. Thurocz IV. c. 6.
- 12. Hagen ap. Pez I, 1152. Ebendorfer bei Pez II, S. 814.
- 13. Hagen l. c. 1147.
- 14. Kojalowicz p. 380 et seq. Dlugoss L. X. pag. 96 et seq. Archidiac. Gnesn. ap. Sommersberg p. 154. Pray II, 176. Katona XI, 59 et seq. Hagen app. l. c. 1162. Suchenwirt XX, 121 150. De Wal, IV, 15. Lindenblatt S. 59. Boigt V, 479.
- 15. Chron. Mellic. ap. Pez I, 249.
- 16. Ebendorffer l. c. 813. Hagen l. c. 1152.
- 17. Chron. Zwetl. rec. ap. Pez I, 514.
- 18. Hoheneck II, 526.
- 19. Appendix ad Chron, Hag, l. c. 1159 mit bem von Rurg, Albr. III. II, 164, bereits verbefferten Datum.
- 20. Pelgi Bengel I. Urfunde CIII.
- 21. Delaf Mengel I. Urfunde CVIII.
- 22. Chron. Zwetl. rec. ap. Pez I, 544 mit bem falicen Jahr 1375.
- 23. Wurmbrand, Collect. 201.
- 24. Wurmbrand, Ib. p. 8.
- 25. Ebendorffer ap. Pez II, 813.
- 26. Ibidem 1. c.
- 27. Wurmbrand, 8. Ebend. I. c. fagt: "cumi tota sna domo.«
- 28. Wurmbrand 201.
- 29. Ebendorf. l. c. 813.
- 30. Es icheint baber als ob, wenn es nicht zwei Mathias gab, Burmbrand biefen irrig als gefangen angeführt habe.
- 31. S. Reg. Nr. 2459. 2460. Wurmbrand 8, 201.
- 82. Chron, Zweil rec. ap. Pez 1, 544, fest aber ben Bergang falich- lich in bas Sahr 1375.
- 33. Detter II, 109, fest biefen Antauf nach Tichuby irrig auf 1384.
- 34. Chron. Beness. ap. Dobner IV, 65.
- 33. Chron Salisb. 1, c. 430.
- 36. Gattaro l. c. p. 643.
- 37. Ebendorster l. c. 813. Hagen ap. Pez I, 1155 1158. Chron. Salisb. ap. Pez I, 431. — Chron. Mell. ap. Pez I, 250. Herzog Albrecht ward »mit bem 3opf« benannt, weil er fein fanhaar gestochten trug.
- 88. Gudenwirt V. Hagen 1. c. 1155.

# Reihenfolge der Papfte durch diefen Beitraum,

mit Unführung der Merkwürdigkeiten jedes Pontisficats, besonders in hinsicht Deutschlands.

1362 † 1370

Gept. 19. Dec. Urban V., früher Wilhelm von Grimoard von Beauvoir, Abt von St. Bictor in Marfeille ber CXCVI.
Bespricht fich mit R. Karl IV. zu Avignon; geht
nach Rom, empfangt daseloft ben R. Rarl und front
bessen Gemahlin Elisabeth. Macht mit bem griedischen Kaiser Johann Palaologus einen Religionsvergleich. Rebrt nach Avignon zurud. Trägt zuerft eine treisache Krone.

1370 † 1378

30. Dec. 27. Marz. Gregor XI, fruber Peter Roger von Beaufort in Unjou, Cardinal ber CNCVII. Geht, vorzäglich durch die Ermahnungen der h. Ratharina v. Giena bewogen, nach Rom jurud. Berwirft die Bitlefiichen Lehren.

1378 † 1389

9. Mpr. 18 Dct.

Urban VI., früher Bartholom. von Prignano, Erzbischof von Bari. Der CXCVIII. Bekommt im folgenden Jahre (1379) ben P. Clemens VII. jum Begenpapft. Deutschland blieb dem P. Urban VI. getreu. Ift im beständigen Streite mit und wegen Ravel.

1387 † 1404

2. Nov. 1. Dct.

Bonifacius IX., früher Peter Tomocelli, Erzbischof von Neapel, Cardinal der CNCIX. Das Schisma dauert fort. 1394 stirbt Clemens VII. zu Avignon, doch ward an seine Stelle Benedict XIII, gewählt. Beiftliche Fürsten Deutschlands Diefes Zeitraums, Die selbst oder deren Stifte in Bezug mit diesem Theil Der Geschichte stehen.

### Patriarden von Aquileia.

Babl. ! Enbe.

1358 + 1369. Lubmig I. bella Torre.

1369 + 1381. Marquard.

1381 † 1389. Philipp II.

1389 † 1395. Johann IV. von Luremburg.

## Bifchofe von Bamberg.

1359 † 1363. Leopold III, von Bebenburg.

1363 + 1366. Friedrich II. Graf von Trubendingen.

1366 bis 1374. Ludwig, Landgraf von Thuringen zc., fruber Bifchof ju Balberftabt, fpater Ergb. w. Maing gegen Ergb. Abolph.

1374 † 1398. Lambert von Burn (fruber Mbt ju Gengenbach, bann Bifchof ju Briren und Speper, barauf ju Straeburg).

### Bifchofe von Bafel.

1365 † 1382. 3oh. III. von Bienne. 1382 † 1383, 3oh. IV. von Buched.

1383 refignirt 1391. 3mmer von Ramftein.

1391 - 1393, mo er Bifchof von Utrecht ward Friedr. I. v. Blantenheim.

1393 refignirt 1395. Ronrad Dund von Landefron.

### Bifchofe von Briren.

1363 † 1374. Johann IV. von Plagheim, aus Schladenwerth in Bohmen.

1374 † 1. Dec. 1377. Albrecht II. von Enna, aus Eprol.

1377 + 1389. Johann V. v. Scholbesmann, aus Somaben.

1377 † 15. Juni 1396. Friedr. v. Erdinga , vorber B. v. Chur; re-

## Bifchofe von Chur.

1355 bis 1368. Peter I. aus Bohmen. (Spater Bifchof in Mabren, bann (1371) Ergbifchof von Magteburg.

1368 - 1376. Friedrich II. von Mengingen , (Rangler bee S. Leupold von Defterreich,) fpater Bifchof ju Briren.

1376 + 1388. Johann II. von Lengburg (Chingen).

1388 - 1390. Bartholomaus. (3nterr.)

1390 - 1416. hartmann II. Graf v. Berbenberg. Sargans.

IV. Banb.

```
Bifdofe von Frenfing.
```

Babl. Ende.

1359 - 1377. Paul.

1377 - 1381, Leopolb.

1381 - 1410. Bertholt von Wehingen.

Bifcofe von Gurf.

1363 + 1376.! 3ob. III. v. Todheim.

1376 † 1395. 3oh. IV. Maverhofer, ans Bien, Probfigu St. Stephan. Bifdofe von Lavant.

1348 - 1366. Petrus ab Ortolpho.

1366 - 1387. Beinrich II. Rraffl.

1387 - 1411. Conrad II. Torer v. Torlein.

Bifdofe von Paffau.

1263 + 1380. Albert ron Bindel.

1381 + 13. Juni 1387. 3oh. v. Scharffenberg.

1388 † 1423. Beorg von Sobeniobe.

Erzbifchöfe von Galgburg.

1343 - 1365. Ortolf von Beiffened.

1365 - 1396. Dilgrim II. von Puchaim.

Bifdofe von Getfau.

1371 + 1380. Muguftin.

1380 - 1399. 3ob. v. Reibberg.

Bifchofe von Stradburg.

1365 † 1371. 3oh. III. Bergog von guremburg.

1371 † 1375. Lambert von Buren.

1375 † 1393. Friedr. II. Graf von Blantenheim.

1393 + 1394. Burtarb II. Graf von Luremburg.

1394 + 1439. Bilhelm II. Graf von Dieft.

Mebte von St. Gallen.

1358 - 1379. Beorg von Bilbenftein.

1379 - 1411. Chuno Frepherr von Stoffler.

Bischöfe von Trient.

1363 † 1390. Mib. !I. Graf von Ortenburg.

1390 † 1419. Georg I. von Lichtenftein ju Difoleburg.

hochmeifter bes beutiden Orbens.

Binrich von Rnippenrode, firbt 1382.

Conrad Bollner von Robenftein, ft. 1390.

Conrad Ballenrob, ft. 1394.

Conrad von Jungingen ft. 1407.

Großmeifter bes Johanniter= Drbens.

Roger von Pirs (ermählt) 1355. Raymund Perenger (erm.) 1365. Robert von Julich (erm.) 1373. Johann Ferdinand von Herdia (v. Arragonien) (erm.) 1376. Richard Caraccioli (erm.) 1383. Philibert von Raillac (erm.) 1396.

Beltliche Fürsten Dieses Zeitraumes, Die in Bezug mit Diesem Theile Der Geschichte stehen.

Pfalggrafen am Rhein, Bergoge von Baiern.

A) Die alte Churlinie von ber Pfali.

Rupert II. Churfurft 1390 + 1398. Gem. Beateix, Bittme Des Grafen Deinrich von Gor; (Tochter Grafen Stephans von Schepern).

## Berzoge von Baiern.

- B) Die Gone Bergog Stephans von Ober-Baiern von 1375 gemeinfchaftlich bis 1392,
  - a) Stephan II. der Jungere, von Ingolftadt 1392 † 1413. Gem. 1. Thabbaa, eine Tochter des Barnabas, herren von Mailand, 2. Margarete, Graf Adolphs von Eleve Tochter.
  - b) Friedrich von Landshut 1392 † 1393. Gem. 1. Anna von Stauffen † 1780. 2. Magdalena, eine Tochter Barna, bas von Maifand 1382 † 1404.
    - Cohn: heinrich ter Reiche, von Landehut 1393 + 1450. Gem. Margarete, Berg. Albrechts IV. von Defterreich Tochter 1412 + 1447.
  - c) Johann von Munchen 1392 + 1397. Gem. Catharina, bes Grafen Meinhard von Gorg Tochter.

## Rönige von Böhmen.

R. Rarl I. (als Raifer IV.). Bon 1347 — 1378. 29. Rov. † R. Bengel IV. , marb gefront 1363 15. Junius. † 1449 16. Muguft.

Markgrafen von Brandenburg. Aus dem Saufe Baiern. (Bon 1951) Ludwig der Römer und Otto der Jaule. Ludwig der Römer † 1365 ohne Erben. Otto der Faule überlagt burch Bergleich vom 15. Muguft 1373 bem R. Rarl IV. Die Mart Branbenburg (+ 1379).

Mus bem Saufe Lurenburg.

Benjel, R. Rarl IV. altefter Cohn, Churfurft von Brandenburg unter Bormundichaft feines Baters von 1373 bis 1378, nach dem Tobe feines Baters (1378) tritt Benjel die Mart Brandenburg an feine Bruder Sigmund und Johann ab.

Sigmund, R. Rarls IV. zweiter Sohn, Befiger ber Churmart von 1378 bis 1317. Berpfandet Diefelbe von 1388 bis 1411 an ben Martgrafen Jobit (Jobot) von Mabren, vertauft fe 1415 an ben Burggrafen Friedrich VI. von Rurnbera.

Johann, Befiger ber Reumart von 1378 bis 1395, mo er ftarb und bas Land an feinen Bruder Sigmund gurudfiel.

## Bergoge von Burgunb.

Philipp, letter bergog von Burgund aus tem Caretingifden Stamme, geb. 1345 + 1361.

Ronig Johann von Frankreich erbt bas berzogthum Burgund † 1364.
Sein Gohn Philipp ber Ruhne (geb. 1342) Berzog von Burgund feit 1262 † 1404. Gem. Margarethe, Tochter bes Grafen Ludwig III. von Flandern, Erbin von France-Conté, Flandern, Artois, ic. Bitwe des letten Berzogs aus bem Capet. Stamme, Philipp. Bermahlt 1369 † 1405.

Rönige von Frankreich. (Aus bem Saufe Balois). Bobann ber Sute, feit 1350 Ronig † 1864 8. Bril ju Lonton. Geine Cobne: 1) Rarl V. oder ter Weife, geb. 1337. Ronig 1364 † 16. Sept. 1380.

- 2) Ludwig, herzog von Anjou, wird vom Parfte Clemens b. VII. jum Ronig von Reapel gefront 1882 + 1384.
- 3) Philipp ber Ruhne, Bergog von Burgund, + 1404.

4) Johann, Berjog von Berrv, † 1416. Rarl VI. (geb. 1368) König 1380, wird mohnwißig 1392 † 1432. Gem. Jiabella, Tochter Herzog Stephans II. von Baiern, 1385 † 1435.

Die Grafen von Gorg, zweiter Linie, begann mit ben Grafen Mibrecht 1., Bruder Mainharts bes erften Berjogs von Rarnthen aus dem Gorger Saufe. Diefer

mard vermablt, 1. mit Euphemia, Bergogin pon Gole. fien ju Glogau, 2. mit Euphemia Grafin von Ortenburg. Er mar Dfalgaraf von Rarntben und hinterließ Die Gobne Beinrich III., Bobann Albrecht II. und Dainhart. Erfterer war vermahlt 1. mit Beatrir von Camino, 2. mit Beatrir, Tochter Bergog Stephans von Baiern, Er ftarb am 24. April 1323; einer feiner Cobne, Job. Seinrich, beirathete Unna Tochter bes romifden Ronigs Rriedrich und + finderlos am 17. Dary 1338. Der Stamm mard burd Johann Albrecht II. .fortgefest, von feiner zweiten Bemablin Guphemia von Datich, Die ihm brei Gobne gebar, 211: brecht III. , Mainhard VI. und Beinrich IV. Er ftarb um 1326. Erfterer hatte Ratharinen, Tochter bes Gra. fen Kriedrich von Tilly jur Bemablin und ftarb um 1366 finderlos; Beinrich bekaleiden um 1361. Gemabl ber Giliola von Carrara; Mainhart VI. feste ben Stamm fort burch feine zweite Bemablin Abelh. v. Datich ; er ftarb um 1385. Geine Cohne maren Beinrich V. und Johann Mainhard VII., ber 1430 finderlos farb, Seinrich V., 1376 geboren, ftarb im Dars 1454; er mar mit Glijabeth , Tochter Bergog Leupolds von Defterreich verlobt gemefen, welche jung ftarb; vermahlt mit Ratha. ring von Gara aus hungarn, welche Gobne binterließ.

### Die Grafen von Sabsburg.

Die Sohne Eberhard des III. Dartmann III., Rudolf VII., Berthold Pfarrer ju Surfee, Eberhard III. Domherr ju Strasburg und Bafel † 1395 und Johann Dompropi ju Strasburg, auch von einer Partei jum Bifchof bafelok gemählt; † 1395. hartmann III. auch Graf von Ryburg, Gem. Anna's, Graf Rud. v. Nibau's Tochter † 1383. Seine Kinder waren Rudolf IX., Czon, heinrich, Berthold und Berena. Ersterer war herzog Leuvold des III. Landvogt in Schwaden und Esias. Berena heirathete Friedrich Mule, Graf ju Zollern.

### Könige von hungarn.

Ludwig der Grofe, gefront 22. July 1342 † 11. Cept, 1382. Deffen Tochter Maria, gefront 12. Ceptember 1382. † 1392. Rarl der Rleine, gefront den 5. Dec. 1385, (Begenfonig) umgebracht den 16. Febr. 1386.

Gigmund (v. Lurenburg), gefront 31. Mar; 1387 † 1437 Bemahl ber Maria.

Die Grafen von Lowenstein.

Die Sohne Albrecht tes II. von ilta, Graf Eberh. v. Berbenbergs Tochter, maren: Albrecht III. † um 1384; Georg, Dom-berr ju Bamberg; Beinrich heirathet Unna Schänf zu Erbach und verkauft 1441 bie gange Graffchaft Lowenfein bem Pfalggrafen Ludwig und +; und Ruboff Dom-berr ju Burgturg. Mit biefem erlosch ber Stamm.

Martgrafen von Mähren.

Johann, R. Rarl's IV. Bruber, Markgraf feit 1349 bis 1375.
Deffen Gohne (Geit 1375): Sobot und Protop (theilten das Land).

Die Burggrafen von Magteburg, Grafen von Sarbett.

Diefe maren besfelben Stammes , wie Die Grafen von Ecmargburg. Drei Bruter lebten Ente bes 12. Jahrhunderts, beren Meltefter Beinrich Stammpater ber Brafen, jest gurften von Comariburg mart , Gunther ber ber 1383 aus: geftorbenen Grafen von Rafernberg, und Albrecht ber Grafen von Biebe und Rabensmald, Burggrafen von Magdeburg. Bon biefem fammte Graf Berthold ab, der durch feine Che mit der Bitme Graf Beinrichs von Sarbett, 1277, Diefe Graffchaft erhielt. Deffen Cohn Berthold II. farb um 1328, mit hinterlaffung von vier Cohnen, wovon Graf Ronrad bie Bergogin Ratharina von Defterreich, Bitme Enguerrand bes VI. von Coucy, 1347 beirathete und nebft biefer am 25. Gept. 1349 ftarb. Deffen Bruber Burfard, in Dienften ber Ber: joge Albrecht II. und Rudolf IV. farb am 12. Dor 1367. Deffen Gobn Berchthold IV. vermablte fich mit Beatrix Bergogin in Schleffen gu Beuthen und Cofel und ftarb am 6. April 1375. Gein Bruder Johann I. ftarb am 1. Januar 1394, nachdem er von feiner Be: mablin Selena, Tochter Rurfurft Rubolfs von Cachfen, einen Cobn, Johann III. hinterlaffen.

Bergoge von Mailand (aus dem Saufe Bisconti).

Galeaggo II. Bisconti, herr ju Mailand 1356 + 1378. Gem. Blanca Maria, bes Grafen Aimo von Cavopen Tochter, 1350 + 1387.

Deffen Sohn: Job. Galeaggo (geb. 1357) erfter herzog von Mailand 1376 + 4. Gept. 1402.

- Bem. 1. Sfabella, bes Ronigs Johann von Frantreich Tochter 1360 + 1372
- 2. Ratharina, eine Tochter des Barnabas feines Betters, 1380 † 1404.

#### Ronige von Reapel.

Johanna I., Ronigin von Reapel feit 1343, † 22. Dai 1382.

Rarl ber Rleine, Ronig von Reapel 1381, von Ungarn 1385, erichlagen 1386.

Deffen Sohn: Ladislaus, Ronig von Reapel 1386 † 6. August 1414 Gem. 1. Conftantine be Clermont 1382, verstoßen 1392. 2. Maria, des Ronigs Jacob I. von Eppern Tochter. 1403 † 1404.

(Schwester tesfelben: Johanne II., Ronigin von Reapel 1414 + 1433. Gem. 1. Bilhelm, Bergog von Defterreich 1389 + 1406.

#### Burggrafen von Rurnberg.

Albrecht ber I. ber Coone, Burggraf + 1361. Gem. Cophia, Tochter Beinrichs Grafen von henneberg.

Friedrich V. Burggraf, Sohn des Johann II. (Bruders des Burggrafen (Albrecht I.) + 1398. Gem. Elifabeth, Tochter des Landgrafen Friedrich bes Strengen von Thuringen.

Berren von Pabua (aus bem Saufe Carrara).

Franz Carrara (feit 1330) übergibt die herrichaft von Padua feinem Sohne Franz, (am 29. Juni 1388) † Oct. 1393 im Rerter ju Monza.

Frang ber Jungere. Derfelbe verliert fie gegen die Bisconti. Erhalt durch die Benetianer 1390 Padua wieder. Wird aber durch fie gestürzt und hingerichtet den 16. Janner 1406. So wie feine beiden Gohne Frang und Jacob.

## Rönige von Pohlen.

Mus bem Piaftifchen Stamme.

· Canmir III., der Groffe, ber leste mannliche Gproffe aus Piaft's Stamme. + 1370.

Mus bem Saufe Uniou.

Ludwig der Grofe, Ronig von Ungarn † 1382. Gem. Elisabeth, 266: fommlingin Lesto VI. oder des Schwarzen, herzogs v. Voblen.

Erbin: Bedwig, Ludwigs Tochter, Gemahl: (Jagello) Blabislav II.

Mus dem Jagellonifchen Stamme.

Bladislav II. (V.) Ronig von Pohlen 1386 + 1434.

Könige von Sicilien (aus bem Arragonischen Sause). Friedrich III., König von Sicilien 1355 + 27. Juli 1377.

Gem. 1. Conftantia, Des Ronigs Peter IV. v. Arragonien Tochter 1361 + 1364.

> 2. Antonie bel Balgo, bes Bergogs Friedrich von Unbrig Tochter 1372 + 1374.

3. Antonie , des Bice. Grafen Barnabas von Mailand Tochter + 1374.

Tochter und Erbin: Marie, 1377. Sie verlobte fich mit Johann Baleagio, Grafen von Bertus in Mailand; fie ward aber
nach Spanien entführt 1378 und dafelbft mit dem arragonischen Pringen, Martin bem jungern vermählt, weicher durch fie Konig von Sicilien ward 1386 † 1401.

### Dogen von Benebig.

1356 bis 1361. Johann Delfino (57. Doge).

1361 - 1365. Loreng Celfo (58.)

1365 - 1367. Marco Cornaro (59.)

1367 - 1382. Andreas Contarini (60.)

1382 Michael Morofini (61.)

1332 - 1400 Anton Benieri (62.)

#### Grafen von Bürtemberg.

Cberhard III. oder ber Greiner, f. 1344 + 15. Dar; 1392.

Gem. Elifabeth , bes Grafen heinrich von henneberg Tochter. (Seine Bruder heinrich [+ 1370] und Ulrich).

Sohn Ulrich, erichlagen 1388. Gem. Glifabeth, Ronig Ludwigs bes Baiern Tochter, und Bergogs Johann v. Rieber-Baiern Bittme,

und Entel (Rachfolger Eberhards III.) Eberhard IV. ber Aeltere (Santtmuthige) + 1417. Gem. Antonie, Wittwe des R. Friedrichs von Sicilien 1383 + 1405.

## Erflärung der Rupfertafeln.

- 1. Das Titeltupfer ftellt Dergog Rubolf ben Bierten vor, nach bem Stammbaume ber f. f. Ambrafer. Sammlung in Bien.
- 2. und 3. Die Bilbniffe der herzoglichen Bruder Albrecht und Leupold nach demfelben Stammbaume.

# Diertes Verzeichniss

von Berten die auf die Geschichte bes Saufes Sabeburg bis zum Schluffe bes vierten Bandes Bezug haben.

- 663. Ungeiger jur Runde des Mittelalters, herausgeg. von Auffes und Mone, Munchen 1832. u. ff. 4.
- 634. Brandis, Graf &., Tirol unter Friedrich v. Defterreich. Bien. 1821. 8.
- Eichhorn P. Ambr. Episcop. Curiensis in Rhactia. S. Blas.
   1797 4. 2 voll.
- 666. Begenbericht, tury begrundeter, über etwelche gw. ber Grafichaft beil. Berg und b. Stift Salmansweiler ichmebenden Streitige teiten Bien 1630. 4.
- 667. Glafen, M. F., pragmatifche Gefc. der Rrone Bohmens. Leip-
- 668. hormapr, 3. Freyh. v., über Minderjährigkeit, Bormundichaft und Großjährigkeit im oft. Kaiferstaat und Kaiferhaus. Bien-1808. 8.
- 669. Kojalowicz Alb. Wjiuk, Hist. Lituana. Dantisci 1650. 4.
- 670. Rumar Gefc, ber Burg und Familie herberftein. Bien 1817. 8. 3 Bbe.
- 671. Rur; F. Defterreich unter D. Rudolf bem IV. Ling 1821. 8.
- 672. Rurg & Defterreich unter D. Albrecht bem III. Ling 1827. 8. 2 Theile.
- 673. Laguille, Louis. Hist. de la Province d'Alsace. Strasbourg 1727. Rol. 2 Vol.
- 674. Mainati Gius. Chroniche ossia memorie storiche di Trieste, Venezia 1817. 8. 6 Vol.
- 675. Nördlingen, Rurge jedoch grundl. Ausführung bas bie Reichsfladt D. in Schwaben nicht erft 1251 jum Reichs Immed. gelangt ift. Nordl. 1795. 8.
- 676. Palady, Fr. Literar. Reife nach Stalien im Jahr 1837 und f. Brag 1838. 4.

- 677. Pelzel, F. Raifer Rarl IV. Ronig in Bohmen. Prag 1780. 8. 2 Thie.
- 678. Pelgel, F. Lebensbefchreibung bes rom. und bohm. Ronigs Bengeblaus. Prag 1788. 8. 2 Thie.
- 679. Schlager, 3. C. Biener Stiggen aus dem Mittelalter. Bien 1837 39. 8. 3 Ehle.
- Schlickenrieder J. J. Chronologia dipl. Univ. Vindobon. Viennae 1753, 4.
- 681. Sinnacher, 3. 21. Gefch. ber Rirche Gaben und Briren. Beiren 1821. 8. 8 Thie.
- 682. Gudenwirts P. Berte, von I. Primifier. Bien 1827. 8.
- 683. St. Stephanstirche in Bien, Befdreibung ber. Bien 1779. 8.
- 644. Boller F. R. Gefchichte und Dentmurbigfeiten ber Stadt Innebrud. Innebrud 1816 25, 8, 2 Thie.

# Inhaltsverzeichniß bes vierten Theils.

#### Bud I.

Rudolf IV. übernimmt die Regierung G. 3. Beranderungen und Steuern 6. Sofftaat 8. Ban ber St. Sterbansfirche 9. Titelfuct 15. Bundnif mit Sungarn 18. Ratharina von Defterreich beiratbet Bergog Mainhard von Baiern 19. Rudolf gegen Rarl ben IV. gefinnt 19. Erberflarung Margarethene von Eirol 20. Bundnig mit Burtemberg 23. Rubolf gegen Mquileja 25. Bufammentunft in Eirnau mit bem Raifer und bem Ronige von Sungarn 27. Der Raifer belehnt Rudolf 28. Reuerungen im Innern 29. Der Raifer gegen Burtemberg 31. Rutolfs Berfohnung mit ibm 32. Titelfucht 37. Gnaten bes Raifers 39. Rubolf gegen Mouileia 40. Rubolf in De. nedig 44. Die Brafen von Schaumberg begeben fic ber Reichsfreibeit 45. Bundnif mit hungarn 48. Gnaben bes Raifere 49. Rubolf und die Beiftlichkeit 50. Rudolf gegen ben Raifer 51. Rudolf swingt ben Batriarden von Mquileja jum Frieden 53. Bunbnif mit Sungarn 55. Bermittlung bes b. Batere 57. Erbichaft von Tirol 57. Streit mit Baiern 61. mit Freifing 63. Regierung Tirole 64. Deue Bermittlung bes b. Baters 68. Berfohnung mit bem Raifer 69. Erbfolgevertrag mit bem Saufe Luremburg 71. Beirath Margares thens von Defterreich und Martgraf Johanns von Dabren 75. Ona-Den bes Raifere 76. Bertrag mit Borg 77. Rrieg mit Baiern 78. Frieden 79. Sausordnung 80. Beirath Leupold bes III. und Biridis Bisconti 81. Berfuch ein Bisthum in Bien ju grunden 84. Etiftung des Rapitels ju St. Stephan 85. Stiftung ber boben Chule ju Bien 87. Rrieg in Friaul 93. Rudolf in Berona und Dailant Rutolfs Tob 97.

#### 28 u ch I I.

Albrecht III. Regent 101. Ordnung mit Freifing 102, ber boben Schule in Bien 103. Difhelligfeiten mit hungarn 101. heirath

Albrechts und Glifabeth Tochter Raifer Harl bes IV. 103. Aufhebung bes Erbrertrage mit Sungarn 106. Belehnung Albrechte und Leupolde 109. Rrieben mit Mauifeig 111. mit allen anbern Rachbarn 112. Bergebliche Mufforderung bes b. Baters megen bem b Lande 114. Spannung mit hungarn 117. Romergug Rarl des IV. 118. Ablag 119. Daffau in Mufftand gegen ben Bifcof 122. Drenung mit ten Butern bes Rapitels ju Gt. Stephan 125. Freiburg im Breisgan öfterreicifd 126. Baffenftillftand mit ben Schwygern 128 Gelbnoth der Bergoge 130. Streit mit Baiern und Frieden 131. Triefter Rrieg 134. Bergleich mit Renetig 136. Ringngen 137. Sutenperfolgung 138. Rreuzug Leurolds in Preugen 149. Bertrag mit Borg 142. Santel 143. Reutralitat Albrechte 144. Abel Defferreiche 146. Raub. ritter 148. 3mift Leupolds mit Albrecht 149. Erfter Bertrag 150. Bundnif mit Carrara uud Erwerb von Feltre, Belluno u. m. 152. Rrieg in Frigul 153. Bergogin Glifabeth ftirbt 155. Albrecht mirb vom b. Bater abaebalten Biolanta Bisconti gu beirathen 157. Beira. thet Beatrig von Sobengollern 157. Bergog Bilbelm verlobt mit Bedwig Tochter Ronig Ludwigs von Sungarn 159. Gregor XI. verlegt ben papflichen Gis nach Rom jurud 160. Rrieg mit Coucy 161. Bergleich 164. 3meiter Bertrag Leupolds mit Albrecht 165. Dritter Bertrag 166. Rrieg mit Benedig 168. Frieden 170 Ranonen 171, Rreuging Bergog Mibrechts nach Preugen 172. Geburt Bergog Mibrecht Des IV. 175. Berlobung Leupold Des IV. mit Ratharing pon Burgund 176. Raifer Rarl IV. ftirbt 179.

#### Buch III.

König Benzel 182. Gegenpapfte 183. Stimmung in Glaubensfachen 184. Reform 186. König Benzel verpfändet die Landvogtei in Schwaben an Herzog Leupold 187. Gnaden bes ersteren für denselben 188. Rittergesellschaften 189. Stadte 189. Bierter Bertrag Leupolds mit Albrecht 190. Funfter Bertrag 191. Rauf von Hohenderg 194. von Feldfirch 196. von minder Basel 198 Böse Fastmacht 199. Ankaufe Albrechts 200. Albrecht und die Grafen von Schaumberg 201. Hohe Schule in Bien 215. Berlodnis Albrecht bes IV. mit Johanna 216, und Elisabeths mit dem Grafen von Gorz 217. Unterwerfung Triest 218. Berbättnisse mit Benedig 219. Uebergabe von Treviso 220. Herzog Leupold und Earrara 223. Berfauf von Treviso, Berpfändung von Feltre und Belluno 229. Tod König Ludwigs von Hungarn 229. Die Rittergeselsschaften 230. Reichsangelegenheiten 231. Herzog Leupold und die Schwyger 234. Krieg 237. Schlacht bei Sempach 240. Tod Herzog Leupold 242.

#### Bud IV.

Buftand ber öfterreichischen Lande 247. Bergog Albrecht Meinregent 248. Waffenfluffand mit ben fcw. Eidgenoffen 249. Neuer
Rrieg 250. Neuer Baffenfluffand 251. herzog Leupold und Katharina von Burgund 251. Ankaufe 253. herzog Albrecht und die Schaumberg 253. Paffauer Händel 254. Sigmund von Luremburg, König von hungarn 257. herzog Bilhelm und hedwig 259. Faustrecht in Desterreich 261. König Bengel 265. Er wird gefangen 267. herzog Albrecht und Johann von Liechtenstein 269. Ankaufe 273. lebereinkommen mit den schwe. Eidgenoffen 275. Tod herzog Albrechte 277.

## Drudfehler und Berbefferungen.

The second secon

270 271

8 v. u. fatt ": ju" lies "ju :"

Seite Reile 5 bis 8 v. o. ift irrig, ba auch in Rrain Bamberger Leben gemefen. 26 13 v. o. ftatt "ungabligen" lies "jablreichen" 12 p. o. fatt "fünf" lich "feche" 53 54 Dote ftatt 357 ties 358. 60 8 p. o. fatt "bem" lies "ben" 9 v. o. ftatt "jeden" lies giedem" 60 5 v. o. fege b) und unten die Rote "b) Reg. Nr. 544" 51 14 v. u. ftatt "ber" lies "bie" 73 Rote, nach 605 fege "608" 79 85 5 p. u. fatt "er" fies "Rubolf» 87 6 p. u. fatt "oben" f. "eben» 1 v. o. fatt "ben" lies "ber" 90 95 8 r. u. ftreiche "ben" 96 8 v. u. fatt "Ronige Deutschlande" lies gromifchen Ronige" 5 v. o. fatt "Bianco» lies "Biafo" 97 16 v. u. ftatt , fege ; 104 15 v. u. fatt "eine Unficht" lies "Unfichten" 104 104 14 p. u. fatt "leitete" lies "leiteten" 13 p. u. fatt "Guirino" lies "Quirino" 113 8 v. u. ftreiche "um" 113 13 v. o. ftatt "einem" lies "feinem" 114 5 v. u. nach "Rom" fege "durch" 114 1 p. u. fatt "aber noch bielten fich" lies "es bielten fich nur noch" 114 3 v. o. ftatt "Bianna" lies "Bienne" 117 16 v. o. nach "genieggen" fete "3bja 120 123 5 p. o. fatt "die" lies "ber" 123 7 p. o. fatt abatten» lies abatte" 125 15 v. o. ftatt , fene : 7 v. o. fatt "nun" lies "um" 143 7 p. o. ftatt "ein Jabr" lies "vier 3abre" 143 143 6 p. u. ftreiche "auch" 160 I v. u. nach "batte" fene "er» 5 v. o. fatt "Garravalle» lies a Gerravalle" 170 171 6 v. o. nach "überein» fege : 176 18 v. o. bas, welches nach "Wien" fteht, fege nach "Gefiler" 186 2 v. o. fteeiche "fondern" 195 19 v. o. fatt "feine Burgen maren" lies "fich verburgt batten" 3 v. u. fatt "Bnla" lies "Denta" 215 223 11 v. u. fatt "Dulfino" lies "Delfino" 12 p. o. fatt "mar" lies "waren" 212 3 v. o. fatt "bes Reftes ber" lies "von" 248 262 1 v. u. fatt "cheinbar" lies "fcheinbar" 264 7 v. o. fatt "Schuldlos" lies "Schuldlofen" 270 11 v. o. fatt "ihn" lies "ihm" 9 v. u. fatt "fcon Früherer" lies "früherer"

## Druckfehler und Verbesserungen.

```
Nr.
58 Z. 17 v. oben statt "lass" lies "las."
141 und an a. O. wo Märzzuschlag steht lies "Mürzzuschlag."
518 noch das Cit. "VII, 479."
596 st. "Cividale" lies "Cividat" (Belluno).
653 st. "die Erzh. Rud. IV.," l. "Erzh. Rud. und die Herz."
822 st, "von Reichswegen" lies "von Rechtswegen."
859 st. "vergaben" l. "vergeben."
868 und 888 sind einerlei.
892 statt .. obere" lies .. obige".
922 setze hinter "Wien" ein "(?)"
947 füge als Cit. hinzu "Gerb. Crypta, p. 131."
958 füge als Cit. hinzu "Gerb. Crypta, p. 132."
1090 st. "Stelien" l, "Stellen."
1149 st. "Kirchlein" l. "Kirchlehen,"
1193 füge als Citat hinzu "Gerb. Crypta p. 132"
1206 und 1230 sind einerlei. Als Cit, füge hinzu "Gerb. Crypta
           D. 132"
1290 st. "Oesterreich" l. Histerreich,"
1308 st. "aufgesandet" l. "aufgesandt."
1320 setze "Mai" hinzu.
1363 setze "Venetiae" hinzu.
1369 setze "Venetiae" hinzu.
1387 nach "Stauso" setze "(Stams?)"
1483 st. "kl. Neuburg," l. "kl. Neuberg."
1583 nach "Stradigen" setze "(Stadigen)."
1833 st. "Tarvis" lies "Treviso".
1874 als Cit. "Gerb. Crypta p. 133."
1885
1891
       nach "Bruck" setze "i. A."
1915
1917
1902 als Cit. "Gerb. Crypta p. 134."
                       " p. 135."
         "
               ,,
         " "Oefele II, 197"
2209 ..
         " "Lünig C. G. D. I, 1404."
2256 .,
         " "Wurmbrand p. 168."
2396 ,,
2462 lösche aus, von "und geloben" bis "zu dienen."
```

# Dritte Nachträge

zu dem

Verzeichniss der Urkunden zur Geschichte des Hauses Habsburg von den ältesten bis 1291 nebst einigen Verbesserungen der in den früheren Theilen dieser Geschichte bereits abgedruckten.

| Nr.  | Dat.                | Ort.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38b  | 1226<br>März        | Rimini | d. deutschen Orden u. d. Hochmeister Her-<br>mann v. Salza erlaubt, das vom Herz. Konr.<br>v. Masovien angebotene Land Culm anzunch-<br>men, u. Preussen von dort aus zu erobern,<br>erscheint Albertus de Habspurch Comes, als<br>Zeuge. Dogiel C. D. Pol. 1V. 4.                                                          |
| 112  | _                   | _      | soll heissen: Rud, Graf v. Habsb, verspricht falls die Bürger v. Strasburg wegen der Ueberantwortung d. Erbschaft Egeno's an Konrad, gen. Kepi von Otmarsheim von andern Leuten, die auf die- selbe Erbschaft gültigere Ansprüche vorgeben, belangt, Schaden nehmen würden, er sie schadlos halten werde. Wencker Coll. 58. |
| 114  | -                   | -      | die beiden letzten Zeilen sollen heissen:<br>seinem Diener C. gen. Cheppin in seinem da-<br>selbst anhängigen Rechtsstreite Gerechtigkeit<br>widerfahren zu lassen.                                                                                                                                                         |
| 171b | 1273<br>13.<br>Dec. | ohne   | Kön. Rud. bestät. die Urk. K, Friedr. d. II. v.<br>6. Apr. 1219 über die Kastvogtei v. Odenheim.<br>Mone Anzeiger 1837, 372 inser. in einer Be-<br>stät, K. Albr. dd. Speier 2. Dec. 1305.                                                                                                                                  |
| 188  | _                   | _      | setze zu: dd. ap. civit. in Friola 1232 April.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194b | 1274<br>25.<br>März | ohne   | Gregor X. Rud, R. R. electo gratulatur de cjus<br>sincera in ecclesiam fide. Palacky lit. Reise n.<br>Italien. S. 43. Nr. 333.                                                                                                                                                                                              |

| Nr.          | Dat.                 | Ort.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22</b> 9b | 1274<br>26.<br>Sept. | ohne          | Gregor X. AEp. Trev. Mogunti. Colon. Salzb. Magdeb. Breni. Ludovico Com. palat., Henr D. Bavariae, Joh. March. Brand, Duci Saxon Henr, March. Misn. Langr. Thuringiae, Theod. March. de Landesberch, Joh. Duci. Brab Duci Lotharing. univ. aliis episc. prael, civit princip. etc. regni Alemanniae notificat se Rud R. R. declarasse jubetque ut eum manuteneant in jure suo et praestent sibi auxilium atque favorem. Palacky. 43. Nr. 340. |
| 249b         | 1274<br>13.<br>Dec.  | ohne          | Gregor X. ermahnt den König Ottokar v. Böh-<br>men, sich mit Kön. Rud. zu vergleichen, kei-<br>ne Kriegsmannschaft nach Italien zu senden<br>u, mit Italienern keinen Bund gegen ihn zu<br>schliessen. Palacky, 44. Nr. 347.                                                                                                                                                                                                                  |
| 252h         | 1274                 | s. d. et l.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 254b         | 1275<br>25.<br>Jan.  | Zürich<br>(?) | Kön. Rud. bestüt. d. Stadt Konstanz die ihr v.<br>Heinr. VI. u. Friedr. II. erth. Steuerfreiheit.<br>Mone 1837. 371 Dümge Reg. 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 255b         | 1275<br>15.<br>Febr. | ohne          | Gregor X. bedeutet dem röm. Kön. Rud., dass<br>er ihm die Kaiserkrone nicht übergeben kön-<br>ne, wenn er nicht das durch s. Gesandten den<br>Propst Otto v. Speier zu Lyon vor vielen<br>Reichsfürsten in s. Namen versprochene, vor-<br>her vollständig erfülle. Palacky Reise 44. Nr.<br>353.— Rayn. MV. 234.                                                                                                                              |
| 255c         | 1275<br>15.<br>Febr. | Lyon          | Gregor X, verkündet dem römischen Kön, Rud.,<br>dass er den Allerh. Tag zur Kaiserkrönung in<br>der St. Peters Kirche in Rom bestimmt hätte.<br>Palacky 44. Nr. 351.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 255d         | 1275<br>15.Fb.       | Lyon          | Dasselbe v. dems. an die Erzb., Bisch., Reichsfür-<br>sten etc. Palacky ebendas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 258Ъ         | 1275<br>9März        | ohne          | Otokarus Rex, Boh. Gregorio X. queritur ea<br>quae Electus in regem Rom. instigatus a Ludo-<br>vico C. pal. Rheni, a purchgravio Nurenb. et<br>quibusd. aliis in curia ap. Nurenb. celebr. con-<br>tra se attentaverit petitque sibi et Electo ei-<br>dem stricte injungi ne alter in alterius dispen-<br>dium quidquam presumat dum uterque se prac-                                                                                         |

| Nr.           | Dat.                | Ort.                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     |                      | paret in subsidium terrae Sanctae. Palacky 45.<br>Nr. 358.                                                                                                                |
| 259b          |                     | Speier               | Kön. Rud. bestät. die Verordn. Kön. Friedr. II.                                                                                                                           |
|               | 12.<br>März         |                      | dd. 2. Apr. 1230, Aquileja , das Verbot enthal-<br>tend , dass EBisch. u. Bischöfl. Städte keine<br>Vereine unter sich bilden sollen. k. baier.<br>Reichs-Archiv.         |
| 260b          | 1275<br>13.<br>März | Speier               | Kön. Rud. bestät, eine Urk. K. Friedr, II. dd.<br>Frankf. 26. Apr. 1220, die Privil. d. Erzstiftes<br>Mainz wegen d. Münze, Zölle u. Vogteien<br>betreff. k. baier. R. A. |
| 261           | -                   | -                    | lies Brunisheim statt Breungesheim.                                                                                                                                       |
| 268h          | 1275<br>12 Mai      | ohne                 | Gregor X. Rud. R. R. quod non revelet pau-<br>pertatem et mittat militiam in Lombardiam.<br>Palacky 45. Nr. 363. — Rayn. XIV. 235.                                        |
| 276b          |                     | Bellica-             | Gregor X. Rud. R. R. ut non miretur de mora                                                                                                                               |
|               | 25.<br>Juni         | dri (Be-<br>aucaire) | sua (Bellicadri) sed properet ad coronationem.<br>Palacky 45. Nr. 364.                                                                                                    |
| 290Ъ          | 1275<br>23.         | Breisach             | Kön. Rud. bestät, den Stiftsgeistlichen zu Wald-<br>kirch alle Rechte des chemal. Nonnenkl. an                                                                            |
|               | Aug.                |                      | dessen Stelle sie getreten. Mone. 1837, 371.                                                                                                                              |
| 307b          | 1275<br>12.         | Hagenau              |                                                                                                                                                                           |
|               | Dec.                |                      | 2309) Mone 1837. 371.                                                                                                                                                     |
| 307c          | 1275<br>12.Dc.      | Hagenau              | Kön, Rud, bestät, die Urk, Otto I. v. 961. (Böh-<br>mer Reg. Nr. 244). Mone 1837. 371.                                                                                    |
| 307d          | 1275<br>12.Dc.      | Hagenau              | Kön. Rud. bestät. eine (falsche) Schenkungs-<br>urk. Kaiser Ludw. des Frommen v. 845, für<br>Kl. Schwarzach. Mone 1837, 371.                                              |
| 3 <b>9</b> 7e | 1275<br>12.Dc.      | Hagenau              |                                                                                                                                                                           |
| 307f          | 1275<br>13.Dc.      | Hagenau              | Kön. Rud. nimmt d. Kl. Schwarzach in s. Schutz.<br>Mone 1837, 371.                                                                                                        |
| 311           | -                   | _                    | nach Alb. "für dessen Curie in d. Stadt Wil."                                                                                                                             |
| 312b          | 1275<br>s. d.       | Aurasi-<br>cae       | Gregor X. Rud. R. R. commendat propositum<br>quod habet de pace et parentela contrahendis c.<br>rege Sicil, et Duce Baoariae. Palacky 45. Nr. 360.                        |
| 314           | -                   | -                    | nach Holland "für den Fall des erblosen Abster-<br>bens d. Gfn. Florenz."                                                                                                 |
| 324Ъ          | 1276<br>9 März      | Romae                | Innoc. V. Rud. R. R. ,,ut mittat nunties ad curiam et quod non veniat in Italiam et si iter                                                                               |

| Nr.         | Dat.                | Ort.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 324c        | 1276<br>17.<br>März | Romae                         | arripuit ulterius non prosequatur donce nego tium melius sit ordinatum" et super hoc mit titur Electus Albiensis. (wodurch C. Nr. 43 det l. Bdes ausscheidet). Palacky 46. Nr. 371.  Innoc. V. Rud. R. R. monet "ut injungat nuntiis suis ut consultius procedant in negotii ejus et quod se nullatenus intromittant de exar chatu Rav. et Pentap. et Romaniola sicut con tra suum sacramentum praesumpserunt jam Palacky 46. Nr. 372. |
| 340         | -                   |                               | nach "Sollte" setze: "und dann wegen d. Bur-<br>gen Mal Consilii in d. Stadt Trient, Königs<br>berg, Fleims u. Stadt Botzen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 357c        | 1276<br>16.<br>Nov. | Viterbo                       | Johannes XXI, Rud. R. R. ut mittat nuntios at<br>firmandum tractatus habitos inter se et quoc<br>ante non veniat in Italiam. Palacky 46. Nr<br>374.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 357d        | 1276<br>16.<br>Nov. | Viterbo                       | Johannes XXI. Rud. R. R. de iis quae in Roma<br>niola etc. minus recte acta sunt, postulat dan<br>ecclesiae nuntio patentes literas quod per erro<br>rem factum est et quod receptionem hujus<br>modi ratam non habet, Palacky 46. Nr. 373.                                                                                                                                                                                            |
| 418<br>431b | 1277<br>22 Mai      | Wien                          | Statt "Carta bianca" l. "Siegelfreiheit." Kön. Rud. bezeugt, dass vor ihm Graf Bercht v. Heiligenberg dem Grafen Hugo v. Werden berg Schloss Heiligenberg mit 400 M. S. Gelt u. das Comitat mit allen Lehen um 500 M. S übergeben, Hugo es ihm dann wieder auf Leb zeiten zurückgestattet habe. Gegenbericht übe etliche zw. d. Gfschft Heiligenb. u. d. Kl. Sal mansweiler schwebende Streitigkeiten. Wies 1630, 4. S. 31.            |
| 441c        | 1277<br>13 Juli     | Wien                          | Kön. Rud. bestät. d. Pfarrer Sifrid zu Piber di<br>Gerechtssame s. Kirche v. Herz. Leup. ertheil<br>(ohne Inserat). Grazer Gub. Archiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 448b        | 1277<br>27 Juli     | Viterbo<br>Scde va-<br>cante. | Colleg. Cardin. Rud. R. R. "ut nuntios mitta<br>et ut non veniat. Italiam, nec militiam mit<br>tat et de exerchatu Ravenae etc. (sicut su<br>pra 324b). Pulacky 46. Nr. 377. — Rayn<br>XIV. 270.                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nr.  | Dat.                    | Ort.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550b | 1279<br>12 Mai          | Wien            | Kön. Rud. auf Klage d. Erzb. v. Salzb. dass sein<br>Abt zu St. Peter Schaden leide weil Holden<br>aus s. Besitzungen gen. Bicting in Kärnthen,<br>abziehen, besiehlt diesen es nicht zu thun.<br>k. baier. R. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 590Ь | 1280<br>12 <b>A</b> pr. | Wien            | Kön, Rud. gibt d. Bürgern v. München auf Bit-<br>ten Herz. Ludw. v. Baiern alle jene Handels-<br>freiheiten, deren sich die Bürger v. Regens-<br>burg zu Wasser u. zu Lande (in Oesterreich)<br>zu erfreuen haben. Bergmann Gesch. v. Mün-<br>chen Urk. B. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 659և | 1281<br>6. Juli         | Regens-<br>burg | Kön. Rud. bestät. den durch Schiedsmänner im<br>Streite zw. den Rittern, Münzern u. Bräuern<br>einer u. den Bürgern in Regensburg anderer<br>Seits gefällten Spruch. Gemeiner I. 416 Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 662b | 1281<br>24 <b>J</b> uli | Wien            | Graf Albr. v. Habsburg, Reichsverwesers, Handfeste f. Wien als Niederlage u. Stapelplatz.<br>Herg. Mon. II. 1. 254. — Moser Bibl. Mss. 121.<br>— Hormayr Wien V. p. XLV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 665  | -                       |                 | nach Urtheilspruch "dass sie wegen nicht nach-<br>gesuchter Belehnung ihrer Reichslehen verlu-<br>stig sey, und Joh. v. Avesne daher mit dem<br>Lande Namur, dem zw. d. Schelde, dem v.<br>Alost, dem v. Wasia u. der quatuor officiorum<br>belehnt ward; dann auch den Befehl Kön. Wil-<br>helms v. selbem Tag u. Ort, dass nunmehr<br>Nicunand etwas gegen Joh. v. Avesne unter-<br>nehme."                                                                                                                                                |
| 705h | 1282<br>13.<br>Febr.    | Germers<br>heim | Kön. Rud. bezeugt, dass vor ihm, als er da-<br>selbst in die einerum zu Gericht gesessen,<br>Graf Adolf v. Berg um Rechtsspruch gebe-<br>ten darüber: "si rustici vel rustice qui liberi<br>dicuntur cum hominibus aduocatitiis vel alio-<br>rum superiorum aut inferiorum condicionum<br>contraxerint quam conditionem sequi debeat par-<br>tus ex huiusmodi commixcione susceptus. Et est<br>sententialiter diffinitum, quod partus condicio-<br>nem semper sequi debeat viliorem. Kön. Rud.<br>bestät. diesen Spruch. Pertz Mon. IV. 439. |
| 7176 | 1282<br>27.<br>Sept.    | Boppard         | Kön. Rud. an alle Fürsten, Grafen, Barone etc.<br>Jurata pace 25. Sept. ap. Bopardiam a Colon.<br>Treverensi AEp. et Lodewico Com. pal. Reni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nr.  | Dat.            | Ort.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                  | duce Bavariae et aliis qui candem prius non iuraverant — de monetarum defectibus et falsificacione in variis et diversis locis Alamanie commissa querimonie surrexerunt super quibucum consederemus in ternos et Colon. AEp.— princip. et nobilibus presentibus taliter est conventum. — quodet nos in loco nobis placito sul ymaginario regie maiestat. et Archiep. in ciuita te Colon, sub expressione sue imaginis equalibus forma, albetudine puritate argenti et pon deris quantitate novam cudi faciamus monetan de qualibet marca 13 solidos et 4 denario in pondere qui examinati et ad ignem posit reddent marcam in pondere 4 denariis tantuminus. Et quod nulli alteri in regno Almanifas sit eiusdem ymaginis, ponderis puritati et albedinis habere monetam sed ubicumque ta lis deprenas falsa reputetur et deprehensus cun ca tamquam falsarius puniatur — volentes ut pre eius certitudine et cautela de moneta nostra i solidi et 4 denar, ad monetam Colon, et de Coloniensi tantumdem ad nostram ponatur pr securitate que dicitur in vulgari Stabe ob ho ut deprehensis falsis denariis pro veritatis iu dicio ad denarios taliter depositos recurratus Befehl sie allgemein anzunehumen. Aliorum ve ro principum et nobilium monete legitime e antique in debito cursu manebunt. Nullus tame aliquam monetam habebit nisi legitime docca quod eandem ab imperio debet obtinere.  Predictis nostris et ciusdem AEp. Colon monetis a die renovationis denariorum ultra de cennium minime valituris. Pertz Mon. IV |
| 827b | 1284<br>1. Juli | Basel                            | 440 - 41.<br>Kön. Rud. ertheilt d. Bürgern v. Konstanz d<br>Priv. vor keinem Richter ausserhalb ihre<br>Stadt belangt werden zu dürfen, Mone 1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 828b | 1284<br>8. Juli | im Lager<br>bei Wer-<br>fenstein | 371. Herz. Alb. bestät. d. Kl. Waldhausen die Priv<br>d. Hge. Leup. u. Friedr. v. Oest. Kurz Bei<br>träge IV. 466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nr.   | Dat.                 | Ort.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 908a  | 1286<br>20.<br>April | im Lager<br>vor Lu-<br>terburg | Kön, Rud. belehnt die Gfen Friedr. u. Egino v.<br>Fürstenberg mit den Reichslehen zu Fürsten-<br>eck u. Oberkirch auf Ansuchen des MG. Rud.<br>v. Baden, der sie ihnen abgetreten. Mone<br>1837. 372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 911b  | _                    | -                              | soll heissen 910b. — 917b, 917c. sollen heissen:<br>916b. 916c. — 917d. s. h. 926b. — 926b. s. h.<br>928b. — 928b. s. h. 934b. — 934b. s. h. 936b.<br>— 936b. s. h. 939b. — 939b. s. h. 943b. —<br>943b. — 943c. s. h. 943 c. d. — 943d. s. h. 950b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 952b  | 1287<br>21 Mai       | ohne                           | Herz. Albr. bestät. die Freiheiten d. Frauen Kl.<br>zu Tuln. k. k. g. A. in einer Bestät. Urk. Hz.<br>Friedr. v. 5. Januar 1307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 983b  | 1288<br>21.<br>März  | Neuburg                        | Herz. Albr. bestät. d. Tuchschneidern unter der<br>Lauben in Wien, die Handschneider geheissen,<br>die v. d. Herzogen Leup. u. Friedr. hergebr,<br>Freiheiten. (deutsch inser. in der Bestät. Urk.<br>Herz. Albr. dd. 15. Juni 1355. Amstetten).<br>Hormayr. Wien V. exu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1044  | -                    | _                              | fehlt die Seitenzahl bei Böhmer "I. 245."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1054b | -                    | _                              | soll heissen 1055b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1056h | 1290<br>20Jan.       | Erfurt                         | Kön. Rud. bezeugt, dass vor ihm, da er an obigem Tage zu Gericht sass, auf Ansuchen der Pröpste v. Utrecht u. Wetzlar ex parte eecl. Leodensis, advocato corum interprete, der Rechtsspruch gefällt worden: quod nullum telo nium, pedagium seu vectigal in regno nostro nisi de nostra vel ejus qui Romanum pro tempore regeret imp. prodiret plena licentia et consensu esset exigendum. (wie diess bereits in K. Friedr. II. Landfrieden und in dem von ihm selbst zu Würzburg geordneten enthalten). Ferner befiehlt er in Folge d. Spruchs Consulibus et civib. Leod. quatenus a receptione et exactione thelonei pedagii seu vectigalis (vulgariter chachage) quod a curribus salmariis et navibus exigunt desistant penitus, nisi ostendant quod de nostra vel predecessorum nostrorum licentia hoc procedat. (Unter den Zeugen Herzog Rudolf v. Oesterreich). Pertz Mon. IV. 454. |

### DLXIV

| Nr.   | Dat.                 | Ort.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1099b | 1290<br>10.<br>Sept. | Erfurt          | Kön. Rud. bezeugt, dass vor ihm an ob. Tage der Rechtsspruch gefällt worden: quod quicumque pugna duellionis vulgo Kamprecht prestando jurisjurandi sacramento manualiter exhibito suam possit innocentiam expurgare; nedum in hoc crimine (de incendio nocturno) accusatur sed in multis aliis et diversis nisi conscius repertus fuerit lese crimine maiestatis in quem casum a duellionis periculo nullatenus se poterit defensare. k. preuss. Arch. zu Düs-                                                                                                                                                                                        |
| 1105  | _                    | _               | seldorf. Pertz IV. 455.<br>setze zu: "k. k. geh. Archiv."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1118b | 1291<br>23.<br>Febr. | Baden           | Kön. Rud, bestät. folgende iudice nostre curiac sedente pro tribunali gefällte Rechtssprüche:  1) si aliquis dominus terre habeat ex antiqua consuctudine quod possit locare et exponere communitatem in terra sua — quod debet perpetim observari. 2) si homines alicuius ville communitatem adiacentem ville in qua morantur sibi attrahere possent sine consensu domini terre? Sententia quod non. 3) si aliqui occupaverint communitatem aliquam sine licentia domini terre quod hic — terram occupatam potest redigere ad communitatem et pena occupantium cum sit arbitraria, consuctudini terre relinquitur imponenda. (Nyhoff Gedenkwaardighe- |
| 1148c | 1291<br>13.<br>Juni  | Germers<br>heim | den van Niuwegen I. 36. — Pertz IV. 457. Kön. Rud. eignet dem Kl. Denkendorf alle jene erworbene Besitzungen, die etwa Reichsgüter wären, u. sie sollen alle Rechte u. Freiheiten davon geniessen, als ob der König sie selbst dahin vergabt. Besold Doc. 288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Zweite Nachträge

zu dem

Verzeichniss der Urkunden zur Geschichte des Hauses Habsburg von 1291 bis 1308 nebst einigen Verbesserungen der bereits abgedruckten.

| Nr.  | Dat.                 | Ort.             |                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56   | -                    | _                | statt "desselben" l. "des ersteren"                                                                                                                                                                         |
| 67Ъ  | 1297<br>10.<br>Febr. | Passau           | Herz. Albr. gestattet d. Kl. Engelzell Getreide<br>u. Weine f. dessen Bedarf zollfrei heim zu füh-<br>ren. k. k. geh. Archiv in einer Bestät. Urk.<br>EH. Rud. dd. 27. Juli 1362. Passau.                   |
| 99Ъ  | 1298<br>28 Juli      | Frank-<br>furt   | Kön. Albr. bestüt. d. EB, Gerh. v. Mainz die<br>ihm v. Kön. Adolf verlichenen Zölle, den Frie-<br>dezoll in Boppard und den in Lansteyn oder<br>Rüdesheim, k. baier, R. Arch.                               |
| 100b | -                    | -                | nach Achen "im Hause d. Propst v. Achen , am<br>Krönungstage." "Warnkönig I. Anh. 99."                                                                                                                      |
| 109  | _                    | -                | "k. k. geh. Archiv."                                                                                                                                                                                        |
| 116b | 1298<br>13.<br>Sept. | Holzkir-<br>chen | Kön. Albr. gestattet d. EB. Gerh. v. Mainz einen<br>Kanzler zu substituiren, um seine Bezüge als<br>Erzkanzler zu erheben u. ihn bei seinem Hof<br>und ausserhalb desselben zu vertreten, k. bair.<br>R. A. |
| 196b | 1299<br>19.<br>März  | Kon-<br>stanz    | Kön. Albr. bestät, die Urk. Kön. Rud. dd. Kon-<br>stanz 30. Juni 1275 für Ueberlingen, (Reg.<br>Rud. Nr. 277b.) Mone Anzeiger 1838, 195.                                                                    |
| 202  | -                    | -                | in der Correctur soll es heissen "Albr." statt "Rudolf."                                                                                                                                                    |
| 231b | 1299<br>29.<br>Sept. | Worms            | Kön. Albr. erth. d. Bürgern v. Mörsburg d. Pri-<br>vil. nur vor ihrem Amman belangt werden zu<br>können. Mone 1837. 372.                                                                                    |
| 236b | 1299<br>11Oct.       | Esslin-<br>gen   | Kön. Albr. bewill. d. Kl. Maulbrunn jährl. ein<br>mit Wein oder Getreide beladenes Schiff zoll-<br>frei den Rhein hinab u. hinauf fahren zu las-<br>sen. Besold I, Doc. 502.                                |

### DLXVI

| Nr.  | Dat.                | Ort.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237  | _                   | -                           | "Böheim Chron, I. 80 aber mit 6. Oct."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 245b | 1299                | Esslin-                     | Kon. Albr. gestattet d. Kl. Maulbronn wegen s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 15.                 | gen                         | gehabten Auslagen (dum Regius exigit transi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Nov. 7              |                             | tus) ut expensarum si quas nobis per eosdem<br>fratres contigerit aut opportunum fuerit ni-<br>nistri de villis suis subsidium competens reci-<br>piant. Besold I. Doc. 503.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 270h | 1300<br>11.<br>März | Heilbron                    | Kön Albr. entbietet d, Gfen v. Flandern an den<br>Reichstag nach Frankfurt Domin. post fest. Jn-<br>vent. S. Crucis. Warnkönig I. Anh. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 270c | 1300                | <br>  Heilbron              | Kon, Albr, weiset die Edeln etc. in Seland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 11.<br>März         | Trend on                    | u. Westerschild an , da ihre Reichslehen an<br>d. Gfen Rup. v. Flandern gefallen , denselben<br>gegen d. ungerechten Grafen Joh, v. Henne-                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                     |                             | gau als ihren Herrn zu ehren. Warnkönig I.<br>Anh. 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 270d | 1300                | Heilbron                    | Kon. Albr. ermahnt die Edeln etc. vom Henne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 12.                 |                             | gau dem Gfen Johann v. Hennegau gegen den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | März                |                             | Gfen Rup. v. Flandern nicht beizustehen. Warn-<br>könig I. Anlı. 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 270e | 1300                | Speier                      | Kon. Albr. entbietet den Gfen Joh. v. Hennegau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 15.<br>März         |                             | an den Reichstag nach Frankfurt feria secun-<br>da post Jnvent, S. Crucis, Warnkönig I. Anh. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 277b | 1300<br>16 Mai      | Stras-<br>burg              | Kön, Albr. erth. die Vogtei d. Kl. Schwarzach<br>dem Landvogt im Elsass, Mone 1837, 372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| З14Ъ | 1301                | Speier                      | Kön. Albr. macht den Städten Köln, Mainz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 7. Mai              |                             | Trier, Worms, Speier, Strasburg, Basel, Kon-<br>stanz u. allen Getreuen des Reichs bekannt,<br>dass er hiermit alle neuen Zölle und die von<br>Kön. Rud. u. dessen Vorfahren den EB. von<br>Köln, Mainz u. Trier bewilligten zu Bache-<br>rach, Loynstein, Coblenz, Andernach, Bonn,<br>Neuss, Berke u. Smithausen aufhebt mit Aus-<br>name der v. Friedr. II. zugestandenen. Kölner<br>Stadt-Archiv Pertz IV. 474. |
| 317  | _                   | -                           | setze nach "1" "Juni."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 322b | 1301<br>20Juli      | im Lager<br>vorBens<br>heim | Kön. Albr. verschreibt d. Pfalzgrafen Rud. für<br>dessen Dienste u. zu Lösung einiger Reichs-<br>güter wie auch an Zugeld s. Frau Mechtild<br>10,000 M. S. Mone 1838 195.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 341b | 1301<br>oline       | ohne                        | Kön. Albr, erlaubt d. Gfen Eberh. v. Spanheim<br>e. Frau Elsbeth auf die Reichslehen zu Sohrn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nr.          | Dat.                 | Ort.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                      |                   | Ober- u. Unter-Bernbach, Rockenroth, Bu-<br>chenbaurn, Rückenhausen, Niederweyler, Wal-<br>nau, Niedersohn u. Niederhoven anzuweisen.<br>Mone 1837, 372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 351          | -                    | -                 | "k. baier. R. Archiv. — Pertz Mon. IV. 477<br>Extens."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 353          | _                    | - 1               | "Pertz Mon IV. 479."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 356          | _                    | -                 | "k. k. geh. Archiv."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 369b         | 1302<br>30 Juli      | ohne              | Graf Ulrich v. Helfenstein verk. dem Kön, Albr. die Burg Herwartstein nebst der Villa Sprin- gen mit dem dazu gehör. Patronatsrecht mit den Villen oder Städten Spickisol, Wicharts- berg, Vozemanswiler, Hermanswiler, Biber- sol, Zannanberg, Votzelenberg, die Vogtei des Kl. Seinsheim um 1500 M. S. und über- gibt diese Besitzungen auf des Kön. Befehl, dem Convent des Cisterz. Kl. Salem zur Stif- tung einer Abtei dieses Ordens, Besold Do- cum. 391. |
| 894b         | 1303<br>29.<br>April | Nürn-<br>berg     | Kön. Albr. stiftet in Springen unter d. Schlosse<br>Herwartstein ein Cisterz. Kl. (Königsbrunn).<br>Besold I. Doc. 395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>8</b> 95b | 1303<br>30.<br>April | Rom im<br>Lateran | Bonifacius VIII. ermahnt den Kön, v. Böhmen<br>dem röm. König Albr. zu gehorchen, da er,<br>nicht nach einem Urtheil, sondern aus Barm-<br>herzigkeit auf sein Flehen wieder zu Gnaden<br>aufgenommen worden. Palacky liter. Reise<br>Seite 51. Nr. 415.                                                                                                                                                                                                         |
| 397b         | 1303<br>31 Mai       | Anagni            | Bonifacius VIII. macht dem Kön. Albr. u. aller<br>Prälaten u. Herrn Ungarns seinen Rechtsspruch<br>f. König Carl gegen Wenzel von heutigen<br>Tage bekannt, und ermahnt sie ersterem bei<br>zustehen. Palacky lit. Reise S. 51. Nr. 417,                                                                                                                                                                                                                         |
| 460d         | 1304                 | ohne              | Kön. Albr. verpfändet die Stadt Heidingsfeld<br>dem Hochstifte Würzburg f. 2000 Pfd. Hallen-<br>ser. Arch d. hist, Vereins d. Untermainkrei-<br>ses II n. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 473b         | 1305<br>1. Mai       | Roten-<br>mann    | Bündniss zw. d. EB. Konr. v. Salzburg u. d. Brüdern<br>Hgen v. Oester. Kleinmaier unp. Abh. S. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 480b         | 1305<br>30 Mai       | Wien              | Herz, Rud, nimmt die Feste zu Tannenberg in<br>s. Gewalt, Pfand Gertrudens v. Tannenberg<br>f. ihre Morgengabe v. 250 Pfd. W. Pf. u. ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# DLXVIII

| Nr.  | Dat.                | Ort.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |                   | lobt sie binnen zwei Jahren Konraden v. Tan-<br>nenberg oder d. Bisch. Wernh. v. Passau ge-<br>gen obige Summe zurückzustellen. Mon. Boi-<br>ca XXX. n. 25.                                                                                                                                             |
| 505b | 1305<br>2.Dec.      | Speier            | Kön. Albr. bestät, die Urk. Kön. Rud. v. 13.<br>Dec. 1273 über die Kastvogtei v. Odenheim.<br>Mone 1837. 372.                                                                                                                                                                                           |
| 515  | -                   | - (               | Setze hinzu;<br>k. k. geh. A. Lilienf. Cod. p. 133.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 530b | 1306<br>20 Juli     | Frank-<br>furt    | Kön, Albr, belässt d. Gfen Rob, v. Flandern den<br>Genuss s. Reichslehen bis nächste Ostern ob-<br>gleich er bisher sich noch nicht belehnen liess.<br>Warnkönig I. Anh, 100.                                                                                                                           |
| 549b | 1306<br>17.<br>Nov. | Wien              | Herz. Friedrich bestät, das von s. Kämmerer Chal-<br>hoh v. Ebersdorf mit d. Bisch. Wernh. von<br>Passau wegen der Urfahr in Albereck und<br>mit Brigitten Tochter des genannten Chalhoh<br>Witwe Rud. v. Pramspach wegen der Villa Ru-<br>zendorf getroff, Uebereinkommen. Mon. Boica.<br>XXX. 11. 32. |
| 554b | 1307<br>12.<br>März | Schaff-<br>hausen | Kön. Albr. belässt d. Gfen Rob. v. Flandern (etc.<br>wie 530b.) bis nächsten Job. d. Täufers Tag.<br>Warnkönig I. Anh. 100.                                                                                                                                                                             |

## Nachträge

#### zu dem

Verzeichniss der Urkunden zur Geschichte des Hauses Habsburg von 1308 bis 1358 nebst einigen Verbesserungen der bereits abgedruckten.

- 240b. 131<sup>2</sup>. 19. Apr. Baden. Herz. Leup. verpfändet Jakob dem Vogt v. Frauenfeld für geliehene 260 M. S. die Dinghöfe zu Heschykon u. Wolhuss, die Weiselhube zu Oetwile, die Höfe zu Ouwang u. Mutzenbrunne, zu Welnow, den Kelnhof zu Wintertur u. m., a. k. k. geh. Archiv in einer Urk. Herz. Leup. dd. Wien 11. Nov. 1373 inserirt.
- 231. Statt "Freie Leute" 1. "die Freivogtei zu Schwänberg." Nach "Frauenfeld" setze "und erhöht die Pfandsumme auf 200 M. S." Zellweger Urk. LXI.
- 413. Statt "1319" l. "1316"
- 508b. 1319. 28. Aug. Kirchheim. Amman u. Bürger v. Kirchheim verheissen, da die Herz. v. Tekk dem Herz. Leup. v. Oest. ihre Stadt verkauft, dem vorgenannten u. seinen Brüdern die jährliche Steuer mit 100 Pf. Hällern abauführen. Freyberg I. 413.
- 509b. 1319. 13. Oct, im Lager bei Berg Iburg. Kön. Fried. bestät. d. Grafen Albr. v. Werdenberg das dem Gfen Hugo v. Werdenberg gemachte Vermächtniss des Reichslehens Schloss Montafun. Gegenbericht (Kurz begründeter) über etwelche zwischen der Gfschft heil. Berg u. Kl. Salmansweiler schweb. Streitigkeiten. Wien 1630. 4. S. 32.
- 562. k. baier. R. Archiv. Freyberg VI, Cont. II. 34.
- 565. Statt "24" l. "23" nach "Lindau" setze: "swelch schadelich man oder wip ze Lindowe in das Gericht käme bi dem die ware Schulde und der reht Schup nit funden worden denselben Menschen sol ein jeglich Man gewalt han zu überkomende mit sehs erbarer Man Aid und sol dann der Kläger den subenden Aide selber tun." Freyberg VI, 37.
- 565b. 1321, 27. April. Ravensburg, Kön. Friedr. bestät. das der Gesammtheit v. Lindau v. Kön. Rud. ertheilte Privil. Freybg, VI, 37.

### DLXX

- 565c. 1321. 1. Mai. Ulm. Die Brüder Konr. u. Ludw. Herzoge v. Tekke verheissen f. sich u. ihres verst. Bruders Hers. Simons Kinder, dass sie hinsichtl. des Bündnisses, welches sie mit Herz. Leup. v. Oest. u. dessen Brüdern haben, den ihnen geschehenen Brüch in Beziehung auf Burg u. Hschit Tekke u. Stadt Kirchheim übersehen wollen; geschähe ihnen aber nochmals ein Brüch, so sollen sie alle Rechte haben, die in ihren Briefen stehen. Freybg. VI. 38.
- 598. Statt "Brixen" 1. "Brescia"
- 603b. 1322. 19. Aug. Colmar. Herz. Leup. verzichtet auf alle Güter, welche der Frau Johanna v. Montbligart Gem, d. Grafen Ulr. v. Pfirt von ihrem Vater Grafen Reinald angefallen, nachdem er für sich, seine Brüder u. Kön. Friedr. alle Besitzungen in Empfang genommen, welche dem Reich anheim gefallen. Freybg. VI. 69.
- 631b. 1323. 30, Nov. Passau. Graf Alram v. Hals, Kunr. v. Chamerawe Vizthum bei der Rot und Donau, Wernhart der Grans BG. zu Schärding und Heinr . . . . von Ried machen zw. d. Herzogen Heinr. Ott und Heinr. v. Baiern und Albr. Heinr. n. Ott von Ocst. Frieden vom St. Andreastag bis St. Georgstag u. vier Wochen nachher. Freybg. VI. 118.
- 652b. 1324. 8. Juni. Avignon. Johann XXII. warnt den Herz. Leup. vor Ludw. den Baier, der fälschlich vorgab, dass der h. Stuhl mit ihm in Unterhandlungen stehe u. ermahnt ihn, solchen Vorspiegelungen keinen Glauben beizumessen. Rayn. XV. ad h. a. n. 18.
- 654b. 1324. 14. Aug. Wien. Die Herzoge Albr. Heinr. und Ottu geloben den Herzogen Rud. u. Wenzel v. Sachsen, dass sie mit Herz. Ludw. v. Baiern keine Taidigung oder Berichtigung eingehen wollen, ohne sie u. ihren Schwager d. Herz. v. Mecklenburg und alle ihre Helfer darin aufzunehmen. Sollte Kön. Friedrich bei dem Königreiche bleiben, so soll er den gen. Fürsten alle Burgen, Städte etc., die sie haben oder noch erkriegen, belsssen, sie bei der Zurücknahme aber entschädigen u. f. ihre Dienste belohnen. Hurmayr. Taschenb. 1880 S. 480 Extr.
- 658b. 1324. 15. Sept. Avignon. Johann XXII. verbietet d. Herz. Leup. sich mit Ludw. v. Baiern als röm. Kön. in irgend eine Unterhandlung oder ein Bündniss einzulassen. Rayn. XV, ad h. a. n. 26.
- 660. nach "Friedrich" setze "(oder Heinrich?)"
- 665b. 1324. 29. Nov. Wien. Die Herz. Albr. Heinr. u. Otto bevollmächtigen d. Bisch. Albr. v. Passau, den Grafen Albr. v. Hals, Joh. v. Chlingenberg u. Pilgrim v. Puchhaym von ihnen u. ihres Streitea wegen, mit den Herzogen Heinr. Ott u. Heinr. v. Baiern zu taidigen. Freebg. VI. 148.
- 681b. 1325. 22. Juni. Ehingen. Herz. Leup. versetzt dem Ritter Bruno v. Elrbach für die ihm schuldigen \$5 M. S. Dienstgelder, die Vogtei zu Dieprechtshofen u. die Vischenz zu Hezlihurst auf Wiederlösung. Freybg. VI. 165.

- 706. gehört unter dem 8. Januar.
- 711b. 1326. 1. Juli. Bruck i. A. Herzog Lutzmann v. Tekke verbindet sich dem Herz. Albr. fünf Jahre lang für 300 M. S. zu dienen bis Bern, bis zum Lech u. bis Speier. Freybg, VI. 200.
- 714b. 1326, 17. Aug. Offenburg. Kön. Friedr. schenkt d. Teutschen Ordenshaus Virnsperg, das Patronatsrecht in Windesheim. Freybg. VI. 203
- 720b. Gegenbrief König Heinrichs dd. Insbruck die Martis (ohne Monat). Beiträge z. Gesch, v. Tirol. VII. 209,
- 732b. 1327. 21. Mai. Ensisheim. Graf Hanmann v. Froburg's Dienstrevers f. Herz. Albr. mit aller Macht gegen Jedermann ausgen. Graf Rüd v. Nidow u. die von Solothurn, es sey denn, dass wegen der Berner oder sonst wem sie gegen die Herzoge zögen, k. baier. R. A.
- 751b. 1327, 14. Aug. Constanz. Die Grafen Hugo u. Rud. v. Montfort thun kund, dass sie dem Herzoge Albr. u. s. Brüdern geschworen, ihnen mit ihren Leuten, Festen etc. zu dienen. Freybg. VI. 327.
- 759b. 1328. 1, Febr. Wien. Kön. Friedr. bittet d. Bisch, Alb. v. Passau dem Priester Friedr. v. Mistelbach der von s. Oheim Albr. v. Hohenberg, Pfarrer in Reispach als Vicar in Awrofsthal, dessen Patronatsrecht ihm, dem Könige gehört, praesentirt worden, die Seelsorge zu verleihen. Freybg. VI. 245.
- 780b. 1329. 3. Sept. Aldersbach. Abt Konrad n. Conv. v. Aldersbach bekennen f. ein Jahresgedächtniss 100 Pfd. W. Pf. v. Kön. Friedr. erhalten zu haben. Freybg. VI. 304.
- 796. "Freybg. VI. 318."
- 799b. 1330. 27. Febr. Diessenhofen. Herz. Otto einigt sich mit d. Grafen. Hugo n. Rud. Söhnen Grafen Hugo's v. Munifortwegen ihrer Dienst. ansprüche an ihm u. s. Bruder Albr., ihnen 400 M. S. in Fristen zu entrichten. Freybg. VI, 320.
- 813b, 1330. 15. Juni. o. O. Werner d. Gutermann v. Hadestat, Ritter, schwört d. Herz. Otto mit 20 Helmen zu dienen innerhalb des Laudes u. ausserb. bis an das Gebirg, bis nach Mainz, bis an d. Lech u. bis Nürnberg. Freybg. VI. 335.
- 817. "Freybg. VI. 337."
- 818. nach "Schellenberg" setze "mit 6 Helmen und nach Tödtung aller Urk, Kön. Friedrichs."
- 822b. 1330, 14. Aug. o. O. Heinr. v. Rapoltstein zu Hohenegg quitt. dem Herz. Otto 250 M. S: auf Rechnung s. Dienstgelder. k. baier. R. A.
- 840b. 1330. 20. Nov. Trient. Kön. Joh. v. Böhmen bevollmächtigt s. Eidam Herz. Heinr. v. Baiern mit Erzb. Friedr. v. Salzburg, Hers. Heinr. v. Kärnthen u. den Herzogen Albr. u. Otto v. Oesterreich zu taidigen. Freybg. VI. 348.
- 850. Statt "Neuburg" 1. "Neuberg."
- 851b. 1331. 25. Jan. Wien. Die Herzoge Albr. u. Otto nehmen die Bürger u. Kausleute v. Regensburg in ihren Schirm. Freybg. VI. 354.

### DLXXII

- 859b. 1331. 25. März. Wien. Herz. Otto bewilligt dem Kl. Reitenhaslach nurdie Steuer von einem Pfd. W. Pf. von dessen Haus in Krems geheissen im Chyel u. Leitchausscher der Stadt zu bezahlen. Freybg. VI. 363.
- 860b. 1331. 1. April. Wien. Herz. Otto macht dieses (Urk, Nr. 859b.) dem Rathe zu Krems und Stein bekannt. Frcybg. VI. 364.
- 860c. 1331. 8. Apr. Wien. Herz. Otto bestät. die Schidung, die Graf Albr. v. Hals u. Weichart bei den mindern Brüdern zu Wien, Hofmeister d. Herzogin Johanna gethan zw. d. Kl. Fürstenzell u. des alten Stadtschreibers zu Wien Kindern. Freybg, Vl. 366.
- 860d. 1331. 1. Mai. Wien. Hers. Otto bestät. d. Abt d. Kl. Ebersberg die v. Kön. Ottokar ertheilte Mauthfreiheit f. 12 Karrathas was immer f. Ladung. Freybg. VI. 369.
- 866b. 1331. 23. Mai. Nürnberg. Herz. Otto gelobt den Bürgern zu Memmingen alle Rechte, Freiheiten u. Gnaden, die sie v. d. Kaisern u. Kön, hergebracht, zu halten. Freybg. VI. 371.
- 866c. 1331. 23. Mai. o. O. Hers. Otto erklärt, dass Bürgermeister, Amman, Räthe u. Bürger der Reichstädte Augsburg u. Bawrn (Kaufbeuern) ihm geschworen u. gehuldigt haben als einem Vicar d. Reichs v. Kön, Ludwigs wegen, wenn derselbe über das lombard. Gebirg oder über den Thüringer Wald zieht. Freybg. VI. 371.
- 866d. 1331. 23. Mai. Nürnberg. Herz. Otto verheisst d. Bürgern zu Bawrn alle Freiheiten der Stadt zu schützen, die sie v. Kaisern u. Kön. haben, besonders jene v. Kaiser Ludwig u. sie als getreuer Pfleger d. Reichs zu fördern. Freybg. VI. 372.
- 866e. 1331. 31. Mai. Nürnberg. Kaiser Ludwig befiehlt den Bürgermeistern etc. der Städte Augsburg u. Bawrn dem Herz. Otto zu schwören, als einem v. ihm gesetzten Reichsvicar, wenn er über das lomb. Gebirg oder über den Thüringer Wald zieht, Freybg. VI. 373.
  889. "Freybg. VI. 385."
- 926b. 1332. 31. Aug. Bruntrut. Bisch. Joh. v. Langres, Verweser d. Bisthums Basel, verspricht d. Herz. Albr. die 1000 M. S., die ihm dieses Bisthum von den 2500 M. S. noch schuldet, halb Weihn, halb Joh. zu zahlen. Freybg. VII. 22.
- 926c. 1332. 5. Sept. Passau. Die Herzoge Albr. u. Otto geloben d. Hers. Heinr. d. ält. v. Baiern, der ihnen die Feste Starchemberg wieder einantwortete, ihn gegen Jedermanns Ansprache darauf zu vertreten. Freybg. VII. 23.
- 926d. 1332. 21. Sept. Wien, Herz. Albr. bestät, d, Kl, Hegelberg die von Graf Lutold v. Playn vor Alters gemachte n. von s. Vater Albrecht als Herz. bestät. Schenkung des Dorfs Neundorf mit Vogtei u. Weinbergs in Pulka. Freybg. VII. 23.
- 934. "Freybg. VII. 29."
- 940b. 1333, 9. Mai. Schloss Starchenberg. Herz. Albr. erneut das Priv.

- s. Vorfahren zu Gunsten des Bischofs v. Chiemsee wegen Mauthfreiheit der eigenen Weine. Freybg. VII. 45.
- 956b. 1333. 9. Oct. Wien. Die Herzoge Albr. u. Otto gestatten dem Propst Heinr. u. Kapitel. v. Berchtesgaden wegen einer ewigen Messe jährl. 2 Pfd. Fuder eigenen Salzes weiten Bandes an der Mauth zu Linz frey zu verführen. Freybg. VII. 55.
- 967b. 1334. 2. März. München. Hers. Otto eignet d. Bisch. Ulr. v. Augsburg die Burg Zusineck u. Zugehör, was er v. Burk. v. Ellerbach ält. u. jüng. erkaufte, wofür ihm der Bisch. als Widerlage die Eigenschaft der Burg Moosburg u. Zugehör gibt, die Ritter Friedr. v. Freyberg u. dessen Bruder vom Bischof zu Lehen hatten. Freybg. VII. 69.
- 970 "Freybg. VII. 74."
- 975b. 1334. 27. Juni. Wien. Herz. Albr. gibt zu der Verhandlung s. Bruders mit d. Bisch. v. Augsburg (967b) seine Einwilligung. Freybg. VII, 82.
- 1027b. 1335. 5. Mai. Linz. Die Herzoge Albr. u. Otto bekennen, dass sie v. d. Eigen, das zur Gfachft Tirol gehört, die ihnen Kaiser Ludwig verliehen, alle Erben, die ein Recht an diese Gfachft haben, entschädigen sollen u. wollen, sobald sie in ihre Gewalt kömmt. K. baier. R. Archiv.
- 1067b. 1336. 19. Apr. zu Feld an der Thaya. Herz. Otto verleiht, auf Bitten der Losensteiner, den Töchtern ihres seel. Schwagers Schaldo v. Volckenstorf die väterl. Lehen, Wurmbrand add. 228.
- 1106b. 1337. 15. Juni (oder Juli?) Schaffhausen. Hers. Albr. verkündet s. Hptm. in Schwaben, Joh. v. Hallwille und allen Vögten, dass er die Aebtissin u. Kl. zu Tennikon in s. Schirm genommen. Freybg. VII. 187.
- 1121b. 1337. 1. Nov. Bruck i. A. Graf Hugo v. Montfort bezeugt, dass rücksichtlich des Bündnisses, welches er u. s. Vetter Graf Ulrich mit den Herzogen Albr. u. Otto geschlossen, diese nicht verbunden seyen s. Br. Graf Rud. der gefangen ist, zu Hülfe zu kommen. Freybg. VII. 198.
- 1471. Statt "Dasselbe v. dems. Tag u. Ort" 1. "1338. 16. Sept. Graz. Dasselbe."
- 1172. Abgedruckt in Chmels öst. Geschichtsforscher II. p. 209.
- 1191. "Freybg. VII. 240."
- 1197. "Freybg. VII. 243."
- 1210b. 1339. 20. Juli. Wien, Hers. Albr. gibt um Gotteswillen und auf Bitten Kaiser Ludwigs die zwey Höfe zu Binswang, die Burk. v. Ellerbach v. ihm zu Lehen hatte, dem Kapitel des Stifts zu Augsburg zu rechtem Lehen. Freybg. VII. 235.
- 1228b. 1340. 20. Jan. Wien. Herz. Albr. gibt Heinr. v. Eisenberg f. die treuen Dienste, die er ihm u. s. seel. Brüdern gelelstet, den Zoll zu Memmingen zu rechtem Lehen, Freybg. VII. 270.

### DLXXIV

- 1255b. 1340, 31. Oct. Passau. Herz. Albr. verheisst dem Kaiser Ludw. keinen aus Baiern als Diener aufzunehmen, dagegen auch der Kaiser dasselbe für Oest, Steyer etc. thun soll. Er verspricht ferner d. Kaiser seine Hülfe gegen Widerspänstige nachdem dieser ihm dasselbe zugesagt. Frevbg. VII. 290.
- 1261b. 1341. 31. Jan. Wien. Herz. Albr. verleiht die Zins- oder rechte Lehen zu Memmingen u. Kempten dem Heinr. v. Eisenberg, der sie von dem v. Walsee kaufte, zu rechten Mannlehen. Freybg. VII. 298.
- 1285b. 1341. 3. Dec. Wien. Herz. Albr. ertheilt d. Bisch. Matth. v. Brixen einen Schutzbrief f. die Besitzungen des Hochstifts in Kärnthen u. Krain. Sinnacher. Beitr. V. 232. Beiträge z. Gesch. von Tirol. VII. 306.
- 1297. 1342. 16. Apr. Wien. Herz. Albr. gibt Burk. d. ält. v. Ellerbach zu lieb, der Propstei zu Rockenburg die Lehenschaft des Kirchensatzes zu Perg um seiner u. s. Vordern Seelenheil willen. Freybg. VII. 333.
- 1319. "Freybg. VII. 349."
- 1327. "Freybg. VII. 359."
- 1329. "Freybg. VII. 368. mit Freitag statt Eritag, daher 9. Mai."
- 1337. "Freybg. VII. 375 mit 2. Aug."
- 1348. "Freybg. VII. 381."
- 13\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2}\)8\(\frac{1}{2
- 1375. Statt "Tunteney" 1. "Funteney."
- 1413b. 1346. 11. März. Wien. Graf Heinr. v. Hohenberg quitt. d. Herz. Albr. 1000 Gl. K. baier. R. A.
- 1427b. 1346. 2. Sept. Wien, Graf Heinr. v. Hohenberg quitt. d. Hers. Albr. 10 Pf. W. Pf. k. baier. R. A.
- 1435 et 1436. Statt "24. Jan." l. "31. Jan."
- 1462. Statt "C" l. "D."
- 1468. Statt "10 Sept." 1. "26."
- 1475b. 1348. 31. Jan. o. O. Gf. Albr. v. Oettingen quitt. d. Hers. Albr. alle Geldschuld v. d. Heimsteuer s. Gem. d. Gräfin Adelh. v. Ortenburg u. von s. Vater Ludwig her, so dass der diesem gegebene Brief nicht mehr gelten soll als 2000 Pfd. W. Pf. ausgen. d. Schuld auf Waidhofen. k. baier. R. A.
- 1477b. 1348. 24. März, o. O. Graf Eberh. v. Nellenburg Lg. im Hegau quitt. d. Herz. Albr. alle Geldschuld. k. baier. R. A.
- 1569b. 1351. 26. Aug. Königsfelden. Graf Peter Herr zu Arberg Dienstrevers f. Herz. Albr. mit allen s. Lenten auf 2 Jahre mit 20 Helmen; worauf er bereits 200 M. S. empfangen. k. baier. R. A.
- 1572, nach "Jahre" setze "um 500 M. S."

- 1580b. 1351, 11. Nov. Bruck i. A. Graf Hammann's v. Froburg Dienstrevers f. Herz. Albr. auf 2 Jahre mit 20 Behelmten, worauf er 200 M. S. empfangen. k. baier. R. A.
- 1598b. Gegenbrief. Herz. Albr. v. selb. Tag u. Ort, mit Ausnahme des Reichs, der Brüder u. Vettern des MGfen. Herz. v. Baiern, Kön. Ludw. v. Hungarn, dessen Br. Stephan u. d. MG. v. Meissen, mit dem Beding, dass MGraf Ludwig keinen Anspruch auf Kärnthen mache. k. baier. R. A.
- 1615. Statt ,,29. Nov." I. ,,20. Nov."
- 1615b. 1353, 11. März. Wien. Graf Albr. v. Oettingen quitt. d. Herz. Alb. alle Geldschuld, k. baier, R. A.
- 1638. lösche "8. od."
- 1638b. 1353. 15. Juli, Passau, Dasselbe vom Kaiser. k. baier. R. A.
- 1713b. 1354. 17. Oct. Bruck i. A. Herz. Albr.. dem MGf. Ludw. v. Brandenb. v. besond. Freundschaft wegen, die Pflege s. Sohnes Meinharts u. s. Landes zu Baiern von Martini auf 3 Jahre übertragen, gelobt diese Empfehlung u. Pflegschaft auf das Beste zu besorgen u. ohne des MGfen Rath nichts zu versetzen oder zu veräussern. k. baier. R. A. 1713c. 1334. 90 Oct. Bruck i. A. Gegenbrief Herz. Albrechts für MG.
- 1713c. 1354. 20. Oct. Bruck i. A. Gegenbrief Herz. Albrechts für MG. Ludwig wegen des Bündnisses. k. baier. R. A.
- 1749b. 1354. 5. Dec. Innsbruck. Rupr. v. Lechsberg verheisst wegender Ungnade, in der er bei Herz. Albr. war, ihm mit s. Feste zu Lechsberg gewärtig zu seyn, v. Weihn, durch 3 Jahre. k. baier. R. A.
- 1750b. Gegenbrief MG. Ludwigs u. s. Gem. Margaretha von selb. Tag u. Ort. k. baier. R. A. Beiträge z. Gesch. v. Tirol VII. 66.
- 1750c. Gegenbrief desselben zur Lösung d. Festen; von selb. Tag u. Ort. k. baier R. A.
- 1750d. 1354. 10. Dec. Innsbruck. Herz. Albr., der die drei v. Margar. d. Gem. MGfen, Ludw. v. Brandenb. dem Herz. Friedr. v. Tekke um 23000 Gl. verpfd. Festen Ernberg, Stein am Ritten u. Rodnik gelöst u. ihr noch 5000 Gl. dazu gelichen, bekennt dafür diese drei Festen verpfündet erhalten zu haben. k. baier. R. A.
- 1794. 1795 et 1796 sollen unter d. Jahre 1354 stehen mit dems. Datum. 1846b. Gegenbrief Herz. Albr. v. dems. Tag u. Ort. k. baier. R. A. 1882. Statt "12. Juli" l. "26. Juli."
- 1903b. 1336. 29. Dec. Wien. Herz, Albr. spricht in d. Streit zw. Eberh. v. Walsee v. Graz u. Adelh. Luitolds v. Chuenring Witwe, mit denen v. Meissau u. Anna, Heidenr. v. Meissau Wirthin, seit Luitolds Tode um die Feste Spitz, Lehen v. Baiern (?), dass die v. Meissau der Adelh. 1400 Pfd. W. Pf. geben sollen, wovon 900 an Heidenr. nach ihrem Tode, 500 ihr Eigen werden, u. die Feste Spitz gehöre d. Eberh. v. Walsee n. s. Erben. k. baier. R. A.
- 1914b. 1357. 26. Febr, zu Feld bei Wieselburg, Kaiser Karl bestellt d. Herz. Albr. zum Schiedsmann zw. Herz. Albr. v. Baiern u. Peter v. Eckh. k. baier. R. A.

### DLXXVI

- 1929b. 1357. 2. Mai. o. O. Die Brüder Ulr. v. Walsee Hptm. in Steyer u. Friedr. nehmen v. Herz. Albr. u. s. Söhne "Geschäft wegen," Häslein, Velchlein, Yzzerlein u. Freudmann Gebrüder die Juden mit Verwandten u. Gesinde in ihren Schutz, ohne sie zu etwas andern zu nöthigen, als zu den 50 Gl., die alle Juden in Steyer zahlen; was sie aus Trucheess-Amt geben müssen, ist besonders. k. baier. R. A.
- 1964b. 1357. 7. Sept. Wien. Hers. Albr. Vollmacht f. Hers. Rud. wegen Burg v. Stadt Kürnberg und Kentsingen, die durch d. Tod Friedr. v. Usenberg erledigt wurden, sich mit MG. Rud. v. Hachberg zu einigen. k. baier. R. A.
- 1977b. 1357. 12. Dec. Seckingen auf dem Felde. Hers. Rud. Gerichts-Urk. wegen Kürnbg. u. Kentzingen gegen MG. Heinr. v. Hachberg, den er durch s. Mann Konr. v. Berenvels zum 1. Tag vorfordern liess, bestellt s. Oheim Graf Ymmer v. Strassberg, der sein Mann ist, zu einem Richter in dieser Sache. Graf Ymmer bekräftigt diess mit Bestimmung des 2. Tages. k. baier. R. A.
- 1985b. 1358. 18, Jan. o. O. MG. Heinr. v. Hachberg LG. im Breisgan erklärt allen Herren etc., die des Herzogs v. Oest. Mannen sind, dass er glaube, Niemand habe ein Recht wegen Kürnberg u. Kentsingen, die ihm v. s. Oheim Friedr. v. Usenberg angefallen, mit ihm zurechten oder über ihn zu richten. k. bajer. R. A.
- 1987, nach "Spruch" setze: "da der MG. auch am 3. Tage ausblieb, spricht" und nach "genommen" setze "diese Güter dem Herzoge zu." k. baier. R. A.
- 2001b, 1358, 11. März, Wien, Wilh. v. Mässenhausen, Marschall in Baiern, verheisst d. Herz. Albr. mit d. Feste u. Pflege Stein auf d. Ritten, die er ihm anvertraute, treu u. gewärtig zu seyn. k. bair. R. A

# Verzeichniss

der

Urkunden zur Geschichte des Hauses Habsburg. von 1358 bis 1395.

- 1. 1358. 27. Juli. Bibrach. Herz. Rud. gelobt, da ihm Kais. Karl IV. bis auf Widerruf die Landvogtei zu Schwahen u. besonders die Pflege u. Vogtei der Stadt Nördlingen verliehen, letztere Stadt bei ihren alten Rechten zu erhalten und zu schützen, u. nicht darnach zu streben, dass sie ihm verpfändet werde, Gedruckt in: Kurze, jedoch gründliche Ausführung, dass die Reichsstadt Nördlingen in Schwahen nicht erst a. 1251 zur Reichs Immedietät gelanget etc. (Nördlingen. 1735. 8.) Bevl. Nr. 2. p. 46.
- 2. 1358. 27. Jul. Pyberach. Graf Albr. v. Werdenberg, genannt von dem Heiligenberg, d. Jüngere, gelobt dem Herz. Rud. v. Oest. und s. Brüdern, dann ihren Amtlenten wider Jedermann bis Michaelstag u. von da durch ein Jahr mit 12 Helmen u. allen s. Vesten u. "Fuozluten" zu dienen, wofür er 200 M. S. Zoffinger Gew. erhalten soll, nebst Schadenersatz un Rossen u. Hengsten "nach Herz. Alb. weil. altem vnd gewonlichem anschlag." k. k. geh. Archiv.
- 1358. 15. Aug. o. O. Praun, Burger zu Rotenmann, verkauft dem Herz.
   Albr. (?) f. Gaming s. Gut auf dem Taychenberg um 21 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 4. 1358. 8. Sept. o. O. Graf Gottfried v. Habsburg verkauft die zerstörte Feste Alt-Rapperswyl sammt der March u. der Wägi, an die Herz. Rud. Fried. Alb. u. Leup. v. Oest. um Eilfhundert M. S. Zoffinger Gew. Steyerer com. Add. 269 Extr. Tschudy I. 450. Stumpf 417.
- 1358. 16. Sept. Wien. Herz. Rud. belehnt d. Dietrich Preussel mit d. Hof zu Stämessdorf. k. k. g. A.
- 1358. 28. Sept. Wien. Herz. Rud. für sich und s. Brüder Friedrich, Albr. n. Leup. gibt d. Kl. Töss wegen des Schadens, den es von den Zürichern und ihren Gehülfen erlitten, den Kirchensatz zu Veltheim. Archiv f. Gesch. X. 484.
- 1358. 26. Oct. Wien. Herz. Rud. befreit die Bürger von Wels von der Entrichtung des Ungeldes auf alle Weine, die sie zu ihrem Gebrauch nach Wels führen. A. f. Gesch. XVIII. 823.
- 1358. 1. Nov. Wien, Herz. Rud. warnt die Edeln u. Unedeln der Dörfer Aichau u. Lachsendorf den Wienern Schaden zu thun an ihren dortigen Gütern. Rauch III. 83.
- 9, 1358. 2. Nov. Wien. Herz. Rud. bestät, die Urk. Herz, Albr. aus

### DLXXX

- ans Wien, 22. Mai 1341 und gestattet auch das Pfändungsrecht der Fremden gegen Fremde in Enns. Kurz Handel S. 458.
- 10. 1358. 10. Nov. Wien. Herz. Rud. entscheidet einen Streit der Bürger von Wien mit denen von Neustadt wegen des Weinhandels zu Wien. Knrz Handel S. 396.
- 11. 1358. 16. Nov. Wien. Herz. Rud. an den Bischof Paul v. Freisingen (vorher Bisch. v. Gurk) und den Abt Peter v. St. Lambrecht, päpstl. Kommissäre, er sey von der durch s. verst. Vater Herz. Albr. durch Gesandte versuchten Vermittlung zur Aussöhnung Markgf. Ludw. v. Brandenburg mit dem h. Stuhle vollkommen unterrichtet, die Bulle Papst Innocenz VI. an sie hierüber erlassen, sey ihm bekannt gemacht worden, er gelobe zu sorgen, dass der Markgf. alles darin enthaltene erfülle. Steyerer Com. Add. 617. Meichelbeck hist. Fris. II. 11. 177. ad ann. 1359. Raynald ad. ann. 1357 Nr. 7.
- 12. 1358. 17. Nov. Chrumau. Alheid v. d. Leippe sendet dem Herz. Rud. als Lehnsherrn, das von ihr dem Reinprecht v. Walsee verk. Dorf Rosazze auf. k. k. g. A.
- 13. 1358. 21. Nov. Wien. Herz. Rud. Befehl an Paul Ramung, Landschreiber v. Steyer dem Kl. Seiz 400 Pf. W. Pf. in 4 Jahresfristen zu zahlen, um welche Samme weil. Herz. Alb. 79 Huben am Drafeld zu seiner Feste Maidberg gekauft, deren Bezahlung aber, ungeachtet des erhaltenen Befehles Ramung bis jetzt unterlassen, wie diess Prior Konrad v. Gamming dem Herz. dargethan. k. k. g. A.
- 14. 1358. 23. Nov. Wien. Herz. Rud. bewill. den Jans Turso v. Asparn, falls er ohne Söhne stürbe, den Lehenanfall für s. Tochter Anna u. ihre Leibeserben. k. k. g. A.
- 15. 1358. 28. Nov. Wien, Herr. Rud, befiehlt s. Burggrafen Niklas dem Scheken zu Steyer das Kl. Gleink an seinem Walde und der Weide auf der Smelhaw zu schirmen. Kurz Beiträge III. 363.
- 16. 1358. 6. Dec. Wien. Hersog Rud. bestät. d. Kurthanse Gaming die Stiftungsurk. s. Vaters d. d. Wien 1352. 2. Febr. Vidimus der n. öst. Regg. dd. Wien 3. Märs 1638. k. k. g. A. — Auch Gam. Cod. I. f. 56. — Steverer Com. Add. 169.
- 17. 1358. 31. Dec. o. O. Jans d. Scheuerbeck verk. s. Eigen den Hof zu Laymperg bei Scheibs u. die Hofstatt in der Nadelstatt, Scheibser Pfarre n. a. dem Herz. Albr. (?) für Gaming um 8‡ Pf. W. Pf. k. k. g. A. — Auch Gam. Cod. I. 175.
- 18. 1359. 10. Jan. Wien. Herz. Rud. macht, in Rückeicht auf den Gfen. Albr. v. Hohenburg, Bischof v. Freyeing, das diesem Hochstift gehörende Dorf Holenburg zu einem Markt u. bewill. ihm einen Wochenmarkt. Meichelbeck Hist. Fris. H. 11. 174.
- 19. 1359. 12. Jan. Wien. Walther v. Hohenklingen verk. den Herzogen Rud. Friedr. Albr. n. Leup. s. Theil am Haus in d. Stadt Stein und empfängt es von ihnen wieder zu Lehen. A. f. G. X. 488.
- 20. 1359. 12. Jan. Wien. Ulr. v. Hohenklingen verk, den Herzogen Rud.

- Friedr. Albr. u. Leup. s. Theil am Haus u. Hof zu Stein u. empfängt sie wieder zu Lehen. A. f. G. X. 488.
- 21. 1359. 12. Jan. Wien. Ulr. u. Walter v. Hohenklingen, Brüder, verpflichten sich den Herzogen Rud. Friedr. Albr. u. Leup. mit ihren Festen, Leuten u. Dienern gegen Jedermann zu dienen u. bezeugen, von ihnen für die (?) verk. Güter 300; Gulden empfangen zu haben. A. f. G. X. 488.
- 1359, 14. Jan. Wien. Hers. Rud. verordnet, dass jeder Richter su
   Wels, gleich jedem andern Bürger mit dienen solle. A. f. G. XVII.
   814. XVIII. 823.
- 1359. 18. Jan. Wien. Herz. Rud. erkennt die Rechnung an des Hartmann des Mayers v. Windegg, Vogt zu Glarus für 1358 wodurch er ihm 224 Pfd. W. Pf. schuldet und 100 Pfd. f. Besserung s. Burghut. k. k. g. A.
- 24. 1359. 18. Jan. Wien. Herz. Rud. schlägt dem Albr. dem Wichsler 104 Gl. auf s. Pfand zu Ochsenbrunnen. k. k. g. A.
- 25. 1359. 18. Jan. Wien. Herz. Rud. bekeunt d. Burk. Jtal v. Elrbach 375 Gl. schuldig zn seyn, die er ihm anf den Pfaffen Konr. v. Schelklingen, Kirchherrn zu Blokkingen anweist. k. k. g. A.
- 1359.
   Jan. Wien. Herz. Rud. vertauscht an Bisch. Gottfried v. Passau, die bisher dem Hofmarschall Pilgrim Streun verlichenen Zehnten zu Ebersdorf gegen die zu Paumgarten. Mon. Boica XXX. 11. 238.
- 27. 1359. 24. Jan. Wien. Ulr. u. Walt. v. Klingen, Brüder, "von vnserr Muoter geborn v. Brandeis," denen Herz. Rud. für 20,000 Gl. Florent. in s. u. s. Br. Namen Burg, Hschft und Amt Rheinfelden su beiden Seiten des Rheins mit Ausname der Stadt u. des Schultheisen Amts, der Bürgersteuer u. d. Kirchlehen, verpfändet, geloben diese Pfdschft. offen su halten u. nach Bezahlung obiger Summe zurückzustellen. (Diese 20,000 Gl. kamen von dem Ankauf der halben Burg Hohenklingen, der Stadt Stayn u. d. Burg Frödenfels). k. k. geh. Arch.
- 1359.
   Jan. Wien. B. Gottfr. v. Passau vertauscht mit Herz. Rud. das oest. Getreid u. Weinzehent-Lehen zu Ebersdorf gegen das Passauische dessgl. zu Baumgarten. k. k. g. A.
- 1359. 10. Febr. Wien. Ilerz. Rud. schlägt dem Grafen Joh. v. Habsburg 100 M. S. zum Bau der durch Erdbeben zerfallenen, von ihm als Pfand Herz. Albrechts besessenen Veste lionburg zu. k. k. g. A.
- 30. 1359. 11. Febr. Passau. Graf Gerlach v. Hohenlohe. s. Gem. Marg. v. Baiern u. ihre Erben bescheinigen, dass ihnen die von dem ersten Gemahl der Marg. Herz. Stephan v. Hungarn (Stephan v. Slavonieu) versprochene Morgengabe v. 20,000 Gl. Pfenn. v. Herz. Rud. bezahlt worden. k. k. g. A.
- 1359.
   Februar. Wien. Herz. Rud. verordnet, dass der Stadt Steyer das geschlagene Holz zuerst zum Verkauf angebothen werden solle. Preuenhuber p. 56.

### DLXXXII

- 32. 1359. 16. Febr. Wien. Herz. Rud. belehnt Eberh. v. Dachsperg u. s. Gem. Kunigunde mit der Hälfte der von ihrem Vater Hermann von Kronperch hinterlassenen Lehen. k. k. g. A.
- 1359.
   19. Febr. Wien. B. Albr. v. Freysing, Graf v. Hohenberg bezeugt von d. Herzogen Rud. Friedr. Albr. u. Leup. wegen des Kaufs d. Hechft Triberg und aller anderen Forderungen befriedigt worden zu sevn. k. k. g. A.
- 34. 1359. 23. Februar. Wien. Graf Wilhelm v. Montfort, Herr zu Bregenz quittirt Herz. Rud. über den Empfang v. 600 Gl. für s. Dienste k. k. g. A.
- 1359. 21. März. Wien. Herz. Rud. Ungeldpatent an der Stelle des Münzverrufes auf ein Jahr. Hergott Mon. II. 1. 258. mit dem 28. März. — Moser Bibl. MS. 121. — Kurz Rud. IV. S. 321.
- 36. 1359. 29. März. Wien. Herz. Rud. f. sich u. s. Brüder verpf. d. Joh. v. Waltpach, Bürger v. Basel für 1500 Florent. Gl. Amt, Burg etc. zu Werre. k. k. g. A.
- 1359. 7. Apr. Wien. Herz. Rud. weist 500 Flor. Gl. die er den Praunbergern schuldig worden auf das Geleit u. die Brücken-Mauth zu der Klause. k. k. g. A.
- 1359.
   Apr. Krems. Herz. Rud. f. sich u. s. Brüder Friedr., Albr.
   Leup. bewill. den Kremsern einen Jahrmarkt am St. Jakobstag mit Freiung acht Tage vorher u. acht Tage nachher. Rauch III, 363.
- 39. 1359. 11. Apr. Krems. Herz. Rud. nimmt f. sich u. s. Brüder, den Rudolf Prunnen, Bürgermeister v. Zürich s. Mann u. Diener z. Rath und verspricht ihm wegen s. Treue, die er f. s. Lebenslang beschworen und die er halten will, gegen Jedermann, ausser d. röm. Kaiser, Bürger u. Stadt Zürich u. ihre Eidgenussen, 1000 Flor. Gl. wufür ihm 100 Gl. Gelts auf d. ob. Amt Glarus gesetzt werden. k. k. g. A.
- 40. 1359. 14. Apr. o. O. Allır. d. Syrnicher verk. s. Eigen die Winthub Ruprechtshofner Pfarre mit jährl, 10 Sch. Pf. um 27. Pfd. W. Pf. an Herz. Rud. f. Gaming. k. k. g. A. Auch Gam. Cod. I. 129.
- 13. 14. Apr. o. O. Offmey Witwe Alphardes v. Paylen verk. d. Herz. Rud. f. Gaming, ihren Hof zu Pailen, Scheiber Pfarre um 55 Pfd. W. Pf. k. k. g. A. — Auch Gam. Cod. I. 176.
- 42. 1359. 16. Apr. Linz. Herz. Rud. verpf. Hans dem Trauner f. 610 Pfd. Pf. Schuldrest, auf vier Jahre die Losung zu Freistadt und die Feste Klingenberg k. k. g. A.
- 1359. 16. Apr. Linz. Herz, Rud. verpf. d. Kol. v. Seldenhofen für 5792 Gl. Dienstgelder gegen die v. Friaul, die Mauth zu Peuscheldorf. k. k. g. A.
- 44. 1359. 5. Mai. Prag. Die Herzoge Rud. u. Friedrich Zeugen in einer Urk. Kaiser Karl IV. f. das Kl. Denkendorf (Ducum. rediviva Monaster. in ducatu Wirtenbergico) Steverer Com. Add. 273.
- 45. 1359. 6. Maj. Pilsen. Herz. Rud. besiehlt dem jeweiligen Vogt zu Glarus jährl. von d. Herbststeuer des obern Amtes dem Gottfried dem

- Müllner 40 Gl. als Burglehen nach Rapertsweil zu berichtigen, bis zur Ablösung. Tschudy 1. 451.
- 1359. 20. Mai. Wien. Herz. Rud. Befehl an Reinprecht v. Wallsee, Hauptmann zu Steyer die Stadt Steyer bei dem Verkauf des Holzes (den der Herz. abgenommen) zu belassen. k. k. g. A.
- 1359.
   Mai. Wien. Herz. Rud. schlägt die 450 Pfd. W. Pf., die er Jans dem Turs v. Rauheneck schuldig ist, auf den Satz zu Weikersdorf. k. k. g. A.
- 48. 1359. 23. Mai. Wien. Herz. Rud. gelobt f. sich u. s. Brüder ("der aller vollen vnd ganzen gwalt wir alz der Eltist under in ytzund haben.") die Vermächtnisse seiner Base K. Agnes von Ungarn auszurichten und zu schirmen. Steverer Com. Add. 273. Feiér IX. 3. 53.
- 49. 1359. 13. Juni. Wien. Herz. Rud. bezeugt, dass Wolfgang v. Winden, Hofmeister der Herzogin Katharina mit s. Willen 8 Mut Vogthabern zu Lach enhalb des Wiener-Berges von Heinrich dem Kellerschreiber Herz. Alb. dem sie nm 40 Mark verpfündet waren, gelöst habe. k. k. g. A.—Steyerer Com. Add. 562.
- 1359. 17. Juni. Wien. Herz. Rud. kömmt mit Friedr. v. Wallsee von Drosendorf überein, 300 Pfd. W. Pf. zu Drosendorf zu verbauen nebst s. eigenen 100 Pfd., die er auf d. Satz zu Drosendorf versichern kann. k.k. g. A.
- 1359.
   Juni, Wien. Erzherz. Rud. bestät. dle Privil. des Kl. Mölk.
   Hueber 83.
- 52. 1359. 19. Juni. o. O. Leheurevers Werners Schenk, Forstmeisters in Oest. auf Herz. Rud. um die ihm aufgegebenen eigenen 100 Tagmaden Wismat zu Geroldsfeld und Grünau, daun 80 Joch Holz ob Geroldsfeld gen. der Posch, die künftig v. Oesterr. zu Lehen gehen sollen. k. k. g. A.
- 53. 1359. 20. Juni. Wien. Herz. Rud. weist die Agnes Witwe Diepolts des Sirfeyers mit den 60 Pfd. j\u00e4hrl., die sie auf die Mauth zu Liux hatte, auf die zu Neudorf u. Salenau. k. k. g. A.
- 54. 1359. 23. Juni. o. O. Herz. Rud. belehnt Ludw. v. Ratolsdorf mit acht Joch Weingärten zu Hallingen u. Wile, u. Gütern zu Götzingen. k. k. g. A.
- 55. 1859. 4. Juli. Wien. Werner Truchsess v. Rheinfelden der Jüugere, sagt für s. u. s. Vetter Werner den Eltern den Herz. Rud. aller Schuld los, von des Schadens wegen, den sie in der Geisselschaft wegen des Kaufs der Stadt Vilingen u. im Zürcherkrieg genommen, 200 Florent. Gl. ausgenommen, die der Herz. bis künft. Weihuachten zahlen soll. k. k. g. A.
- 56. 1359. 4. Juli. Königsfelden. Ulr. u. Walt. v. Hohenklingen beurkunden, dass bei dem Verkauf der halben Feste Hohenklingen, der Stadt Stein, der Vogtei über das Kl. daselbst, und der Burg Freudenfels an die Herzoge 20 Pfd. Pfenn. Geltes nicht ausgewiesen wor-

### DLXXXIV

- den konnten, daher 400 Pfd. ihnen bei Wiedereinlösung von Rheinfelden abgerechnet werden sollen. k. k. g. A.
- 57. 1359. 4. Juli. Wien. Rud. v. Schönow, genannt Hürus, sagt den Herz. Rud. aller Geldschuld von s. Dienste unter Herz. Alb. gegen Zürch herrührend, los; mit Ausname v. 400 Gl. Florentiner, die er bis nächste Weihnacht aus der herz. Kammer erhalten soll. k. k. geh. Arch.
- 58. 1359. 9. Juli. Wien. Pfalzerzherzog Rud. und Katharina s. Gem. verordnen, dass alles, was zu der von ihm zu einer Propstei zu erhebenden Pfarrkirche zu St. Stephan in Wien gegeben wird, es seyen Ländereien, Leute, Kleinode etc. oder was immer, weder davon verkauft, versetzt noch entfremdet werden könne; selbst die Herzoge Friedr. Alb. u. Leopold sollen diese Ordnung halten, er selbst aber soll diese Stücke "wandeln" können, so lange er lebt. (Den ersten Schlag weiter an der Grundfeste zu graben hat er am 11. Märs gethan, und am 7. April den Grundstein gelegt.) Wiener-Domkapitel. Steyerer Com. Add. 276. lass Fritag statt Eritag vor Margareth.
- 1359. 1359. 13. Juli, Wien. Herz. Rud, verpf. d. Heinr. v. Hackenberg für 60 Schock Prager Groschen Gelts so er ihm schuldet die Burg Falkenstein, k. k. g. A.
- 60. 1359. 15. Juli. o. O. Hers, Rud. verpf. Hermann dem Peurlein für 1664 Gl. die Behausung zu Truchsen, mit der Vogtei. k. k. g. A.
- 61. 1359. 15. Juli. Wien, Herz. Rud. schlägt Kraft d. Hauser 100 Pfd. W. Pf., die er an der Veste Lengpach verbauen soll, zu s. Satz auf derselben. k. k. g. A.
- 62. 1359. 17. Juli. o. O. Hers. Rud. gestattet, dass Ottaker der Rorer die Morgengabe Margar. Witwe Friedr. d. Henslers mit 400 Pfd. Pf. auf Rabenstein anweise. k. k. g. A.
- 63. 1359. 17. Juli. Wien. Herz. Rud. übergibt in Behansungsweise dem Gfen Rud. v. Hohenberg für den zugesagten Beistand mit aller Macht, den halben Theil von Hohenklingen u. d. Stadt Stein, ausgen. die halbe Burg Frödenvels, die der Herz. vormals dem Meister Johann v. Platsheim s. Kanzler zum Leibgeding gegeben, und verschreibt ihm dazu jährlich 800 Florentiner Gulden auf die Mauth zu Linz, so lange die Herzoge wollen, oder er selbst ihnen dienen will. k.k.g. A.
- 64. 1359. 19. Juli. Wien. Herz. Rud. wiederholt die Urk. v. 11. Apr. 1359 ans Krems, zn Gunsten des Züricher Bürgermeisters Rud. Brun. k. k. g. A.
- 65. 1359. 19. Juli. Wien. Herz. Rud. verpf, Ottokarn dem Rorer die Feste Rabenstein f. 900 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 66. 1359. 20. Juli. Wien, Herzog Rud, überlässt Jakob an dem Markt in Aussee und den andern Hallingern daselbst das dortige Sieden für ein Jahr und lässt von den ihm jährl. zu gebenden 44 Fadern Salz, die Hälfte ab. k. k. g. A.

- 67. 1359. 20. Juli. Wien. Herz. Rud. verpf. d. Friedr. v. Kloben, Bürger zu Zürich für 127 Flor. Gl., Güter zu Wägi. k. k. g. A.
- 68. 1359. 23. Juli. Sulgen. Ursula v. Pfirt, Gfin v. Montfort verk. den Hersogen Rud. Friedr. Albr. u. Leup. um 6000 Gl. Florent. den ihr von ihrer Mutter zugefallenen Theil an der Burg und den zwei Stetten zu Befort, u. der Herrschaft, die ihr von ihrer Mutter, Johanna von Mömpelgart, Gräfin von Pfirt zugefallen. Graf Wilhelm von Montfort ihr Gemahl bestät. dasselbe. k. k. g. A.
- 69. 1359. 29. Juli. Wien. Herz. Rud. verpf. d. Eberh. v. Chapellen für 1500 Pfd. W. Pf. die hzgl. Behausung zu Ens. k. k. g. A.
- 70. 1359. 2. Aug. Presburg. Herz. Rud. gelobt eidlich in s. u. s. Br. Namen alle zwischen s. Vater Herz. Albr. u. Kön. Ludw. v. Hungarn u. Herz. Joh. v. Slavonien, Dalmatien u. Croatien geschlossenen Bündnisse zu halten. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 285. Kátona X. 255. Fejér 1X. 3, 37.
- 1359. 5. Aug. Wien. Herz. Rud. für sich u. s. Brüder Friedr. Albr. u. Leup. verspricht den Bürgern v. Freiburg (i. Ucchtl.) sie nie weder durch Tuusch, noch durch Verkauf, Schenkung, Abtretung oder sonst von s. Hause zu veräussern. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 286. A. f. G. X. 488.
- 72. 1359. 5. August. Wien. Herz. Rud. belehnt (jure seu consuetud. Gallicorom) für sich und Namens s. Brüder Friedr. Alb. u. Leup. d. Gfen Ludw. v. Welschneuenburg, mit der Feste Landern, die er vormals an weil. Herz. Alb. um 2000 Gulden verkauft, und gibt ihm die vom Reich lehenbaren zu Gunsten weil. Herz. Alb. aufgesandten Stücke, als den Zoll an der Bela, zwischen Cletas und Joggni, ferner das Recht in Neuenburg Gold- und Silbermünzen zu schlagen, zu Afterlehen. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 287.
- 1359. 5. Aug. Wien. Herzog Rud. verpf. Heinr. dem Han für 50
   M. S. zu 5 Gl. die Mark, die Dörfer Raschen und Tragelintzen.
   k. k. g. A.
- 74. 1359. 10. Aug. Salzburg. Herz. Rud. bestät. d. Salzburger Domkapitel das inser. Priv. Herz. Fried. dd. 1311. 4. Juli. Salzburg, worin dieser die Urk. Herz. Friedrichs dd. Judenburg 1. Sept. 1248 (sic), wegen zollfreier Ausfuhr d. Weine u. Lebensmittel zu Wasser und zu Lande aus Oest. bew. und befreit überdiess das Linzer Ilaus desselben auf immer von allen Bürger-Steuern. k. k. g. A.
- 1359. 17. Aug. Salzburg. Herz. Rud. verbündet sich mit MG. Ludw.
   v. Brandenburg u. dessen Sohne Herz. Meinhart s. lieben Schwager,
   von wegen der Freundschaft s. seel. Vaters mit Ersterem. Bair. R. A.
- 76. 1359. 17. Aug. Salzburg. MG. Ludw. v. Brandenb. Herz. in Baiern u. s. Suhn Meinhart verbinden sich mit Herz. Rud. u. s. Br. gegen alle Angreifende, ausgen. das Heich, König Ludw. v. Hungarn und dessen Neffen Herz. Johann. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 288. Fejér. IX. 3. 51.

### DLXXXVI

- 1359. 18. Aug. Salzburg. MG. Ludwig von Brandenburg und Herz. Rud. bestimmen das Heirathgut, das ersterer seinem Sohne Herzog Meinhard und letzterer seiner Schwester, der Herzogin Margarethe zu geben haben. k. k. g. A. — Steyerer Com. Add. 615.
- 78. 1359. 19. Aug. Salzburg. Herz. Rud. verpf, dem Weyger Rügi von Siggingen statt dem Höwegeld des Amts in dem Siggithal, das Amt zu Lughern mit d. kleinen Gerichten. k. k. g. A.
- 79. 1359. 20. August. Salzburg. Herz. Rud. bekennt s. Muhme Ursula von Pfirt, Gräfin von Montfort von dem Kaufe der halben Burg und Stadt Befort 2500 Gulden schuldig zu seyn, verspricht bis künft. St. Martinstag zu zahlen und stellt dafür Herz. Friedr. v. Tek, Landvogt in Schwaben und Elsass, Eberh. von Wallsee von Linz, Hauptmann ob der Enns, Heinrich von Hakkenberg, Hofmeister des Herz. und Joh. v. Platzh s. Kanzler als "Mitgulten." k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 289.
- 1359. 21. Aug. Salzburg, Herz. Rud. bestät. d. Kauf um die Eichholden unter Habsburg, des Kl. Königsselden von Werner Truchsess und Hartmanns s. Sohnes Witwe u. Söhne. A. f. G. X. 484.
- 1369.
   Aug. Salzburg. Herz. Rud. verpf. die Festen Liebeck und Gullenberg an Zachar. v. Hohenrein um 1337 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 1859. 28 Aug. o. O. Herz. Rud. hestät. die Ueberlassung der Kirche v. Draskirchen durch s. Burgarzt Priester Mag. Nicla an den Abt zu Mölk. Hueber 85.
- 83. 1359. 29. Aug. München. Herz. Rud. gelobt dem MGfen Ludw. v. Brandenburg, in Folge der von demselben, dem Herzoge Albr. seel. gegebenen Gewalt dessen Sühne mit dem Papst zu vollenden und zu vollführen. Baier. R. A.
- 84. 1359. 2. Sept. München. Vermächtnissbrief Margarethens, MGün v. Brandenburg, Gün zu Tirol, wodurch sie den vier Br. Herzogen v. Ocst. im Fall sie, ihr Gemahl und ihr Sohn ohne Leibeserben mit Tode abgingen, die Grafschaften Tirol, Görz, die Gegend an der Etsch mit der Burg Tirol und allen andern Burgen etc. vermacht. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 330. In einem Vidimus der Bisch. Mathäus von Brixen und Johann v. Gurk. dd. 1363. Brixen 19. Jan.
- 85. 1359. 5. Sept. München. MGfin Margar. v. Brandenburg, Gfin v. Tirol bestät, ihr Vermächtniss von Tirol etc. an die Herz. v. Oesterr. und ersucht den Papst, den röm. König u. alle geistl. und weltliche Fürsten diese stät zu haben, alle jene von denen sie Lehen trägt, sollen die Herzoge damit belehnen. k. k. g. A. Steyerer Com. Add, 355.
- 86. 1359. 5. Sept. Wien. Herz. Rud. verpf. Ulr. dem Gesslar um 157 Florent. Gl. 225 M. S., 579 Pfd. Zofing. Pf., die Stadt Meygenberg im Argau u. mehrere Güter im Amte Kyburg. k. k, g. A.
- 87. 1359. 7. Sept. o. O. Verschreibung des Propstes von St. Zeno (hei

- Reichenhall) auf Herz. Rud. wegen Begehung eines ewigen Jahrstage. k. k. g. A.
- 88. 1359. 12. Sept. o. O. Herz. Rud. setzt Eberh. dem Grafen für 10 M. S. zugesagten Schadenersatz 3 Pfd. 15 Sch. Zofinger Pf. "vf dem nidern messe" zu Winterthur. k. k. g. A.
- 1359. 26, Sept. Schaffhausen, Bündniss zw. Herz. Rud. nebst s. Br. und den Gfen Eberh. u. Ulr. v. Würtemberg. k. k. g. A. Kurz, Rud. IV. 328.
- 1359. 6. Oct. Wien. Herz. Rud. belehnt Jans d. Lozperger u. d. Erben mit dem durch Konrad den Piber erledigten Hof zu Blesse bei Piberstein. k. k. g. A.
- 91, 1359, 16, Oct. Wien. Herz. Rud. befiehlt s. Mauthnern die Lebensmittel d. Kl. Gaming mauthfrei durchzulassen, da er die von s. Vater dem Kl. verliehene Freyung bestät. habe. k. k. g. A.
- 92. 1359. 19. Oct. Wien. Herz. Rud. verheisst dem Bürger zu Ofen, Nikl. Wülfing, für s. treuen Dienste, das, mit Rath s. Raths, zu erfüllen, was er billiges ihn jemahls bitten wird. k. k. g. A.
- 93. 1359. 22. Oct. Wien. Erzherz, Rud. hefiehlt, dass künftig kein Holz noch Floss von Wien die Donau hiuauf geführt werden soll, es sey dann, es geschieht ohne der Stadt zu schaden. Rauch III. 85.
- 94. 1359. 1. Nov. Wien, Pfalzerzh, Rud. bestät. die inserirte Stiftungs-Urk. s. Vaters für Kl. Gaming dd. Wien 1352. 2, Febr. k. k. g. A. — Steyerer Com. Add. 290.
- 95. 1359. 9. Nov. Wien. Herz. Rud. hestät. die durch Gattfr. Wildungsmauer von Konr. v. Pernekk geschehene Pfandablösung des Drittels des halben Durfs Schirckh um 175 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 96. 1359. 11. Nov. Wien. Herz. Rud, bestät. die von s. Vater der Karthaus Gaming verlichenen Privil.; gibt u. freiet selber die drei Häuser zu Wien, Ybbs u. Stein, wie auch alle übrigen Güter, erth. ihr Mauthfreiheit, hohe Gerichtsbarkeit u. d. Recht, Güter an sich zu bringen. Niemand habe das Recht des Klosters Unterthanen wegen Geldschuld aufheben, noch für andere pfänden zu dürfen, bevor man Recht vor des Kl. Amtleuten gesucht. k. k. g. A.
- 97. 1359. 11. Nov. Bacherach. Schreiben des Erzb. Wilh. v. Köln, worin er den Herz. Rud. IV. von Ocst. ersucht, ihn bei Kais. Karl IV. von dem ihm zur Last gelegten Streben, denselben abzusetzenu. Kön. Lud. v. Hungarn an dessen Stelle zu erwählen, loszusprechen. (Ad nram nuper deduxit noticiam relacio fidedigna, vram quidem generositatem Serenissimi dni nri Romanorum Imperatoris auribus intulisse etc.) k. k. g. A.
- 1359. 14. Nov. Wien. Herz. Rud. ertheilt Friedr. v. Eberh. v. Walsee von Graz die Freiheit ihre Lehen ihren Verwandten zu vermachen. k. k. g. Λ.
- 99. 1359. 14. Nov. Wien. Pfalz-Erzh, Rud. bestät. das inser. Privil. Herz.

#### DLXXXVIII

- Rud. dd. Linz 4. August 1299 für das Stift Spital am Pyrhn. k. k. geh. Arch.
- 100, 1359, 15, Nov. Wien. Herz. Rud. erth. in a. u. a. Br. Namen auf Bitten Ulr. v. Walsee, Hptm. in Steier, dem Frauenkl. Pred. Ordens in Graz die volle Gerichtsbarkeit über s. gegenw. u. kunft. Guter u. Leute, ausgen. die Halsverbrechen k. k. g. A.
- 101, 1359, 17. Nov. Wien, Herz. Rud. bewill, die durch Jane v. Sensenekk von Jans Meurli geschehene Ablösung der verpf. Veste klaus am Pyrhn für 300 Pfd, W. Pf. k. k, g. A.
- 102, 1359, 19, Nov. Wien, Herz, Rud, verpf. d. Haintz v. Bartelstein, f. e. Dienste für 50 Pfd. Häller einen Theil des Weinzehents zu Ueberlingen. k. k. g. A.
- 103. 1359, 20. Nov. Wien. Herz. Rud. erneut das Jägermeisteramt in dem Herzogthume Oesterreich, das "von todez wegen vor vil zites ledig worden waz" gibt das Haus Rapotenkirchen, das von nun an Jegerburg heissen soll, sammt aller Zugehör dazu, und belehnt Friedrich v. Kreusbach damit, da er den Abgang dieser Würde bei der am 20. November 1358 auf dem Hof zu Wien stattgehabten Huldigung vom Herzogth. Oest. inne geworden. k. k. geh. Arch. (Abschft.) Orig. im Lichtenst. Arch. - Ohne Dat. bey Steyerer Com. Add. 274. - Ludwig. R. MSS. IV. 289. - Lünig. Cod. G. D. II. 503.
- 104. 1359, 20. Nov. Wien. Herz, Rud. bewill. f. sich u. e. Br. dass Eberh, u. Ulr. Gfen von Würtemberg die Pfandschaft Veringen vom Gfen Heinr. v. Veringen lösen u. Pfandweise besitzen mögen. (In ei. \* nem Vidimus des Propetes Peter v. Denkendorff dd. 1484. 27. März.) k. k. g. A.
- 105, 1359, 20. Nov. Wien, Hers, Rud, bestät, für sich u. s Bruder (?) das zehnjährige Bündniss das ihr Landvogt u. Hptm. in Schwaben u. Elsass, Herz. Friedr. v. Tek mit d. Stadt Solothurn gemacht. A. f. G. X. 540.
- 106. 1359. 21. Nov. Wien. Herz. Rud. bewill, mehrere Pfandablösungen von Sätzen auf Bubisheim, Walheim, Strazz und Risesburg durch Itel Stadigon. k. k. g. A.
- 107. 1359. 5. Dec. Altenburg. EHerz. Rud. schenkt, mit Einwill. s. Brüder, dem Kl. Rüti, Constanzer Dioces, das Patronats-Recht der Kirche in Dunrton, Herrg. Gen. III. 699.
- 108. 1359. 11. December. Wien. Herz. Rud, für sich und s. Brüder weist Diemuten von Landenberg für ihre Dienste, die sie der Herz. Katharina u. s. Geschwistern geleistet, 40 Pf. W. Pf. Leibgeding auf der Mauth zu Ling an, und befiehlt Eberharten von Walsee oder wer Hauptmann zu Linz, sie ihr jährl. so lange sie lebt, zu erfolgen. k. k. g. A. - Steverer Com. Add. 563.
- 103. 1359, 12. Dec. Wien. Leopold Sachsenganger, Rector der Pfarrkirche zu St. Stephan in Wien an Papst Innocenz; er willige in die

### DLXXXIX

- von Herz. Rud. beabsichtigten Umgestaltung der Pfarre St. Stephan in eine Kollegiatkirche, Steyerer Com. Add. 292.
- 110. 1359, 13. Dec. Wien. Herz. Rud, bewill. dass Dietr. vom Haus die Feste u. das Amt Landesere von Ludw. v. Ratolstorf um 4000 Gl. ablöse. k. k. g. A.
- 111. 1359. 13. Dec. Wien. Herz. Rud. gibt den Landrichtern im Ennsthal und andern, den Auftrag, das Spital am Pyrhn bei der bestät. Gerichtsbefreiung nicht zu beirren. k. k. g. A.
- 112. 1359. 13. Dec. Wien. Herz. Rud. best. d. Stift Spital am Pyrhn die Gerichtsbefreiung und eximirt dessen Leute u. Güter, insbesondere von dem Landgericht im Ennsthal. k. k. geh. Arch. Vidimus des Propstes Magnus von Rottenmann dd. Rottenmann 1518. Mittwoch vor Lichtmess.
- 113. 1359. 14. Dec. Wien. Herz. Rud. bekennt Friedr. v. Walsee v. Drosendorf 360 Pfd. W. Pf. für 80 Fass Wein, 100 Pf. f. cin Ross, 400 Gl. baar, um vier edel Gestein zu kaufen, 100 Gl. f. ein Ross dem Herz. Rud. v. Sachsen geschenkt, und 100 Gl. nach St. Stephan schuldig zu seyn. k. k. g. A.
- 114. 1359. 15. Dec. Wien. Pfalzerzh. Rud. IV. verleiht den Bürgern v. Bruck an der Leitha alle Gnaden und Rechte an ihrem Bauwein, welche weil. K. Friedrich den Haimburgern verlichen. Steyerer Com. Add. 293.
- 115. 1359. 20. Dcc. Wien. Herz. Rud. behaust den C. v. Frowenberg, Hofmeister MG. Ludwigs v. Brandenburg auf der Burg zu Krems, bis auf Widerruf, mit 250 Pfd. W. Pf. jährl. Burghut von der Manth zu Stein. k. k. g. A.
- 116. 1359. 20. Dec. Wien. Herz. Rud. behaust den C.v. Kummerspruck, Jägermeister in O. Baiern, Hofmeister der Mößin Margaretha, auf die Burg zu Stein, bis auf Widerruf, mit jährl. Burghut von 250 Pfd. W. Pf. von der Mauth daselbst. k. k. g. A.
- 117. 1359. 24. Dec. Wien. Herz. Rud. schlägt dem Ulrich v. Stubenberg 400 Pfd. W. Pf. auf den Zehent im Mürzthal, k. k. g. A.
- 118. 1359. 31. December. Wien. Herz. Rud. IV. für sich u. s. Brüder bestät. dem Kl. Königsfeld alle Privilegien und gelobt es zu schirmen. k. k. g. A. Steyerer Com. Add, 294.
- 119. O. J. (wohl 1359) o. D. o. O. Herz. Rud. Befehl an s. Hauptmann und Landvogt im Thurgau, Ergau, Elsass, Breisgau und Schwarzwald, Herz. Friedr. v. Tek, dass er und jeder s. Nachfolger in Gegenwart von 2 oder 3 Amtleuten des Kl. Königsfeld schwören soll, das Kl. im Genusse der demselben vom Herz. bestät. Rechte und Freiheiten zu belassen und es getreu zu schirmen. Steyerer Com. Add. 296.
- 120. 1359. o. D. o. O. Rudolf Brun, Bürgerm. v. Zürich, verpflichtet sich gegen die Herzoge Rud., Friedr., Albr. u. Leup. da sie ihn mit 100 Gulden zu ihrem geheimen Rath erwählten, ihnen getreulich zu rathen u. gegen Jedermann, ausgen. den Kaiser, die Stadt Zürich

- und ihre Eidgenossen behülflich zu seyn, Gegenbrief zur Urk. Rud. dd. 1359. 11. Apr. Krems. A. f. G. X. 484.
- 121. 1359. o. D. o. O. Die Hzge, Rud. Friedr. Albr. u. Leup, kaufen von Ulrich u. Walter v. Hohenklingen den halben Theil der Hschft. Hohenklingen u. der Stadt Stein, die halbe Kastvogtei über das Benedictiner Kl. zu Stein, den halben Theil der Vogteien zu Arle, Hamishofen, Ochningen, der hintern Burg Klingen, zu Eschenz, des Gotteshauses Klingenthal, des Hofes am Stad etc. alles um 2000 Gl. A. f. G. X. 484.
- 122, 1359. o. D. o. O. Herz. Rud. bewill. d. Hermann v. Landenberg cinige Pfänder an sich zu ziehen. A. f. G. X. 484.
- 123. 1359. o. D. o. O. Herz. Rud. bestät, die zweijährige Verlängerung des Bundes v. 1356 mit der Stadt Zürich. A. f. G. X. 488.
- 124. 1359. o. D. o. O. Herz. Rud, bekennt s. Muhme Ursula v. Pfirt, Gräfin v. Montfort, 3000 Gl. an dem Kaufe der halben Burg und Stadt Befort schuldig zu seyn und schlägt diese Summe auf die Pfandschaft der 2 Städte Walsse und Sulgen, die ihr weil. Herz. Alb. versetzt. k. k. g. A. Steverer Com. Add. 289.
- 125. 1359. o. D. o. O. Herz. Rud. schlägt 500 Gl. für den Rauf von Befort, der Urs. v. Pfirt, Gfin v. Montfort, auf ihren Satz zu Villingen. k. k. g. A.
- 126. 1359. o. D. o. O. Herz. Rud. bewill. dass das Kl. Königsfeld, Güter zu Rubiswyl um 96 Pfd. Pf. Zofinger v. der Anna v. Schwartzenhorn, Witwe Berth. v. Rinach ablöse. k. k. g. A.
- 127. 1359. o. D. Wien. Herz. Rud. nimmt Friedr. von Honwil zum Burgmann in Rapprechtswyl, woselbst er ein Burggesäss aufrichten soll, im Krieg selbst die Burg zu wahren, im Frieden einen geharnischten Knecht daselbst zu halten, wogegen er ihm 4 M. S., zu 5 Gl. auf die Steuer zu Glarus, einlösbar mit 40 M. S. zu Burglehen gibt. k. k. g. A.
- 128. 1359. o. D. Wien. Herz. Rud. belehnt d. Herz. Friedr. v. Tckk, mit der Burg Steinbrunnen und dem Burglehen zu Tann. k. k. g. A. 129. O. J. (1359.) o.D. Wien. Herz. Rud. belehnt Ortolf d. Blumenknecht von Kirchberg mit dem von ihm entdeckten Goldbergwerk im Schlag.
- am Schwartzenberg, St. Martinsberg von ihm genannt. k. k. g. A. 130. 1360. 5. Jan. Wien. Erzh. Rud. gibt in s. und s. drei Brüder Namen u. auf Bitten der Schwester ihres Vaters, der verw. Kön. Agnes, dem Kl. Königsfelden den Kirchensatz der Leutkirche zu Bruck, sein Eigen, wegen d. grossen Ausgaben, die das Kl. in dem Krieg mit
  - Eigen, wegen d. grossen Ausgaben, die das Kl. in dem Krieg mit den Zürichern, Schweizern und deren Gehülfen zu ertragen hatte. A. f. G. X. 488.
- 131. 1360. 6. Jun. Wien. Herz. Rud. bestät. d. Kl. Gaming die unter s. grossen Siegel erth. Freiheiten und verbietet überdiess aus besonderer Gnade die Leute dieses Kl. Schulden etc. halber einzufangen, zu

- pfünden, oder sie wo auders als vor des Kl. Amtleuten zu belangen k. k. g. A.
- 132. 1360. 29. Jan. Graz. Erzh. Rud. hestät. der Karthause Seiz die ins. Urk. Herz. Alb. dd. Wien, Eritag vor Lucia. 1357. k. k. g. A.
- 133. 1360 31. Jan. Graz. Herz. Rud. an Albert den Schenken Keller-meister und Niklas Vegengast Slüzzler zu Neustadt das Kl. Rein an dem Zehent zu Weikersdorf zu belassen. Joanneum.
- 131. 1360. 31. Jan. Graz. Herz. Rud. an seine das Marchfutter in Gretz und Voitsberg einnehmenden Beamten, dasselbe vom Kl. Rein so lange nicht zu fordern, so lange sie ihren Untertlanen den Dlenst und Zins erlassen, auch sollen sie von den neu bestifteten Huben 2 oder 3 Jahre kein Marchfutter geben. Joanneum.
- 135. 1360. 31. Jan. Graz. Herz. Rud. an Eberhard v. Walsee s. Hptm. in der Steiermark das Kl. Rein an jenen Gerichtsfreiheiten zu belassen, die ihnen s. Vater Herz. Alb. gegeben. Joanneum. Frölich II. 37.
- 136. 1360. 1. Febr. Graz. Herz. Rud. ernennt den Salzb. Dompropst Eberhard zu s. Kaplan u. Hausgenossen, k, k, g. A.
- 137. 1360. 2. Febr. Graz, Herz. Rud. Befehl an die Mauthner und Zöllner in Steyer das Kl. Rein von Mauth und Zoll für ihre Bedürfnisse frei zu lassen, da es Kön. Friedr. in s. Urk. bewilligt, Joanneum.
- 138. 1360.
   Febr. Graz. Erzherz. Hud. bestät. dem Kl. Rein die Privilegien 1) 1217. Herz. Leopolds. 2) 1222. Herz. Leop. 3) 1206 Herz. Leop. 4) 1338. Herz. Alb. Joanneum. Frölich II. 35.
- 139. 1360. 6. Febr, Graz. Erzhz. Rud. bestät. eine inser. Urk. der Herzoge Albr. und Otto dd. Wien 8 Tag nach Pfingsten (7. Juni) 1338 zu Gunsten des Kartheuser Convents zu Freudnitz in Krain, in welcher eine Herz. Ulrichs von Kärnthen dd. 1. Nov. 1260 inserirt ist. k. k. g. A.
- 140. 1360. 6. Febr. Graz. Herz. Rud, bestät. der Karthause Seiz ein Privil. s. Vaters Herz. Alb. dd. 1357. 12. December. Joanneum.
- 141. 1360. 9. Febr. Graz. Herz. Rud. bestät. den Märzzuschlagern das Recht, dass zwischen Leoben und dem Semering nur zu Märzzuschlag das Eisen soll klein gemacht werden. Joanneum.
- 142. 1360. 9. Febr. Graz. Herz. Rud. bestät, das Privil. Herz. Albr. dd. Radkersburg 12. Juli 1342, wodurch dem Markte Luttenberg, Radkersburger Recht ertheilt wird. Joanneum.
- 143. 1360. 10. Febr. Graz. Herz. Rud. bestät, dem Kl. Rein die inserirte Handfeste s. Vaters Herz. Alb. dd. Wien 20. März 1333. Joanneum.
- 144. 1860. 10. Febr. Graz. Erzh. Rud. bestät. die Stiftung auf dem Hügel ober baierisch Graz für den deutschen Orden. Frölich II. 197. Duellii H. Ord. Teut. II. 22.
- 143. 1360, 14. Febr. Graz. Erzh. Rud. bestät. der Stadt Graz die Urkunden K. Rud. dd. Wien 19. Jan. 1277, die Herz. Alb. u. Otto dd. Wien

### DXCII

- 25. März 1337 und die Herz. Alb. dd. Judenburg 19. Juli 1338. bestätigt. Joanneum,
- 146. 1360. 14. Febr. Graz. Herz. Rud. befiehlt denen von Lichtenstein, dass sie die Judenburger Bürger nicht hindern sollen, über ihre Hoden, die in Lichtensteiner Gerichten wohnen, in Geld Getreid und Erz-Angelegenheiten richten zu lassen, Joanneum.
- 147. 1360. 16. Febr, Graz. Herz. Rud. besiehlt, dass zwischen Rottenmann, Aussee und Schladming keine Salz u. Getreideniederlage seyn soll. Joanneum.
- 148. 1360. 16. Febr. Graz. Erzh. Rud. bestät. die Entscheidung s. Vaters dd. Wels 1, Juli 1351 in dem Streit des Ennsthaler Adels mit denen zu Rotenmann. Joanneum.
- 149. 1360. 16. Febr. Graz. Erzh. Rud. bestät. das am 27. Mai 1320, zu Stadt Steyer von König Friedrich den Bürgern v. Rotenmann erth. Privilegium. Joanneum.
- 150. 1360. 20. Febr. Graz. Herz. Rud. IV. v. Oest. verbiethet den Sonntag-Markt zu St. Veit und überhaupt im Lande (Krain). Archiv, Neues f. Geschichte 1829. p. 615.
- 151. 1360. 25. Febr. Graz. Erzh. Rud. ertheilt der Stadt Bruck an der Mur die Freiheit, dass alle "Obern Sämer mit Saltz," die oberhalb Bruck gesessen, ihr Saltz zu Bruck niederlegen sollen, wie auch die niederhalb dieser Stadt gesessenen "niedern Sämer," die Getreide führen. Thäten sie diess nicht, so soll sie Eberhard von Walsee, o. wer Hauptmann in Steyer, dafür strafen. Wartinger Bruck. 19.
- 152. 1360. 25. Febr. Graz. Erzh, Rud. bestät. der Stadt Bruck an der Mur die inscrirte Handfeste s. Vaters Herz. Alb. dd Wien 17. März 1358. Wartinger Bruck. 14.
- 153. 1360. 25. Febr. Graz. Herz. Rud, bestät. den Pirkfeldern die von s. Vater Herz. Alb. ertheilten Rechte. Joanneum.
- 154. 1360. 26. Febr. Graz. Herz. Rud. verspricht von einigen "von des gemainen sterbens vnd anderr gepresten wegen" öde gewordenen Huben u. Gütern des Stiftes Seckau in so lange kein Marchfutter zu nehmen, als das Stift davon keinen Zins erhält. k. k. g. A.
- 155. 1360. 29. Febr. Judenburg. Herz. Rud. vermehrt den Satz und die Burghut, die Gottfr. Müller, Vogt zu Glarns früher hatte, wegen s. verg. u. künft. Dienste um 100 Florent. Gl. jährl. Tschudy I. 452.
- 156. 1360. 11. März. St. Veit. Pfalz-Erzh. Rud. IV. bestät. d. Kl. St. Georg die Urk. Herz. Albr. dd. St. Veit 11. Aug. 1338, worin letzterer die ins. Urk. der Herz. Ulrich u. Bernbard von Kärnthen dd. St. Veit, 31. März. 1199 bestät. k. k. g. A.
- 157. 1360. 12. März. St. Veit. Pfalz-Erzh. Rud. bestät. d. Kl. zu St. Salvator in Millstadt das ins. Privil. Herz Ottokars v. Steyer dd. 20. Mai, 1189. Graz. k. k. g. A. Ludew. Rel. IV. 177.
- 158. 1360. 14. März. St. Veit in Kärnthen. Waffenstillstand zwischen dem Patriarchen Ludw. v. Aquileja, und dem Herz. Rud. mit s. Brü-

- dern bis auf den Christtag, den B. v. Bamberg mit eingeschlossen. k. k. g. A. - Steverer Com. Add. 297.
- 159. 1360. 18. März. Bruck an der Mur. Erzherz. Rud. ertheilt d. Stift Goess auf allen Gütern desselben in Kärnthen das Dienstherren-Recht dieses Landes. k. k. g. A.
- 160. 1360. 18. März. Bruck a. d. Mur. Herz. Rud. belehnt Ludwig, Bürger zu St. Veit in Kärnthen, mit dem Münz u. Mauth-Schreiber-Amt daselbst, die s. Vater Ludwig vom Herz. Alb. zu Lehen gehabt, mit allen Rechten und guten Gewohnheiten, mit Kost und mit Gewand. k. k. g. A.
- 161. 1360. 24. März. Cilli, Pfalz-Erzherz. Rud bestät, der Karthause Geyrach, die Urk. K. Friedrichs dd, Gräz 17. November 1329. worin jene Herz. Leop. dd. 7. November 1212 Neuenburg bestät, wird. Grazer Gub. Arch. Frölich II. 149.
- 162. 1360. 28. März. Laibach. Pfalz-Erzherz. Rud. bestät. d. Karthause Freudnitz das von Heinrich, Kön. v. Böhmen, Herzog v. Kärnthen, Laibach 9. Sept, 1317 ertheilte, und v. d. Herzogen Albr. u. Otto (Vater u. Oheim) Wien 15. Apr. 1337 bestät. Privil. über die Waldungen und die Exemtion von dem Forsteirecht. k. k. g. A.
- 163. 1360. 1. April. Laibach. Herz. Rud. ertheilt den Feistrizern bis auf Widerruf alle Rechte der Radkersburger. Joanneum.
- 164. 1360. 3. Apr. Laibach. Herz. Rud. belehnt die Gebrüder Otto und Rud. Gfen v. Ortenburg mit d. halben Thurm zu Pilichgrätz, den sie von s. Vater, Herz. Alb. und s. Vorfahren zu Lehen gehabt, k. k. geh. Arch.
- 165. 1390. 16. Apr. Wien. Pfalz-Erzherz. Rud. IV. bestät. die inserirte Urk. Herz. Friedrichs, dd. Wien 22. Nov. 1311, worin dieser die inserirte Stiftungs-Urk. des Kl. Cerwald durch MG. Ottokar von Steyer, s. d. bestätigt. (Unter den Zeugen erscheint Wilhalmus Pincerna de Liebenberg Diepensator panis nostre Curie.) k. k. g. A.
- 166. 1360. 21. Apr. o. O. Niklas v. Keyow verkauft den Herzogen die Burg Keyow, die er von ihnen zu Lehen gehabt und einige Güter, Weingärten und Zehenden zu Ober- und Nieder Retzbach für 7500 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 167. 1360. 3. Mai, Schloss Vaulmartuil. Friedr. Herz. v. Tekk, Landvogt (bailliuus) der Herz. v. Oest. in Schwaben, einer Seits, und Franz Herr v. Serrata Ritter, Vogt von Vaud und Chablais für den Fürsten Amedeus, Grafen v. Savoyen, schliessen im Namen ihres Herrn ein Bündniss auf 15 Jahre. k. k. g. A. Kurz. Rud, IV. S. 344.
- 168. 1360. 13. Mai. Wien. Erzherz, Rud. Bäckerordnung für Klosterneuburg nebst Ertheilung eines freien Wochenmarkts alle Montage. k. k. geb. Arch.
- 169. 1360. 16. Mai. Tyrnau. Kaiser Karl, als König v. Böhmen und MG. Joh. v. Mähren bevollmächtigen den Kön. Ludw. v. Hungarn ihre Streitigkeit mit den Herzogen v. Oesterreich, wegen der Lehen und

### DXCIV

- Pfandschaften ihrer Lande, als Schiedsrichter zu entscheiden. Glafey Aneed. S. R. I. p. 101. Gesch. d. Krone Böhmen, S. 259. Lünig C. G. D. II. 502.
- 170. 1360. 16. Mai. Tyrnau. Herz. Rud. vernichtet urkundlich vor König Ludw. v. Hungarn, welcher ein Vermittler ist, zwischen ihm und dem Kaiser Karl dem IV. alle in Händen gehabte und etwa noch hervorkommende Lehen und Pfandbriefe über Böhmen u. Mähren. k. k. g. A. Lünig C. G. D. I. 1231.
- 171. 1360. 16 Mai, Tyrnau. Kaiser Karl IV. und MG, Joh. v. Mähren bekennen dem Kön. Ludw. v. Hungarn alle die öst. Lande betreff. Urk. ausgeliefert zu haben, um sie dem Herz. Rud. zu übergeben. Lünig C. D. G. 11. 507.
- 172. 1360. 21. Mai. Sefeld. Kaiser Karl IV. belehnt (sceptro) die Herzoge Rud., Friedr., Alb. und Leup. mit den Landen Oest., Steyer, Kärnthen, Krain, Mark Portenau, und denen, welche sie in Schwaben Elsass und wo immer vom Reiche haben. k. k. g. A. Ludew. Rel. IX. 687. Steyerer Com. Add. 297. Glafey Aneed. S. R. I. 102. Gesch. d. Krone Böhmens. S. 259. Lünig C. D. G. II. 506.
- 173. 1360. 21. Mai. Sefeld. Kaiser Karl IV. erklärt, dass wegen einiger bei Belehnung der Herzoge unterlassenen Feierlichkeiten ihnen und ihren Landen kein Nachtheil entstehen soll, k, k, g. A. — Steyerer Com. Add. 299. — Dumont II. 1. 32.
- 174. 1360, 21. Mai. Sefeld. Herz. Rud. thut kund, dass Kaiser Karl IV. ihm u. s. Br. Herzogen Friedr. Albr. u. Leupolt zu Sefeld die Grafschaft und Herrschaft zu Tirol mit den Vogteien und die Grafschaft zu Burgund nicht verlichen habe, noch verleihen wollte. (Auf dem grossen anh. Siegel heisst Rud. Archidux) k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 339.
- 175. 1360. 22, Mai. Admont. Abt Leo v. Admont u. d. Kl. bezeugen dem Erzherz. Rud. u. s. Br., dass der älteste Herzog stets ihr Vogt und Schirmer seyn soll, wie von jeher; auch soll bei Vorstellung des neuen Abts vor dem Erzb. v. Salzburg, stets ein Abgeordneter des Herzogs gegenwärtig seyn. k, k. g. A.
- 176. 1360. 24. Mai, Wien. Erzh. Rud. bestät, ein Mauth-Privil. den Knittelfeldern durch Herzog Albrecht am 23. Sept. 1344 zu Wien ertheilt, Joanneum.
- 177. 1360. 25. Mai, Wien. Pfalzerzh. Rud. lässt die von s. Vater Herz. Alb. angefangene Kapelle zu Ehren der heil. Dorothea einweihen und Roliquien in dem Altare einschliessen, Hormayr. Wien. V. Urk. B. XI.
- 178. 1360. 27. Mai. Wien, Graf Simon v. Tierstein gibt d. Herzog Rud, die Feste Tornegg zu Lehen auf, und verspricht dem Kaiser seine Reichslehen aufzusagen, damit dieser damit den Herz. Rud. belehnen könne, der sie ihm dann wieder als Afterlehen geben möge. Herz. Rud. gibt ihm für Beides 400 M. S. k. k. g. A.
- 179. 1360. 5, Juni, Wien. Graf Simon v, Tyrstein sendet Kais. Karl IV.

- auf die zwei Freihöfe Meisprach und Wintersingen, und die Mannschaft, die er im Ergau und Burgund vom Reiche besitzt; indem or alles den Herzogen von Oesterreich verkauft habe, k. k. g. A.
- 180. 1360. 7. Juni. e. O. Margareth die Floytin, Dictmars des Floyts von Weykestorf Witwe verkauft dem Herz. Rud. 12 Tagwerk Wiesen und andere Güter zu Weikersdorf um 100 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 181. 1360. 8. Juni. o. O. Aufsandbrief v. Thoman dem Gneuzzen von Hagendorf um s. zwei halben Häuser zu Hagendorf u. Dürrental und alles Eigen in Oest. das er alles d. Herz. Rud. aufgegebeu, damit er sie Heinr. v. Hakenberg, Hofmeister in Oest. zu Lehen gebe. k. k. g. A.
- 182, 1360, 13, Juni, Wien, Herz, Rud, ordnet einen Zoll auf d. neuerbauten Brücke zu Rapperswyl, A. f. G. X. 488,
- 183. 1360. 19. Juni. Wien. Graf Konrad und Heinr. Gebrüder v. Fürstenberg Dienstvertrag mit Herz. Rud. u. s. Brüdern auf 5 Jahre, gegen Anweisung von 1000 Gulden jährl. auf der Mauth zu Linz. k. k. geh. Arch.
- 184. 1360. 23. Juni. Wien. Erzherz. Rud. nimmt f. sich, s. Br. u. Erben den Grafen Rud. v. Montfort, Herrn zu Feldkirch den Aelteren und dessen Söhne Ulrich, Rud. und Hugo "die vnser man vnd ewig diener sint" in beständ. Schutz und verspricht ihnen Hülfe gegen Jedermann. ausgenom. Kön. Ludw. von Hungarn, MG. Ludw. von Brandenburg, den Herz. von Lothringen, den Grafen v. Savoyen, Graf Eberh. u. Ul. von Würtemberg, die Städte Basel, Zürch und Solothurn, so lange die Bündnisse mit den Herren und Städten dauern. k. k. g. A.
- 185. 1360. 26. Juni. o. O. Heinr. v. Sicherstein u. Engel v. Sicherberg bezeugen dass Herz. Rud. um 50 M. S. u. 80 Mark alter Aglayer die v. Kön. Heinr. v. Kärnthen, dann Alb. u. Otto ihnen verpfändet gewesenen Güter um St. Jörgen bei Sicherberg an der March, "daz da haist daz Herczogtum" von ihnen gelöset habe. k. k. g. A.
- 186. 1360. 26. Juni. Wien. Herz. Rud. gelobt, sobald Graf Rud. v. Montfort, Herr zu Feldkirch und s. drei Söhne Ulrich, Rud. und Hug den am 23. Juni zu Wien geschlossenen Bundesbrief werden gesiegelt und ein Exemplar ausgeliefert haben, sie sodann gegen Jedermann zu schirmen, insbesondere aber gegen Alb. den Aeltern und s. Sohn Alb. Grafen von Werdenberg ihnen zu helfen, die sie der hinterlassenen Kinder, Leute und Güter des Gfen Hugo v. Montfort, Herrn zu Tosters und Bruders Graf Rud. von Montfort entwert. k. k. g. A.
- 187. 1360.
   28. Juni. Wien. Erzherz. Rud. Privileg. f. d. Stadt Wien, auch Namens s. Br. der Herzoge Friedrich, Albr. und Leup. Rauch III. 86.
   Moser Bibl. MS. 113.
- 188. 1360. 2. Juli. Wien. Erzherz, Rud. IV. bestät. dem Kl. Mauerbach die ins. Urk. s. Vaters Herz. Alb. dd. Wien 21. Aug. 1327. k. k. g. A. Steverer Com. Add. 299.
- 189. 1360. 3. Juli. Wien, Herz. Rud. bewill. den Verkauf des halben

#### DXCVI

- Hauses zu Jesnitz durch Hertneid den Jesnitzer an das Kl. Gaming. k. k. g. A.
- 190. 1360. 7. Juli, Wien, Erzherz. Rud. nimmt das St. Klarenkloster zu Wien mit allen seinen Leuten und Besitzungen in besond. Schutz. k. k. g. A.
- 191. 1360. 8, Juli. Wien. Pfalzerzherz. Rud, bestät. dem Schottenkloster in Wien die inscrirt. Privilegien s. Vorfahren. Hormayr Wien. II. Urk, B. 78.
- 192. 1360. 17. Juli. Wien. Erzherz. Rud., für sich und im Namen seiner Brüder Friedr., Albr. und Leup., erhebt die St. Stephanskirche und Pfarre zu Wien in eine Propstei und zu einem Dom und schenkt ihr den Wald mit den vier Burgen Eichberg, Burchberg, mitter Chogel und ausser Chogel, Pez. Thes. III. 46.
- 193. 1360. 18, Juli, Wien, Erzherz, Rud, bestät, d, Frauenkl, zu Münchendorf die v. s. Vater Herz, Albr, ertheilte u, inser. Urk, dd, Laibach 29, Aug. 1338 über des Kl. Gerichtsbarkeit, k. k. g. A.
- 194. 1360. 25, Juli. Tann. B. Peter v. Chur überantwortet dem Herzog Rud. und seinen Brüdern und dem Herz. Friedrich v. Tekk, herz. Landvogt zu Schwaben und im Elsass das Bisthum Chur mit Festen, Städten, Leuten u. Gerichten von jetzt an auf acht Jahre; ausgen. die Feste Fürstenberg. Dagegen sollen ihn die Herzoge an ihrem Hof halten, verkösten, mit 12 Pferden versehen und ihm jährl. 1000 Gl. verahfolgen. k. k. g. A.
- 195. 1360, 26. Juli. Wien. Herm. v. Landenberg v. Greiffense verbürgt sieh für Herz. Rud. bei s. Vetter, Rud. v. Landenberg wegen 400 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 196. 1360, 2. Aug. Wlen. Pfalzerzherz. Rudolf verbietet, dass fernerhin Niemand, er sei Pfaff oder Laye etc., der bisher von Häusern, Baumgärten und Hofsteten in Wien das Grundrecht gehabt, einen Kauf oder Verkauf etc. davon in Grundherrenweise mit s. Brief und Siegel fertige, da dieses von nun an, bloss dem Burgermeister und Rathe der Stadt zustehen soll. Die Besitzer eines solchen Grundrechtes sollen es abzulösen oder zu kaufen geben, je 1 Pfund Geld um 8 Pf. Pfennige. k. k. g. A. Wiener Stadtarchiv. Hormayr. Wien V. p. XXXIV. Moser bibl. MS. p. 14. dd. Samstag an S. Stef. Tag, als er funden ward.
- 197. 1360. 10. August. Enns, Befehl Herz, Rud. an seinen Burggrafen in Steyer Ottokar den Rorer und s. andern Amtleute, sie sollen dafür surgen, dass man das Eisen keine andere Strasse, dann gegen Steyer an die herzogl. Mauth führe, k. k. g. A. — Preuenhuber 56,
- 188. 1360. 10. Aug. Enns. Herz. Rud. bewilligt der Stadt Steyer aus den zur gleichnamigen Herrschaft gehörigen Forsten j\(\text{iihrl.}\), Ensporn und Strey," zn den Br\(\text{ücken}\) daselbst, so oft es noth zu nehmen. k. k. g. A. Preuenhaber 56.
- 199. 1360. 10. Aug. Enns. Ersherz. Rud. ertheilt dem Hause, welches

- das Kl. St. Florian in der Stadt Enns kaufen würde, grosse Freiheiten. Kurz Rud. IV. S. 397.
- 200. 1360. 11. August. Enns. Herz. Rud. Befehl anseinen Burggrafen zu Steier dafür zu sorgen, dass die aus dem dortigen Burgfrieden versetzten Zinse, Dienste oder Güter den Bürgern daselbst wieder zu kaufen oder zu lösen gegeben werden. Wer sich dessen weigerte, dessen Güter soll der Burggraf von des Landesherren wegen, einziehen. Preuenhuber. 56.
- 1360.
   August. Enns. Berchtold der Wiechsler, Bürger zu Schafhausen, sagt Herz Rud. aller Geldschuld, die von ihm und s. Vaterherrührte, ledig. k. k. g. A.
- 202. 1360. 14. Aug. Wels. Herz. Rud. erweiset den Bürgern von Wels die Gnade, dass sie jeden ihrer Schuldner, von dem sie Briefe darüber haben, "er sey der herren Holden oder nicht," zu Wels aufheben und "verpieten" mögen, bis sie ihr Geld erhalten. Kurz. Rud. IV. S. 72.
- 203. 1360. 14. Aug. Vöcklabruck. Herz. Rud. verordnet, dass da nach alter Gewohnheit die Leute in dem Dorfe "enhalb der Traunbruck," bei Gmunden weder Kaufmannschaft, Brotbacken, Leutgeben, noch Schneidwerk, noch "Schnechwerk" noch ein anderes Handwerk treiben sollen, der Burggraf von Ort, die Bürger von Gmunden, wenn sie eine diessfäll. Uebertretung der Traundorfer klagten, schützen soll, widrigenfalls sie es selbst zu thun befugt seyen. Kurz. Rud. IV. S. 72.
- 204. 1360. 20. Aug. Wien. Erzherz. Rud. Verordnung wegen Ablösung d. Ueberzinse, Burgrechte und Dienste in d. Stadt Klosterneubrrg, Wiedererbauung d. wüst liegenden Häuser u. Befreiung der neuen Häuser auf drei Jahre von allen Steuern vom Tage des beginnenden Baues an. (Rud. war damals nicht in Wien, daher heisst es in der Urk.: Vnd wand wir zu dieser stund selber in vnserm lande zu Oesterreich nicht ansein so haben wir disew abschrift vnser Brief haizzen vesten mit vnser Stat ze wienne grozzem anhang. insigil." so lange bis der Herz. nach Hause kommt, wo er ihn dann mit dem grossen fürstl, Insigel bekräftigen will. k. k. g. A. Stadtarchiv zu Klosterneuburg.
- 205. 1360. 20. Aug. Wien. Erzherz. Rud. Ordnung gegen den unmässigen Wucher und Ueherzinsen, unter denen die Stadte Kremsu, Stein litten. Rauch III. 364.
- 206. 1360. 20. Aug. Wien. Erzherz. Rud. befreit die Bürger der Stadt Enns von den Abgaben, welche einige derselben als Ueberzins und Burgrecht an Auswärtige zu entrichten haben. Kurz. Rud. IV; S. 346 u. 350.
- 207. 1360. 20. Aug. Wien. Dasselbe für Wels, A. f. Gesch. XVIII. 823.
  208. 1360. 20. Aug. Wien. Pfalzerzherz. Rud. ertheilt dem Richter und
  Rath v. Klosterneuburg das ausschliessl. Privil. die Fertigungen über

### DXCVIII

- alle Güter Verkäufe etc. in der Stadt und den Vorstädten daselbst auszustellen. (unter der Stadt Wien Insigel, da Herz. Rud. nicht im Lande.) k. k. g. A.
- 209. 1360. 20. Aug. Wieu. Dasselbe für Wels. A. f. Gesch. XVIII. 823. 210. 1360. 20. August. München. Eberhard, Abt des Kl. Reichenau quittirt Herz. Rud. den Empfang vou 292 Pfd. W. Pf. (die machen an Guldinen 730 fl. jeder Gulden gerait ze 3 Schillingen 6 Pfenn.) und 965 Florent. Gl. zusammen 1695 Goldgulden an der Schuld von 2000 Gulden vom Kanfe der Feste zu Megdberg. k. k. g. A.
- 211. 1360. 5. Sept. im Lager bei Esslingen. Herz. Rud. versichtet für sich und s. Brüder auf alle Rechte auf die Krone Böhmene, auf Mähren, die dazu gehör. Gebiethe von Polen, auf Sulzbach und andere zn Böhmen gehör. Besitzungen in Deutschland, namentlich auf alle durch s. Vermällung mit Katharina, der Tochter der röm. Kais. ihm zustehenden Rechte, den Fall des erblosen Abgangs dieses Hauses ausgenommen, und verspricht alle auf diese Länder bezügl. Urkunden auszuliefern. Steyerer Com. Add. p. 306. Dobner Mon. IV. 362. o. J. Extr. Goldast de Regno Boh. app. 107. Lünig C. G. D. I. 1238.
- 212. 1360. 5. Sept. im Lager von Esslingen, Kaiser Karl IV. als !Kön. v. Böhmen n. MG. Joh. v. Mähren Vertrag mit Herz. Rud. um alle bisher swischen ihnen gewesenen Streitigkeiten. Die ersten beiden begeben sich aller Rechte und Ansprüche auf die Hechften Oest., Steier, Kürnthen, Krain, wind. Mark und Portenau auf immer. (in duplo deutsch und latein.) k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 308.
- 213. 1360. 5. Sept. Ebenda, Dasselbe mit d. Zusatz dem Herz, wider Jedermann beizustehen, k. k. g. A.
- 214. 1360. 5. Sept. Esslingen auf dem Feld. Kaiser Karl IV. Schutzbrief f. d. Herz. v. Oesterr. wider ihre Feinde in Schwaben und Elass, mit Bewilligung des Durchzugs in seinen Landen, ausgen. gegen Kön. Ludwig v. Ungern und K. Kasimir v. Polen. k. k. g. A. Kurz. Rud. IV. S. 340.
- 215. 1360. 5. Sept. bei Ezzlingen, zu Feld. Kaiser Karl IV. sichert dem Hers. Rud. zu, dass ihm u. s. Nachfolgern aus allem was er dem Kaiser und Reich zu Ehren gethan, kein Nachtheil entstehen soll. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 3\$1.
- 216. 1360. 5. Sept. zu Feld bei Esslingen. Bündniss zw. Kais. Karl dem IV. als Kön. v. Böhmen und Markg. Joh. v. Mähren, mit Herz. Rud, und dessen Brüdern zu gegenseitiger Beschützung ihrer Lünder wider Jedermann; hiervon sind die Herzogthümer Luxemburg, Limburg und Brabant, so wie die österr. Lande im Elsass und in Schwaben ausgeschlossen. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 310.
- 217. 1360. 5. Sept. zu Feld bei Esslingen. Kais. Karl IV. Kön. v. Böhmen, verspricht zu den mit Herz. Rud. (deutsch und latein) ausgefertigten Bündniss- und Verzichtbriefen das mangelnde Siegel s. Bruders,

- Joh. Mkgfen v. Mähren, zwischen hinnen und Weihnachten zu verschaffen, k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 313.
- 218. 1360. 5. Sept. zu Esslingen auf dem Felde. Kais. Karl IV. Kön. v. Böhmen und Markgr. Joh. v. Mähren geloben in ihren Landen des Hge Rudolfs und s. Brüder Grafen, Landherrn, Pfaffen, Laieu u. alle ihre Leute zu schirmen. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 312.
- 219. 1360. 5. Sept. auf dem Feld zu Esslingen. Hers. Rud. verzichtet auf die von ihm früher unrechtmässig gebrauchten Titel eines Pfals-hersoges und Herzoges in Schwaben und Elsass. k. k. g. A.
- 220. 1360. 5. Sept. zu Esslingen auf dem Feld. Herz. Rud. gelobt dem röm. Kaiser Karl IV. alle Insiegel darin er sich der Titel eines Herzegs in Schwaben und Elsass angemasst, vernichten und dar zwischen jetzt und künft. Weihuachten neue, wie sie sein Vater und s. Vordern geführt machen zu lassen. Schöpflin Als. dipl. II. 234.
- 221. 1360. 11. Sept. München. Herz. Rud. belehnt Eberh. d. ält. von Kapellen und Anna s. Schwester, Joh. und Eberh. Brüd. v. Kapellen u. ihre Schwestern Kunig. und Elsbeth mit allen ihren herzogl. Lehen. k. k. g. A.
- 222. 1360. 21. Sept. München. Herz. Rud. bewilligt die von Ulrich Mitterberger gemachte Verpfändung des Lehenhofs zu Hard mit Zugehör an Eberhard v. Kapellen. k. k. g. A.
- 1360. 24. Sept. Augsburg. Herz. Rud. IV. erneuert den Reichsstädten in Schwaben das Handelsprivil. s. Vaters Herz. Alb. dd. Wien 17. September 1353. Kurz Militärverf. 412.
- 224. 1360. 4. Oct. Bruck i. A. Herz. Rud. verleiht auf Bitte Gottfrieds und Hans Werners v. Rhynach, ihrem Bruder Heinzlein und ihrem Vetter Hannsen, 33 Schuld (?) Geldes (Gelts) 5 Mutt Hafer und 6 Viertel Korn zu Bunischwyl mit Twing, Bann und Vogtei, wie sie dieselben vorhin zu Lehen hatten. A. f. G. X. 488.
- 225. 1360. 8. Oct. Bruck i. A. Herz. Rud. empfiehlt dcm B. v. Constanz zu einem Pfarrer nach Nudorf, sein. Patronat, an die Stelle des sel. Joh. v. Beldeck, den "scholarem natum" Rudolf Sohn Johanns von Trosperch. A. f. G. X. 496.
- 226. 1360. 27. Nov. Nürnberg. Herz. Rud. belehnt Eberh. v. Kapell, Hptm. zu Enns mit den Lehen, die weil. Ulr. von Mitterberg hatte. k. k. g. A.
- 227. 1360. 12. Dec. Avignon. Papst Innocenz VI. an den Provinzial Provinciae Alamaniae superior., er gestattet dem Karmeliterorden, dem Herz. Rud. ein Kloster in Wien bauen will, dieses anzunehmen und sich dort niederzulassen. In einem Vidimus des Schottenabtes Klemens in Wien d. d. 1361. 14. Mai. Steyerer Com. Add. 302.
- 228. 1360. 13. Dec. Nürnberg. Kais. Karl IV., Kön. v. Böhmen u. Mkg. Joh. v. Mähren sichern zu, dass sie keine in des Herz. Rud. u. s. Br. Ländern ansässige Fürsten, Herren und Ritter ohne Einwilligung der

- Hge zu ihren Dienern aufnehmen, noch weniger sie wider die Hge schirmen wollen. k. k. g. A. Steyerer Com. Add 314.
- 229. 1860. 13, Dec. Nürnb. Kais. Karl IV. belehnt Herz. Rud. v. s. Brüd. mit dem Recht in ihren Ländern Juden haben zu dürfen. k. k. g. A.
- 230. 1350. 13. Dec. Nürnberg, Kais, Karl IV. als Kön. v. Böhmen erklärt ohne Einwill. Hgs Rud. u. s. Br. die aus ihren Ländern nach Böhmen ziehenden Juden nicht aufnehmen zu wollen, k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 314. Glafey Diplomat. p. 494.
- 231. 1360. 13. Dec. Nürnberg, Kais. Karl IV. belehnt die Herzoge Rud. Friedr. Albr. v. Leup. mit denen v. Gf. Simon v. Tyrstein ihnen verkauften und ihm d. Kais. aufgesandten zwei Freihöfen Meisprach und Winttersingen und aller Mannschaft in Ergan und Burgendim (sic). k. k. g. A. Glafey Aneed. p. 495.
- 232. 1360. 13. Dec. Nürnberg. Kaiser Karl IV. bewilligt dass die Gebrüder Ulrich und Walther von der Hohenklingen, den Herzogen v. Oesterreich die Vogtei über das Kl. und die Stadt Stain, über den Hof zu Arla u. zu Heimischhoven verkaufen dürfen. Glafey Anecd. p. 496.
- 233. 1360. 13. Dec. Nürnberg. Herz. Rud. IV. gelobt dem K. Karl IV. und dem Markgfen Johann von Mähren, keinen ihrer Fürsten, Ritter, Vasallen oder Unterthanen, ohne ihre Einwilligung in s. Dienste zu nehmen oder zu schirmen. k. k. g. A. Pelsel Karl IV. Urk. B.
- 234, 1360. 13. Dec, Nürnberg. Kais, Karl IV. als Kön. von Böhmen und MG. Joh. v. Mähren einigen sich mit Herz. Rud. u. dessen Br. dass die zw. ihren Laudherrn u. Unterthanen vorfallenden Streitigkeiten, nach ihrer Länder Rechte beigelegt, die Irrungen zw. ihnen selbst aber vor den Kaiser gebracht werden sollen. (deutsch und latein.) k. k. g. A. Latein bei Kurz Rud. IV. S. 338.
- 1360. 13. Dec. Nürnberg. Gegenbrief Herz. Rul. (lat. u. deutsch.)
   k. k. g. A.
- 236. 1360. 13. Dec. Nürnberg, Herz, Rud, gelobt für sich und s. Brüder dem K. Karl IV. und s. Bruder Markgrafen Johann von Mähren keinen Juden aus ihren Ländern ohne derselben Einwilligung aufzunehmen und zu schirmen. k. k. geh. Arch. Archiv für Geschichte X. 624.
- 237. 1360. 13. Dec, Nürnberg. Herz. Rud, verpfändet s. Gem. Katharina f. das ihr von ihrem Vater Kais. Karl ausbezählte Ehegeld von 10000 Schock grosser Pfenn. die Städte Laa, Egenburg und die Feste Greitzenstein mit 1000 Schock jährl. Gälten Prager Münze auf verschiedenen Besitzungen wie es bereits s. Vater Herz. Alb. zu dessen Lebzeiten obige Summe entrichtet worden, gethan. Auch Herz. Friedr. bestätigt diess, als ob s. Siegel daran hinge (eigentlich nur Bestät. der Alb. Urkunde). k. k. g. A.
- 238. 1360. 14. Dec. Nürnberg. Mkgf Johann von Mähren an s. Bruder Kaiser Karl IV. er möge zu dem von ihm in ihrer beider Namen zu

- Gunsten Herz. Rud. ansgestellten inserirten Verzichtbrief (die Urk. d. d. Esslingen im Lager 5. Sept. 1360. Steyr. p. 308.) s. Einwilligung als König von Böhmen und Kurfürst geben. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 315
- 239. 1360. 14. Dec. Nürnberg. K. Karl IV. und Mkgf Johann v. Mähren an Erzb. Gerlach von Mainz, um s. Einwilligung zu eben diesem Vergleiche mit Herz. Rud. (Gleichlautende Briefe an Erzb. Wilhelm von Köln, Boemund von Trier, Pfalzgraf Ruprecht bei Rhein, Mkgf Ludwig von Brandendurg, Herz. Rud. von Sachsen. k. k. g. A.) k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 315.
- 240. 1360. 17. Dec. Nürnberg. Kais. Karl IV. bestät. d. Herz. Rud. dessen Br. und Erben alle bis auf s. Wahl hergebrachten Rechte und Freiheiten. k. k. g. A. — Glafey Aneed. p. 497 mit dem Dat. des 13. — Dumont II. 1, 33.
- 241. 1360. 17. Dec. Nürnberg. Derselbe bestät. d. Städten u. Gerichten der Herz. auch den Juden derselben, die alt hergebrachten Freiheiten. k. k. g. A. Glafey Anced. p. 501.
- 242. 1360. 17. Dec. Nürnberg, Kais, Karl erklärt alle Urk. weiland Herz. Ludwigs von Baiern (der sich Kaiser nannte) wodurch Herz. Rud., dessen Br. und Erben gekränkt waren, für ungültig. k. k. g. A. Glafey Anecd. p. 501.
- 243. 1360. 18. Dec. Schwabach. Die Herzoge Rud. und Friedrich, dann Bischof Johann von Gurk, Herz Rud. Kunzler geloben ihrem Wirthe, Ulrich dem Strobmayer, Bürger von Nürnberg, der sie der Leistung für schuldige Kost und Zehrung nach der Urk. Herz Rud. überhoben, bis Sonntag Invocavit verlässlich zu bezahlen. Steyerer Com. Add. 313.
- 244. 1360. 26. Dec. Prag. Ks. Karl IV. befreit die Herrschaften d. Hge von Oest. von andern Gerichten und bes. von dem zu Rothweil. Lünig Reichsarch. P. Spec. Cont. I. 1. 1v. 15.
- 245. 1361. 22. Jan. Basel. Herz. Rud. für sich und s. Brüder macht ein Abkommen mit dem Basler Bischof Johann und dessen Capitel über Gränsberichtigungen. Herrg. Gen. III. 702.
- 246. 1361. 22. Jan. Basel. Herz. Rud. beurkundet die vom Bisch. Joh. und dem Cap. v. Basel ihm und s. Brüdern ertheilte Belehnung mit der Hfft Pfirt. k. k. g. A. Auch in einem Vidimus der Universit. und Stadt Freiburg i. B. d. d. 22. Juni 1587. Schöpflin Als. dipl. II. 236. Lymnaeus II. in add. ad Lib. 4. c. 7. p. 258. Steyerer Com. Add. 319.
- 247. 1361, 23. Jan, Avignon. Innocenz VI. ersucht den Hers. Rud. der Bande verruchter Feinde der Kirche nicht den Durchzug zu gewähren, und dankt ihm gegen sie Kriegshaufen gesandt zu haben. Martene et Durand Thes. 11, 862.
- 248, 1361. 1. Febr. Bruck i. A. Herz. Rud. verpfändet d. Luzmann von Ratelstorf für 8000 Gl. Florent. die Feste Rosenvels. k. k. g. A.

### DCH

- 249. 1361. 25. Febr. Basel. Schwester Elisabeth von Mörsperch Abtissin und Conv. des Klosters Blatzheim, grauen Ordens von Cisters, Baseler Bisth., verpflichten sich gegen Herz. Rud. der dems. den Kirchensatz zu Grenikon geschenkt, zur Haltung eines ewigen Jahrtags. k. k. g. A.
- 250. 1361. 5. März. Nürnberg. Kaiser Karl IV. ermahnt den Herz, Rud. seine wider Recht und Gewohnheit gegrabenen Siegel, worin er sich einen Herzog in Schwahen und in Elsass nennt abzultun, so wie auch die kaiserlichen und königl. Zierden die einem Herzog v. Ocst. nicht angehören; er entbietet ihn vor sich und die Kurfürsten drei Wochen nach Ostern nach Nürnberg. Glafey Anecd. p. 559.
- 251. 1361. 6. März. Baden. i. A. Herz. Rud. befreit die Stadt Lucern v. dem Zoll auf der Reuss. A. f. G. X. 496.
- 1361. 12. März. Baden i. A. Herz. Rud. unterwirft die Dörfer Hohenroden, Rammersmatt, Otzenweiler und Laimbach der Gerichtsbarkeit der Stadt Thann. Schöpflin Als. dipl. II. 239.
- 1861. 18. März. Lutra. Herz, Rud. Diplom für die Abtei Lautern, die Reliquien des h. Columban betreffend, Lünig Spic. Eccl. Cont. I. 983.
- 254. 1361. 18. März. in monasterio de Lutra. Herz. Rud. befiehlt seinem Vogt in der Grafschaft Pfirt, das Kl. Lautern gegen alle Gewaltthätigkeiten zu schirmen und auf des Herzogs Unkusten zu vertheidigen. Steyerer Com. Add. 321.
- 255. 1361. 26. März. Bruck, i. A. Herz. Rud, gibt in s. u. s. drei Brüder Namen auf Bitte der verw. Kgin Agnes allen gegenwärtigen und su-künftigen Mönchen und Klausnerinen im Ergau, Turgau, Elsass v. Suntgau die Freiheit bei Lebzeiten ihre fahrende Habe vergeben zu können, A. f. G. X. 496.
- 256. 1361. 26. März. Avignon, Innocenz VI. dankt d. Herz. Rud. für die Fische, die er durch den Baseler Ludwig de Fache ihm gesandt. Mart. et Dur. Thes. II. 911.
- 257. 1361. 4. Apr. Bruck i. A. Herz. Rud. gibt das Lehendorf Lautenbach den Edlen v. Hatstad zu Eigen. Schöpflin. Als. dipl. II. 239.
- 258. 1361. 4. April. Kalchern. Jahrtags-Zusicherung von Schwester Anna von Lutrach Abtissin und dem Convent zu Kalchern grauen Ordens, Konstanzer Bisthums für Herz. Rud., weil er ihnen eine Leibelgene, Adelheid, Konrads Tochter am Wag, mit ihren Kindern schenkte. k. k. g. A.
- 259. 1361. 14. April. Nürnberg. Erzb. Gerlach v. Mainz gibt seine Zustimmung zur Verzichtleistung Kais. Karl des IV. Königs v. Böhmen und Markg. Joh. v. Mähren, auf Oest. Steyer etc. Lünig C. G. D. I. 1254.
- 260. 1361. v. s. T. u. O. Erzb. Wilh, v. Köln dessgl, Lünig, C. G. D. I. 1255.
- 1361. v. s. T. u. O. Erzb. Boemund v. Trier dessgl, Lünig C. G. D. I. 1255.
- 262. 1361. v. s. T. u. O. Kaiser Karl als Kön. v. Böhmen dessgl. Lünig C. Germ. dipl. I. 1358. — Steyerer Com. Add. 316.

- 263. 1361. 14. Apr. Nürnberg. Pfalzgraf Rupprecht bei Rhein dessgl. Lünig C. G. D. I. 1258.
- 264. 1361. v. s. T. u. O. Herz, Rud. v. Sachsen dessgl. Steyerer Com. Add. 317. Lünig C. G. D. I. 1258.
- 265. 1361, v. s. T. u. O. Markgraf Ludwig v. Brandenburg dessgl. Erwähnt bei Steyerer Com. Add. 318.
- 266. 1361. 27. April. Avignon. Innocenz VI. zeigt dem Herz. Rud. au, dass er s. Gesandten den Abt Lambert v. Gengenbach wohl empfangen habe und dankt ihm für s. Ergebenheit. Mart. et Dur. Thes. II. 944.
- 267. 1361. 28. Apr. Avignon. Innoc. VI. zeigt d. Herz. Rud. an dass das Schloss Cusani d. Kirche v. Concordia gehöre, u. ersucht ihn d. Bisch. Guido beizustehen es wieder zu erlangen, Mart. et Dur. Thes. II. 947.
- 268. 1361. 29. April. Wien. Herz. Rud. IV. bestät. die von dem Burgermeister, Rath und der Bürgerschaft Wiens zum Bau der Kapelle zu Ottenhaim neben dem Rathhaus gethane Vergabung des Kellers, des Ganges und der Durchfahrt des Rathhauses dazu. Hormayr Wien, VIII. Urk. B. CXCII,
- 269. 1361. 1. Mai. Wien. Herz. Rud. schenkt den Zwetlhof in Wien zu der neu zu stiftenden Propstei zu St. Stephan. Linck 775.
- 270. 1361. 7. Mai. Wien. Herz. Rud. bestät. dem Kl. Metem die Vogtei zu Eisenreichsdornach bei Amstetten und empfiehlt sie dem Friedr. v. Walsee zu Eans. Mon. B. Xl. 401.
- 271. 1361. 15. Mai. Wien. Die Aufensteine Friedrich und Konr. Gebrüder und des ersteren Sohn Friedr. geben den Hgen v. Oest. nicht nur alle ihre freieigenen Herrschaften auf, sondern übergeben ihnen auch die v. Aquileja u. Bamberg inne habenden Lehen, um alles wieder von den Hgen zu Lehen zu bekommen. k. k. g. A.
- 272. 1361. 15. Mai, Wien. Aufsandbrief von Friedr. u. Konr. Brüdern v. Aufenstein und Friedrichs Söhnen, zwei Friedrichen, auf d. Patriarchen v. Aquileja um ihre von s. Kirche gehabten Lehen, die sie den Hgen v. Oest. zu verleihen bitten. k. k. g. A.
- 1361. 16. Mai. Wien, Herz, Rud. IV. bestät. dem Stifte Kl. Neuburg den inserirten Freiheitsbrief der Herz. Albr. und Otto dd. Wien 19. October 1335. Fischer Kl. Neuburg II. 386.
- 274. 1361. 28. Mai. Wien. Herz. Rud. belehnt Ulr. v. Zelking mit einem Hof zu Hermansdorf, der von Jansens von Hermannsdorf Witwe ledig geworden. k. k. g. A.
- 275. 1361. 31. Mai. Avignon. Innocens VI, an Herz. Rud. mit der Ermahnung, dass er sich mit Kaiser Karl aussöhne und dem desshalb abgesandten Bisch. Egid v. Vicenza vollen Glauben schenke. k.k. g.A.
   Steyerer Com. Add. 338. (ad Ann. 1362.) Martene et Durand Thes. II. 984 mit dem falschen Datum 27. Mai.
- 276. 1361. 31. Mai. Wien. Herz, Rud. fällt einen Schiedspruch in dem Streit des Kl. Lilienseld mit Stephan d. Hohenberger wegen einer gestisteten Messe. k. k. g. A.

### DCIV

- 277. 1361. 1. Juni. Wien. Herz. Rud, besiehlt den Weingärten-Besitzern im Gaminger Bergrecht zu Baden und Pfasstetten, das Bergrecht gehörig nach Gaming zu entrichten. k. k. g. A
- 278. 1361. 4. Juni. Wien, Kraft der Hauser verkt s. Eigen, das Dorf zu Kunigstetten um 400 Pfd W. Pf. dem Herz. Rud. f. Gaming. k. k. g. A. Auch Gam. Cod. I. 176.
- 279, 1361, 14. Juni, Budweis, Kaiser Karl IV. Kön. v. Böhmen u Mkg. Joh. v. Mähren geloben eidlich dem Herz. Rud. dessen Br. und Erben wider männiglich in ihren Fürstenthümern zu helfen und dass das vor Esslingen geschlossene Bündniss bei Kräften zu verbleiben habe. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 322.
- 280. 1361. 14. Juni. Budweis. Herzog Rud. entsagt vor K. Karl IV. den bei Ertheilung der herzogl. Lehen in Zoffingen gehrauchten fürstlichen Zierden mit Hut, Mantel und anderer Zierde, die einem Herzoge angehören möchten, da er wisse dass er zu Schwahen u. Elsass nicht Herzog sey. k. k. g. A. — Pelzel Karl IV. Urk. B. 325.
- 281, 1361. 14. Juni, Budweis, Herz. Rud. IV. geloht dem K. Karl IV. u. s. Bruder Markgr. Johann v. Mähren die zu Budweis unter s. kleinen Siegel gegebenen Briefe mit s. grossen Insiegel fertigen zu lassen, sobald letzteres gemacht seyn wird. k. k. g. A.
- 282. 1361. 16. Juni. Weitra. Die Grafen Wernhart, Ulrich und Heinrich von Schaumburg überlassen den Herz.v. Oest. den Bluthann auf ihren Herrschaften, nehmen die Münze und das Ungelt an, bekennen alle ihre Güter zu Lehen von ihnen zu hahen u. s. w. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 354.
- 283. 1361. 27. Juni. Avignon. Innocenz VI. ermahnt den Herz. Rud. zum Frieden mit d. Kaiser, da er nach Ableben des Bisch. Egid v. Vicenza wegen der Pest keinen Nuntius jetzt senden könne. Mart. et Dur. Thes. II. 1013. Steyerer Com. add. 341. (ad A. 1362.)
- 284. 1261. 10. Juli. Wien. Revers Herz. Rudolfs auf Friedr. v. Aufenstein, Hauptm. in Kärnthen, dass der Herz. u. s. Brüder f. die Leute und Gelder so der Aufensteiner wider d. Patriarchen v. Aquileja aufbringen soll, und für allen Schaden haften wolle. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 142.
- 285. 1361. 15. Juli. Wien. Herz. Rud. bekennt vom Bürgerspital zu Wien 400 Pfd. Wiener Pfenn., zu dem Kriege in Friaul erhalten zu haben und setzt dafür als Pfand jährlich 40 Pf. Pfenn. von der Bürgersteuer daselbst bis zur Zahlung. Hormayr Wien. V. Urk. B. 36. Steyerer Com. Add. 326 mit dem Dat. feria post Margar.
- 286. 1361. 20. Juli. Wien. Herz. Rud. bestimmt für die Stadt Wien wie es mit den Vermächtnissen an geistl. Vereine gehalten werden soll, dann wegen Aufhebung der Steuerbefreiungen und aller Geri-hisbar keiten mit Ausnahme des Hof- Stadt- Münz. und Judengerichts, k.k. g. A. Kurz Rud. IV. 365. Hormayr Wien V. Urk. B. 38.

- 287. 1361. 22. Juli. Wien. Tauschurk. vom Propst Virich und d. Convent zu St. Pölten, mit Herz. Rud., wodurch sie ihre Lehenschaft d. Kirchen zu St. Zeno bei Hoheneck und zu Karlstetten, gegen das Kirchenlehen von Retz geben; dasselbe Stift übergibt d. Herz. Rud. die Zehenten zu Arbaitstal bei d. Leitha, weil das Kirchenlehen zu Retz besser ist, als die dafür gegebenen zwei Kirchen. k. k. g. A.
- 288. 1361. 1. Aug. Prag. Eidliches Bündniss Ks. Karls Kgs v. Böhmen, Wenzels s. Erstgebornen, Mkgf Joh. v. Mähren, und der Herzoge v. Ocst. einander wider Jedermann beizustehen, und kein Bündniss oder Verlobniss ohne ihrer aller Wissen einzugehen. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 323.
- 289. 1361. 2. Aug. Prag. K. Karl IV. Absagebrief an die Gfen, Barone, Ministerialen etc. der Kirche von Aquileja, da der durch ihn vormals zwischen dem Patriarchen Nikolaus und Herz. Alb. auf 12 Jahr geschlossene Friede, von ihnen durch Einnahme der herzogl, Feste Klausen und Brandlegung um die Stadt Peuscheldorf gebrochen worden. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 325.
- 290. 1361. 3. Aug. Prag. Kaiser Karl IV. bezeugt, dass auf s. und and. Fürsten Anrathen Herz. Rud. v. dessen Br., sich mit ihm, s. Sohn Wenzel und Br. Mkgf Joh. v. Mähren, so wie ihre letzthin zu Prag gegebenen Briefe lauten, wider männiglich verbunden haben. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 324.
- 291. 1361. 3. Aug. Prag. Kais. Karl IV. bestät. die Freiheit der Brüder Hzge v. Oest., dass keiner von ihren Landherren, Rittern, Knechten etc. vor ein fremdes Gericht (ausser wegen kündiger Rechtsloslassung) geladen werden soll, k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 324. Rousset Suppl. I. 11, 189.
- 292. 1361. 4. Aug. Prag. Kaiser Karl IV. bestät. dem Herz. Rud. und s. drei Br. alle alten Freiheiten, besond. aber ihre Vogteien. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 353.
- 293. 1361. 13. August. Admont. Abt Albr. und Convent von Admont erklären d. Herzogen eidlich gelobt zu haben, mit allen Leuten und Gütern, so oft es nöthig wäre, zu Hülfe zu kommen, insbes. die Feste Gallenstein offen zu halten; der Burggraf daselbst soll auch von den ligen in Eid genommen werden. k. k. g. A.
- 294. 1361. 15. Aug. Admont. Herz. Rud. thut kund, dass er den Bürgern von Waidhofen zu Besserung der Brücke dasselbst gestattet habe, von jeder durchfahrenden Wein- oder Getreidefuhr so viel Pfennige als herköumlich abzunehmen und dem Pfleger zu Waidhofen für obigen Zweck zu geben, bis auf Widerruf. Chmel, öst. Gesch. Forscher I. 3.
- 295, 1561. 8. Sept. vor Manson auf dem Felde in Friaul. Eidlicher Dienstret ers von Thaddeus, Walconus, Wernherus, Fridericus und Hermann Yettern von Manson auf Herz. Rud. IV. n. s. Brüder, k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 328.

### . DCVI

- 296. 1361. 9. Sept. in campis Fori Julii prope Utinom. Dienstrevers von Skynella von Cucania, Facina v. Perchtenstein und Franz v. Mansono auf Herz. Rud. u. s. Br. k. k. g. A.
- 297. 1361. 14. Sept. ante castrum Voganiam in campis Furi Julii. Dienstrevers von Berchtold de Mansono auf Herz. Rud. und seine Brüder. k, k. g. A.
- 298. 1361. 15. Sept. in campis juxta castrum n. Fagonum (Faganea). Patriarch Ludwig von Aquileja und das Kapitel unterwirft sich in s. Streit mit d. Herz. Rud. u. s. Br., dem Ausspruch den Ks. Karl IV. und Herzog Rudolf fällen werden. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 329.
- 299. 1861. 18. Sept. Aquileja. Das Kapitel v. Aquileja willigt in die unter dem 15. d. M. vom Patriarchen beurk. Unterwerfung. k. k. g. A.
- 300. 1361. 22. Sept. Görz. Hers. Rud, und Graf Mainhard zn Görz kommen überein in Betreff der Heirath Hers. Leupolds mit Katharinen, T. des Gfen, wobei dieser die 10000 Pfd. Pfenn. Heirathgut mit einer gleichen Summe zu widerlegen hat. Stirbt Graf Meinhard ohne Erben, sollen alle s. Güter dem Herz, zufallen, k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 332. Kurz Rud, IV. S. 147.
- 301. 1361. 25. Sept. Portlansan. Herz. Rud. macht sich verbindlich die Dispens zu dieser Heirath auf s. Kosten zu Wege zu bringen. k. k. g. A. — Kurz Rud. IV. S. 147.
- 302. 1361. 25. Sept. Portlansan. Herz. Rud. verspricht, dass jeder s. Brüder, "wenn er zu seinen Jaren kumt vnd aygen Insigel gewinet" die Heirath und audere Teidigung mit Meinhart von Görz verschreiben und versiegeln soll. k. k. g. A.
- 803. 1861. 6. Oct. Nürnberg. Kaiser Karl IV. widerruft alle Privil. welche Befreiung v. d. Landgericht zu Rotweil enthalten, nimmt aber davon die der öst. Herzoge über ihre Leute und Lande in Schwaben und jene d. dortigen Reichsstädte aus. k. k. g. A.
- 304. 1361. 11. Oct. Görz. Graf Ulr. v. Schowenberg quittirt für sich u. s. Br. Graf Heinrich dem Herz. Rud. und dessen Br. die Dienstforderungen für geleistete Dienste in Friaul bis auf 4400 Pfd. W. Pfen. die ihm auf das Aut Gmunden angewiesen und 1200 Pf. Wien. Pfen. um welche sie der Herz. von Musch dem Juden in Berchtolsdorf lösen soll. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 146. Extr.
- 305. 1361. 22. Oct. Obernburg. Abt Ulrich, Prior Niklas und der Convent zu Obernburg Benedict. Ordens bekennen, dass der älteste Herzog von Oest. jederzeit der rechte Erbvogt ihres Kl. seyn solle und Niemand Anderer. k. k. g. A.
- 306. 1361. 26. Oct. Gurk. B. Joh. u. d. Capitel zu Gurk erkennen den Herz. Rud. und nach ibm jedesmahl den ältesten Herz. für ihren Vogt. (Merkwördig wegen der eigenhänd. Unterfertigung des Bisch. ofs, Propstes etc.) k. k. g. A.
- 307. 1361. 7. Nov. Graz. Herz. Rud. ertheilt der Stadt Graz das Nieder-

- lags-Recht, Bruckrecht über die Mnr, und Stadtgericht (innerhalb eines angegebenen Bezirks). Wartinger, Graz. S. 7. n. S. 23.
- 308. 1361. 22. Nov. La... Herz. Rud. hestät. d. Stadt Bergheim ihre Privilegien. Schöpflin Als. dipl. II. 240.
- 309. 1361. 25. Nov. o. O. Die Br. Konr, Friedr. und Gerloch die Fewpacher tragen dem Herz. Rud. die Festen O. u. N. Vewersperg zu Lehen auf. k. k. g. A.
- 310. 1351. 1. Dec. Wien. Herz. Rud. gelobt dem Alb. v. Puchheim und d. Friedr. v. Aufenstein wegen 6000 Gl. so zu Befreiung der gefangenen Bürger v. Venedig verwendet worden, gegen Herrmann und Niklas, die Schänken von Oesterreich schadlos zu halten. Hormayr. Taschenb. 1829. S. 25.
- 311. 1361. 3. December. Wien. Herz. Rud. IV. befreit das Stift Kl. Neuburg von der durch ihn in allen Städten Oesterreichs ungeordneten Ablösung der Grund- und Burgrechte. Fischer. Kloster Neuburg. II. 383.
- 312. 1361. 4. Dec. Wien. Herz. Rud. verpfändet dem Nikl. Dratlauf, Hürger zu Wien die den Hannavern gehörigen 2 Höfe zu Wildendorf f. 1761 Gl. Flor. und soll der Landmarschall, Leutold v. Stadekk ihn dabei schirmen, bis die Hannauer ze Lande kommen, und ihm s. Forderungen auf eine oder die andere Weise vergüten. k. k. g. A.
- 319. 1361. 6. Dec. Wien, Herz, Rud. befiehlt, dass Niemand die Strasse über die Zeyrik fahren soll als die Bürger der Städte ob d. Enns, so auch dass Niemand, auch kein Bürger eine andere Strässe nach Laibach nehme, als die gewöhnliche. Rauch III. 91.
- 314. 1361. 8. December. Wien. Herz. Rud. weiset den Neustädtern, denen er zur Herstellung der Stadt jährl. 100 Pfund von der Mauth zu Linz bestimmt, diese Summe für das laufende Jahr auf den Mauthen zu Neudorf und Salchenau au, die sie in Bestand haben. Ocst. Zeitschrift 1835. Nr. 18.
- 315. 1361. 9. Dec. Wien. Herz. Rnd. ertheilt der Neustadt, die durch Pest und Misswachs sehr gelitten, versch. neue Freiheiten und bestätigt die früheren. Am Schlusse sagt er: diess alles habe er von besonderer Gnade u. Liebe die er zu der edlen und getreuen Stadt "an der Wir besunder fürtrewsfend trew und Hilff Rat vnd Dienst an vnsern Newen gewalt nach vnsers Vater tod merdann an vnsern Steten manigualtichleichen erfunden haben," gethan. Auch geht aus der Urk, hervor, dass das vorhergehende u. auch dieses Jahr ungewöhnlicher Misswachs an Getreide in Oest., Ungarn, Böhmen u. Baiern und andern umliegenden Landen war, auch Misswachs des Weines in Oest. u. Steyer, wovon besonders die Neustadt leiden müssen. k. k. g. A.
- 316. 1361. 20. December. Märzzuschlag. Herz. Rud. Befehl an s. Hptl. Pfleger, Richter etc. er habe den Bürgern von Bruck an der Mar die Gnade erwiesen, dass sie in jenen Städten u. Märkten, deren Bewoh-

#### DCVIII

- ner in Bruck die Mauth u. Zollfreiheit geniessen, diese ebenfalls haben sollen. Wartinger, Bruck 20.
- 317. 1361. 21. Dec. o. O. Abt Ulrich u. Convent zu St. Paul im Lavantthal belehnt Herz. Rud. u. s. Br. mit d. Feste Seldenhofen in Steier, für den Fall des erblosen Ablebens des Chol von Seldenhofen. k. k. geh. Arch.
- 318. 1361. 24. Dec. Wien. Erzherz. Rud. stiftet zur Kapelle des H. Gregors bei Enns, wegen des glückl. geendeten Kriegs, den er wider d. Patriarchen v. Aquileja geführt, eine tägl. Messe. Kurz. Rud. IV. S. 371.
- 319. 1361. 31. December. Presburg. Herz. Rud. und s. Brüder schliessen für sich und Herz. Meinhard von Baiern, Grafen von Tirol einen Bund mit den Königen Ludwig und Kasimir von Ungarn und Polen. Kátona X. 308. Dogiel I. 152. Lünig P. Sp. Cont. I. I. IV. 16. Lünig C. G. D. H. 514. Dumont H. 1. 41. Steyerer Com. Add, 333. Ludew. R. MS. IV. 294. Fejér IX. 10. 292.
- 320. 1361. o. D. Wien. Herz. Rud. fällt einen Schiedspruch zwischen dem Kl. Lilienfeld und s. Kapellan Stephan v. Hohenberg wegen Unterhalt eines Jahrestags. Hanth. Rec. 1, 215.
- 321. 1361. o. D. o. O. Peter v. Krauchthal und Joh. v. Seftigen, stellen dem Herz. Rud. die Lehen im Thal zu Grindelwald zurück, mit d. Bitte, sie an Ulr. v. Müllinen zu verleihen. A. f. G. X. 496.
- 322. 1361. o. D. o. O. Herz Rud. verleiht denen von Welz das Wappen der ausgestorbenen von Thannberg. Hoheneck H. 803 cit.
- 323. 1362. 7. Januar. Wien. Herz. Rudolfs Bündniss mit Kön. Ludwig v. Hungarn wider Kaiser Karl IV. u. s. Br. MG. Joh. v. Mähren und ihre Helfer, den Reichsdienst gegen Hungarn mit 12 Mann einen Monat hindurch auf eigene Kosten ausgenommen. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 333. Kátona X. 286. Fejér X. 3. 229.
- 324. 1362. S. Jan. Wien. Herz. Rud. gelobt Jans von Smyda, welcher von dem Juden Steuzzen v. Wien einen von den Stoytzendorfer diesem verstandenen Hof zu obern Grabarn gekauft, bei diesem Kaufe zu schützen. Joanneum,
- 325. 1362. 16. Jan. Wien. Konrad Smukcher erkennt die Herzoge von Oest, fürs. rechten Herren u. dass er zum Ilzgthum Kärnthen gehöre. k. k. g. A.
- 326. 1362. 16. Jan. Wien. Gfin. Ursula von Schowenberg verzichtet mit Willen ihres Gem. Grafen Heinr. für ihren Vater Graf Meinh. v. Görz u. die Herzoge v. Oest. auf alle vät. u. mütt. Erbschaft und Ansprüche, da sie ihre Heimsteuer und Ausstattung erhalten. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. 149 eit.
- 327. 1362. 18. Jan. Wien. Lehenrevers d. Br. Haug und Peter v. Liebenberg auf die Herzoge v. Oest. f. alle ihre Festen, Märkte, Dörfer, Leute, Güter. k. k. g. A.

- 328, 1362, 22. Jan. im Kl. Melk. Erzherz. Rud. ertheilt dem Kl. Melk das Fischereirecht auf der Donau. Hueber Austr. 86.
- 329, 1362, 29, Jan. Salzb. Erzherz, Rud. IV. schliesst f. sich und seine Brüder ein Bündniss mit dem Erzb. Ortolf v. Salzburg, k. k. g. A.
- 330. 1362. 1. Febr. Wien. Herz. Rud. belehnt Zacharias von Hader mit d. Feste Piberstein im Wechsenberger Gericht, die s. Vater Walchun von Herz. Alb. zu Lehen gehabt. k. k. g. A.
- 331. 1362. 6. Febr. Salzburg. Herz. Rud. bestät. die v. s. Fordern, den Bischöfen v. Chiemsee gegebenen Urk., wodurch sie 20 Fuder Weins mauthfrei zu Land und zu Wasser durch Oest. verführen dürfen. k. baier. R. A.
- 332. 1362. 7. Febr. Salzburg. Herz. Rud. setzt den Bischof Johann v. Gurk zum ausserordentlichen bevollmächtigten Stellvertreter in den vordern Landen. Tschudy I. 454.
- 333. 1362. 7. Febr. Salzburg. Erzh. Rud. befiehlt allen Hauptlenten etc. den Abt u. Convent zu Pewrn bei Lauffen, Salzb. Erzbieth., jährl. aus Oest. 30 Fuder Opferwein ihres Gewächses, zu Neuburg, Stein und Linz mauthfrei verführen zu lassen. k. k. g. A. in einem Notar. Transs. dd. Wien 20. Febr. 1441.
- 331, 1362. 8. Febr. Salzburg. Erzherz. Rud. bestätigt für sich und seine Brüder dem Erzbisch. Ortolf v. Salzburg den inserirten Privilogienbrief Kön. Rud. dd. Wien 1281, 23. Mui, für die Salzburger-Kirche. k. k. g. A.
- 335. 1362. 9. Febr. Salzb. Herz. Rud. Befehl an alle Hanptleute, Landherren v. s. w. den Erzb. v. Salzburg s. Wein und andere Lebensmitteln frei und ledig ohne Mauth führen zu lassen. k. k. g. A.
- 336. 1362. 10. Febr. Salzb. Propst Jacob v. Berchtesgaden gelobt dem Herz. Rud. für die bei den Gfen v. Schaumburg für sie erwurbene Bewill. zur zollfreien Einfuhr an der Mauth zu Aschach von jührl. 10 Pfd. Kuffen Salz (auf die Güter in Oest.), eine jährl. Messe und nach dessen Tod einen Jahrtag halten zu lassen, auch jährl. am Allerheil. Tag zur St. Stephanskirche in Wien, 50 Spiessel (à 30 St.) gebratene Salmlinge zu liefern. k. k. g. A.
- 337. 1362. 11. Febr. Salzb. Herz. Rud. spricht Anna, Peters von Lichenberg Witwe u. ihre Söhne Haug u. Peter dann ihre Bürgen, Friedr. v. Aufenstein, Hauptu. in Kürnthen und Friedr. v. Leibentz von einer Schuld von 450 Gl. los, die sie Heslein dem Juden von Friesach schuldig, dessen Gut, da er ohne des Herz. Willen von ihm gefuhren demselb. verfallen. k. k. g. A.
- 338. 1362. 14. Febr. Salzb. Herz. Rud. fällt einen Schiedsspruch zw. Erzb. Ortolf v. Salzb. u. Ekhard dem Tanner. k. k. g. A. — Auch in einem Notariats-Vidimus dd. 1365. 19. Sept. Salzburg.
- 339. 1362. 11. Febr. Salzb. Pflegrevers Hertneids v. Chuchel d. ältern, anf Herz. Rud. und seine Br. wegen der ihm anvertrauten Feste Tetelhaim. k. k. g. A.

- 340. 1362. 18. Febr. Salzburg. Herz. Rud. befiehlt seinen Hauptlenten, Landherren, Mauthuern etc., dem Erzb. Ortolf v. Salzburg so viel Marchwein, als er für s. Lebenszeit braucht, mauthfrei nach Salzburg führen zu lassen, k. k. g. A.
- 341. 1362. 18. Febr. Salzb. Erzherz. Rud. verpf. für sich und s. Bröder Friedr., Albr. u. Leup. dem Erzbischof Ortolff von Salzb. für gelichene 2000 Gl. und für die 500 Pfd. Pf., welche er statt ihnen dem Ulrich Wyspekch für die Kosten zu Tetelheim gegeben hat, die zwei Landgerichte auf dem Chrapfeld und im Zol, mit Vorbehalt der Lösung zu jeder Zeit im Jahre. k. k. g. A.
- 342. 1362. 26. Febr. Wien. Herz, Rud. befreit die Feldbacher, die sich von Friedr. v. Walsee von Graz mit 300 Pf. angelöset, durch die nächsten 5 Jahre von allen Steuern n. Gerichtekosten und verspricht sie binnen dieser Zeit nicht wieder zu verpfänden. Joanneum.
- 343. 1362. 27. Febr. Wien. Herz. Rud. Schreiben an Jörg v. der Alb, dass er die Besserung, die dieser wegen der hewnssten Sache thun sollte, den Grafen Meinh. von Görz übergeben habe und was dieser thun würde, genehm halte. k. k. g. A.
- 344. 1362. 28. Febr. Wien. Erzherz. Rud. bewilligt den Linzern das Pfändungsrecht wegen Geldschulden und das Meilenrecht. Kurz Handel S. 434. — Preuenhuber. 52. Extr. sine die et loco.
- 845. 1862. 10. März. Ofen. kön. Ludw. v. Hungarn kömmt mit Herz. Rud. wegen den Zwistigkeiten, die an ihren Gränzen wegen Zehenten, kteuern etc. obwalteten, überein. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 337. Lünig C. D. G. H. 510. Fejér IX. S. 290. Kátona X. 301.
- 346. 1363. 10. März. Ofen. Kön. Ludwig v. Hungarn verzichtet f. sich u. s. Nachkommen auf das lange innegehabte und nun Herz. Rud. eingeräumte Schloss Schwarzenpuch. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 336. Lünig C. D. G. II. 510. Dumont II. 1. 34. Kátona N. 299. Fejér IN. 3. 288.
- 347. 1862 10. März. Ofen. Kön. Ludw. v. Hungarn kömmt mit d. Herz. Rud. üherein, dass sie, bei etwaigem Kriege, alles zu Erobernde gleich theilen wollen. k.k. g. A. Steyerer Com. Add. 386. Dumont II. 1. 34. Kátona N. 297. Fejér IN. 3. 287.
- 348. 1362. 13. Märs. Nürnberg. Die Kurfürsten von Mainz, Trier, Sachsen und Pfalz vereinigen sich im Falle des Ablebens K. Karl IV. weder den Herz. Rud. noch einen s. Brüder zu einem röm. Könige zu erwählen. Hontheim II. 222. Lünig Beichsarch, P. sp. Cont. I. S. 53. 1362. Von demselben Tag und Ort. Dasselbe von Erzbisch. Gerlach
- 349, 1362. Von demselben Tag und Ort. Dasselbe von Erzbisch, Gerlach von Mainz. k. k. g. A.
- 850. 1862. Von demselben Tag und Ort. Dasselbe von Rud. v. Sachsen. k. k. g. A.
- 351, 1362, 13. März. Nürnberg, Kaiser Karl IV. als König v. Böhmen gelobt für seine Erben und Nachkommen und namentlich für den

- MG. Joh. von Mähren, s. Bruder und Erben, dass bei (Karls) Ableben keiner der Brüder von Oesterreich die böhmische Stimme zu einem röm. Könige erhalten solle. Gudenus III. 455.
- 352. 1362. 13. März, Nürub. Dasselbe vom Pfalz-Graf Rupprecht d. Acltern, k. k. g. A.
- 353, 1362. 15. März. Trenchin. Kön. Ludw. v. Hungarn erklärt in einem Kriege mit dem Kaiser Karl d. IV. den Herz. Rud. nicht angreifen zu wollen. Fejér IX. 3. 291.
- 354. 1362. 21. März. Wien. Herz. Rud. schliesst in s. und s. Br. Friedr. Albr. u. Leup. Namen ein Schutz- und Trutz-Bündniss mit d. B. Guttfried von Passau. k. k. g. A. Pez. Thes. III. 47. Lünig Spic. Eccl. II. 791. Mon. Boic. XXX. 11. 251.
- 855. 1362. 21. März. Wien, B. Gottfr. v. Passau und d. Kapitel verbinden sich mit Herz. Rud, gegen Jedermann und versprechen alle ihre Festen ihm offen zu hulten. k. k. g. A. Auch in einem Vidimus dd. Wien 14. Aug. 1611. Dumont II. I. 34. Hund Metrop. Salisb. I. 396. Lünig Spic. Eccl. 791. Pez Cod, dipl. ep. 11, 47.
- 356. 1362. 22. März. Wien. Die Br. Herm, u. Ulr. die Griesbecken nehmen zwei Höfe zu Weichartslag und zu Slätern in der Ratzgegend vom Herz. Rud. zu Lehen. k. k. g. A.
- 357. 1362. 23. März. Nürnberg. Eb. Boemund von Trier an Herz, Rud. sich vor den Kurfürsten über die von Kais. Karl IV. gegen ihn vorgebrachten Klagen wegen eines an Herz. Meinhard von Baiern gesendeten Briefes zu verantworten. Hontheim, Hist. Trev. dipl. II, 223. Kurz Rud. IV. 164.
- 358. 1362. 23. März. Nürnh, Erzh. Boemund von Trier an Herz. Rud. von den Feindseligkeiten gegen den Patriarchen von Aglay abzustehen. Hontheim hist. Trev. II. 223.
- 359. 1362. 24. März, Wien. Herz, Rud, erneut dem Stift St. Pölten die Mauth und Zollfreiheit, da ihnen bei einer Feuersbrunst die Urk. weil. Kön. Albrechts hierüber verloren gegangen. Steyerer Com. Add. 342. Duell. Misc. p. 414.
- 360. 1362. 1. Apr. Wien. Herz. Rud, bekennt d. Heidenreich v. Meissau, obersten Schänken in Oest., 1000 Pfd. Pfen. für s. bis auf Martinstag l. J. mit 40 Helmen und 40 Schützen zu leist. Dienste schuldig zu seyn, verspricht 500 Pf. bis nächsten Georgi zu entrichten, und schlägt den Rest auf den Satz zu Chrumnaw. k. k. g. A.
- 361. 1362. 2. Apr. Wien. Erzherz. Rud. erlaubt den Feldhachern, welche sich aus der Verpfändung an die Walsee selbst gelöst, eine Ringmauer aufzuführen, erhebt den Markt zu einer Stadt mit Radkersburger Recht, und gibt ihnen den Blutbann. Joanneum.
- 362. 1362. 2. April. Wien. Lehenrevers Friedr. v. Walsee von Drosendorf auf Herz. Rud., um die durch seine Vorfahren von den Harnfeldern gekanfte Feste Darnau. k. k. g. A.
- 363. 1362. 3. Apr. Wien. Gewaltbrief Horz. Rud. auf Friedr. v. Aufen-

# DCXII

- stein, Hptm. in Kärnthen, Festen, Mauthen, Steuern, Gerichte und sonst. herzogliche Nutzungen in Kärnthen verkümmern und verpfänden zu dürfen. k. k. g. A.
- 364. 1362. 3. Apr. Wien. Erzherz. Rud. bestätigt dem St. Margarethen-Haus nebst Kapelle in der Münzer-Strasse in Wien, das das Kl. Zwetl kaufte, alle Gerechtssme. Linck I. 780.
- 365. 1362. 6, April. Wien. Erzherz, Rud. bew. in s. und s. Brüder Namen dem Markte Föhring einen Wochenmarkt jeden Samstag.
- 366. 1362. 6. Apr. Wien. Herz. Rud. schlägt die 1000 Pfd. Pfen. die er dem Eberh. v. Walsee von Linz an Lösung zu Neuburg am Inn schuldig blieb, auf die Vogtei zu Wels jund die Feste zu Seusenburg. k. k. g. A.
- 367. 1362. 16, Apr. o. O. Konr. d. Sozzer verk. s. Eigen das Gut auf dem Prückleinsberg, Rupprechtshofer Pfarre, um 44 Pfd. W. Pf. dem Herz. Rud. f. Gaming. k. k. g. A.
- 368. 1362. 19. April. o. O. Heinr. Friedr. Ritter und Kunzmann, Gebrüder v. Hadatat verheissen d. Herz. Rud. für 1400 M. S. u. 3000 Flor. Gl. die Stadt Bergheim u. Burg Richenburg zn lösen zu geben. k. k. g. A.
- 369. 4362. 20. Apr. Wien. Mich. Wulfing u. Niklas die Zieher, Bürger zu Ofen verzichten zu Gunsten Herz. Rud. auf ihre Ansprüche an das von Wulfing Nagel in Oest., ihnen zugefallene Vermögen gegen die vom Herz. ihnen auf der Bürger-Schatzsteuer zu Wien angewiesenen 800 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 870. 1362. 21. Apr. Wien. Vertrag des Patriarch. Ludw. v. Aquileja mitällerz. Rud. IV. u. s. Br. wegen ihrer Streitigkeiten, unter Vermittlung des Königs von Hungarn. k. k. geh. A. Steyerer Com. Add. 330.
- 1362. 24. Apr. o. O. Otto v. Zelking verk.d. Herz. Rud. f. Gaming
   Eigen den Chörndelhof, St. Lienharts-Pfarre, und das Holz in dem Leuczpach um 290 Pfd. W. Pf. k. k. g. A. — Auch Gaming, Cod. I. 121.
- 372. 1362. 26. Apr. Rackersburg. Erzherz. Rud. macht ein Bündniss mit d. Bisch. Leop. v. Bamberg, ihn gegen Jedermann in Kärnthen zu schützen, ausgen. den heil. Stuhl, das röm. Reich, Kön. Ludwig v. Hungarn, den Erzb. v. Salzburg und Meinhard v. Görz. Lünig Spic. Eccl. H. 47.
- 373. 1362, 28. Apr. Ludenburg. (?) Erzherz. Rud. gelobt, das mit dem B. Leop. v. Bamberg gegen Jedermann eingegangene Bündniss zu halten, ausgen. den h. Stuhl, Kön. Ludw. v. Hungarn, den Erzh. v. Salzh. und Graf Meinh. v. Görz. k. k. g. A. Lünig Spic. Eccl. H. 48 ad ann. 1363.
- 374, 1362, 1. Mai. o. O. Ulr. v. Zelking verk. d. Herz, Rud. f. Gaming a. Eigen den Halmerhof, St. Lienharts-Pfarre, zwei Güter in Scheuer-

- pach, eines zu Hofstet, und ein Holz zu Chümberg, um 300 Pfd-W. Pf. k. k. g. A. Auch Gam. Cod. I. 122.
- 375. 1362. 2. Mai, Kaprewncz. Patriarch Ludw. v. Aquileja bestät. den zw. ihm und Herz. Rud. auf Vermittlung Kön. Ludw. v. Hungarn geschlossenen Frieden. k. k. g. A. Kurz Rud. IV.; S. 375.
- 376. 1362. 6. Mai. Wien. Herz. Rud. belehnt Ortlein v. Sichendorf mit den Dörfern Sichendorf nnd Goritzeu und mit 4 Huben im Prybigoy. Joanneum.
- 377. 1362. 20. Mai. Bamberg. B. Leop, v. Bamberg verbindet sich mit Hers. Rud. in Betreff s. Festen, Güter u. Städte in Kärnthen, auf sechs Jahre. k. k. g. A.
- 378. 1362. 20. Mai. o. O. Lehenrevers d. Andreas Hausperch auf Herz. Rud. um den Hof zu Vossan bei Freistadt in der Ridmarch, k. k. geh. Arch.
- 379. 1362. 21. Mai. Wien. Herz. Rud. sagt Niklas den Graf v. Halbenrayn, welcher der Jüdin Golda 360 Gulden schuldig, dieser Schuld ledig u. los, wand er sich darumb mit vns bericht," und tödtet die diesefälligen Briefe. Joanneum.
- 380. 1362. 21. Mai. Bamberg. B. Leop. v. Bamberg verheisst die mit Hers. Rud. geschlossenen Bündnisse wider Jedermann zu halten, ausgen. den röm. Stuhl. k. k. g. A.
- 381, 1362, 23. Mai. Wien. Lehenrevers v. Friedr. Offens Sohn v. Neuenhaus auf Herz. Rud., um das Haus Wildeck und 6 Pf. 6 Pfen. zu Alacht sammt allen andern v. den Wildeckern zugefallenen Lehen. k. k. g. A.
- 382, 1362, 23. Mai. Wien. Lehenrevers v. Friedr. Offens Sohn v. Neuenhaus, Elsbeth s. Schwester Jansen des Inprukker von Watzmanskirchen Hausfrau, Eberh. Alb. Thomas und Michel v. Neuhaus, auf Herz. Rud. um ihr Erbe an d. Hause Sparbach u. s. w. k. k. g. A.
- 383, 1362, 23. Mai. o. O. Revers derselben wegen der Feste Wildek etc. k. k. g. A.
- 381, 1362, 25, Mai. Wien. Lehenrevers v. Hans d. Wunnberger auf Herz. Rud. um d. Hof im Ischperthal genannt zu Siebendürftigen. k. k. geh. Arch.
- 385. 1362. 26. Mai. Wien. Lehenrevers von Gerung d. Slitt v. Wien auf Herz. Rud. nm d. von Konrad d. Praitendorfer gekauften Potschacher Hof zu Himberg. k. k. g. A.
- 386. 1362. 27. Mai. Wien. Lehenrevers v. Wolfhart d. Ochsenbeck auf Herz. Rud. um 24. Pfen. Wiener Gelts und 1/3 Zehent auf 36 Joch Aecker zu Niederliess. k. k. g. A.
- 387. 1362. 31. Mai. o. O. Lehenrevers v. Konr. v. Wulzendorf auf Herz. Rud, um die Fischweide zu Mitterndorf, k. k. g. A.
- 388. 1362. 3. Juni, Wien. Lehenrevers v. Konr. den Rennesel Herzog Rud. Liechtchamrer auf Herz. Rud. um den Hof zu Pulndorf an der Zaya, k. k. g. A.

### DCXIV

- 289. 1362. 8. Juni. Treneri. Geistl. Bruderschaftsbrief von Joh. General-Prior der Karmeliter auf Herz. Rud. u. s. Gem. Katharina. k. k. g.A. — Steyerer Com. Add. 303.
- 390. 1862. 10. Juni. Wien. Geistl. Bruderschaftsbrief v. Matth\u00e1us, General-Prior der Eremiten St. Augustins auf Herz. Rud., s. Gem. u. s. Br. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 347.
- 391. 1862. 18. Juni. Wien. Berenger, Pfarrer zu St. Leonhard und Wulfing v. Ehrenfels, Bamb. Pfleger, in Kärnthen bezeugen, dass in dem zw. Herz. Rud. u. d. Bischof v. Bamberg geschlossenen Bündnisse Kön. Ludw. v. Hungarn ausgen. sey. (Sie waren die Teidiger d. Bündnisses.) k. k. g. A.
- 892. 1362. 25. Juni. Preshurg. Kön. Ludw. v. Hungarn verbietet in s. Staaten ohne Grund oder für die Schulden eines andern einen Neustädter gefangen zu setzen, so wie Herz. Rud. dasselbe den Oedenburgern zugesichert habe. k. k. g. A.
- 393, 1362. 3. Juli, Preshurg, Erzherz, Rud, verleiht den Br. Ulr, und Herm, Gfen v. Cily für ihre treuen Dienste den Juden Hatschym, mit Frau und Sohn, so lange diese leben, k. k. g. A.
- 394. 1962. 10. Juli. Tyrnau. Kön. Kasimirs v. Polen Vertrag mit Hers. Rud. von Oest. wegen wechselseitiger Handelsbegünstigung der Wiener und Krakauer Bürger. k. k. g. A. In einem Transsumpt des Propstes Bernhard v. St. Dorothe in Wien, dd. Wien 1. Apr. 1508. — Rauch III. 92.
- 895. 1362. 18. Juli. Wien. Lehenrevers Agnes, Hans Tetschans Witwe, Andr. ihr Sohn, Markwart des Burgdorffers, Heinr. des Wulzendorffer Niklas von Valbach, Friedr. v. Hannow, Dietrich des Hutstock, Hertel des Heinpek und Jans des Chrueger, um die von Leutold dem alten Forstmeister und s. Sohn Leutold den Wildakern geerbten u. aufgegeb. eigenen Güter auf Herz. Rud. k. k. g. A.
- 1362. 18. Juli, Wien. Lehenrevers v. Rud. d. Kratzer von Ofen und
   Br. Friedr. u. Simon auf die Herzoge um die Feste Cholmüntz und
   Pfd. 7. Schill 7 Pf. auf verseh, Güter. k. k. g. A.
- 397. 1362, 22. Juli. St. Florian. Herz. Rud. erlaubt dem Propst Weigant von St. Florian alle Jahre so lange er lebt, zwei Hirsche zu jagen u. zu fangen, einen am Gebirg, einen an der Traun. Kurz. Rud. IV. S. 399.
- 398. 1362, 27. Juli. Passau. Erzherz. Rud. bestät. auf Ritten Abt Heinrichs von Engelzell die inserirten Urk. 1. Herz. Albr. I. für das Kl. Engelzell mauthfrei Getreid u. Wein einzuführen. dd. Passau 10. Febr. 1297. 2. Kön. Elisabeths demselben mit jährl. Gabe v. 30 Fuder Salz zu Hallstatt f. einen Jahrstag dd. Wien 2. Febr. 1313 3. Herz. Fridr. Mauthfreih. auf 2 Pfund Salz d. grössern und 8 Pfd. des kleinen Verbandes dd. Passau 16. Apr. 1311, k. k. g. A.
- 399. 1362. 28. Juli. Passau. Lehenrevers Albrechts des Praiteneckers auf

- Herz. Rud. um d. Hof zu Mittichen den Pilgrim v. Rotaw aufgegeben und ihm vermacht hat. k. k. g. A.
- 400. 1362. 31. Juli. Passau. Die Pfalgrafen und Herzoge Stephan der Aeltere, Stephan der Jüngere und Johann, Gebrüder verbinden sich mit Herz. Rud. und s. Brüdern gegen Jedermann, ausgen. einer Seits die Markgrafen Ludw. und Otto von Brandenburg, Meinhart Herzog in Baiern, und Graf zu Tirol, und beide Ruprechte Pfalzgrafen—anderer Seits die Könige von Hungarn und v. Polen, Herz. Meinhart v. Baiern, Graf v. Tirol, Erzbischof Ortolf zu Salzburg, und B. Gottfried v. Passau. k. k. g. A. Steverer Com. Add. 662.
- 401. 1362. 31. Juli. Passau. Die Pfalzgrafen und Herz. Stephand. Aeltere, Stephander Jüngere u. Johann Gebrüder willigen ein, dass Herz. Rud., falls er Jemand in das mit ihnen geschlossene Bündniss aufnehmen wolle, diess thun möge. k. k. g. A.
- 402. 1362. 15. Aug. Trentschin. Kön. Ludwig von Hungarn gelobt den Herz. Rud., falls er mit ihm gegen Kais. Karl und Mkg. Joh. v. Mähren zu Felde ziehen würde, so lange der Feldzug dauert, wegen keiner wie immer gearteten Streitsache zu belangen, oder mit Worten ihrer zu erwähnen. k. k. g. A. — Steyerer Com. Add. 338. — Kátona X. 307.
- 403. 1362. 18. Aug. Trentsch. Lehenrevers v. Wernhard dem Truchsess v. Reichersdorf auf Herz. Rud. um den Hof s. Zugehör zu Zigersdorf, der dem letztern durch den Tod Konrads v. Smidacher ledig geworden. k. k. g. A.
- 404. 1362. 26. Aug. Wien. Herz. Rud. IV. gelobt den Grafen Ulrich v. Cili, dieweil er Hauptm. in Krain ist, für alle Auslagen zu entschädigen. k. k. g. A.
- 405. 1362. 9. Sept. Salzb. Herz. Rud. gelobt dem Bischofe Matheus v. Brixen, der auf sein Ansuchen die Feste Veldes in Krain dem Dompropste Joh. v. Brixen übergeben, ihn bei allen s. Rechten daran zu schirmen, so lange sie Johann innehaben wird. Sinnacher Beiträge V. 312.
- 406. 1362. 9. Sept. Salzburg. Herz. Rud. gelobt dem Vogte von Masmünster, den Bürgern und Landleuten daselbst, und allen die zu dem Thale gehören, jenen aus ihnen, die dem Joh. v. Walpach Bürgschaft leisten, allen etwaigen Schaden zu vergüten, nach dem Laut der Urk. seines Vaters Herz. Alb. k. k. g. A.
- 407. 1362. 13. Sept. Steier. Erzb. Ortoff v. Salzburg erneuert mit den Herzogen Albr. und Friedr. das Bündniss Herz. Friedrichs mit dem EB. Wichard von 1314. 2. Febr. Judenburg. Kleinmayer unp. Abh. S. 219.
- 408. 1362. 20. Sept. München, Ersherz. Rud, macht ein Bündniss mit Mkg. Mainhart v. Brandenburg und Herz. Stephan von Baiern und dessen Söhnen Stephan und Hanns. k. baier, R. A.
- 409. 1362. 21. Sept, o. O. Rath und Bürger v. München treten dem

### DCXVI

- Bündnisse bei, welches die Herz. Stephan der Aelt., Stephan der Jüngere und Joh. Gebrüder mit Herz. Rud. geschlossen, in Anbetracht des grossen Schadens und der Schmach, die Mkg. Meinhard, Herzog Rud. Schwager genommen. k. k. g. A.
- 410. 1362. 27. Sept. Wasserburg. Pfandbf. Pfalzgf. Friedr. und s. Gem. Anna v. Nyffen, auf Herz. Rud. und dess. Brüder, um die vät. Erbschaft der Pfalzgfin Anna, die Feste Marchartstein, die Klause Rotann, die Klause an dem Eck, die Vorderklause zu Geissing und das Grossauer Thal für dargeliehene 2000 Pfd. Pf. k. k. g. A.
- 411. 1362. 25. Oct. Wien. Wernharts des Schänken vorm. Herz. Rud. IV. Forstmeister letzter Wille, wodurch alle seine Habe, Festen und Güter nach s. Tode den Herzogen von Oest. zufallen sollen, k. k. g. A.
- 412. 1362. 2. Nov. o. O. Lehenrevers v. Andreas, Niklas des Stuerm v. Rapoltzthal Sohne auf Herz. Rud. wegen des Hofs zu St. Michael bei Lautzenloch. k. k. g. A.
- 443. 4362. 6. Nov. Wien. Erzherz. Rud. verpf. dem Konr. v. Freiberg Vizthum in Ober-Baiern für 8000 Gl. die Festen Ernberg und Stein ohne Abschlag des Nutzens. k. baier. R. A.
- 414. 1362. 18. Nov. Wien. Erzherz, Rud. bestät, die Privil, des Klosters Zwetl vorzüglich das von seinem Vater ertheilte, Linck. 777.
- 415. 1362. 24. Nov. Wien. Herz. Rud. macht bekannt, dass auf Klagen des Münzmeisters und der Hausgenossen in Oest. über falsche und fremde Münze, er vorschriftmässiges Silber haben besiegeln lassen, welches allen andern zur Richtung zu dienen habe. Rauch III. 103.
- 416. 1362. 24. Nov. Wien. Herz. Rud. Anordnung zu Gunsten des Stiftes St. Pölten u. des Kl. St. Florian, wegen der Weinzehenten in der Wachau. Steyerer Com. Add. 343. Duell. Misc. p. 388.
- 417. 1362. 24. Nov. Wien. Verschreibung vom Propst u. Convent zu St. Pölten auf Herz. Rud. um den zehenten Theil des mit d. Kl. St. Florian gemeinschaftlich zu beziehenden Weinzehents in der Wachau. k. k. geh. Arch.
- 418, 1362. 24. Nov. Wien. Dasselbe vom Propst u. Convent zu. St. Florian. k. k. g. A.
- 419. 1362. 24. Nov. Wien. Lehenrevers v. Katharinen, Witwe Konr. von Walhersdorf auf Herz. Rud. um 13½, Schill, 1 Pfenn. Bergrecht auf 3½, Joch Weingarten zu St. Veit in der Sommer-Hagenan. k. k. g. A.
- 420. 1362. 24. Nov. o. O. Lehenrevers von Peter von Weyderfeld auf Herz. Rud. um sein Holz, gen. das Nezzlach auf der Tey. k. k. g. A.
- 421. 1362. 25. Nov. Wien. Herz. Rud. hestät, die Urk. Herz. Leopolds
  d. d. Feistriz 11. November 1227 wegen Mauthfreiheit des Kl. Seiz.
  Joanneum.
- 422, 1362. 25. Nov. Wien. Herz. Rud. befiehlt den Mauthnern zu Mautern bei Kammer von dem Kl. Seiz für jenes Eisen und Salz, welches sie durch Vermächtnisse der Herzoge beziehen, keine Mauth zu fordern. k. k. g. A.

- 423. 1362. 3. Dec. Wien. Erzherzog Rud. IV. Namens s. selbst und s. Brüder Stiftbrief des Augustiner Kl. in Fürstenfeld. Steyerer Com. Add. 348.
- 424. 1363. 4. Januar. Wien, Lehenrevers Heinrichs v. Rappach, derzeit Herz. Rud. Hofmeister, auf Herz. Rud. um den Hof zu Gletarn und 4 Pfd. Pf. und zwei Höfe zu Froberg, die er um jene 200 Pfund, welche der Herz. s. 2ten Gem. Offmein der Zinzendorfferin, vorm. der Herzogin Hofjungfrau, zur Heimsteuer gegeben, von dem Sohne s. 1ten Frau Katharina, Marquarts von Rottenmann Tochter, Christoph, gelöset, und wovon er des Eigentbum aufgegeben. k. k. g. A.
- 425. 1363. 5. Jan. Wien. Jans am Kienmarkt, Bürger von Wien und s. Hausfrau Barbara verkaufen dem Herz. Rud. 14 Pfund und 66 Pfenn. Wien. Münze Geltes auf verschiedenen Höfen, Holden n. Grundstücken zu St. Ulrich, Gumpendorf etc. um 120 Pfund W. Pfenn. Steyerer Com. Add. 377.
- 426, 1363. 11. Jan. Judenburg. Herz. Rud. bestellt Eberh. v. Walsee von Linz als Hauptmann ob der Enns mit den Festen, Städten, Gerichten, Aemtern, Zöllen u. s. w. ausgen. die Manthen zu Linz und Gmunden für das J. 1363, bis auf Widerrufen. k. k. g. A.
- 427. 1363. 24. Jan. Avignon. Papst Urban V. bestimmt den Bisch. Peter von Volterra zum Friedensvermittler zwischen K. Karl IV. und dem Markgfen Johann einer-, dann dem K. Ludwig von Hungarn u. Herz. Rud. von Oest. andererseits. Rainald XVI. ad h. a. Nr. II. Steyerer Com. Add. 374. Kátona X. 322.
- 428, 1363, 26. Jan. Botzen. Die verwitw. Mkgfin Margar. von Brandenburg Gfin von Tirol vermacht ihren Vettern den Hgen Rud., Albr. u. Lenpold die Grafschaft Tirol, das Etschland, das Innthal und alle ihre Güter in Baiern als eine unwiderrufliche Gabe unter Lebenden. Die Landherren besiegeln die Urkunde. k. k. g. A. — Steyerer Com. Add. 358.
- 429. 1363. 31. Jan. Botzen. Erzherz. Rud. IV. bestät. Berchtolden von Gusidaun die von der Herrschaft Tirol ihm verpfändeten Pslegen, Gerichte etc. zu Chastelrut, zu Enn, zu dem Neuenmarkt, und auf Vilanders, alle von der vor. Herrschaft ihm gegebenen Freiheits- und Gabbriese. k. k. g. A. Sinnacher Beiträge. V. 315.
- 430. 1363. 1. Februar. Botzen. Herz. Rud. zeigt dem Dogen Laurentius Celsi den Tod seines Schwagers des MG. Mainhard Herzogs v. Baiern an, und dass er Erbe des Landes an der Etsch geworden, auch dass alle dort ihm huldigten; zugleich verheisst er dass die Strassen für die Kanslente Venedigs nach wie vor offen bleiben sollen. Venetian. Archiv.
- 431. 1363. 2. Febr. Botzen. Margareth weil. Markgfin zu Brandenburg, Herz. zu Baiern und Gfin v. Tirol übergibt den Herzogen von Oest. ihre Heimstener, Widerlage, Heirathgut und Morgengabe, mit Vorbehalt der Nutzung. k. k. g. A.

#### DCXVIII

- 432. 1363. nach Lichtmesse (sie). Brixen. Erzherz. Rud. IV. bestät. und erneut als Graf von Tirol f. sich u. s. Brüder Jakoben von Vilanders und Niklas s. Bruders Kindern alle Handfesten und Briefe der alten Herren von Tirol, die sie über Eigen, Lehen oder Sätze haben. k. k. g. A.
- 433. 1363. 3. Febr. Botzen. Richter, Rath und die Bürger von Botzen huldigen nach dem Befehle der Gfin Margareth, der Landherren und Räthe, den Herzogen Rud. Alb. und Leupold. k. k. g. A.—Sinnacher Beitr. V. 315.
- 434. 1363. 3. Febr. Botzen. Erzh. Rud. IV. als Graf von Tirol bestät. und erneuert Rudolfen von Emptz und s. Hausfrau Wandelburg von Aschow, alle Bandfesten und Briefe weil. Herz. Heinr. v. Kärnthen, Mkgf. Ludw. v. Brandenburg, s. Sohnes Meinhart und Margarethens v. Tirol, über Eigen, Lehen o. Sätze und alle Privil. etc. k. k. g. A.
- 435. 1363. 3. Febr. Botzen. Mkgfin Margareth, Gfin von Tirol, gelobt alles zu halten, was ihr verst. Sohn Meinhart in dem Bündnisse Oesterreichs mit K. Ludwig v. Ungarn, in das er aufgenommen worden, zu leisten gelobt. Steyerer Com. Add. 364.
- 436, 1363, 5, Febr. Meran, Hüldigungsurkunde der Stadt Meran auf die Herzoge Rud, Alb, und Leup, als Herren von Tirol, k. k. g. A.
- 437. 1363. 5. Febr. Brixen. Erzherz. Rud. IV. bestät. die Rechte, Privilegien und Handfesten der Stadt Botzen, die ihm gehuldigt. k.k.g.A. Sinnacher Beitr. V. 316.
- 438. 1363. 5. Februar. Brixen. Bischof Mathäus v. Brixen belehnt Herz. Rud. und s. Brüder, als s. Gotteshauses rechte. Erhvögte, mit allen jenen Lehen s. Hochstiftes, die Herz. Meinhard und König Heinrich gehabt. Sinnacher Beiträge. V. 316.
- 489. 1363. 5. Febr. o. O. Konr. d. Frawnberger von dem Hage u. Konr. Königsbrucker, genannt der Jägermeister, ihre drei Söhne und viele Bürgen verheissen dem Herz. Rud. Einlagerung zu Wien in dem Masse und unter allen Bünden, wie sie Konrad von Freyberg, Vicedom in Obern Baiern, von Herzog Meinharts wegen gehabt. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 666.
- 440. 1363. 5. Febr. Meran. Heinrich von Yein, Keller zu Tirol, gelobt den Herzogen Rud. Alb. und Leup. mit dem Kelleramte Tirol gehorsam und gewärtig zu seyn. k. k. g. A.
- 441, 1363. 9. Febr. Sterzingen. Rath und Bürger von Sterzing geloben die Herz. Rud. Alb. und Leupold für ihre rechten Erbherren zu halten und ihnen treu und gehorsam zu seyn. k. k. g. A. Sinnacher Beiträge. V. 339.
- 442. 1363. 10. Febr. Innsbruck. Huldigungsbrief des Rathes und der Bürgerschaft von Innsbruck auf Herz. Rud. IV. u. s. Brüd. als wahre Erbherren von Tirol. k. k. g. A. — Sinnacher Beiträge. V. 320.
- 443. 1363. 11. Febr. Hall im Innthal. Richter, Rath und Bürger zu Hall im Junthal huldigen auf Besehl der Herzogin Margareth, dem Herz.

- Rud. IV. von Oest. u. s. Brüdern, als rechten Erbherren der Gfochaft Tirol. k. k. g. A. - Sinnacher Beiträge V. 320.
- 444. 1363. 12. Febr. Hall im Innthal. Erzherz. Rud. IV. bestät. für sich und s. Brüder, Heinrich dem Snelmann alle s. Handfesten u. Briefe, die er von den frühern Herren von Tirol hat, und gelobt ihm, da er s. Diener geworden, allen Schaden den er in s. Dienste nehmen würde zu vergüten. k. k. g. A. Sinnacher Belträge V. 320.
- 445. 1363. 12. Febr. Hall im Innthal. B. Joh. von Gurk, Herzog Rud. Kanzler, belehnt die Herzoge Rud. Albr. u. Leup. mit dem durch den Tod Friedr. v. Pettau dem Stift heimgefallenen zwei Festen und Gütern. k. k. g. A.
- 416. 1363. 13. Febr. Hall im Innthal. Herz. Rud. IV. bekennt lleinrichen dem Snellmann 500 Guldein für s. von jetzt bis Georgstag und von da ein Jahr hindurch mit 5 behelmten Mannen an der Etsch und im Innthal zu leistenden Dienste schuldig zu seyn, und verspricht die 1. Hälfte ein halb Jahr nach nächsten Georgentag und die andere über ein Jahr zu zahlen, wenn die Dienstreit zu Ende geht. k. k. g. A.
- 447. 1363, 14. Febr, Avignon. Urban V. bewill. d. Herz. Rud. ein Jungfrauenkloster St. Clarenordens in Wien in der Vorstadt bei St. Diebald zu stiften und zu erbauen. k. k. g. A. - Steyerer Com. Add. 375.
- 448. 1863. 19. Febr. Brixen. Lehenrevers Erzherz. Rud. als Grafen von Tirol auf Bischof Matheus und das Hochstift Brixen um alle Lehen, die er von der Grafschaft Tirol wegen vom Hochstift zu Lehen hat. k. k. g. A. Sinnacher Beitr. V. 317.
- 449. 1363. 14. März. Graz. Erzherz. Rud. bestät. dem Kl. St. Paul im Lavantthal eine Gnadenurkunde Kön. Rudolfs d. d. 1279. 2. October. Graz. k. k. geh. Arch.
- 450, 1363, 16. März. Graz. Erzherz. Rud. besiehlt dem Grasen Ulrich v. Cili s. Hptm. in Krain alle beiderseitigen Zwistigkeiten mit d. Rath und der Gemeinde Triest beizulegen. k. k. g. A.
- 451. 1363. 16. Márz. Graz. Erzherz. Rud. bestät. d. Stift St. Paul im Luvantthal die inserirte Handfeste s. Vaters Herz. Albr. u. s. Vetters Herz. Otto um die Vogtei des Hauses Merenberg, d. d. Wien 1332. 6. April. k. k. g. A.
- 452, 1863, 18, März. Graz. Herz. Rud. erkennt auf Vorweisung einer inser. Urk. des Ulr. v. Walsee vom 27. Juli 1319 dass das Gut Gomelwitz und d. Dörfer Welachawe und Paczkendorf an das Kl. St. Paul wieder heimfallen sollen, wenn Eberh. v. Walsee, Ulr. Enkel, ohne Erben sterben sollte. k. k. g. A.
- 453. 1363. 19. März. Graz. Erzherz. Rud. bestät, den Spruch den weil. B. Bercht. v. Bamberg, auf Geheiss Kön. Rud. zw. d. Ki. Werden u. den Finkensteinern wegen der Vogtei u. s. w. gefällt. In einem Vidimus des Bisch. Joh. v. Gurk d. d. Strasburg 2. Dec. 1440. k. k. g. A.
- 454, 1363, 19, März, Graz, Erzherz, Rud, bestät, dem Kl, St. Paul im Lavantthal die freie Gerichtsbarkeit über s. Lente mit Ausnahme des

# DCXX

- Blutbanns, wie selbe der röm. K. Friedr. dem Kluster verliehen. k. k. g. A.
- 455. 1363. 6. Apr. St. Paul. Abt Konr. und Convent St. Paul im Lavantthal belehnen die Herz. Rud. Albr. und Leup. mit der nach d. Tode Eberh. v. Walsee heimgefallenen Feste Smiclenburg. k. k. g. A.
- 456, 1363, 7. Apr. Baden. Hugo der Tumb gelobt dem Herz. Rud, s. Brüdern und Erben durch zehn Jahre mit s. Leuten u. Festen Wälsch-Ramswag und Meinbrechtshofen zu dienen. k. k. g. A.
- 457, 1863. 7. April. Baden in Argau, Ursula von Emptz, Witwe Hartmann Meyers von Windek, gibt ihre Einwilligung, dass ihre Tochter Anna, Hansen von Bodmanns Hausfrau, die Feste Niperg, darauf ihre (der Mutter) Morgengabe und Heimsteuer angewiesen, an Herz. Rud. verkaufe, k. k. g. A.
- 458. 1363. 8. Apr. Baden. Hugo der Tumb v. Newnburg für sich u. als Vormund s. Vettern Hans, Frik und Heinrich, s. Bruders Swiker's des Tumben sel. Söhne, verkauft den Herzogen die Feste Newnburg im Rheinthal zu Curwalchen um 3300 Pf. Pfenn. Const. Gew. k. k. g. A.
- 459. 1363. 8. April. Bruck an der Mur. Herz. Rud. bezeugt, dass die verw. Kgin Agnes um 810 Gulden vom Propst und den Chorherren zu Münster Twing u. Bann im Dorf Stauffen bei Lenzburg und den Hof daselbst, für das Ki. Königsfelden gekauft habe; da nun von d. Lenten daselbst einige Vogtsteuer schuldig sind, welche nicht auf d. Gütern sondern auf dem Leib haftet, so erklärt er desshalb keine Ansprüche an obige an das Kl. Königsfelden verkaufte Güter zu haben. A. f. G. X. 496.
- 460. 1363. 11. April. Wien. Herz. Rud. bezeugt dass Graf Otto v. Ortenburg mit s. Einwill. s. Gem. Anna Morgengabe und Heimsteuer auf einige Güter in der Reyffnicz, herzogl. Lehen, verwiesen habe. k. k. geh. Arch.
- 461. 1363. 12. April. Wien. Herz. Rud. belehnt Ortlicb v. Winchelnmit Gütern zu Wegscheid, die er wegen der vom Herzog dessen Hausfrau Blanka von Landenberg bewilligten Heimsteuer von 200 Pfd. W. Pf. zu Lehen aufgab. k. k. g. A.
- 462. 1363. 12. April. Wien. Revers B. Paul zu Freising nachdemer vom Herz. Rud. aus der Ungnade wieder zu Gnaden aufgenommen wurde. k. g. A. — Kurz Rud. IV. S. 379.
- 463. 1363. 12. April. Wien. Erzherz. Rud. IV. gibt der Stephanskirche in Wien, in welcher er sein Begrähniss gewählt, 14 Pfund u. 66 Pfen. Wiener Pfenn. Geltes, das er von Hansen am Kienmarkt Bürger zu Wien gekauft, zur Begehung eines Jahrtages für ihn u. s. Vorfahren. Steyerer Com. Add. 376.
- 464. 1363. 27. Apr. Wien. Erzherz. Rud. ordnet mit den Gfen Albr. u. Meinh. v. Görz dass im Abgang aller Söhne die Länder u. Güter des Gfen Albr. auf Gf Meinh. u. dessen Söhne, im Abgang des ganzen Görzer Hauses auf den Erzh. u. s. Haus fallen sollen. k. k. g. A.

- 465. 1363. 19. Mai, Wien. Bischof Friedr. v. Regensburg belehnt Herz. Rud. und s. Brüder mit der Feste und Hft Ort an der Donau, die die Grafen Wenhart, Ulr. und Heinrich v. Schaumberg zu Gunsten der Herzoge aufgesendet. In einem Vidimus der n. öst. Regg. d. d. Wien 7. Febr. 1658. k. k. g. A.
- 466. 1363. 20. Mai. Wien. Erzherz. Rud. schenkt der St. Stephanskirche in Wien jene Reliquien der h. Gervas und Protasius, die er am 29. April 1358 zu Breisach, die h. Leiber der Martirer Felix und Adauktus, die er am 4. Mai desselben Jahres zu Erstein, und die Asche der h. Johann und Paul, die er zu Reichenhall im J. 1360 am 26. December ("defuncto genitore cum prima vice ad terras nras Suevie ascendimus") zum Geschenk erhalten. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 318.
- 467. 1363. 23. Mai. Wien. Herz, Rud. bestät. die Urk. Herz. Albr. vom 7. Mai 1340 wegen Manthbefreiung der Stadt Enns für Wein, Getreide und Tücher auf dem Wasser zwischen Enns und Wien. Kurz Handel S. 472.
- 468. 1363. 23. Mai. Wien, Erzherz. Rud. bestätigt dem Kl. Goess alle Rechte die es über s. Holden hergebracht, und befiehlt dass keiner derselben ohne des Kl. Willen in landesfürstl. Städte oder Märkteaufgenoumen werde. k. k. g. A.
- 469. 1363. 26. Mai. Wien. B. Friedr. v. Regensburg belehnt den Herz. Rud. dessen Br. und Erben, mit den nach dem Tode Graf Hanns von Pfannberg erledigten Gütern, ausgen. die zu Weyderfeld, welche er dem Gfen v. Schaumberg verliehen. k. k. g. A.
- 470. 1363. 28. Mai. Wien. Wilh. der Glanckker ergibt sich der Gnade und Strafe, welche Herz. Rud. wegen des Todschlags an Ruschlein, herzogl. Bürger zu Marchburg verübt, verfügen wird. k. k. g. A.
- 471. 1363. 31. Mai. Wien. Herz. Rud. besiehlt denen Pottendorfern des Gerichts des Klosters Lilienfeld zu Weinprechtsdorf sich zu entäussern. k. k. g. A. — Hanthaler Rec. I. 215.
- 472. 1363. 31. Mai. Wien. Befehl Herz, Rud. an Heinrich von Pottendorf desshalb. k, k, g, A. — Hanth. Rec. I. 215.
- 473. 1363. 31. Mai. Wien. Herz. Rud. nimmt das Kl. St. Pölten in s. Schutz. Duell, Misc. 382.
- 474. 1363. 1. Juni. Wien. Erzherz. Rud, bestät, alle Privileg. des Kl. Lilienfeld, so wie die inser. Bestätigungen Rud. I., Albr. I. und Friedr. des Schönen. Hanth. Rec. I. 215.
- 475. 1363. 3. Juni. Rheinfelden, Herz. Rud. bestät. den Dienstvertrag den s. Kanzler und Landvogt in Schwaben und Elsass Bischof Johann v. Gurk mit Brunen dem Güssen von Liphei dem Jüngeren geschlossen. ("durch hende.... vnsers kanczlers gegeben.") k. k. g. A.
- 476. 1363. 3. Juni. Wien. Lehenrevers v. Hanns dem Chirchlinger um die Feste Rastenberg, das Haus zu Chirchling und alles andere Gut, deren Eigenthum er zu Handen der Hge aufgegeben. k. k. g. A.

#### DCXXII

- 477. 1363, 4. Juni. Wien. Lehenbrief Erzherz. Rudolfs darüber. k. k. geh. Arch.
- 478. 1363. 4. Juni. Wien. Erzherzog Rud. verleiht Hono dem Chirchlinger die Gerichtsbarkeit, den Blutbann ausgen., über das lehenbare Dorf Schonau im Gericht zu Weitra. k. k. g. A.
- 479, 1363, 4. Juni, Wien. Lehenrevers Ulr. des Hofkirchers und Alrans des Pölingers gegen Herz. Rud. um die Feste zu Dietrichs, k. k. g. A.
- 480, 1363, 4. Juni. o. O. Prior Ulrich und der Conv. zu Mauerbach genannt Allerheiligen-Thal Karth. Ordens, sagen d. Herz. Rud. die Begehung eines ewigen Jahrstags nach s. Tude zu. k. k. g. A.
- 481. 1368. 5. Juni. Wien, Herz. Rud. lässt dem Kl. St. Flurian die widerrechtliche Abgabe eines Mutts Haber jährl. von dem Hof Höflein nach Freiberg nach. Kurz Rud. IV. S. 400.
- 482, 1363. 6. Juni. Wien. Lehenrevers Hanns des Totzenbecks, Hofmeisters der Herz. Katharina, auf Herz. Rud. um eine Hube im Dorf zu Syernik unter Osterberg, die ihm von s. Schwager dem Prewhafen zugefallen. k. k. g. A.
- 483, 1363. 6. Juni. Wien. Lehenrevers Hanns Reuters anf Herz. Rud. um den Hof zu Niedernpuchlarn, Iringer Pfarre, den er als sein Eigen aufgegeben k. k. g. A.
- 484. 1363. 7. Juni. Wien. Lehenrevers Gf. Niklasens v. Marteinsdorf ("der Ungerisch") auf Herz. Rud. um die Feste Gnandorf, wovon er das Eigenthum aufgegeben, da ihm der Herz. behülflich gewesen, sie von den Juden zu lösen, nachdem sie ihm von s. Ohm Niklas v. Keyow erblich zugefallen. k. k. g. A.
- 485. 1363. 10. Juni. Wien. Lehenrevers Wolfgangs von Polheim v. Wartenburg auf Herz. Rud. um die Hälfte der Güter zu Ror, deren Eigenschaft er aufgegeben. k. k. g. A.
- 486. 1363. 14. Juni. o. O. Lehenrevers Chadolts des ült. von Ekhartsau auf Herz. Rud. um s. Güter und Lehen zu Wagram, die er von dem Grafen Hanns v. Pfannberg zu Lehen hatte. k. k. g. A.
- 487. 1363. 15. Juni. St. Pölten. Erzherz, Rud. bestät. dem Kl. St. Pölten alle Güter in und um diese Stadt. Duell. Misc. p. 378.
- 488, 1363, 16. Juni. Baden? Herz, Rud. bewill. d. Stadt Sursee versch. Freiheiten. A. f. G. X. 496.
- 489, 1363. 19. Juni. Wien. Erzherz. Rud. erklärt dass dem Kl. St. Paul nach dem unbeerbten Absterben des Chol v. Seldinhofen ungeirrt alle Güter desselben bleiben sollen, woran sie ein Recht haben. k. k. g. A. Joanneum.
- 490. 1363. 29. Juni. Wien. Herz. Rud. welst zu einer ew. Messe bei (St. Stephan) Allerh. in Wien 9 Pfd 25 Pfenn. Gülten zu Aspern, Wagrain und Fischamend auf dem Erbe Jans des Hermendel an, so lange bis letzterer das für diese Stiftung bereits eingenommene Geld, welches von dem verstorb. Wiener Bürger Heinrich v. Pranaw herrührt, bezahlt haben wird. k. k. g. A.

- 491, 1363, 29, Juni. Wien, Herz. Rud. gibt der Stadt Freystadt das Meilenrecht und das Stapelrecht. Kurz öst. Hundel 40.
- 492. 1363. 7. Juli. Bruck i, A. Die Brüder Gfen von Kyburg verkaufen dem Herz. Rud. und s. Brüdern die Städte und Festen Burgdorf und Oltingen und alle Rechte zu Thune, ferner das vom röm. Reich zu Lehen gehende Münzrecht um 12000 Guld. Florentiner, und nehmen sie wieder zu Lehen. k. k. g. A.
- 493. 1363. 7. Juli. Bruck i. A. Revers derselben den Herzogen treu zu seyn und ihnen beizustehen. k. k. g. A.
- 494. 1863. 17. Juli. Bruck, i. A. Die Gfen Egeno und Eberhard d. Jüngere von Kyburg Gehrüder, Domherren zu Strassburg quittiren über 1000 Gulden, die sie durch den Bisch. Johann von Gurk auf Abschlag der Schuld der Herz. erhalten. k. k. g. A.
- 495. 1363. 18. Juli. Wien. Lehenrevers Johanns v. Ybbs auf Herz. Rud um den Zehent zu Witau, Palterendorf und Tobersdorf. k. k. g. A.
- 496. 1363. 18. Juli. Wien. Lehenrevers v. Andre v. l'ulzineyge aut Herz. Rud. um s. eigene Feste Miza mit den Dörfern Fan (bei 200 Feuerstätt), Ornes (40 Feuerst.), Koldegiys, Frisanch, und drei Dörfer genannt Tramoncz, die er dem Herz. aufgab. k. k. g. A.
- 1363. 24. Juli. Enns. Erzherz. Rud. Schirmbrief für das Klost. St. Pölten. Duell. Misc. p. 411.
- 498. 1363. 27. Juli. Bruck. Die von den Herzogen v. Oest. und d. Gfen v. Kyburg errichteten Kauf- und Lehnbriefe um Thun, Burgdorf und Oltigen werden (von wem?) bei dem Gfen Rud. v. Nidau hinterlogt. A. f. G. X. 496.
- 499. 1363. 9. August. Wien. Erzherz. Rud. stiftet einen Jahrtag bei Allerh. (St. Stephan) zu Wien mit 14 Pfd 66 Pfenn. Gülten, die ervon Hansen an dem Kienmarkt, Bürger zu Wien gekauft. k. k. g. A.
- 500. 1363. 15. Aug. Hall im Innthal. Hanns und Ulrich v. Freuntsperg, genannt von der Matzen, Gebrüder und Konrad ihr Vetter geloben d. Herz. Rud. u. s. Brüd. und der Markgfin Margareth durch zwei Jahre vom Dat. des Briefes mit 24 Helmen gegen Jedermann zu dienen n. mit ihren Festen Freuntsperg, Schindelherg und der Matzen gewärtig zu seyn. k. k. g. 4.
- 501. 1363. 1. Sept. Bruck. Herz. Rud. versetzt dem Werner Windecker, Bürger zu Rapperswyl, das Immi daselbst um den Preis wie Herzog Albr. s. sel. Vater es dem sel. Otto v. Rambach versetzt. A. f. G. X. 500.
- 502. 1363. 5. Sept. Tirnl. Herz. Rud. Schreiben an die Städtelnnsbruck und Hall, worin er ihre Treue bei seinem "Angang" der Lande an der Etsch und im Gebirge belobt u. sie ansfordert mit einander übereinzukommen und es ihm brieslich anzuzeigen, mit welchen Gnaden er ihnen helsen könne n. s. w. Zoller Gesch. v. Innsbruck I. 117.
- 508. 1363. 11. Sept. Botzen. Ausspruch der Landstände in Tirol, dass wenn die Markgin Margar. zu Brandenburg Gfin v. Tirol noch bei

### DCXXIV

Lebzeiten den Hgen v. Ocst. die Gfschit Tirol übergeben wird, Herz. Rud. dieselbe bei d. Nutzen der Feste Strasburg, der Stadt Sterzing und dem Thal Passeyr belassen soll. k. k. g. A. — Knrz Rud. IV. 381.

504, 1363. 11. Sept. o. O. Bruder Friedrich von Regensburg, Prior und der Convent der Dominikaner zu Botzen geloben für den Herz. Rud. so lange er lebt am Allerheil. Abend ein Amt zu halten "durch hail selden sigez vnd geluches willen aller seiner sache, vnd durch fristung vnd merung willen seines lebens", nach s. Tode aber einen Jahrtag, da er dem Kl. 20 Mark Geldes von dem Zolle in dem Lueg, worauf sie s. Vorvorder Graf Heinrich von Görz gewiesen, bestät. k. k. g. A. 505. 1363. 11. Sept. Botzen. Bruder Konrad von Regensburg, Guardian

505. 1363. 11. Sept. Botzen. Bruder Konrad von Regensburg, Guardian des Ordens u. der Convent von St. Franziskus zu Botzen geloben dasselbe dem Herz. Rud. der ihnen den Bezug von 20 Mark Geld auf d.

Zoll in dem Lueg neuerdings bestät. k. k. g. A.

506. 1363. 12. Sept. Botzen. Érzherz. Rud. IV. bestät. dem Convent der minderen Brüder zu Botzen folgende inserirte Urkunden: 1.) 1320. 22. April. Botzen. Gf Heinrich von Görz-Tirol sehenkt dem Kl. d. mind. Brüder zu Botzen 20 Mark Veron. Denare auf s. Zolle in Antro, von s. Tode angefangen, doch sollen sie dafür ihm einen Jahrtag begehen. 2.) 1320. 22. April. Botzen, K. Friedr. bestät. obige Schenkung. 8.) 1334. 11. Juni. Tirol. K. Heinrich von Böhmen-Kärnthen bestät. dieselbe Schenkung. k. k. g. A. — Chmel. Gesch. Forsch. III. 580.

507. 1363. 14. Sept. Baden. Herz. Rud. gibt d. Stift Beronmünster einen eignen Mann, Joh. Krieg, durch B. Joh. v. Gurk, s. Kanzler u. Land-

vogt in Schwaben u. Elsass. A. f. G. X. 496.

508. 1363. 18. Sept. Trient. Albrecht erwählt. Bischof von Trient, der Dechant und des Kapitel deselbet, bestät. dem Erzherz. Rud. der sie und ihr Gotteshaus in s. Schirm genommen, alle Urkunden, die sie vormals der Herrschaft von Tirol gegeben, geloben ihm wider Jedermann ausgen. den h. Stuhl zu dienen, mit allen Festen gewärtig zu seyn u. s. w. k. k. g. A. — Steyerer Com. Add. 367. — Lünig Spicil. eccl. Cont. III. 1227. — Brandis, Tirol unter Friedr. v. Oest. p. 213.

509. 1363. 19. Sept. Trient. Herz. Rud. übergibt Berchtolden von Gafiduno und s. Söhnen Johann u. Caspar die Hauptmannschaftd. Schlosses Persin bis auf Widerruf, und er soll sie verwalten, wie diess Kon-

rad der Frauenberger gethan. k. k. g. A.

510. 1363. 24. Sept. Tirol. Rud. des Haslangers Dienstbrief für Herz. Rud. auf vier Jahre von Michaelis, u. mit der Feste Tierberg. k. baier. Reichaarchiv.

511. 1363. 26. Sept. Meran. Herz. Rud. verpfändet Friedrich dem Greiffensteiner von neuem für 2538 Mark und 1 Plund Berner die Feste Burgstall und das Gericht Melten, was ihm für obig. Betrag v. Mkgf Ludwig von Brandenburg und s. Gem. Margareth verpfändet worden, und der Greifensteiner zu des Herzogs Handen zurückgestellt. k. k. geh. Arch.

- 512. 1363. 26. Sept. Meran. Herz. Rud. empfiehlt und erlauht Friedrich dem Greiffensteiner die ihm verpfändete Feste Purchstal zu bauen; die Kosten kann er auf s. Satz darauf schlagen. k. k. g. A.
- 513. 1363. 26. Sept. Meran. Erzherz. Rud. hestät, der Karthause Snals Bisth. Chur, das verdeutscht inser. Stift. Privil, K. Heinr. d. d. Tirol 25. Jan. 1326. k. k. g. A.
- 511. 1363. 29. Sept. Meran. Margaretha, Markgfin v. Brandenb., Hzgin in Ober-Baiern, Gräfin v. Tirol, übergibt dem Herz. Rud. u. s. Brud. Leup. und ihren Erben, die ihnen schon vermachte Grafsch. zu Tirol und zu Görz, die Lande an der Etsch, in dem Gebirg und in dem Inthal noch bei ihren Lebzeiten. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 384.
- 515. 1363. 1. October, Meran. Vogt Ulrich von Metsch der Jüngere verspricht wenn der Herz. Rud. ihn für Hertenberg mit einer anderen Feste in der Herrschaft Tirol und 200 Mk Geldes Meraner Münze belehnt, dieselbe zurückzustellen, bis dahin aber damit gehorsam zu seyn. k. k. g. A.
- 516. 1363. 1. Oct. Meran. Mkgfin Margar. Gfin zu Tirol verbindet sich ihre baierischen Festen Klingen, Wasserburg, Kuefstein, Kitzpichl u. Rattenberg den Hgen offen zu halten. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 365.
- 517. 1363. 4. October. Meran. Herz. Rud. IV. bestät. als Graf zu Tirol Reinprechten von Schenna alle Güter und Lehen, die Franciscus Egen Sohn von Trient hinterlussen, die ihm vorher die Hft von Tirol verschrieben, ausgenommen die Güter in der Pflege zu Persen, die sich der Herz. vorbehalten. k. k. g. A.
- 1363. 9. Oct. Innsbruck. Herz. Rud. bestät. den Bürgern von Freiburg im Oechtland die von Herz. Berchtold v. Zäringen u. seither v.
   vorältern ihnen ertheilten Freiheiten. A. f. G. X. 500. XVIII. 848.
- 519. 1363. 14. Oct. o. O. Engelhart d. ält. v. Mayenvels, dann Engelhart der jüng. Edelknecht, geben den Hgen das Gut Sellenhart, ihr Eigen, zu Leben auf, da ihnen der Herz. gestattet den Kirchensatz zu Walbach dem Kl. von dem lichten Stern grauen Ordens v. Zitel im Würzburger Bisthum zu geben. k. k. g. A.
- 520. 1363. 14. Oct. o. O. Hanns der Freuntsperger von Lichtenwerd gelobt dem Herz, Rud. bis Martini und von da über zwei Jahre mit 11 ehrbaren Dienern und s. Festen Lichtenwerd und Schindelwerken gewärtig zu seyn, wofür er 1300 Gulden erhalten soll. k. k. g. A.
- 521. 1363. 15. Oct. Innsbruck. Herz. Rud. nimmt das l'ochstist Trient in s. Schutz und bestät, dessen Rechte und Freiheiten. Sinnacher Beiträge. V. 322.
- 522. 1363. 16. Oct. Innsbruck. Herz. Rud. bestät. die Freiheiten d. Stadt Innsbruck und vermehrt dieselben. Zoller, Gesch. v. Innsbluck I. 117.
- 523. 1363. 19. Oct. Inusbruck. Herz, Rud, an s. Hauptmann in Schwaben und Elsass die Stadt Freiburg im Oechtland im Genusse ihrer Rechte und Freiheiten zu schützen. Steyerer Com. Add. 370.

## DCXXVI

- 521. 1863. 21. Oct. Innsbruck. Herz. Rud. gestattet Eberhard v. Walses von Linz. Hauptmann ob der Enns, alle in dessen l'flege gelegenen Mänthe, Zölle, Gerichte, Ungeld und Aemter ob d. Enns zu besetzen und zu entsetzen, wie es ihm für die Herzoge am nützlichsten erschiene, k. k. g. A.
- 525. 1363. 26. Oct. Innsbruck. Dienstrevers von Vogt Ulrich v. Metsch dem ältern und s. Sohne Ulrich auf Herz. Rud. und s. Br. mit ihren Festen beiden Metsch, Churberg, Traschps und Hertenberg. k.k. g. A.
- 526. 1363. 26. Oct. o. O. Herz. Rud. bestät. den Bund den Graf Joh. v. Vroburg. s. Landvogt in Schwaben u. Elsass, auf zehn Jahre, für Ergau, Turgau, Elsass und Suntgau, mit der Stadt Bern gemacht hat. A. f. G. X. 500.
- 527. 1363. 27. Oct. Innsbruck. Erzherz. Rud. ertheilt d. Stadt Hall in Tirol Privilegien wegen ihrer hewiesenen Treue als zur Zeit s. Besitzergreifung von Tirol Ansläuse entstanden und sie nebst den Innsbruckern ihm gewaffnet zu Hilse eilten und auch jetzt im gegenwärtigen Kriege mit Balern ihm mächtig zu Hilse kämen. k. k. g. A.
- 528. 1363. 8. Nov. Hall im Innthal. Herz. Rud. schreibt dem Lorenzo Celsi Dogen von Venedig in der Sache des Franceschini de Tudis mit dem Patriarchen von Aquileja. Venet. Archiv.
- 529. 1363. 15. Nov. zu Strasse bei der Klanse. Dienstbrief Stephans von Swangow auf Herz, Rud. u. d. Brüder mit der Angelohung ihnen s. Feste Frownstein und d. Synweln Thurm ein Jahr lang offen zu halton. k. k. g. A.
- 530. 1363. 2. Der. Hall im Innthal, Herz, Rud, bezeugt dass Berchtold von Gufidawn den Satz zu Enne von Oswald und Cyprian von Vilanders mit s. Willen gelöst. k. k. g. A.
- 531. 1363. 5. Dec. Hall im Innthal. Herz. Rud. bestät. Eberh. u. Konrad den Liehenbergern den inser. Brief weil. Kön. Heinrichs v. Böhmen-Kärnthen d. d. Griez 9. Aug. 1312, über d. Verpfändung zweier Weinhöfe zu Katzenstein in das Burggrafenamt Tirol gehörig. k. k. g. A.
- 532. 1363. 9. Dec. Hall im Innthal. Herz. Rud. belehnt Heinr. Schnellmann, Pfleger im Innthal zur Vergütung des Schadens den er im gegenw. Krieg gegen Baiern genommen, mit dem Zehent zu Arzellen in Thaurer Gericht, der dem Herz. von Arnold dem Messenhausen von Tesingen ledig geworden. Sinnacher Beitr. V. 587.
- 533. 1363, 12. Dec. Krakan. Schiedspruch Kön. Casimirs von Pohlen u. Herz. Bolko's von Schweidnitz in den Streitigkeiteu zw. Kaiser Karlden IV., Kön. Wenzel v. Böhmen und Markgr. Jul. v. Mähren einerund Kön. Ludw. v. Hungarn und den Hgen v. Oest. arderer Seits, zu Vermittelung des Friedens. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 375. Kåtona X. 323.
- \$34. 1333. 13. Dec. Hall im Innthal. Herz. Rud. gibt den Bürgern der Stadt Zofingen, in Betracht dass sie vor zweiJahrenwährend d. Kriegs mit Kais. Karl ihre Stadt mit Thürmen und Ringmauern befestigt,

- und ihm viele Treue bezeugt, eine Handfeste. (?) Archiv für Gesch. X. 500.
- 535. 1363. 13. Dec. Brixen. (?) Herz. Rud. bestellt Berthold von Gufidaun als Hanpimann der Grafschaft Tirol, des Landes an der Etsch, in dem Gebirg und im Innthal, jedoch nur bis auf Widerruf. k. k. g. A. Sinnacher Beiträge V. 419.
- 536. 1363. 14. Dec. Jnchingen. Erzherz. Rud. schafft 60 Mark Berner Meraner Münze zu einer ewigen Messe in St. Sigmundskirche enhalb Braunek im Brixner Bisthum, und weist jährl. 6 Mark auf dem Zoll zu dem Lueg an, so lange, bis obige Summe bezahlt wird. Sinnacher Beiträge V. 416. Chmel. öst. G. F. 111. 380.
- 537. 1362. 21. Dec. Salzburg, Lehenrevers Hertneids v. Thurn auf Herz. Rud, um einen zu Lehen aufgegeb, eigenen Hof zu Runsting, k.k. geh. Arch.
- 538. 1363. o. D. Rodnik. Herz. Rud. gibt zur Belohnung der treuen Dienste, die ihm Peter v. Heven u. s. Söhne gethan, einem derselben Burkart v. H., Küster zu Strasburg, die Pfarre Baden. Arch. f. Geschichte X. 500.
- 539. 1363. o. D. o. O. Herz, Rud. belehnt den Konrad Mönch mit der Feste Mönchenstein, A. f. G, X. 496.
- 540, 1363, o. D. o. O. Herz, Rud, verpf, die niedern Gerichte u. Mannschaft zu Elliben. (wem?) A. f. G. X. 496.
- 541. 1363. o. D. o. O. Die Herz. Rnd., Albr. u. Leup. belehnen d. Gfen Hartmann v. Kiburg u. s. fünf Br. mit der Landgrafschaft Burgunden, dem Dinkhof, dem Veston Kirchhof, (Feste Kirchhof?) Dorf, Leuten und Gericht zu Herzogenbuchsen, den Städten Wongen und Hullwyl mit Leuten etc. A. f. G. X. 496.
- 542. 1364. 6. Jan. Wien. Herz. Rud. bew. d. Chol v. Seldenhofen dem Ulr. v. Stubenberg s. Güter bei Murau um 1000 Gulden zu versetzen. Joanneum.
- 543. 1364. 10. Jan. Prag. Kais. Karl IV. verheisst den Herz. Stephan d. ält., Stephan, Friedr. u. Joh. dessen Söhnen, Herzogen v. Baiern, den Herzogen v. Oest. nicht beizustehen. k. k. g. A.
- 544. 1364. 11. Jan. Prag. Die Herzoge v. Baiern Stephan u. Albrecht, u. des ersteren Söhne Steph., Friedr. u. Joh. geloben dem Kais. Karl IV. ihr Lebelang zu verhindern, dass einer der Herzoge v. Oest. römischer König werde; wenn er es aber doch würde, so sollen sie ohne Willen d. Kön. v. Böhmen ihn nicht anerkennen. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 387.
- 545, 1364, 11. Jan. Prag. Herz. Steph. der Aeltere v. Baiern u. s. Söhne Steph. Friedr. u. Joh. verheissen d. Kais. Karl IV. den Herz. von Oest. wider ihn als Kaiser nicht beizustehen. k. k. g. A.
- 556, 1364. 11. Jan. Prag. Dieselben geloben dasselbe d. Kais. Karl IV. als Rön. v. Böhmen u. s. Sohne Wenzel. k. k. g. A.
- 517. 1364. 13. Jan. Neuburg, Markthalben. Herz. Rud. befiehlt, dass.

#### DCXXVIII

- kein Kaufmann zu Albrechts oder Fischamend übergefahren werden soll, sondern bei Wien. Rauch III. 94.
- 548. 1364. 8. Febr. Brünn. Kais. Karl IV, bestätigt den Herz. v. Oest. das v. d. Mgfin Marg. zu ihren Gunsten gemachte Vermächtniss und die Uebergabe der Gischft Tirol u. belehnt die Herz. mit dieser. k. k. g. A. Steverer Com. Add. 379.
- 549. 1364. 10. Febr. Brünn, Friedensvertrag zw. Kais. Karl IV., König Wenzel v. Böhmen und MG. Joh. v. Mähren einer, und König Ludw. v. Hungarn nebst den Herz. Rud., Albr. u. Leup. v. Oest., anderer Seits durch Vermittelung der Herzogin Katharina. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 382. Fejér IX. 3. 452. Dumont II. I. 45. Lünig C. G. D. II. 515. Kátona X. 324.
- 550. 1364. 10. Febr. Brünn. Erbfolge-Vertrag zw. Kais. Karl dem IV., Kön. Wenzel v. Böhmen, u. MG. Joh. v. Mähren und den Herzogen Rud., Albr. u. Leup. nebst ihrer Schwester Margaretha, wegen des wechselseitigen Erbanfalls ihrer Länder, bei gänzl. Abgang aller männlichen u. weibl. Leibeserben eines oder des andern Hauses. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 383. Londorpii Act. publ. IV. 629. Dumont II. I. 45. Lünig Reichsarch. Part. Sp. Cont. I. 1. 54.
- 551. 1364. 10. Febr. Brünn. Die Landherren v. Böhmen beurkunden ihrer Seits den böhmisch-öst. Erbfolge-Vertrag von diesem Tage. k. k. g. A. (Transsumpt des Bisch: Nikod. v. Freising und des Propstes Wilh. v. St. Stephan zu Wien. Wien 12. Nov. 1437.) Steyerer Com. Add. 387.
- 552. 1364. 11. Febr. Brünn. Willebrief Kön. Wenzels v. Böhmen, als Kurfürsten zu dem böhmisch öst. Erbfolge Vertrag dd. Brünn 10. Febr. 1364. k. k. g. A. (in dems. obig. Transsumpt.) Steyerer Com. Add. 388.
- 553, 1364, 11. Febr. Brünn. Derselbe vom Kurfürsten Herz. Rudolph von Sachsen. k. k. geh. A. (Transsnmpt. d. Bischofs Nikodem. v. Freising u. des Propstes Wilhelm von St. Stephan in Wien. 12. Novemb. 1437.)
- 554. 1364. 12. Febr. Brünn. Die Herzoge Rud., Albr. u. Leup. und ihre Schwester Margar. verw. Mgfin v. Brandenburg erklären, dass wenn der mit d. Kaiser, d. Kön. Wenzel u. d. Mkgfen Joh. v. Mähren gemachten Erbfolge-Ordnung gemäss, die Lande derselben an sie fielen, sie alle Städte, Märkte u. Landleute bei allen ihren Gütern und Freiheiten belassen würden. Pelzel Karl IV, Urk. B. 335.
- 555. 1364. 12. Febr. Brünn. Kais. Karl IV., Kön. Wenzel u. Mkgf. Johann versichtern Städte, Märkte u. Landlente der Herz. v. Oest. bei ihren Ehren, Rechten u. Gewohnheiten zu erhalten, wenn vermöge des Erbfolge-Vertrags diese Besitzungen an das Haus Luxemburg fallen sollten, Wiener Stadtarch.— k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 390. Pelzel Karl IV, Urk, B. 386.
- 556. 1364. 18. Febr. Wien. Johann v. Tyrnach, Bürgermeister, Konr.

- Urbetsch, Richter u. der Rath der Stadt Wien geloben den inserirten Erbfolge-Vertrag zwischen Böhmen u. Oest. dd. Brünn 10. Febr. 1364 zu halten. k. k. g. A. Ebendaselbst gleichlautende Urkunden an demselben Tage ausgestellt von den Städten Egenburg, Haimburg, Korneuburg, Neustadt, Graz, Judenburg, Marburg, Bruck an der Mur, Rakersburg (zu Graz gefertigt.) St. Veit und Laibach. k. k. geh. Arch.
- 557. 1364. 23. Febr. Wien. Die Landherren in Oest. (auch einige Steyerer u. Kärnthner darunter) beurkunden ihrer Seits den böhmisch-öst. Erbfolge-Vertrag vom 10. Febr. 1364. Brünn. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 388.
- 558. 1364. 23. Febr. Wien. MG. Joh. v. M\u00e4hren \u00fcberl\u00e4sst s. Br. dem Kais. Karl die Teidung zw. ihm u. dem Herz. Rud., dann auch wegen des Heirathgutes s. Gem. Margaretha, Schwester des Herzogs, v. ihrem ersten Gem. MG. Meinh. v. Brandenburg. k. k. g. A. Steyerer Com. Add, 670.
- 559. 1364. 25. Febr. Prag. Die grosse Stadt Prag beurkundet ihrer Seits den böhm.-öst. Erbfolge-Vertrag, dd. Brünn 10. Febr. 1364. k. k. g.A. In einem Transsumpt des B. Nikod, v. Freysing u. des Propstes Wilh. von St. Stephan in Wien. Wien 12. Novemb. 1437. Steyerer Com. Add. 389.
- 560. 1364. 25. Febr. Wien, Herz. Rud. erlaubt den Bürgern v. Prag mit ihren Waaren durch Wien nach Venedig und wieder zurück zu fahren, bis nächste Weihnachten, jedoch mit Ausnahme der Führung welschen Weines. Pelzel Karl IV. Urk. B. S. 336.
- 561. 1364. 26. Febr. Wien. Mkgfin Marg. v. Mähren geb. Herzogin von Oest. verzichtet auf ihr väterl. u. mütterl. liegendes u. fahrendes Erbe. k. k. g. A. — Steyerer Com. Add. c. 672.
- 562. 1367, 26. Febr. Wien. Eine 2. fast gleichlautende Urk. ders. Steyerer Com. Add. 671.
- 563. 1364. 26. Febr. Wien. Dieselbe verzichtet auf ihre, wegen ihrer ersten Ehe mit MG. Meinhart v. Brandenburg gehabte Heimsteuer, Widerlage u. Morgengabe, da die Herz. ihre Brüder ihr zehntausend Schock Groschen mit 1000 Schock Gelts in Oest. anwiesen, k. k. g. A. Steyerer Com. Add. c. 670.
- 564. 1364. 26, Febr. Klosterneuburg. Die Stadt. Klosterneuburg gelobt die inserirte Erbfolge-Urk. zw. Böhmen u. Oest. dd. Brünn 10, Febr. 1364 zu halten. k. k. g. A.
- 565. 1364. 27. Febr. Krems. Dasselbe v. d. Städten Krems und Stein. k. k. g. A.
- 1361. 29. Februar. Weitra. Dasselbe von der Stadt Weitra. k. k. geh. Arch.
- 567. 1364. 2. März. Prag. Kais. Karl IV. spricht die Leute des Herz. Rud. von der über sie verhängten Acht u. Aberacht des Rotweiler Ge-

#### DCXXX

- richts los, mit Verweisung der Kläger gegen dieselben an des Herz. Gerichte, k. k. g. A. Kurz. Rud. IV., S. 388.
- 568. 4364. 2. März. Prag. Kais. Karl IV. befiehlt d. Landrichter zu Rotweil, Grafen Rud. zu Sulz, die Kläger gegen Herz. Rud. Leute an dessen Gerichte zu verweisen. k. k. g. A.
- 569. 1364. 3. März. Wien. Herz. Rud. bew. der Stadt Bruck an der Mur zur Herstellung der schadhaften Brücke von einem jeden "gefassten" Wagen, der über die Brücke daselbst geht, 2 Pfenn. und von 2 Saumrossen 1 Pfenn. als Zoll zu nehmen, doch nur bis auf Widerrufen. Wartinger Bruck 20.
- 570. 1364. 3. März. Aussec, Die Stadt Aussec gelobt die ins. Erbfolgordaung zwischen Böhmen u. Oest. dd. Brünn 10. Febr. 1364 zu halten. k. k. g. A. — Ebendaselbst gleichlautende Urk, von dems. Tage von Feistriz, Friedberg, Fürstenfeld (ausgestellt zu Graz) Hartberg, Leoben, Rotenmann u. Slebmick.
- 571. 1364. 9 März. Wien. Herz. Rud. belehnt Heidenreich v. Meissau mit der dem Herz. Steph. v. Baiern, welcher sie früher als Lehen besass, abgenommenen halben Feste Wolfstein. Fürstlich Liechtenstein. Archiv.
- 572. 1364. 10. März. St. Veit. Herm. der Schenk, Heinr. der Rasp, Niela der Mettschacher, Allgoz an dem Wullreichs, Friedr. v. Tentschach, Niela von Himelberg, Kunz v. Hainberg, Otto v. Rechperg, Niela der Doner, Niela von Haylek, Heinr. d. Potendorfer, Berchtold v. Haylek, Hans v. Frauenstein, Fritzel von dem Turen u. Walfing v. Möderndorf, Landherren und Landleute v. Kärnthen geloben den inser. Erbfolge-Vertrag zwischen Böhmen und Ocst. dd. Brünn 10. Febr. 1364. zu halten, k. k. g. A.
- 573. 1364. 10. März. Voytsberg. Die Stadt Voitsberg dessgleichen. k. k. geh. Arch.
- 574. 1364. 11. Mürz. Windischgraz. Die Stadt Windischgrätz dessgleichen, k, k, g. A.
- 575. 1364. 12. März. Wien. Herz. Rud. entscheidet nach Rath der Jüdischen Meister in dem Streit der beiden Juden Muschen Isserleins Enkel v. Marchburg u. dessen Schwager Hakkym v. Graz wegen der Erbschaft Isserleins. k. k. g. A.
- 576. 1364. 16. März, Wien. Erzherz. Rud, IV. bestät. dem Kl. Stambs alle Schenkungen, Stiftungen, Freiheiten und Gnaden s. Vorfahren. Steyerer Com. Add. 399.
- 577. 1364, 16. März. Windischgraz. Die Burggrafen und Landleute zu Windischgraz. Berchtold u. Heinr. Gebrüd. die Hebenstreit, Frizel der Schutz, Ott Hawz, Herrmann der Muttel, Konr. d. Staudacher, Ortel und Reinprecht von Windischgraz, Enderl der Muttel n. Frizel der Landrichter, gelüben den zwischen Oest. und Böhmen geschlossenen inser. Erbfolge-Vertrag dd. Brünn 10. Febr. 1364 zu halten. k. k. g. A.

- 578. 1864. 17. März. Wien. Herz. Rud. gibt s. Einwill., dass Joh. von Haselaw, Höfritter und Ursula dessen Gattinn, Tochter Berchtolds des Pollen, die Feste Pernhartztal v. Chol v. Seldenhofen um 650 Pfd. W. Pf. und 750 Guldein ledigen und in Pfandesweise innhaben mögen k. k. g. A.
- 579. 1364. 18. März. Wien. Erzherz. Rud. widerruft einen durch Kadolt v. Ekkartsau den Jüngern dem Kl. Lilienfeld abgedrungenen Wechsel von 10 Lehen zu Phrenna und 7½ Lehen zu Gang u. Gülten zu Hagenseber gegen einen Zehent zu Wiczleinstorff u. gelobt sie in ihren Rechten zu schirmen. k. k. g. A.
- 580. 1364. 18. März. Klagenfurt, Die Stadt Klagenfurt gelobt die inser. Erbfulgeardnung dd. 1364. 10. Febr. Brünn, zu halten, k. k. g. A.
- 581. 1364. 18. März. Stein. Dasselbe von der Stadt Stein in Krain. k. k. gch. Arch.
- 182. 1364. 18. März. o. O. Dasselbe v. der Stadt Krainburg, k. k. g. A.
   183. 1364. 25. März. Wien. Erzherz. Rud. bestät. die Handelsfreiheiten der Regensburger. Gemeiner II. 133.
- 584. 1364. 27. März. W. Neustadt. Graf Rud. v. Habsburg verzichtet zu Gunsten der Herz. Rud., Albr. u. Leup. auf die Grafschaft Homberg, den Kirchensatz zu Herzenach und alle dazu gehör. Festen, Märkte, Dörfer etc. k. k. g. A. Herg. Gen. HI. 717. In einem Notariatsinstrument dd. 26. April 1364.
- 585. 1364. 30. März. Wien. Herz. Rud. schafft alle "bestaet" ab von den Weingärten zu Döbling, Heiligenstadt, Nussdurf, Grinzing u. Siefring. Rauch 111. 96.
- 586. 1364. 30. März, Wien. Erzherz, Rud. bestät, d. Karth. Freudnitz das inser. Privil. Herz, Ulr. v. Kärnthen dd. Laibach 17. Juni 1261 über Güter im Dorfe Toppel, k. k. g. A.
- 587. 1364. 2. Apr. Wien. Herz. Rud. erlaubt dem Kl. Freudnitz bis auf Widerruf zwei Fischer auf der Laibach zu seinem Bedarf zu halten. k. k. g. A.
- 588. 1364. 4. April. Wien, Graf Ulrich von Schaumberg, Graf Herm. v. Cilli, Heinr. v. Rauhenstein, Jans v. Traun, Friedr. v. Walsee v. Enns, Heinr. v. Walsee v. Drosendorf, Eberh. v. Kapellen, Andr. und Jans v. Lichtenstein v. Judenburg, Dietr. u. Rud. v. Losenstein, Albr. der Schänk v. Ried, Heinr. v. Rappach Hofmeister, Jans v. Lazperg Kammermeister, Helmbart der Jörger u. Görg der Volkensdorfer geluben den ins. Erbfolge-Vertrag zwischen Böhmen u. Oest. dd. Brünn 10. Febr. 1364 zu halten. k. k. g. A.
- 589. 1364. 4. April. Bruck an der Leitha. Die Stadt Bruk an der Leitha gelubt den inser. Erbfolge-Vertrag zwischen Böhmen u. Oest. dd. Brünn. 10. Febr. 1364 zu halten. k. k. geh. Archiv. Ehendaselbst gleichlautende Urkunden von den Städten Laa u. Marchek v. dems. Tag u. Ort.
- 590. 1364. 11. Apr. Wien, Erzherz, Rud, schlägt den Brüdern Ulr. und

### DCXXXII

Herm. v. Cyli auf die ihnen bereits verpfändeten Festen Hohenekk, Sachsenwart und Markt Sachsenfeld noch 2150 Gl. für ihren Dienst

gegen Baiern, k. k. g. A.

- 591. 1364. 12. April. Wien. Erzherz. Rud. verspricht den Wienern alle vor dem Rath gemachten und v. diesem bestät. Verniächtnisse in Kraft zu lassen, und ihre Kinder, Freunde und Witwen etc. nicht zu Heirathen zu nöthigen, ferner sollen alle vor dem Rath o. in der Stadtschranne zu Wien gefällten Urtheile in voller Kraft bleiben. k. k. g. A. Rauch III. 97.
- 592. 1364. 15. Apr. Wien. Erzherz. Rud. belehnt Friedr. von Greifenstein mit allem Gut das Reinprecht v. Schenna inne hat, oder noch gewinnt, k. baier. R. A.
- 593. 1364. 20. Apr. Wien. Lehenrevers v. Niklas d. Valbacher auf Herz. Rud. um Burgrecht u. Zins dafür er s. Lehenäcker zu Lobstorf hinterlassen darf. k. k. g. A.
- 594. 1364, 8. Mai. Budissin. Mkg. Ludwig der Römer und sein Bruder Mkg. Otto von Brandenburg, Pfalzgrafen, verbinden sich mit Herz. Rud. wider Herz. Stephan von Baiern. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 392.
- 595. 1364. 8. Mai, Budissin, Beide Mkg. leisten auf Tirol Verzicht. k, k. g. A. Steyerer Com. Add. 391. Sinnacher Beitr. V. 423.
- 596. 1364. 9. Mai. Budissin. Kais. Karl IV. übergibt für geleistete Dienste, dem Herz. Rud. u. dessen Gem. Katharina die Festen u. Städte Feltre u. Cividale, die Festen u. Gschft. Schimell, Casamat, und die Rucken (Rucca) von Peteris. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 394.
- 597. 1364. 23. Mai. Wien, Herz. Rud. verpf. d. Friedr. v. Walsce v. Drosendorf den halben Theil des Satzes zu Potenstein um 1800 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 598. 1364. 27. Mai. Wien. Herz. Rud. bekennt Steph. v. Meissau, oberst. Marschall in Oest. und s. Sohne Heidenreich, obersten Schänken in Oest. 550 Pfd. W. Pf. für ihre Dienste gegen Baiern mit 50 Mannen mit Helmen u. 50 Schützen schuldig zu seyn, und verpf. ihnen dafür 12 Fuder Weins von 20 Lehen zu Lewbs. k. k. g. A.
- 599. 1364. 6. Juni. Wien, Graf Albr. v. Görz leistet für s. u. s. Erben zu Gunsten d. Hzge v. Oest. auf die Gfschft Tirol Verzicht. k. k. g. A. — Steyerer Com. Add. 392.
- 600. 1364. 6. Juni. Wien, Graf Albrecht v. Görz vermacht im Todesfall ohne Söhne und Töchter, die Grafschaft Görz die Markgrafschaft Isterreich, die Hschft in der Metlik, die Hschft Luenz, und in dem Pusterthal, die Pfalzgrafschaft in Kärnthen u. all sein übriges vät. u. mütt. Erbe zu Gunsten Herz. Rud. u. s. Brüder. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 399.
- 601. 1364. 8. Juni. Wien, Lehenrevers Konr. v. Meissen, Kellerschreibers Herz. Rud. u. s. Gem. Elsbeth auf Herz. Rud. um das Eigen d. Hof zu Schweinbart. k. k. g. A.

### DCXXXIII

- 602. 1364. 13. Juni. Wien, Willebrief Bisch. Jak, zu Felters u. Cividale zu der vom Kais. Karl IV. d. Herz. Rud. gegebenen Pflege und Vogtei der Hschft zu Felters u. Cividale, und der Gfschft zu Tschimel. k. k. g. A.
- 603. 1364. 6. Juli. Wien. Bruder Stephan, Meister u. die Samnung des Hauses zum h. Geist zu Wien, welches Herz. Rud. von einer Judenschuld v. 140 Pfd. W. Pf. erledigte, geloben jährl. einen Zentner Wachs nach St. Stephan zu geben und dem Herz. einen Jahrstag zu begehen. k. k. g. A.
- 604. 1364. 23. Juli. Mailand. Vollmacht des Bernabo Visconti, k. Gener. Vicars, für de Stefaninis de Mutina als s. Gesandten an Herz. Rud., um zw. dessen Br. Leupold und s. Tochter Viridis eine Heirath zu schliessen. k. k. g. A.
- 605. 1364. 31. Juli. Enns. Herz, Rud. bewill. dem Haug u. Peter v. Liebenberg, dass ihre herzgl. Lehen nach ihrem Tode ihren Söhnen u. Töchtern verliehen werden sollen, k, k, g, A.
- 606. 1364. 2. Aug. Enns. Erzherz. Rud. verpf. die Feste u. d. Thal Ulten an Joh. den Lasperger s. Kammermeister, s. Sohn Rud. u. Kathrein Friedr. v. Greifenstein Tochter s. Gem. für 1200 Mark Zalperner Meraner Münze. k. k. g. A. In einem Vidimus Herz. Albr. dd. Wien 5. Jan. 1423.
- 607. 1364. 5. Aug. Avignon, Papst Urban V. ernennt die Bischöfe von Gurk und Lavant u. den Schottenabt zu Wien zu Commissären an s. Statt die Pfarrkirche St. Stephan in Wien zu einer Propstei mit 24 Chorherren zu erheben. k. k. g. A. Mon. B. XXVIIIb. p. 434. Steyerer Com. Add. 488. Inserirt in der Urk. d. Bischöfe v. Gurk u. Lavant und des Schottenabts dd. 1365. 16. März, Wien.
- 608. 1364. 12. Aug. Enns. Herz. Rud. besiehlt, dass man die Bürger v. Enns zur Ausbesserung der Ringmauern u. Thürme und der Stadt selbst, zwischen Enns u. Steier, wo sie Kalksteine fünden, selbe wegführen lasse. Kurz Militärverf. 287.
- 609. 1364. 28. Aug. im Feld vor Ried. Erzherz. Rud. hebt alle Zechen, Vereinigungen und Gesellschaften der Handwerker in der Stadt Wien auf, u. bestät. die vom Bürgermeister u. Rathe gegebene Fleischhakerordnung. Senkenberg Sel. jur. IV. 465—474. Hormayr. Wien V. Urk. B. 42.
- 610. 1364. 12. Sept. Passau. Die Pfalzgrafen, Herz. Steph. d. ä. u. Alb. die Br. Stephan, Friedr. u. Joh. Söhne Steph. d. ält. bezeugen, dass Kön. Ludwig v. Hungarn zw. ihnen und den Herz. v. Oest. einen Waffenstillstand bis nächsten 24. April geschlossen habe. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 394.
- 611. 1364. 12. Sept. Passau. Herz. Rud. bezeugt einen Waffenstillstand mit Herz. Steph. v. Baiern d. ält., Herz. Albr. s. Br. u. den Herz. Stef. Friedr. u. Joh. seinen Söhnen bis auf nächsten St. Georgstag geschlossen zu haben. k. baier. R. A.

### DCXXXIV

- 612. 1364. 19. Sept. Wels. Herz. Rud. belchnt Dankbart d. Zellenberger mit einer Hube im Kreussenbach bei Laibach, deren Lehenschaft ihm verläugnet u. desshulb ledig geworden. k. k. g. A.
- 613, 1364, 24, Sept. o. O. Erzherz, Rud, bewill, der Stadt Schärding alle Freiheiten der andern Städte ob der Enns. Oefele II, 189.
- 614. 1364. 30. Sept. Wien. Herz. Rud. befiehlt den Zehentnern, dass sie den Maisch der Wiener Bürger ohne Störung abführen lassen, den Zehent in der Stadt und das Burgrecht nach Wiener Mass nehmen sollen. Rauch HL. 100.
- 615. 1364. 3. Oct. Wien. Düring v. Brandeis der Jüngere gelobt eidlich, dass er, wenn Margar. v. Wolhusen, Graf Immers v. Strasburg Witweihn heirathen sollte, mit d. Festen Wolhusen u. Kaphenberg und mit den übr. Schlössern u. Gütern der Frau Margar. den Erzherzogen jederzeit gewärtig seyn wolle. k. k. g. A.
- 616. 1364. 23. Oct. Wien. Herz. Rud. befreit das Kl. St. Florian durch zwei Jahre von aller Gastungspflicht. Kurz Rud. IV., S. 401.
- 617. 1364. 21. Oct. Wien. Erzherz. Rud. übergibt dem Petermann von Schenna, BGfen zu Tirol, auch die Graßschaft Serenteyn. k. baier. Reichs-Arch.
- 618. 1364. 26, Oct, in Castro Pandini. Bernabo Visconti verspricht s. Tochter Viridis mit dem Herz. Leupold zu verloben. k, k. g. A. — Kurz Rud, IV., S. 410.
- 619. 1364. 28. Oct. Wien. Erzherz. Rud. vernichtet einen Tausch-Vertrag zu dem das Kl. Lilienfeld zu s. Schaden von Chadold v. Ekartsau gebracht worden. Hanthaler Rec. 1. 215.
- 620. 1364. 11. Nov. Wien. Propst Heinrich u. Conv. zu Schlägel verheissen d. Herz. Rud. für die auf ein Pfund weites und 4 Pfund kleines Salz ihnen ertheilte Wassermauthfreiheit zu Linz ein jährl. Amt und nach s. Tod einen Jahrstag zu begehen, k. k. g. A.
- 621. 1364. 15. Nov. Wien. Herz. Rud. befreit die Bürger von Enns auf ein Jahr v. der Burgsteuer zum Ersatz des Schadens, den sie auf s. Zug nach Baiern erlitten haben. Kurz Rud. IV. S. 396.
- 622. 1364. 16. Nov. Wien. Herz, Rud. benrkundet den Rechtsspruch, dass Hans d. Egenperger mit den Wernhart dem Aystershaimer vermachten verlehnten Gütern nach Gefallen mit Verkaufen oder Versetzen gebahren könne. k. k. g. A.
- 623. 1364. 16. November. Wien. Herz. Rud. gibt den Satz von 250 M. Gelts auf die Feste Strasburg dem Joh. d. Freuntsperger v. d. Matzen f. d. Dienst gegen Baiern k. baier. R. A.
- 624. 1364. 18. Nov. Wien. Hauserdnung zwischen d. Herzegen Rud., Albr. u. Leup, zu Folge des Willens ihres seel. Vaters. k. k. g. A. — Steyerer Com. Add. 401. dd. v. S. Elsbeth.
- 625. 1364. 18. Nov. Wien. Befehl an alle zu den herzogl. Ländern gehörige Fürsten, Grafen etc. dieser Hausordnung zu gehorchen. k. k. geh. Arch.

- 626. 1364. 15. Dec. Graz. Mkgfin Margar. bezeugt, dass ihr die Herzoge alle ihre Versprechungen wegen der Abtretung Tirols erfüllt haben. k. k. g. A. — Kurz Rud. IV. S. 407.
- 627. 1364. 18. Dec. Graz. Erzherz. Rud. besiehlt auf die Klagender Grazer, dass die so aus der Stadt auf das Land ziehen, die Schatzsteuer zahlen müssen, als ob sie geblieben wären und die Landherrn, Ritter oder Knechte die Höse und Häuser in der Stadt haben, sollen gleich den Bürgern steuern. Wartinger Graz S. 8.
- 628. 1364. 27. Dec. Wels. Herz. Rud. befiehlt d. Pfleger im Innthal, Heinr. Snellmann, Ulr. v. Luenz Wirth im Innthal 16 Mark Meraner zu bezahlen, von denen er ihm 10 für Zehrung und die Mühe ihm nachzureiten schuldig u. 6 für ein Pferd. k. k. g. A.
- 629. 1364. o. D. o O. Herz. Rud. besiehlt s. Leuten in den Aemtern, Eigen u. Böthberg auf beiden Seiten der Aar, in allen Kriegen dem Banner v. Bruck zu solgen. A. f. G. X. 500.
- 630. 1364. o. D. o. O. Herz, Rud, bewill, d. Eberh, v. Walsee auf dem Clausberg am Pensenbach eine neue Feste zu erbauen u. sie Wallsee zu nennen. Hoheneck III. 600 eit.
- 631. 1365. 16. Jan. Wien. Erzherz. Rud. verspricht auf Bitten Graf Alb. v. Görz, den zu dessen Gfschit Görz gehörigen Leuten, falls sie zu seinen sein. Brüder oder Erben Handen kommen würden, sie bei allen Rechten, Gnaden u. Freiungen zu belassen, wie es von Alter herkommen, Laibacher ständ, Arch.
- 632. 1365. 17. Jan. Wien. Herz. Rud. gestattet den Bürgern v. Bruck an der Mur von den Besitzern v. Wiesen, Aeckern u. Gärten in dem dortigen Burgfrieden dieselben Steuern zu erheben, die sie selber zahlen m
  üssen, doch nur bis auf Widerruf. Wartinger Bruck 22.
- 633. 1365. 18. Jan. Wien. Erzherz. Rud, gestattet der Stadt Bruck an der Mur von den Häusern der Landherrn, Ritter, Aebte etc. in der Stadt dieselben Steuern einzuheben, die sie selbst zahlen müssen, die herzogl. Räthe allein ausgenommen. Wartinger Bruck 21.
- 634. 1365. 19. Jan. Wien. Herzog Rud. bestät. dem Stifte Klosterneuburg den Kauf eines Hofes zu Pirwem von Heblein dem Juden von Lengenpach, dem er von Ulrich dem Newnhofer "verstanden." Fischer Klosterneuburg. 390.
- 635. 1365. 21. Jan. Wien, Bisch. Albrecht und das Domkapitel zu Passau geloben den Herzogen v. Oest. beizustehen u. ihnen alle Festen zu öffnen, k. k. g. A. Dumont II. 1. 49. Hund Metrop. Salisb. I. 397. Lünig Spic, eccl. II. 792.
- 636. 1365. 21. Jan. v. O. Herz. Friedr. v. Tekke Namens des Kaisers zu Prag Gericht haltend, besiehlt dem Bischof Joh. v. Strasburg, den Junkern Georg von Geroldseck, Heinr. v. Geroldseck zu Lauer, Joh. u. Hesse v. Usemberg, Ammann, Rath u. Bürgern zu Strasburg, Freiburg im Breisgau u. Basel, den Herz. Rud. in dem gerichtl. zuerkannten

#### DCXXXVI

- Besitz der Stadt Kentzingen für 20,000 M. S. (Hschft, Hachberg, Kürnberg und Stadt Kentzingen) zu schirmen, k. baier, R. A.
- 637. 1365. 22. Jan. Wien. Graf Simon v. Tierstein quittirt d. Herz. Rud. 700 Gl., da ihm derselbe mit Urk. d. d. 27. Mai 1360 jährl. auf St. Martin 200 Gulden aus s. Kammer zu geben versprochen, bis dass s. Schwager von Nydow "abgeniezze auf der Statstewr ze Reynfelden," das Geld das er ihm darauf verschafft, an dessen Stelle er dann treten solle. k. k. g. A.
- 638. 1365. 30. Januar. Wien. Erzherz. Rud. bestät. dem Abt u. Convent von Klein-Mariazell das inserirte Privil. s. Vaters Herz. Alb. dd. Wien 12. April 1358 und bew. ihnen überdiess noch vier Fässer ihres eigenen Bauweines nach Wien in das dem Kl. geh. Haus zu führen und daselbst steuerfrei auszuschänken. Steyerer Com. Add. 407. Hormayr Wien V. Urk. B. 29.
- 639, 1365, 30. Jan. Wien. Conv. Mariazell verspricht desshalb für den Herz. Rud. zu beten und nach s. Tode einen Jahrstag zu halten. k. k. g. A. — Steyerer Com. Add. 409.
- 610. 1365. 6. Februar. Wien. Erzherz. Rud. IV. tauscht mit dem Abte Petrein und d. Convent zu Sittich das Dorf St. Stephan und 22 Huben zu Mairhofen, Windischdorf, Rosenberg, Bruderndorf und Puklein und einen Zehent zu Mariakirchen, gegen 6 Huben und einen Grund bei der Gurk, genannt Grecz, dabin er die Stadt Rudolfswerde gebaut und mehrere Huben zu Lötschan, und Freschlawn und schenkt dem Conv. die Uebertheurung dieser Güter. Laibacher Gub. Archiv.
- 641. 1365. 6. Febr. Wien. Rud. d. Haslanger bekennt, nachdem Herzog Rud. die Einwilligung Georgs v. Freuntsperg v. Lichtenwerd erlangt, ihm die Feste Tyrberg im Inathal zu übergeben, dass dieser ihm dagegen die Feste Amras zu Lehen gegeben, k. haier. R. A.
- 642. 1365. 7. Febr. Wien. Herz. Rud. befiehlt dem Hauptmanne in Krain Graf Ulrich v. Cilli die Karth. Freudnitz bei ihren Rechten u. Freiheiten an s. statt zu schützen. k. k. g. A.
- 643. 1365. 10. Febr. Wien. Erzherz. Rud. bestät. alle von s. Vorsahren d. Hochstift Passau erth. Privilegien. Lünig Spic. eccl. II. 792. — Hund Metr. Salisb. I, 270.
- 644, 1365, 16. Febr. Wien, Herz, Rud. befreit das Kl. Gaming von der neuen Mauth für dessen Salz, bis auf Widerruf. k. k. g. A.
- 645. 1365. 19, Febr. Wien. Herz. Rud. schlägt dem Rudolfott v. Liechtenstein von Murau 100 Pfd W. Pf, auf dessen Satz zn Tyrnstain. k. k. g. A.
- 646. 1365. 23. Febr. Mailand. Notariatsurk. wie die Heirath zw. Herg. Leupold und Viridis des Bern. Visconti Tochter vollzogen worden. k. k. g. A.
- 647. 1365. 3. März. Wien. Weibliv. Ortenberg, Witwe Wernharts d. Schänken, vorm. Herz. Rud. Forstmeister, Reichart ihr Bruder, Johanna und Konrad v. Lichtenegg und Niklas der Rauscher, Hanns und Ulrich die

# DCXXXVII

- Rotenberger, Andre u. Kraft die Häuser verzichten zu Gunsten d. Herzoge auf alle Ansprüche an die hinterlass. Güter Wernharts, die er denselben vermacht, ausgen. die Feste Rodaun u. 600 Pfd. Pf. auf der Feste Schranwatten. k. k. g. A.
- 648. 1365. 5. März. Wien. Herz. Rud. überlässt Niklas v. Tolnik zu rechtem Kaufrecht den herzogl. Maierhof zu Tolnik -- doch soll dieser davon jährl. an St. Peterstag 16 M. W. Pf. dienen. Joanneum.
- 649. 1365. 5. März. Landshut. Herz. Steph. d. Aelt. u. Albr. dann Steph., Friedr. u. Joh., Herz. Steph. d. Aelt. Söhne, Pfalzgrafen etc. thun kund, dass der v. Kön. Ludwig v. Hungarn zwischen ihnen und den Herzogen v. Oest. gemachte Waffenstillstand bis Georgi erstreckt worden, k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 412.
- 650. 1365. 7. März. Wien. Kraft d. Hauser tauscht mit Erzherz, Rud. 10 Pfd. W. Pf. Gelts zu Schirneinstorf gegen das Dorf genannt der Markeht unter Clam mit 3 Pfd. 50 Pfenn. Gelts u. das Fischwasser auf der Sechsen als Lehen. k. k. g. A.
- 651. 1365. 7. März. St. Pölten. Bisch. Albert v. Passau gibt s. Einwilligung zur Errichtung einer Hochschule zu Wien durch die Herzoge v. Oest. und bestät. alle Rechte und Freiheiten, die derselben gegeben worden. Steyerer Com. Add. 415. Schlikenrieder Chronol. p. 9.
- 652. 1365. 9. März. Wich. Erzherz. Rud. stiftet für sich eine Messe und ein ewiges Licht in der Marien-Kapelle zu Strassindel auf dem Berg, die zu dem Kl. Rein gehört (zu Ehren "sand Moraides der vissers geschlechtes gewesen") u. schenkt dazu 4 Waldhueb für 10 Pfd. Geldes aus dem Vrbar des Hubamts Steyer, in der St. Pangratzen-Pfarre an dem Gesnait, die Au in dem Poden bei der Kapelle und 4 andere Auen zu Lueg, bei der Mur, Wekenz, Qualstorf und Werendorf etc. Joanneum. Fröhlich II. 37.
- 653. 1365. 12. März. Wien. Die Erzh. Rud. IV. Albert und Leupold stiften die hohe Schule zu Wien. Arch. der Wiener-Universität. Steyerer Com. Add. 415. Schlikenrieder Chronol. p. 10. Hormayr Wien V. Urk. B. 47.
- 654. 1365. 16. März. Wien. Erzherz. Rud. nimmt den B. Heinr. v. Lavant zu s. Caplan u. befiehlt Konr. dem Kreyger Hptm. in Kärnthen u. Chol v. Seldenhofen, Hptm. in Steyer ihn s. Propst u. s. Gotteshaus zu schirmen. Joanneum.
- 655. 1365. 16. März. Wien. Die Bischöfe Johann v. Gurk und Heinrich von Lavant, dann Abt Klemens von den Schotten in Wien, als päpstl. Executoren, durch die inserirte Bulle Papst Urban V. dd. Avignon 5. August 1364 ermächtigt, erheben die Pfarrkirche St. Stephan in Wien zu einer Kollegiatkirche mit einem Kapitel von 24 Kanonikern u.s. w. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 488.
- 656. 1365. 16. März. o. O. Erzherz. Rud. Stiftbrief, wodurch die Pfarre zu St. Stephan zu Wien, mittelst Vereinigung mit der Burg-Kapelle in dem Thurm neben dem Widmer-Thor zu einer fürstl. Propstei mis

#### DCXXXVIII

- 24 Chorherrn crhoben wird. Wiener Domkapitel Archiv. Steyerer Com. Add. 502. Hormayr, Wien V. U. B. 71.
- 657. 1365. 16. März. Wien. Erzherz. Rud. dotirt die fürstl. Propstei zu St. Stephan mit d. Festen u. Hschften Weiteneck, Rechperg und Persenpeug, der Feste zu dem Thal in der Selich, dem Markte Trafeyach, der Feste zu St. Veit, den Festen Schranabaten und Wirmlach, d. Markt liebersdorf und mehreren Kirchenlehen u. Manthgefällen. k. k. g. A. Steyerer Cow. Add. 499. In einem Notariats-Vidimus dd. 1365. 18. December Wien. Hormayr Wien V. Band Urk. Buch. 66.
- 658. 1365. 18. März. Wien. Herz. Rud. befreit das Klaren Kl. in Wien, auf Bitten seiner Schwester Katharina desselben Ordens, von dem Ungeld des Bauweins, den sie in ihrem Keller zu Wien ausschänken. k. k. g. A. Steyerer Com. Add, c. 597. Kirchl. Topographie XI. 403. Nr. 20.
- 659. 1365. 19. März. Wien. Lehenrevers Graf Rud. v. Nydow auf Herz. Rud. um die halbe Feste Fridau s. Zugehör, die er als s. Eigen aufgegeben hat. k. k. g. A.
- 660. 1365. 20. Mürz. Wien. Bischof Albert v. Passau verzichtet auf das Patronatsrecht der Kirche zu St. Stephan in Wien, wofür ihm Herz. Rud. das Patronatsrecht der Pfarrkirche in Waidhofen bei Weitra gegeben. Hormayr. Wien VII. Urk. B. 284.
- 661. 1365. 20. März. Neustadt. Leutold v. Stadekk, Landmarschall in Oest. Gerichtsurkunde im Streite Herz. Rud. mit Heinr. u. Friedr. danns Rud. und Reinprecht v. Walsee von Enns, um die niedere Feste zu Radkersburg. Ständ. Arch. im Klagenfurt.
- 662. 1365. 21. März. Wien. Bischof Albert v. Passau bestät. den von Herz. Rud. für die Stelle des Propstes ander Stephanskirche in Wien präsentirten Joh. Mayerhofer. Steyerer Com. Add. 526.
- 663. 1365. 23. März. Rain. Abt u. Conv. zu Rain versprechen d. Hers. Rud. eine tägliche Messe für die Gabe einiger Huben und Auen. k. k. geh. Arch.
- 664. 1365. 25. März. Wien. Erzherz. Rud. belehnt Ulr. v. Reiffenberg mit den von ihm aufgegebenen eigenen Festen Reyffenberg, Tornburg, Rauchenstein und Weydeck. k. k. g. A.
- 665. 1365. 25. März. Wien. Revers des von Reiffenberg. k. k. g. A.
- 666. 1365. 25. März. Wien. Herz. Rud. willigt ein, dass Dietrich Preussel einen Zehent und 12 Schilling Pfen. Gelts auf 4 Holden zu Stainesdorf von Hans Idungspeug um 100 Pfd. W. Pf. an sich bringe, k. k. g. A.
- 667. 1365. 8. Apr. Wien. Friedr. Wolfsauer verheisst dem Herz. Rud. u. d. Brüdern mit 3 Helmen u. 3 Schützen gegen Jedermann auf die Dauer der nüchsten Kriege zu dienen, weil ihn d. Herz. mit 600 Gl. v. Muschen dem Juden Izzerleins Enkel von Marchburg gelöst. k. k. geh. Arch.

# DCXXXIX

- 668. 1365. 19. Apr. Baden. Erzherz. Rnd. u. s. Br. Alb. u. Leup. geben dem Bisch. Albr. zu Passau für Abtretung der Lehenschaft über die Pfarrkirche St. Stephan das Kirchenleben zu Waidhofen jenseits der Donau "auff dem Wawer genannt die, Tey." k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 545.
- 669, 1365, 25. Apr. Wien, Herz, Rud, belehnt d. Heinr, v. Hakenberg mit der v. Alber v. Pucheim oberst. Truchsess in Oest. aufgesandten Feste Gnandorf nebst Leuten etc. Fürstl. Lichtenstein, Arch.
- 670. 1365. 26. Apr. Wien. Erzherz. Rud. setzt dem von Viridis, Tochter Bernabos Vicecom. v. Mailand, Gem. Herz. Leup. mitgebrachten Heirathsgnt von 100,000 Goldgl. 100,000 Goldgl. auf Krain, der Stadt u. Feste Laibach, Krainburg und Stein als Widerlage. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 238 cif.
- 671. 1365. 26. Apr. Botzen. Sweyker v. Ramuss u. Sweykel s. Sohn geloben den Herz. Rud., Albr. und Leup. mit der halben Feste Ramuss gewärtig zu seyn, da Herz. Leupold und der Rath an der Etsch die Zwistigkeiten, die sie mit Sweykers Bruder Konr. gehabt, geschlichtet, k k, g. A.
- 672. 1365. 29. April. Wien. Ersherz, Rud. übergiht d. Kl. St. Florian die Feste Spielberg zur ewigen Burggrafschaft. k. k. g. A. Kurz Rud. IV. S. 402.
- 673. 1365. 30. Apr. Neumarkt in der Metlik. Graf Albr. zu Görz gelobt zwischen hinnen u. künftige Sunnwenden einen solchen Hauptmann nach Isterreich zu setzen, der schwöre, nach d. Grafen Tode nur dem Herz. u. s. Br. u. Erben mit den Städten, Kastellen etc. gewärtig zu seyu. k. k. g. A.
- 67½. 1365. 3. Juni. Tirol. Hers. Rud. bestät. Berthold dem Propsten in Neustift den mit Cyprian von Villanders gemachten Tausch von Gefällen beim Peisser in der Oberau. Sinnacher Beiträge V. 430.
- 675. 1365. 4. Juni. o. O. Die Brüder Arnolt n. Hiltpolt v. Chamer quittiren d. Herz, Rud. 400 M. Pfandschilling Gelder auf den Satz auf Nenenhaus an der Etsch. k. k. g. A.
- 676. 1365. 5. Juni. Yuani. Blasius de Castronovo schwört dem Herzog Rud. den Eid der Treue. k. baier. R. A.
- 677. 1365. 8. Juni. Tirol. Herz. Rud. Befehl an s. Burggrafen zu Tirol Petermann von Schenna, die Leute des Gottesh. Brixen zu Allgunde nicht mit Fnhren oder andern Diensten über das alte Herkommen zu beschweren. Sinnacher Beiträge V. 430.
- 678. 1365. 13. Juni. o. O. Lehenrevers v. Hans dem Sebekh von Sebach u. Steph. d. Hagenauer auf Herz. Rud. um 6 Tagwerk Wismad bei Rust auf dem Mose. k. k. g. A.
- 679. 1365. 16. Juni. Wien. Herz. Rnd. bestät. als Kastvogt von Seckingen Rud. dem Hüruss v. Schönau und Hartmann v. Wielandingen die Urk., die ihnen v. s. Landvogt u. Hptm. in Schwahen u. Elsass, Diethelm v. Blumberg, für sie u. ihre Erben v. Stein u. Wielandin-

42\*

# DCXL

- gen, wegen ihres Fahlrechts auf St. Fridolins Leute von Seckingen ertheilt worden war. A. f. G. X. 500.
- 680. 1365. 18. Juni. Avignon. Papst Urban V. gestattet dem Herz. Rud. in Wien ein studium generale zu errichten "tam in juris canonici et civilis, quam alia qualibet licita, preterquam theologica, facultate. Steyerer Com. Add. 409. Schlikenrieder Chronol. p. 60.
- 681. 1365. 5. Juli. Mailand. Erzhz. Rud. schlägt s. Kammermeister. Joh. Latzberger zu den 1000 M. Bernern, die er auf Ulten hat, noch 400 M. f. gegen Baiern geleistete Kriegsdienste. k. k. g. A. In einem Vidimus Herz. Alb. dd. 5. Jan. 1423.
- 682. 1365. 23. Aug. Tirol. Herz. Leup. bestät. die vom Ritter Volkmar v. Purchstal gestiftete Kapelle zu Purchstall, Laner Pfarre, Trienter Bisth. k. baier. R. A.
- 683. 1365. 2. Oct. Wien. Herz. Alb. thut kund, dass Friedr. und Otto von Stubenberg gebethen, sie in die ihnen gehörende Vogteizu Göss wieder einzusetzen und er ihnen dieses versprochen, Joanneum. Senkenb, Sel. V. 368.
- 684, 1365, 3. Oct, München. Die Herzoge von Baiern, Stephan d. Aelt. und Alb. Gebr., dann Steph. Friedr. und Joh. Gebrüder, Söhne Stephans geloben den Waffenstillstand mit den Herzogen Albrecht und Leupold bis künftigen Georgstag zu halten. k. k. g. A. Kurz Alb. III. 1. S. 9. cit.
- 685, 1365. 7. Oct. Strazz bei der Klausen Rotenburg. Herz. Stephen v. Baiern erklärt für sich u. s. Brüder n. s. Söhne, dass sie die durch Konrad Chumersprucker Jägermeister, Georg Waldekker, Heinrich Zengger und Hans Jägmeister als Bevollmächtigte aufgenommene Erstekung des Waffenstillstandes mit Oest. bis Georgi 1366 halten wollen, k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 395.
- 686. 1365. 8. Oct. Wien. Herz. Alb. erlaubt den Judenburgern die Zehentgulden, welche Herz. Rud. und die vier, welche er selbst dem dortigen Stadtpfarrer angewiesen, durch das 10fache Kapital abzulösen. Joanneum.
- 687. 1365. 11. Oct. Wien, Die Herzoge Albr. u. Leup. erlauben ihrer Mahme Frau Ursula (von Hasenburg) Graf Heinrichs v. Nellenburg sel. Witwe, ihrem Sohn Graf Joh. v. Arberg, Herrn zu Valendis, die Pfandschaft von Willisau zu übergeben. A. f. G. X. 500
- 688. 1365. 12. Oct. Wien. Herz. Albr. bewilligt, dass Heidenreich von Meissau die Feste Tyrnstein in der Wochau u. d. Vogtei zu Chotans für 1100 Pfd. W. Pf. von Wilh., Burghart, Hans, Friedrich und Berchtolt Gebrüdern von Eirbach, deren Satz sie war löse und in Pfandesweise innhabe. k. k. g. A.
- 689. 1365, 20. Oct. Wien. Bruder Rud. v. Homburg des deutschen Ordens Landkomthur in Böhmen und Mähren quittirt für sich und Heinr. dessen Brudersohn alle Geldschulden des sel. Hers. Rud. k. k. g. A.

- 690, 1365, 21. Oct. Wien. Herz. Alb. bestät. der Stadt Bruck an der Mur, den Jahrmarkt am St. Martinstag, worüber sie einen Brief s. Vetters weil, des röm. K. Friedrich hat. Wartinger Bruck 24.
- 691. 1365. 22. Oct. Wien. Herz. Alb. erweist der Stadt Bruck an der Mur die Gnade, dass sie in jenen Städten, deren Bürger zu Bruck zoll- und mauthfrei gehalten sind, auch davon befreit seyn sollen. Wartinger Bruck 23.
- 692. 1365. 24. Oct. Tirol. Herz. Leup. verpf. dem Perchtold aus Passeyr für 300 M., die er der Markgfin Marg. für 300 M. dem Herz. Rud., für 400 M., die er ihm selbst und für 275 und 350 M., die er dem Mkg. Ludwig geliehen, im Ganzen für 1625 Mark, Gericht u. Zoll zu Passeyr. k. baier. R. A.
- 693. 1365. 27. Oct. Wien. Herz. Albr. bestüt. d. Joh. v. Langenhart alle Verschreibungen, die er von ihm u. d. Hzgen Rud. u. Leup. auf Feste und Stadt Neurapprechtswyl, die Höfe Kentpraten u. Junen, die mittlere March und Vogtei Einsiedeln hat, k. k. g. A.
- 694. 1365. 28. Oct. Wien. B. Paul zu Freising thut kund, dass er den von 6 erkiesenen Landherren Ulrich v. Schaumberg, Eberhart von Walsee von Linz, Leutold von Stadek, Rudolfott von Lichtenstein, Alber v. Puchheim und Friedr. v. Stubenberg gefällten Spruch, die an Herz. Albr. und Leup. wegen des von Herz. Rud. sel. dem Stifte zugefügten Schadens gemachten Forderungen betr. vollziehen werde. k. k geh. Arch.
- 695. 1365. 28. Oct. Wien, Herz. Albr. unterwirft sich dem Ausspruch der sechs vom Bisch. Paul v. Freisingen erwählten Schiedsrichter in Betreff der Entschädigung desselben. Meichelbeck Hist. Frising II. 158. Kurz Albr. III. I. 10.
- 696. 1365. 4. Nov. Meran. Herz. Leup. verpfändet dem Friedr. v. Greifenstein die Feste Persen um 1200 M. Meran. Münze. k. k. g. A.
- 697. 1365. 5. Nov. Trient. Bischof Albr. v. Trient, dem die Herzoge Alb. u. Leup. nach Anordnung des letzten Willens Herz. Rud. zu Mailand, die Stadt u. Burg Trient nebst allen andern Burgen und Städten, Märkten und Dörfern, die zu dem Gotteshause gehören, zurückgestellt, gelobt eidlich, ihnen als rechten Erbvögten gehorsam zu seyn, und wider Jedermann zu helfen, der sie in Tirol, an der Etsch und im Innthal angreifen würde. k. k. g. A. Lünig Spicil, eccles. III. 1228. Brandis, Tirol unter Friedr. v. Oest. 217.
- 698. 1365. 18. Nov. Wien. Herzog Albr. bewill. Hans dem Turso von Rauheneck, dass im Fall s. unbeerbten Todes alle s. Lehen auf die Kinder s. zwei Enkelinnen Agnes u. Anna fallen sollen. k. k. g. A.
- 699. 1365. 18. November. Wien. Lentold von Stadekk, Landmarschall v. Oest. bezeugt, dass er nebst den Landherren von Herz. Alb. wegen, und der Bürgermeister der Stadt Wien, dann Meister Albrecht, Schulmeister zu Wien, als Vertreter der Hochschule sich mit einandez wegen 3 Freiheitsbriefen der letzteren (2 von Herz. Rud., 1 von der

#### DCXLII

- Stadt Wien) dahin vereint, dass sie auf 2 Jahre bei dem Kirchenmeister zu St. Stephan hinterlegt werden sollen. Die obigen 3 Partheien sollen darüber berathen, was an den darin enthaltenen Gesetzen und Freiheiten den Landherren, den Bürgern und Studenten nützlich und füglich, was dann der Herzog bestät. soll. und s. w. Steyerer Com. Add. 429.
- 700. 1365. 19. Nov. Tirol. Herz. Leup. besiehlt Hansen d. Freuntsperger o. wer Psieger u. Richter an s. Statt zu Sterzingen die Bürger v. Brixen an ihrem Holzführen nicht zu irren. Sinnacher Beiträge V. 436.
- 701, 1365. 24. Nov. Wien. Herz. Albr. bestät. dem teutschen Ordens Land-Commenthur zu Wien Joh. v. Rumpfenheimb die Urk. Herzogs Friedt. (d. Streitbaren) u. Herz. Albrecht II. zu Gunsten des Ordens. Fröhlich II. 200.
- 702. 1365. 6. Dec. Wien, Herz. Albr. f. sich u. s. Br. Leup. belehnt die Br. Gfen Ulr. u. Hermann v. Cily mit d. Blutbann in ihrer Gfschft. Cily. k. k, g. A.
- 703. 1365. 18. Dec. Wien, Herz. Albr. Ledigsagung Friedrichs v. Greifenstein, der die, v. seinetwegen innegehabte Stadt Trient u. die Festen Malconsin u. Silf dem Gfen Albr. v. Ortenhurg erwählten Bisch. v. Trient auf Befehl Herz. Leupolds und des Rathes an der Etsch übergeben hat. k. k. g. A.
- 704. 1365. 20. Dec. o. O. Lucae der Popphinger Bürgermeister und der Rath der Stadt Wien bestät, die von Leutold v. Stadekk Landmarech. und den Landherren mit ihnen und Meister Albrecht, obristen Schulmeister der Wiener Hochschule wegen 3 Urk. der letzteren getraffene Uebereinkunft, Steyerer Com. Add. 430.
- 705. 1365. 29. Dec. Wien, Kathar, v. Böhmen, Witwe Herz, Rud. leistet gegen die Herzoge Albr. u. Leup. Verzicht auf die ihr, nach dem Tode ihres Gemahls zustehenden fahrenden Güter und Kleinodien. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 565. Kurz Alb. III. i. S. 207.
- 706. 1365. o. D. o. O. Herz. Albr. für sich u. s. Br. Herz. Leup. fordert die Stadt Zürich auf, nach Inhalt des mit s. Vater gemachten Friedensvertrags, die darin enthaltenen Punkte, im Beiseyn seines Landvogts, des Herrn von Thorberg zu beschwören. Arch. f. Gesch. X. 500.
- 707. 1365. o. D. o. O. Herz, Rud. bewill. Hüruss v. Schönau und dem Mkgfen Otto v. Röteln das Pfand zu Werr zu lösen. Arch. f. Gesch. X. 500.
- 708. 1366. 2. Jan. Wien. B. Paul v. Freising verheisst d. Hzgen Albr. u. Leup. s. Beistand mit allen Festen, Stüdten etc., die s. Hochstift in ihren Landen hat. k. k. g. A.
- 709. 1366. 15. Jan. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. versichern. Heinr. v. Walsee von Drosendorf u. s. Söhnen, dass ihnen jene von den v. Walsee in Steiermark ihnen verschafften, vom Herz. Rud. an sich

- zu kaufen angetragenen Lehen u. andere Güter als Lehen oder Eigenthum ihrer Beschaffenheit nach, bleiben sollen. k. k. g. A.
- 710. 1366. 17. Jan. Baden. Ritter Rud. v. Trostberg sendet für sich u. s. Br. Söhne, dem Herz. Albr. die Feste Brunegen und die Vogteien zu Tagmarsell über d. Gotteshaus Elnsiedeln und zu Sauenwile auf, um selbe an Ulr. v. Buttikon oder Heinrich von Rinach zu verleihen. k. k. g. A.
- 711. 1366. 28. Jan. Wien. Pfandrevers Albr. d. Schänken v. Ried, Herz. Albr. Hofmeister auf die Herzoge Albr. u. Leup., um Ried, darüber ihm neue Urk. statt der alten zu Purkenstorff verloren gegangenen, gegeben worden. k. k. g. A.
- 712. 1366. 6. Febr. o. O. Bisch. Ulr. v. Seckau gelobt den Hzgen Albr. u. Leup. mit allen s. in ibren Landern gelegenen Festen hilfreich zu seyn. k. k. g. A.
- 713. 1366. 10. Februar. Wien. Herzog Albrecht belehnt den Herzog Friedrich von Tekk mit der Burg und Stadt Rechperghausen, k. k. geh. Arch.
- 714. 1366. 21. Febr. München. Vertrags und Fried-Brief in der Streitsache zw. Hers, Steph. d. ält. und dem jüng. v. Baiern und Hersog Friedrich (?) v. Oest., Konr. Frauenberger, Georg Waldeckher, Heinrich Zeger u. Joh. Jägermeister. k. baier. R. A.
- 715. 1366, 23. Febr. Avignon, Urban des V. Dispensation zur Heirath wegen des vierten Grades der Blutsverwandtschaft zw. Herz. Albr. u. Elisabeth, Tochter Kais. Karl IV. k. k. g. A.
- 716. 1366. 24. Febr. Wien. Herz. Albr. bewill. d. Brüd. Heidenreich, Ulr. und Hans v. Meissau ihre mit s. Bewill. getheilten öst. Lehen einander vererben zu können k.k.g. A.
- 717. 1366. 25. Febr. Ofen. Kön. Ludw. v. Hungarn sagt die Herz. Albr. und Leup. von allen ihm schriftl. o. mündlich, heimlich oder öffentlich gethanen Eidschwüren und Verbindungen ledig. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 1. S. 195. Lünig C. G. D. II. 518. Dumont II. 1. 53. Feiér IX. 3. 547.
- 718. 1366. 28. Februar. Wien. Herz. Alb. Befehl an alle Landherren u. Landrichter, alle Städte und Märkte, die Bürger von Steier im Genusse aller jener Rechte u. Freiheiten zu belassen, worüber sie Briefe haben. k. k. g. A. Preuenhuber 57.
- 719. 1366, 28. Febr. Wien, Die Herz. Alb. u. Leup. bestät. dem Prediger Kl. zu Botzen die Schenkung von jährl. 20 Mark Berner Meraner Münze v. dem Zoll zu Lucg, die ihnen die früheren Landesfürsten gemacht. Chimel, Geschichtsforscher III. 581.
- 720. 1366. 20. März. Prag. Kais. Karl IV. tödtet alle von den Herzogen ihren Prälaten und Landherren, im grossen Bundbrief gegen König Ludwig v. Hungarn gethanen Eide und Gelübde, gemäss der Vollmacht des Herzogs Wladislaus v. Oppeln als Gewalthaber des Kön.

### DCXLIV

- Ludwig und s. Gem. Elisabeth. k. k. g. A. Dumont II. 1. 53. Lünig C. D. G. II. 518.
- 721. 1366. 25. März. Prag. Kais. Karl IV. willigt in die bei der zw. ihm, Kön. Wenzel u. Mkg. Joh. v. Mähren einer Seits und den Herzogen Albr. und Leup. anderer Seits zu Prag errichteten Vereinigung von diesen f. den kais. Vicar zu Mailand, Bern. Visconti bedungene Ausnahme; jedoch soll diese ihrer Erbfolge nicht nachtheilig seyn. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 1. 195.
- 722. 1366. 26. März. Prag. Kais. Karl IV. verheisst den Herzogen Albr. n. Leup. den Gegenbundbrief, den sie nebst ihren Landherren dem Könige von Hungarn gaben, bis 24. Juni zurück oder einen Tödtbrief von diesem verschaffen zu wollen. k. k. g. A. Dumont II. 1. 58. Lünig C. G. D. II. 519.
- 723. 1366. 26. März. Prag. Kais. Karl IV. theilt den Herzogen Albr. u. Leup. das von Kön. Ludw. von Hungarn an ihn erlassene (inser.) Schreiben mit, vermöge dessen dieser ihn ersucht, zur Ausgleichung der zwischen ihm und den Herzogen wegen des Kön. Bruders Tochter schwebenden Sache einen Tag mit Berufung der Kurfürsten zu setzen oder diese Sache beizulegen, dd. Raab 5. Dec. o. J. k. k.g. A. Kurz Albr. III. i. S. 193.
- 724. 1366. 26. März. Prag. Erneute Erbfolge-Ordnung zw. Kais. Karl IV., Kön. Wenzel und Mkg. Joh. v. Mähren mit d. Herzogen Albr. und Leup., nach dem Tode Herz. Rud. in Betreff ihrer beiderseit. Länder, gleich der Urk. v. 10. Febr. 1364; ohne Nennung ihrer Schwester Margar, und mit der Bestinmung, dass das Königreich Hungarn dem verbleiben solle, dem es Kön. Ludw. vermache, ohne dass solches d. and. Theil zufalle. k. k. geh. Archiv. Auch in einem Transsumpt Bisch. Berchtolds v. Brixen dd. 16. Febr. 1427. Goldast de R. Boh. II. 268. Dumont II. 1. 54. Lünig R, A. I. 6. auch I. 1. 57. Cont I. 564. Fejér IX. 3. 581.
- 725. 1366. 28. März. Prag. Kais. Karl IV. erklärt auf das von den Kurfürsten, Fürsten u. Ständen des Reichs erfolgte rechtliche Erkenntniss, die Hersoge Albr. und Leup. aller mit Kön. Ludw. v. Hungarn eingegangenen Bündnisse ledig. k.k. g. A. Kurz Albr. III. 1. S. 196.
- 726. 1366. 1. Mai. Prag. Mkg. Joh. v. Mähren erklärt die Herzoge von Oest, um keine andere Hülfe als für Mähren anzugehen, ausgenommen der Fall, dass er oder s. Erben Kön. v. Böhmen würden. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 1. S. 201.
- 727. 1366. 2. Mai. Wien. Kais. Karl IV. vernichtet alle Urtheile des Reichsgerichts zu Rothweil gegen Unterthanen der Herzoge Albr. u. Leup. Pelzel Karl IV. U.B. S. 387.
- 728. 1366. 9. Mai. Wien. Kais. Karl IV. bestät. den Hersogen Albr. u. Leup. und ihren Nachkommen alle ihre Privil. auch jene wegen der Juden. k. k. g. A. Dumont II. 1. 56. Lünig C. G. D. II. 522.
- 729. 1366. 9. Mai. Wien. Kais. Karl IV, beetat, d. Herzogen Albr. und

- Leup., ihren Erben u. Nachkommen die von ihm als röm. Kön. Ihrem Vater verliehenen Freiheiten und das Recht dass Niemand der ihrigen (ausser im Fall der Rechtsverweigerung) vor ein fremdes Gericht gezogen werden soll. k. k. g., A. — Rousset Suppl. II. 189.
- 780. 1366. 9. Mai. Wien, Kais. Karl IV. bestätigt den Herz. Albr. und Leup. und ihren Nachkommen alle ihre Rechte u. Freiheiten namentl. die Erbvogteien in den Bisthümern, Abteien, Propsteien und Klöstern. k. k. g. A. Rousset Suppl. II. 195.
- 731. 1366. 10. Mai. Wien. Kais. Karl IV. belehnt die Herz. Albr. und Leup. und ihre Erben mit den Herzogth. Oest., Steyer und Kärnthen, den Hschften Krain, March etc. wie sie alles v. Kaisern u. Königen hergebracht haben, dann mit dem was die Brüder von ihrem Vater und dessen Bruder durch Ludwig v. Baiern erhalten haben. (latein.) k. k. g. A.
- 732. 1366. 11. Mai. Wien. Kaiser Karl IV. als Kön. v. Böhmen, s. Sohn Wenzel und MG. Joh. v. Mähren, geloben für sich und ihre Erben u. Nachfolger, wenn der gemachten Erbfolge gemäss einer von ihnen in den Besitz der öst. Lande käme, alle Prälaten, Landherren, Insassen, etc. bei ihren Priv. zu belassen und selbe zu bestätigen. k. k. g. A. Lünig P. Spec. Cont. I. 1. p. 60.
- 733. 1366. 11. Mai. Wien. Kais. Karl IV. bestimmt dass kein Gericht die Insassen der Hers. Albr. und Leup. darum richten solle wenn sie unwissentlich geächtete Leute bei sich aufnehmen würden. k. k. g. A. — Dumont II. 1. 56. — Lünig P. Spec. I. 1. 17.
- 734. 1366. 12. Mai. Wien. Herz, Albr. gestattet den Kausseuten v. Prag vier Jahre lang von jetzt an ihre Waaren ohne Niederlage durch Wien hin und zurück führen zu dürfen, Pelzel Karl IV. Urk, B, S. 340.
- 735. 1366, 12. Mai. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. geloben den Erzb. Pilgrim v. Salzburg bei allen Freiheiten die das Erzstift von Alters her in allen ihren Landen zu Wasser und zu Land hat, belassen zu wollen. k. k. g. A.
- 736. 1366, 13. Mai. Wien. Kaiser Karl IV. belehnt die Herz. Albr. und Leup. mit den Herzogthümern Oest., Steyer, Kärnthen, Krain, u. allen Gfschlten, Vogteien und Herrschaften, der wind. Mark und Portenau, den Reichslehen in Schwaben, Elsass und Tirol, dann allen Lehen die weil. Herz. Albr. und Otto von Ludwig v. Baiern gehabt. k. k. g. A. (deutsch.) Dumont II. 1. 57. Länig C. G. D. 11. 519.
- 787, 1866, 13, Mai. Landshut. Herz. Stephan in Baiern mit s. drei Söhnen versichert den von Kön. Ludw. v. Hungarn zwischen Oest, und Baiern vermittelten und erstreckten Waffenstillstand halten zu wollen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 9. cit.
- 738. 1366. 13. Mai. Straubing, Dasselbe von Herz. Albr. in Baiern. k. k. g. A.
- 739. 1366. 15. Mai. Znaim. Kaiser Karl IV. belehnt mit Einwilligung der Kurfürsten in Folge des zwischen ihm als Kön. von Böhmen, s.

#### DCXLVI

- Sohn Wenzel und Mkgf Johann v. Mähren einer, dann der Herzoge Albr. und Leup. v. Oest. anderer Seits errichteten Vermächtniss- und Erbfolgevertrags, im Falle dass einer oder der andere Stamm aussterbe, diesen mit den auf den überlebenden fallenden Reichslehen und bestät. als röm. K. diesen Vertrag. k. k. g. A. Lünig C. Germ. dipl. I. 1299.
- 740. 1366. 15. Mai. Znaim. Eine zweite Urkunde Kais. Karl IV. über denselben Gegenstand aber weitläufiger abgefasst (darin erwähnt dass Landherren jedes Theils durch Rechtsspruch die Zulässigkeit dieser Belehnung anerkannt). k. k. g. A. Auch in einem Vidimus d. Bischofs Nikodem v. Freising und des Propstes Wilhelm von St. Stephan d. d. Wien. 12. Nov. 1437.
- 741. 1366. 16. Mai. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. danken dem Dogen Marco Corner für dessen durch die Gesandten Baldo Quirino und Nicolo Delfino bezeugtes Beileid wegen des Ablebens ihres Bruders und Vormunds (sie) Rudolf und versichern ihn ihrer Freundschaft. Venet. Archiv.
- 742, 1366, 16. Mai. Wien. Die Hers, Albr. und Leup. verheissen d. venetianischen Unterthanen Schutz und Geleit für ihre Personen und Waaren. k. k. g. A. Venet. Archiv. A. f. G. XVIII. 848.
- 743, 1366. 17. Mai. Znaim. Kaiser Karl IV. verpfändet dem Herz. Albr. für die s. Tochter Elisabeth, Gem. des Herzogs zur Heimsteuer gegebenen 19000 Schock gr. Prager Pf. die Festen Achalm u. Hohenstauffen. k. k. g. A.
- 744. 1366. 19. Mai. Znaim. Kais. Karl IV. bezeugt f. sich, s. Sohn Kön. Wenzel und MG. Joh. von Mähren, mit den Hgen Albr. und Leupeine Erbfolge gemacht zu haben, welche von den Kurfürsten bewilligt werden soll; mit dem Beisatze, dass Mähren nur durch Böhmen nicht aber unmittelbar mit dem Reiche in Bezug stehe. Pelzel Karl IV. Urk. B. S. 324.
- 745. 1366. 20. Mai. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. schenken der Kapelle und dem St. Martins-Altar auf d. h. Berge zu Wintertur, die Eigenschaft einiger Zehenten und Güter zu Ober-Wintertur, Moss, Ruzwyl, Rorbars etc. die Egli v. Müllinen zu Lehen hatte. A. f. G. X. 500.
- 746. 1366. 30. Mai. Udine. (in d. deutsch. Urk. "zu den Weiden".) Frieden zw. dem Patriarchen Marquard v. Aquileja und den Hgen Albr. und Leup, bis zum 11. Nov. und von da auf Jahresfrist. k. k. g. A. (deutsche u. lat. Urk.) Kurz Albr. III. I. S. 189.
- 747. 1366. 18. Juni. Eltvil. EB. Gerlachs von Mainz Willebrief au dem böhm. öst. Erbfolgevertrag, dessen Urk. d. d. Znaim 1366 15. Mai inserirt. k. k. g. A.
- 748. 1366. 18. Juni. Wien. Die Herzoge Albr. und Leup. bezeugen mit Herz. Albr. v. Baiern Frieden gemacht zu haben bis auf nächste Weihnachten. k. baier. R. A.
- 749. 1366. 25. Juni. Wien, Die Herzoge Albr. u. Leup. verpfänden Leu-

- told v. Stadegg, Landmarschall in Oester., den Markt zu Vellenpach um 700 Pfd W. Pf., die er ihretwegen Muschen von Marchburg Katschims Bruder und Mändlein von Graz den Juden für die Schänken von Osterwiz gegeben. k. k. g. A.
- 750. 1366. 27. Juni. Wien. Perchtold v. Hochnekk quittirt die Herzoge Albr. u. Leup. über alle Forderungen wegen Geldschuld u. im Krieg genommenen Schaden. k. k. g. A.
- 751, 1366. 3. Juli. Presburg. Hoger und Witigo v. Lantstein, Brüder, quittiren den Herz. Albr. und Leup. einen bezahlten Schuldbrief ihres Vaters pr. 1500 Pfd W. Pf. k. k. g. A.
- 752. 1366. 11. Juli. Wien, Die Herz, Albr. u. Leup, bestät. der Karth. Seiz die inser. Handfeste ihres Vaters Herz. Albr. d. d. Wien. 12. Dec. 1357. k. k. g. A.
- 753. 1366, 13. Juli. Wien. Herz. Alb. erlaubt dem Kl. Seiz das Thal in welchem das Kloster liegt zu besestigen, und besiehlt s. Hauptmann in Steyer und den Amtleuten es daran nicht zu hindern. k. k. g. A.
- 754. 1366. 17. Juli. Wien. Die Hers. Albr. u. Leup. bestimmen, dass so-bald die Pfarre in Laa, deren Präsentations- und Patronatsrecht ihnen zusteht, erledigt wird, sie dazu einen von der Wiener Hochschule ihnen vorzuschlagenden Priester präsentiren wollen, dem die Hälfte der Einkünfte dieser Pfarre zufallen soll, die andere Hälfte aber den Magistern und Doctoren der ben. Hochschule. Steyerer Com. Add. 432. In einem Vidimus Bischof Johanns v. Passau d. d. Wien. 5. Dec. 1383. Schlikenrieder p. 74.
- 755. 1366. 18. Juli. Wien. Agnes v. Chuenringen, Witwe Friedt. v. Walsee von der Steyermark, lässt das vom Herz. Rud. ihr gegebene Leibgeding zu Medlik und Berchtoldsdorf der Herz. Katharina v. Böhmen ledig, wofür sie das Umgeld und alle ledigen Nutzungen zu Gumpoldskirchen als Leibgeding erhalten. k. k. g. A.
- 756. 1366. 25. Juli. Wien. Bischof Joh. v. Gurk erklärt die Herz. Albr. und Leup. u. ihre Nachkommen ewig als Erbvögte "doch je mit dem Namen den eltisten" anzuerkennen, wie es ihre Vorfahren gewesen, und ihnen beizustehen. k. k. g. A.
- 757. 1366. 7. August. Wien. Die Herz. Alb. und Leup, bestät. dem Kl-Baumgartenberg das inserirte Priv. Ottokars, Herz. v Oest. u. Markgrafen v. Mähren d. d. 16. Nov. 1251. o. O. Kurz Beiträge III. 426.
- 788. 1366. 11. Aug. Wien. Johanna die Lichteneckerin Tochter Wernh. des Schänken, Forstmeisters zu Oest., verzichtet nebst ihrem Gemahl Konrad dem Lichteneker zu Gunsten der Herz. Albr. und Leup. auf ihre von ihren Eltern und Ulr. v. Trebensee geerbten Güter, ausgenommen die Feste Rodaun, die Güter und Gülten zu Wyrmla, Pottingen und Enczingen. k. k. g. A.
- 759. 1366. 17. Aug. Graz. Geleitbrief der Herz. Albr. und Leup. für die Kanfleute von Mailand auf der Strasse von Breisach über Rheinfelden und Bruck. k. k. g. A. — Kurz Alb. III. I. S. 202.

# DCXLVIII

- 760. 1866. 28. August. Wien. Herz. Albr. gibt Reinprecht v. Walsee, s. Hofmeister und Hauptmann ob der Euns, die Feste Starhemberg sm Hausruck, in Pflegweise, so lang der Herzog lebt, nach dessen Tode soll er der Herz. Johanna damit gewärtig seyn. k. k. g. A.
- 761. 1366. 29. Aug, Wien. Die Ilerz, Albr. und Leup. bestätigen ein vom Herz. Albr. zu Wien am 27. Sept. 1291 dem Kl. Metem verliehence Mauthbefreiungs-Privil. Mon. B. XI 462.
- 762. 1366. 1. Sept. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. bestätigen die inser. Urkunde Erzherz. Rud. IV. d. d. Wien 11. März 1365, für Peter den Rietenburger, Leut. v. Stadekks Landmarschalls in Oest. Schreiber, dass alle Freiheiten u. Rechte, die er auf einem den Augustinera zu Fürstenfeld geschenkten lehenbaren Hause genossen, auf sein dermalen zu Fürstenfeld innehabendes Haus übertragen seyn sollen. k. k. g. A.
- 763. 1366. 8. Sept, Wien. Graf Thoman von St. Georgen in Hungarn quittirt den Herz. Albr. und Leup. den Empfang von 1000 Gl. an den dem Kön. Ludw. v. Hungarn schuldigen 28000 Gulden. k. k. g. A. Fejér IX. 3. 640.
- 764. 1366. 2. Oct. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. bestellen Jakob von Vilanders und Pet. d. Satzunger ob dem Berge zu Vormündern der Kinder Mich. Pletschers, "als Gerschaft Recht ist in dem Lande Tirol und an der Etsch." k. k. g. A.
- 765. 1366. 6. Oct. Avignon. Urban V. ersucht die Herz. Albr. u. Leupdem Kön. Peter v. Cypern und dem Orden von St. Johann wider die Cypern und Rhodus bedrohenden Saracenen Hülfe zu leisten. k. k. geh. Arch. Kurz Alb. III. 1. 203.
- 766. 1366. 13. Oct. Wien. Der Herz Albr. und Leup. Ordnung für die Goldschmiede zu Wien. Hormayr Wien V. Urk, B. cvm. — Chmel. Geschichtef. III. 492.
- 767. 1366. 17. Oct. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. bestät. dem Frauenkloster zu Minchendorf in Krain die inserirte von ihrem Br. Herz. Rud. d. d. Wien 18. Juli 1360 erneuerte Handfeste ihres Vaters Herz. Albr. d. d. Laibach 29. August 1338 über die Freiheit des Burgfriedens. k. k. g. A.
- 768. 1366. 21. Oct. Wien. Hans und Ulrich die Rotenburger verzichten zu Gunsten der Herz. Albr. und Leup. auf alle Ansprüche an den Gütern die ihnen von ihrem Vetter Wernh. d. Schänken, Forstmeister Herz. Rud., und von Ulrich sel. von Trebensee zugefallen wären, ausgenommen den Zehent in Mallistorf. k. k. g. A.
- 769. 1366. 28. Oct. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. nehmen die Vogtei des Kl. Lilienfeld an und bestimmen, billiger Weise, einen Tausch mit Chadold d. j. v. Eckartsau. Hanthaler Rec. I. 216.
- 770. 1366, 30. Oct, Wien. Herz. Albr. bestät. den unter d. 7. Febr. 1363 zu Salzburg von Herz. Rud. zu Gunsten des Kl. Pewrn erlassenen Befehl. k. k. g. A. in einem Notar, Instr. d. d. Wien 20. Febr. 1441.

- 771. 1366. 2. Nov. Wien. Hans v. Traun gleicht sich mit den Herzogen Albr. und Leup. für alle s. Forderungen wegen geleisteter Dienste gegen Baiern und Friaul ab, gegen Anweisung auf die Pflege und Hauptmachft Freystadt. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 205.
- 772. 1366. 11. Nov. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. bewill. dem Bisch. Heinrich v. Lavant 10 Fass s. Bauweins zollfrei nach Friesach zu führen. Joanneum.
- 773. 1366. 11. Nov. Wien. Die Hersoge Albr. u. Leup. befehlen Konrad dem Kreyger Hauptm. in Kärnthen u. Chol v. Seldenhofen Hauptm. in Steyer, B. Heinr. v. Lavant, s. Propst und s. Gotteshaus zu schirmen. Joanneum.
- 774. 1366. 4. Dec. Nürnberg. Die Herzoge Albr und Leup. versprechen dem Hanns v. Fridingen die für zu leist. Dienste schuldigen 1300 Gl. Florentiner in bestimmten Fristen zu zahlen. k. k. g. A.
- 775. 1366. 5. Dec. Nürnberg. Die Hers. Albr. und Leup. bestät. Friedr. v. Greiffenstein alle Haudfesten und Urkunden die er v. d. Hschft v. Tirol über Lehen und Sätze besitzt, die bereits Hers. Rud. bestätigt, wie auch die von letzterem ihm ertheilten Briefe. k. k. g. A.
- 776. 1366. 8. Dec. Nürnberg. Die Herz. Albr, und Leup. bekennen sich zu Lehensmänuern des Bisthums Chur als Schänken zu Chur und für alles was sie von dem Hochstift als Grafen von Tirol haben. 1lerrg. Gen. HI. 722.
- 777. 1366. 9. Dec. Avignon. Urban V. trägt den Herz. Albr. und Leup. auf dem Bischof Albr. v. Trient das Fleimserthal, welches weil. Mkgf. Ludwig von Braudenburg unrechtmässiger Weise an Witelm (sic) Schrankpaumer verpfändet, aus dessen Gewalt es der Bischof mit Hilfe s. Freunde gebracht, und zu dessen Rückstellung an Schrankpaumer die Herz. Befehle ertheilt, und and. zurückzustellen, wie sie bereits Trient zurückgestellt, k. k. g. A.
- 778. 1366. 21. Dec. Avignou. Papst Urban V. beauftragt den Bischof v. Brixen, den Mölker Abt und deu Propst von Kl. Neuburg, die Chorherren des Domkapitels zu St. Stephan in Wien zum Ablegen ihrer unschicklichen Tracht (per censuram ecclesiasticam) zu verhalten. Wiener Domkapitel-Archiv. Steyerer Com. Add. 521.
- 779. 1366. o. D. o. O. Die Herz. Albr. u. Leup. verpfänden den Hof zu Ochringen, A. f. G. X. 504.
- 780. 1366. o. D. o. O. Herz, Albr. erlaubt Gottfried dem Müller v. Zürich 30 Pfd. Pfenn., die Konrad von Riedt, Pfarrer zu Sursee, jährl. auf der Glatt im niederu Amt zu Kyburg hatte, um 100 M. S. an sich zu lösen. A. f. G. X. 504.
- 781. 1367. 3. Januar. Wien. Bisch. Joh. v. Brixen, Herz. Albr. Kanzler, belehut die Herzoge v. Oest. mit allen Lehen s. Hochstiftes, die sie als Herzoge von Kärnthen und Grafen von Tirol haben. Sinnacher Beiträge V. 438.
- 782. 1367. 4. Jan. Wien. Konr. v. Bernvels Ritter v. Basel, quittirt die

- Herz. Albr. u. Lenpold über alle Forderungen für geleist. Dienste und erlittenen Schaden. k. k. g. A
- 783. 1367. 16. Jan. Wien. Herz. Albr. bewill. d. Pilgrim v. Wolfsthal s. Gem. Anna der Ratmanstorferin s. 11of zu Wolfsthal, ein Lehen daselbst und einen Werd in der Donan, herzogl. Lehen, für 70 Pfd W. Pf. als Widerlegung ihrer Heimsteuer zu verpfänden und verspricht sie dabei zu schirmen. k. k. g. A.
- 781, 1367, 26, Jan. Neustadt. EB. Pilgrim v. Salzburg erneuert die früheren Bündnisse mit Oesterreich, Kleinmayer unp. Abh. S. 220.
- 785, 1367, 26. Jan. Neustadt. Gegenbrief der Herzoge Albr. und Leup. k. k. g. A.
- 786. 1367. 28. Jan. Wien. Herz. Allir. belehnt die Br. Heidenreich und Ulrich v. Meissau und Dorothea v. Görs, Gem. Hansens von Meissau, mit d. Feste und Herrschaft Görs. k. k. g. A.
- 787. 1367. 3. Febr. Wien. Herz. Albr. bewill. d. Juden Jona und Isserl von Neunburg sich alles Guts der flüchtigen Juden Musch v. Marchburg und seines Br. Chatsim zu unterziehen. k. k. g. A.
- 788. 1367. 11. Febr. Wien. Hermann Schänk v. Osterwicz quittirt für sich u. s. Bruder Niklas den Herz. Albr. und Leup. 2983 Gl. an der Schuld von 6000 Gl., um welchen Betrag sie Herz. Rud. wegen der von ihnen gefangenen Venezianer von den Juden zu lösen versprochen. k. k. g. A.
- 789, 1367, 12, Febr. Wien. Alber der Schänke, Kellermeister weil. Herz. Albr., bezeugt v. Herz. Albr. an den 1000 Pfd W. Pf. für s. Haus in der Hochstrasse in Wien, das vormals des Gfen von Oetting war, für alle s. Dienste und Zehrung 400 Pfd bar und 600 Pfd als Satz auf der Feste Arberg erhalten zu haben. k. k. g. A.
- 790. 1367. 18. Febr. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. schlagen dem Petermann v. Schenna, Burggrafen zu Tirol, für geleistete Dienste im Innthal, als der Friede mit Baiern ausging, als Herz. Leup. an der Etsch war, in dem Kriege gegen Padua u. s. w., die ihm schuldigen 400 M. Berner Meraner Münze auf die Feste Ortenstein u. d. Burggrafenamt zu Tirol. k. k. g. A.
- 791. 1367. 30. März. Wien. Albr. v. Nympsch v. Polan quittirt die Herz. Albr. und Leup. über alle s. Forderungen. k, k, g. A.
- 792. 1367. 8. April. Wien. Herz. Albr. bewilligt dem Ulr. v. Potendorf, s. Gemahlin Elsbeth, Ulrich des Reissenberger Tochter, Morgengabe von 200 Pfd. W. Pf. auf drei Höse zu Harssendorf, herzogl. Lehen, zu verweisen. k. k. g. A.
- 793. 1367. 9. Apr. Wien. Herz. Albr. fällt den Spruch, dass es wegen d. Geldschuld der flüchtigen Juden Chatschym u. Muschen bei der Entscheidung des Grafen Ulr. von Cyli und Isserleins v. Korneuburg 20 verbleiben habe. k. k. g. A.
- 794. 1367. 18. Apr. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. bestät. dem Kla-

- renkl. in Judenburg das Mauthprivil. Herz. Alb. d. d. Wien 25. Aug. 1340. Joanneum.
- 795. 1367. 21. Apr. Tanne. Adelheid Mkgfin v. Baden, Dietrich vom Huse, Ludwig v. Ratolzdorf und Ulman v. Pfirt, Hermann, Pfaff Herrmann, Gebrüder, Ulvich ihres Bruders Sohn von Landenberg v. Griffensee und Johann von Walpach, Bürger v. Basel, verschreiben sich den Herz. Albr. und Leup. (nachdem diese durch den Kanzler Bischof Johann v. Brixen und Ritter Niklas den Dressidler die Klagen über den Zustand der Güter, welche sie als Leibgeding oder Pfand in Elsass und Suntgau inne haben, untersuchen liessen) wie sie sich sowohl gegen diese Herz, als untereinander und gegen Angreifer, zur Emporbringung gedachter Güter, verhalten sollen. k. k. g. A.

796. 1367. 30. April. Wien. Herz, Albr. bestät. eine Urk. Herz. Albr. d. d. Wien 10. Aug. 1357 und Erzherz. Rud. d. d. Graz 18, Dec. 1364 zu Gunsten der Einwohner in Graz. Wartinger Graz S. 12.

- 797. 1367. 18. Mai. Wien. Herz. Albr. bestät. die von Herz. Rud. dem Wernhart v. Meissau oberst. Marschall in Oest, verliehene Anwartschaft auf alle Lehen zu Hohenau, die jetzt des Paungartners Witwe inne hat, k. k. g. A.
- 798. 1367. 20. Mai. Wien. Herz. Albr. vernichtet den Schuldbrief des Otto Gibler v. Marchpurg auf den flüchtigen Juden Muschen um 13 Gl. und 1/4, Pfd W. Pf. k. k. g. A.
- 799. 1367. 22. Mai. Baden i. A. Die Vögte, Schultheisse, Ammänner, Bürgermeister, Räthe und Bürger der öster. Städte Vilingen, Zofingen, Arburg, Arau, Lenzburg, Bruck, Baden, Mellingen, Bremgarten, Zug, Meirenberg, Rotenburg, Sempach, Surse, Wollussen, Richense, Hinderlappen, Raprechtswil, Wesen, Walastat, Grüningen, Regensberg, Kyburg, Winterthur, Frauenfeld, Diessenhofen, Steyen, Ratolfszell, Ach, Brülingen, Waldshut, Sekingen, Schönnaw, Tottnow, Münster, Triberg, Kenzingen, Burkhein, Wilr, Scherwilr, Berkheim, Turinkheim, Ensisheim, Sennheim, Tanne, die minre Stadt Tattenried, Befort, Luders, Rotemburg, Masmünster, Landsee und alle anderen öster. Städte und Märkte in Argau, Thurgau, in deutschen Burgunden, Glarus, auf dem Schwarzwald, in Hegau, Breisgau, Elsass, Sundgau und in welschen Burgunden, geloben eidlich den inserirten Erbfolgevertrag zw. Böhmen u. Oest. v. J. 1366. Prag, Donnerstag vor Palmtag zu halten. k. k. g. A.
- 800. 4367. 28. Mai. Bergheim. Die Brüder Heinr., Friedrich und Konrad von Hadstatt treten dem Abkommen zwischen der Mkgfin Adelheid v. Baden etc. mit den Herz. Albr. und Leup. wegen Verwaltung der Pfandschaftsgüter in Elsass und Suntgau vom 21. Apr. 1367 zu Tanne, bei. k. k. g. A.
- 801. 1367. 8. Juni. Wien. Hanns v. Arlsberg bezeugt von den Herzogen Albr. und Leup. auf ihre Schuld von 1700 Gl. an ihn, 100 Gl. bar erhalten zu haben. k. k. g. A.

## DCLII

- 802. 1367. 10. Juni. Wien, Lehenrevers von Kadolt von Wehing auf die Herz. Albr. u. Leup. um die aufgegebene eigene Feste u. d. Dorf Michelstätten mit Ausnahme des Altenhofes daselbst, der zu Burgrecht ist der Burgkapelle in Wien. k. k. g. A.
- 803. 1367. 12. Juni. Wien. Lehenrevers Kadolts v. Wehing auf die Hers. Albr. u. Leup. um das Kirchenlehen zu Michelstätten. k. k. g. A.
- 80½. 1367. 16. Juni. Wien. Die Herzoge Albr. und Leup. einigen sich mit ihrem Judenmeister Baruch zu Wien und andern Juden, über die Bürgschaft von 20,000 Gl., die letztere für die flüchtigen Juden Muschen und Chatschim geleistet. k. k. g. A.
- 805. 1367. 18. Juni. Wien. Herz. Albr. bewill. d. Johanna, Tochter Reinprechts des Tursen v. Sunnberg sel., ihre Lehen und besonders die Feste Tursenstein, ihrem Gem. Gfen Ulr. v. Pernstein zu vermachen. k. k. g. A.
- 806. 1367. 18. Juni. Wien. Hers. Albr. bewill. den Grafen Iban von Pernstein; dass er s. Schnur Johanna Reinprechts sel. des Tursen Tochter von Sunnberch mit 100 Pfd. Gelts für 1000 Pfd. zur Widerlage ihrer Morgengabe auf den v. ihm besess. herzogl. Satz zu Neunkirchen verweisen möge. K. k. g. A.
- 807. 1367. 4. Juli. Graz. Die Herzoge Albr. und Leup. übernehmen auf Bitten der Prediger-Nonnen zu Graz für sich und ihre Nachkommen die Vogtei dieses Klosters, da ihnen das Haus ihrer Vögte abgestorben und auf diese Weise die Vogtei an den Landesfürsten gefallen. k. k. g. A.
- 808. 1367. 5. Juli. Graz. Die Herz. Albr. n. Leup. bewill. dem Dechant und Kap. zu St. Stephan in Wien dass sie, mit Bewill. des Propstes der Pfarrer-Rechte u. Pflege daselbst sich unterziehen mögen. Wiener Domkapitel-Arch. — Steyerer Com. Add. 527.
- 809. 1367. 12. Juli. Graz. Herzog Albr. bestätigt das Privil. Herz. Albr. dd. Radkersburg 12. Juli 1342, wodurch dem Markte Luttenberg Radkersburger Recht verliehen wird. Joanneum.
- 810. 1367. 23. Juli. o. O. Alram der Reiffenstainer compromittirt in seinem Streite wegen der Feste Reiffenstein mit Ullein dem Prankker u. Oertlein dem jungen Reiffensteiner auf Herz. Alb. und gelobt dessen Ausspruch zu halten. k. k. g. A.
- 811. 1367. 23. Juli. Graz. Herz. Albr. spricht Friedr. v. Topplach sammt seinen Bürgen Graf Ott von Ortenburg und Hans von Stegberg von aller Geldschuld an die flüchtigen Juden Musch und Chadgim v. Cily los, da Haug von Tybein ihn für Friedrich seinen Diener bezahlt. k. k. g. A.
- 812. 1367. 24. Juli. Graz. Die Herzoge Albr. u. Leup. bestätigen den Prediger Nonnen zu Graz alle von Herz. Rud. ertheilten Freiheiten. k. k. g. A.
- 813. 1367. 24. Juli. Graz. Haug d. Tybeiner quittirt d. Herzogen Albr.

- u. Leup. alle Forderungen von ihm., s. Vater Georg und s. Stiefvater Hertneid von Weissenegg. k. k. g. A.
- 814. 1367. 26. Juli. Graz. Die Herz. Alb. und Leup. erneuern dem Kl. Rain alle Freiheiten, Gnaden etc. die bereits Herz. Albr. u. Rud. bestät. und befehlen ihren Hauptleuten in Steierm. sie dabei zu belassen. Joanneum. Fröhlich II. 37.
- S15. 1367. 27. Juli. Bruck an der Mur. Marchel d. Lyndekker quittirt. den Herzogen Albr. u. Leup, alle s. Forderungen. k. k. g. A.
- 816. 1367. 25. Aug. Wien, Die Herzoge Albr. u. Leup, ersuchen d. Bisch. Joh. v. Basel, ihnen die Lehenbriefe auszustellen, da sie verhindert sind, die Lehen persönlich zu empfangen. k. k. g. A.
- S17. 1367. 7. Sept. Wien. Die Herzoge Albr, u. Leup. schlagen d. Haidenreich v. Meissau noch 1100 Pfd. W. Pf. auf d. Satz zu Tyrnstein. k. k. g. A.
- 818. 1367. 7. Sept. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. verpfänden dem Haidenreich v. Meissau das Tulner Landgericht für 855 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 819. 1367. 25. Sept. Wien. Lehenrevers Hans des Wildekkers auf Herz. Albr. um d. Reichenhof und die Höfe in der Wotpach im Pangraben u. auf d. Reut, die 6 Pfd. Gelts bringen, die er für andere d. Herzog als s. Eigen aufgegeben. k. k. g. A.
- 820. 1367. 12. Oct. Wien. Herz. Albr. erklärt in s. u. s. Brud. Leupold Namen, dass er, dem Abt Konrad zu St. Paul verspruchen habe, den Schaden zu übernehmen, den derselbe, bei Entlehnung des Geldes von Juden, Behufs der Einlösung der ihm verliehenen, von den Herzogen verpfändeten Feste Mährenberg erleiden würde. Joanneum.
- 821. 1367. 12. Oct. Wien. Herz. Albr. befreit das Kl. St. Paul im Lavantthal, wegen des am Palmtage d. J. durch Feuer crititenen Schadens auf vier Jahre von aller Gastung und Steuer, auch v. d. Forderung von Geligers u. v. Herwarts wegen. k. k. g. A.
- 822. 1367. 16. Oct. St. Pölten. Bisch. Albr. v. Passau verheisst shne d. Herzogen Albr. u. Leup. mit den Bürgern v. Passau sich nicht zu einigen und gibt ihnen die Hälfte der in den Ländern der Herzoge gelegenen Gründe, Accker, Häuser etc. der aufrührerischen Bürger v. Passau, welche ihm von Reichswegen durch Urtheil zuerkannt worden. k. k. g. A. Dumont II. 1. 66. Hund Metr. Salisb. I. 268. Lünig Spic. eccl. II. 798.
- 823. 1367. 20. Oct. Ofen. Kön. Ludw. von. Hungarn u. s. Mutter Kön. Elisabeth erklären den Brief, welchen die Herzoge Rud. u. s. Brüder v. Oest. über das Bündniss mit Ludw. ausgestellt, da dessen bedungene Rückgabe wegen Verlust desselhen nicht möglich, für gänzlich ungültig u. vernichtet. k. k. g. A. Dumont II. 1. 66. Lünig C. G. dipl. II. 522. Fejér IX. 4. 59.
- 824. 1367. 2. Nov. Ofen. Kön. Ludw. schliesst mit den Herz. Stephan und Albr. v. Baiern, nebst den Söhnen des Ersteren, Stephan d. j.,

### DCLIV

- Friedr. u. Albr. ein Bündniss gegen die Herzoge von Oesterreich mit Bestimmung der Theilung der Lande derselben. Oefele II. 188.
- 825. 1867. 10. Nov. Avignon. Urban V. ertheilt jedem Bischof, der vor Herz. Albr. predigt, Befugniss, den sakramentalisch büssenden Zuhörern 100 Tage Ablass aus päpstl. Macht zu ertheilen, jedem Abt 60 Tage, jedem andern 40. k. k. g. A.
- 826. 1367. 7. Dec. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. schlagen dem Erzbischof Pilgrim von Salzburg, der die von ihrem Bruder Herzog Rudolf IV., dem Ritter Hertneid dem Kuchler für 1120 Pfd. geliehenen Gelds verpfändete Veste Tetelheim auf seine Kosten lösen will, als Entschädigung auf die Burg und Markt Neumarktl u. die Veste Arnfels in Steiermark, die ihm schon früher versetzt waren, neuerdings 1000 Pfd. Pf. k. k. g. A.
- 827. 1367. 13. Dec. Wien, Herz. Albr. besiehlt seinem Hauptmann in Krain, Konrad dem Krayger die Karthause Freudnitz zu schirmen. k. k. g. A.
- 828. 1367. 14. Dec. Wien. Herz. Albr. bestätigt der Karthause Freudnitz ihre Gränzen von dem Ursprung der Tewnitz bis auf die Wasserscheide am Berg, wie sie ehrbare Leute, die vormals Herz. Albr. 11. dazu geschickt, bestimmt. k. k. g. A.
- 829. 1367. 16. Dec. Wien, Herz. Albr. bezengt, dass weil. Herz. Rud. d. Karthause Freudnitz erlaubt habe, bis zum Widerruf zwei Fischer auf der Laibach zu halten u. erth. ihnen diese Befugniss auf ewige Zeiten. Befehl an Konrad den Kreyger, Hauptm. in Krain, das Kl. dabei auch bei der Fischweide zu dem Brunn bei obern Laibach zu schirmen. k. k. g. A.
- 880. 1367. 17. Dec. Wien, Konr. d. Ydungspeuger quittirt d. Herzogen Albr. u. Leup. alle s. Forderungen wegen s. dem Herz. Rud. gegen Baiern u. sonst geleisteten Dienste. k. k. g. A.
- 831. 1367. 17. Dec. Wien. Bisch. Albr. u. das Kap. zu Passau wenden sich an die Herzoge Albr. n. Leup, und ihren Rath, um Entscheidung der Irrungen mit d. Stadt Passau und erklären in österr, Schirm und Dienst zu verbleiben. k. k. g. A. Hund Metr. Sal. I. 167. Lünig Spic. eecl. II. 795.
- 832. 1367. 17. Dec. Wien. Die Bevollmächtigten der Passauer Bürgerschaft wenden sich an die Herzoge Albr. u. Leup. und versprechen ihren Ausspruch in Betreff ihres Streits mit Bisch. u. Kap. daselbst zu vollziehen. k. k. g. A. Hund Metr. Sal. I. 266. Lünig Spie. eccl. II. 796.
- 833. 1367. 19. Dec. Wien. Herz. Albr. erneut, auf Bitten Bischof Albr. dem Hochstifte Passau, die alte Freiheit, sich in Dingen, welche öst. Lande betreffen, bloss vor dem Herzoge oder dessen hierzu bestellten Bevollmächtigten verantworten zu dürfen. Mon. Boica. XXX. n. 279.
- 834. 1367. o. D. o. O. Herz, Albr. u. s. Br. Herz. Leup. fordern die Stadt Zürich auf, die Punkte des mit ihrem Vater geschlossenen Frie-

- densvertrages zu beschwören. Sie senden zu dem Ende den B. Joh. von Brixen und Nicolaus Dresdler an sie ab. Archiv für Geschichte X. 504.
- 835. 1367. o. D. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. fällen in dem Streit des Bischofs v. Passau mit der Stadt Passau einen Spruch. Buchinger II. 59. cit.
- 836. 1368. 6. Jan. Wien, Herz. Albr. bezeugt, duss Joh. von Bubenberg d. ält. ihm die Feste Spitz aufgesendet mit der Bitte, sie ihm u. den Söhnen Johanns s. sel. Sohnes, Cunzmann, Hermann, Mathys und Heinzmann wieder zu leihen; er thut solches in s. u. Herz. Leup. Namen mit d. Beding, dass sie in die Hände Peters v. Thorberg, ihres Landvogts in Schwaben, Turgau und Ergau den Leheneid schwören sollen. A. f. G. X. 507.
- 837. 1368. 6. Jan. Wien. Herz. Albr. gibt in s. u. s. Br. Leup. Namen, a. Oheim dem Grafen Joh. v. Arberg, Herrn zu Vallangin alle Lehen, die s. Aeltern von ihm gehabt, und bevollmächtigt Peter v. Thorberg s. Landvogt in Schwaben, Argau und Turgau, ihn damit zu belehnen. A. f. G. X. 507.
- 838. 1368. 9. Jan. Wien. Abt Altmann zu Nieder-Altaich belehnt die Hge Albr. und Leup. mit der Feste Ried vor dem Wienerwald gelegen. k. k. g. A.
- 839. 1368. 21. Jan. Wien. Die Herzoge Albr. und Leup. bestät. dem Kl. u. Spital am Pyrhn die früheren Handfesten, wie sie zuletzt Herzog Rud. bestätiget. k. k. g. A.
- 840. 1368. 4. Febr. München. Der Herzoge v. Baiern Gegenbrief zu dem Bündniss mit Hungarn vom 2. Nov. 1367. zu Ofen. Oefele II. 191.
- 8\$1. 1368. 12. Febr. Wien. Lehenrevers d. Elisabeth, Tochter Kadolts v. Teuppthal u. Niklas des Friedreichers v. Huntschaim auf die Herzoge Albr. u. Leup. um den Hof zu Teuppthal der ein ganzes Lehen ist, und vorhin Elisabeths Eigen war. k. k. g. A.
- 842. 1368. 12. Febr. Wolfsberg. Bisch. Ludw. v. Bamberg verbündet sich mit den Herzogen Albr. u. Leup, gegenseitig von seinen bis auf nächsten Sonnenwendetag und von da an durch drei Jahre. k. k. g. A. -- Kurz Albr. III. I. S. 209.
- 843. 1368. 16. Febr. Bruck an der Mur. Reinprecht der Windischgräzer quittirt die Herzoge Albr. u. Leup. über 200 Pfd. W. Pf., die sie ihm für seine Kriegsdienste gegen Baiern durch Hans Lozperger haben zahlen lassen und bezeugt, dass sie diese Summe dem Lozperger auf den Satz von Lutemberg in Pfandweise geschlagen. k. k. geh. Arch.
- 844. 1368. 25. Febr. Wil. Hugo v. d. Hohenlandenberg, Ritter, gelobt mit d. Lösung der Feste Guttenberg in Kurwalhen die ihm v. seinem Vetter Landenberg v. Greiffenstein angefallen und Pfand der Herzoge v. Oest. ist, diesen gehorsam zu seyn, u. sie zurückzugeben, wenn sie ihn auf eine Stadt in Ergau und Turgau anweisen. k. baier. R.A.

43 \*

# DCLVI

- 845. 1868. 26. Febr. Basel. Joh. v. Vianna, Bisch. v. Basel bevollm. Rudolf v. Neuenburg, Grafen von Niedau und Froburg den Herzogen Albr. u. Leup. an s. Statt ihre Lehen vom Hochstift Basel zu verleihen. k. k. g. A.
- 846. 1368. 7. März. Lucern. Peter von Thorberg, herzogl. Hauptmann in Schwaben, Aargau und Turgau, verlängert den Frieden mit Lucern, Uri, Schwytz, Unterwalden und Zug bis St. Jakobstag u. von da über zwei Jahre. Tschudy 1. 467.
- 847. 1368. 9. März. Wien. Herz. Albr. befreit das Kl. Gaming für dessen Salz an der Hallstadt von der neuen Mauth zu Gmunden bis auf s. u. s. Br. Leup. Widerruf. k. k. g. A.
- 848. 1368. 9. März. Wien. Die Herzoge Albr. und Loup. geben Stephan d. Topler einen Weingarten zu Neunburg im Wolfgraben, davon man alle Jahr 1½ Eimer Weins Bergrecht und 3 Pfenn. Vogtrecht Eberharten dem Jüngern von Walsee dient, der dem Herz. von Wernhart sel. dem Schänken, Forstmeister der Herzoge angefallen. k. k. g. A.
- 849. 1368. 12. März. Wien. Herz. Albr. befiehlt, dass weder ein Wiener Bürger noch ein Fremder oder Jude Gold oder Silber kaufen oder verwechseln soll, sondern einzig derherz. Kämmerer u. die Hausgenossen. k. k. g. A. — Rauch III. 101. — Chmel, Geschichtsf. III. 473.
- 850. 1368. 13. März. Wien. Herz. Alb. befreit die Versucher, Eisengraber und Münzer der Münze zu Wien von allen Steuern, wie diess von Alter herkömmlich. Chmel, Geschichtsf. III. 482.
- 851. 1368. 27. März. Prag. Kais. Karl IV. beurkundet den Herzogen Albr. und Leap., dass er alles Nöthige im Reich und in Böhmen wegen Hülfe anbefohlen, für den Fall, dass ihre Länder angefallen würden, während sie mit ihm nach Italien zögen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 212.
- 862. 1368. 28. März. Neustadt. Die Herzoge Albert u. Leup. beurkunden, dass die Schuldstundung und andere Freiheiten, die sie ihren Bürgern und Leuten gegeben, die von Regensburg u. Nürnberg nicht verletzen sollen. Gemeiner II. 151.
- 853. 1368. 13. Apr. Wien. Kais. Karl IV. bewill. die ungehinderte Einfuhr der öst. Weine nach Mähren, Böhmen u. Polen, gegen die gleichmässige des Getreides dieser letzteren Länder. k. k. g. A. In einem Vidimus des Propst Berch. zu St. Dorothea in Wien 1508. 1. April. Kurz Handel S. 456.
- 854. 1368. 15. April. Wien. Herz. Albr. verheisst Joh. dem Tursen zu Rauheneck für seine Dienste bis nächste Weihnachten von der Geldschuld von 125 Pfd. W. Pf. an den Juden Laubmann von der Neustadt zu ledigen. k. k. g. A.
- 855, 1368. 19. April. Wien. Herz. Alb. verspricht Rüger dem Starchenberger für den Dienst, den er ihm 6 Monate nach einander mit 4 Hauben in der jetzigen Heerfahrt gegen die Lombardie oder anders wohin thun soll, den Schaden an Rossen und Hengsten, den er vom

- Feinde erleiden würde, zu vergüten, in dem Masse, wie diess zu selnes Vaters Alb. u. Bruders Rud. Zeiten geschehen. Kurz Militärverfassung 275.
- 856. 1368. 21. Apr. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. fällen einen Schiedspruch und schliessen ein Abkommen zw. d. B. Albr. v. Passau u. d. Kapitel einer und der Stadt Passau anderer Seits. k. k. g. A. Mon. B. XXVIIIb., 215. Pez. Thes. III. 53 Buchinger II. 59.
- 857. 4368. 24. Apr. Wien, Schuldbrief der Herzoge Albr. u. Leup. an d. Juden Hennleins Sohn v. Neuenburg für 3000 Gl. in viererlei Mänze. Ungar. Böhmisch., Judenburger und Dukaten und 700 Pfd. W. Pf. binuen Jahresfrist zu zahlen mit der Bürgschaft des Bisch. Joh. von Brixen, d. Grafen Ulrich v. Schomberg, Friedr. v. Walsee, Heidenreich v. Meissau, Hans v. Lichtenstein von Nikolsburg, Wolfgang v. Winden, Stephan von Topel, und Reinhart des Wehinger. k. k. geh. Arch.
- 858. 1368. 24. Apr. Wien. Herz. Albr. bestät. dem Münzmeister u. den Hausgensss. in Oest. die inser. Urk. Herz. Rudolfs dd. Wien 24. Nov. 1362 wegen der Münzordnung in Oesterreich. k. k. g. A. Rauch HI. 102. Chmel Geschichtsf. III. 456.
- 859. 1338. 29. April. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. vergaben der Propstei und dem Dom zu St. Stephan in Wien die Mauth zu Mauthausen, welche vom Reiche zu Lehen geht, auf ewige Zeiten. k. k. g. A. — Pez Thes. III. 59.
- 860. 1368. 29. Apr. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. bevollmächtigen d. Albr. v. Puchaim Oberst-Truchsess in Oest., Landvogt zu Schwaben u. Elsass mit Graf Egon v. Freyburg und der Stadt Freyburg zu taidigen, damit diese Stadt in ihre Gewalt komme. k. baier. R. A.
- 861. 1368. 4. Mai. Wien. Propst n. Kap. zu St. Stephan in Wien geben mehrere Stiftungsgüter, die Grafschaften und Festen Wildeneck und Rechberg, die Feste Persenbeug, die Mauth in Ybbs und Emerstorf das Schloss Schranwatt, die Dörfer und Höfe in Utelndorf, Paumgarten etc. mit Ausname des Schlosses St. Veit zurück, weil sie Lehen vom Reiche und andern geistl. u. weltlichen Herren sind, welche Herz. Rud. ohne Bewilligung der Lehnsherren nicht veräussern konnte, wofür ihnen die Herzoge die Mauth zu Mauthausen gegeben. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 214.
- 862. 1368. 8. Mai. Neustadt. Herz. Albr. präsentirt dem Bisch. Heinrich v Konstanz zu der durch Resignation Ulrichs v. Asperomonte d. Jüngern erledigten Pfarrkirche in Alpnach den Clericus Petermann von Hunwile. k. k. g. A.
- 863. 1368. 8. Mai. Neustadt. Die Herzoge Albr. und Leup verheissen der Stadt Freiburg i. B., welche sieh in ihre Herrlichkeit ergeben, weder den Grafen Egon von Freiburg noch einen seiner Helfer zu einem Hanptmann, Pfleger oder Landvogt daselbst zu bestellen. Schreib. Urk, B. I. u. 352.

# DCLVIII

- 864. 1338. 15. Mai. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. bestät, den Wiener Laubenberren den inserirten Freiheits-Brief Herz. Alb. dd. 1355. 15. Juni Amstetten, den weil. Herz. Rud. ihnen genommen u. gebrochen. Hormayr. Wien V. Urk. B. CXI.
- 865. 1868. 20. Mai. o. O. Abt Niklas u. d. Konvent zu Obernburg bitten die Herzoge Albr. u. Leup. die Gfen Ulr. u. Herm. v. Cili als ihre Vögte zu bestätigen. k. k. g. A.
- 866, 1368. 21. Juni. Wien. Herz. Albr. gibt d. Frauenkl. Mar. Magdal. vor dem Schottenthor zu Wien das Eigenthum des gr. u, kl. Zehents zu Leubendorf. k. k. g. A.
- 867. 1368. 23. Juni. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. geben der Stadt Freiburg i. B. eine neue Verfassungs-Urkunde, Schreiber Urkund. B. I. 11. 539.
- 868. 1368. 23. Juni. Freiburg i. B. Bürgermeister, die alten Vierundzwanziger, Rath u. Gemeinde zu Freiburg in Breisgau thun kund, dass da sie sich v. ihrer Herrschaft dem Gfen Egno v. Freiburg mit Rath und Hülfe der Herzoge v. Oesterreich geledigt und in den Schutz u. Schirm derselben begeben haben, sie diese ewiglich als ihre rechten Erbherrn erkennen wollen und beurkunden die Rechte, welche den Herz. zustehen sollen, k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 56. Extr. Kreutter II. 98.
- 869. 1368. 1. Juli. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. bekennen Pilgrim dem Pranken für s. mit 34 Hauben Volks durch 2 Monate vor Bleiburg geleisteten Dienste ausser den bereits berichtigten 25 Pfd. Pfen. noch 315 Pfd. Wiener Pfenn. schuldig zu seyn, versprechen bis künft. Martinstag zu zahlen und setzen dafür als Bürgen Hans v. Lichtenstein von Nikolsburg, Herz. Alb. Hofmeist., Steph. v. Topel, Leup. Hofmeister, Jansen den Kneusser Hofmarschall und Reinhart der Wehinger Alb. Kammermeister. k. k. g. A.
- 870. 1368. 13. Juli. Wien. Heinr. v. Eroltzheim compromittirt neuerdings auf den Herz. Albr. um alle Misshelligkeit mit d. EB. Pilgrim von Salzburg. k. k. g. A.
- 871. 1368. 13. Juli. Wien. Herz. Albr. verspricht den Schiedsspruch des Erzbischofs Pilgrim v. Salzburg im Streit des Adam von Weyspriach mit Wygoleis von Eroltzheim beobachten zu lassen. k. k. g. A.
- 872. 1368. 15. Juli. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. schlagen dem Erzbischof Pilgrim v. Salzburg für die Kosten seiner Kriegsvölker im herzogl. Dienste vor Bleyburg 700 Pfd. W. Pf. auf die Pfandschaften Veste Arnfels, Neumarkt, Mauth und Gericht daselbst, und auf die Landgerichte auf dem Chraphfelde und zu Zol. k. k. g. A.
- 873. 1368. 28. Juli. Wien. Horz. Albr. fordert die Städte des Landes ob der Enns auf, zu berichten, welche Strassen die Pettauer bisher fuhren, Kurz Handel S. 352.
- 874. 1368. 7. Aug. Wien, Verordnung der Herzoge Albr. und Leup, we-

- gen der Zahl der "Fuetrer" in Wien u. der "Chreussen" dann wegen Aufhebung des Zolles auf das Mostkosten. Rauch III. 105.
- 875. 1268. 8. Aug. Görz. Graf Meinh. v. Görz verlängert den zw. ihm u. den Hers. Albr. u. Leup. bis zum 15. August dauernden Waffenstillstand bis auf den 29. September d. J. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 57. cit.
- 876. 1368. 31. Aug. Wlen. Herz. Albr. verspricht den Schiedspruch des Erzb. Pilgr. v. Salzburg in dem Streit Heinrich des Raspen u. Adams v. Weyspriach halten zu lassen. k. k. g. A.
- 877. 1368. 5. Sept. Wien. Fritzel v. Mangesburg und Niklas v. Gallenberg geben den Herz. Albr. und Leup. die Mauth su Landau und Ihr Eigen im Dorfe St. Michel, die Mauth vor dem Walde, und die Dörfer Chrenebicz, Schrachschak und Nussdorf, die sie beide Jansen von Stegberg in diesem Jahre mit Rechtsspruch abgewonnen, da die Hers. Fritzel um 200 Mark Schilling Pfenn. von einigen ihrer Juden und Niklas um 1700 Gulden von Chadgim und Musch den Juden von Cili geledigt. k. k. g. A.
- 878. 1358. 25. Sept. Hall im Innthal. Herz. Lenp. für sich n. s. Bruder Albr. ("des vollen gewalt wir haben") bestät. dem Bisch. Johann v. Brixen Kanzler Herz. Albr. die inserirte Urkunde Herz. Rud. dd. Brixen 19. Febr. 1363. Sinnacher Beiträge V. 444.
- 879. 1368. 28. Sept. Linz. Herz. Albr. bewill. Eberh. v. Kappell u. Eberharten dem Jungen, Sohne s. Bruders Ulrich sel., auf dem Berg und Burgstall zu Falkenberg eine Feste zu bauen, die sie mit dem Berg und Burgstall von ihm u. Herz. Leup, zu Lehen nehmen sollen. k. k. geh. Arch,
- 880. 1368. 13. Oct. Wien, Herz. Albr. tödtet den Schuldbrief Joh. des Tursen v. Rauheneck für den Juden Leubmann von Neustadt über 125 Pfd. W. Pf. k. k, g. A.
- 881. 1368. 22. Oct. Mersn. Herz. Leup, nimmt Prawn den Guss v. Gussenberg in s. Dienst von Martini auf ein Jahr mit seche Gewappneten, gegen den von dreien seines Rathes zu bestimmenden Sold. k. baier. R. A.
- 882. 1368. 14. Nov. Wien. Herz. Albr. belehnt Eberh. d. ält. v. Kappell und a. Vetter Eberh. d. jungen v. Kappell mit allen zur Hechte Valchenberg gehörigen von Friedr. und Heinr. von Walsee Gebrüdern von Drosendorf an sie verkauften und desshalb aufgesandten Gütern. k. k. g. A.
- 883. 1368. 29. Nov. Enns. Herz. Albr. erlaubt den Ennsern welsche Weine einzuführen bis auf Widerruf. Kurz Handel S. 482.
- 884. 1368. 30. Nov. Matray. Herz. Leup. verleiht denen Rud. und Wilhelm v. Ende die Wilhelm dem Siteren v. Ende durch den herzogl. Landvogt Herz. Friedr. v. Teck genommene Burg Grimmenstein auf Bitten des B. Joh. v. Brixen, der Grafen v. Habsburg, Montfort u. a. Zeilweger I. 192. A. f. G. X. 507.

### DCLX

- 885. 1368. 13. Dec. Hall im Innthal. Herz. Leup. bekennt für sich und Herz. Albr. Gfen Eberhard v. Werdenberg, Hauptmann zu Burgau, 2000 Gl. für die durch ein Jahr in Schwaben mit 20 Gewappneten zu leistenden Dienste schuldig zu seyn, und verspricht die erste Hälfte auf nächsten Georgen- die andere auf St. Martinstag nächstkommend zu zahlen. k. k. g. A.
- 886, 1368, 14. Dec. Hall im Innthal. Graf Joh. v. Habsburg quitt. dem Herz. Leup, 305 Gl. die er an Verschiedene für ihn zahlte. k. baier. Reichs-Archiv.
- 887. 1368. o. D. o. O. Die Herz. Albr. und Leup. fordern die Stadt Zürich zu Beschwörung des Friedens-Vertrages auf, den ihr Vater mit ihr gemacht, und senden zu dem Ende Herrn Peter von Thorberg an sie ab. A. f. G. X. 50k.
- 1368. o. D. o. O. (Freiburg.) Die Stadt Freiburg i. B. ergibt sich in den Schirm der Herz. Albr. und Leup. v. Oesterreich. Schreiber Urk. B. I. 11. 533.
- 889, 1369, 13, Jan. v. O. Herz, Leup, ertheilt den Bürgern von Wesen einen Freiheitbrief, A. f. G. X. 508.
- 890. 1369. 18. Jan. Wien, Herz. Albr. tödtet fünf Schuldbriefe e. Hofmarschalle Hanne Kneusser, zusammen über 490 Pfd. W. Pf., auf die Juden Musch zu Berchtoldedorf und Judmann zu Wien, da er ihn für e. treuen Dienste darum geledigt. k. k. g. A.
- 891. 1369. 6. Febr. Reichenhall. Stephan der Aeltere und Albr. Gehrüder, Stephan, Friedr. und Joh. Söhne des Ersteren, Pfalzgrafen und Herzoge in Baiern, einigen sich mit d. Herz. Albr. und Leup. v. Oest. in ihren Streitigkeiten um Tirol, das Land an der Etsch, das Innthal und das Gebirg. k. baier. R. A. Oefele II. 192.
- 892. 1369. 22. Febr. Wien, Peter v. Torberg gelobt den Herz. Albr. u. Leup. die ihm ihren Hof zu Geylingen bei Diessenhofen mit dem Kirchenlehen und der Kirche unter der Bedingung übergeben, dass er damit Burg und Stadt Piberstein bls Weihn. von den Johannitern käuflich an sich bringe um sie von den Herz. zu Lehen zu nehmen, dass dieser Vertrag nichtig seyn soll, wenn er bis dahin die obere Burg und Stadt nicht in s. Gewalt gebracht. k. k. g. A.
- 893. 1369. 7. März. Wien, Herz, Albr, befreit die Bürger v. Enns vom Pfändungsrecht. Kurz Handel S. 437.
- 894. 1369. 8. April. Wien. Die Herz, Albr. und Leup. bewill. Niklas dem Vischenmünder, herzogl. Hofritter, die Kapelle der h. Katharina zu Hymperg im Markt von Neuem zu stiften und zu bauen. k. k. g. A. — A. f. G. XVIII. 853.
- 895. 1369. 28. April. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. verbiethen dass fremde Kauffeute gegen Rechte und Freiheiten der Wiener auf ungewöhnlichen Wegen durch das Land fahren. Senckenberg Sel. IV. 461. Rauch III. 110.
- 896. 1369. 1. Mai. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. bestätigen das alte

- Herkommen, dass im Markte Rupprechtsdorf von einem Fallthor bis zum andern nur ein Richter seyn solle, der auf alle verlehnten oder unverlehnten Güter mit den Rechten pfänden oder ander Sashen zu wandeln ermächtigt. k. k. g. A.
- 897. 1369. 7. Mai. Wien. Die Herz. Alb. und Leup. bezeugen, dass in Folge eines Schiedspruches Bisch. Friedr. v. Chur, Herz. Leup. Kanzler, und Hanns Pfarrer zu Ehingen, Alb. oberstem Schreiber, die Karthause Geming an jenen 3210 Pfd. Wien. Pfen. die sie an der Mauth zu Mauthhausen noch ausstehen hat, da letztere den Chorherren zu St. Stephan gegeben worden, von diesen jährl. 200 Pfd W. Pfen. bis zur Tilgung dieser Schuld erhalten soll, und befehlen beiden Theilen diesen Spruch stät zu haben. k. k. g. A. Kurz Alb. 111. I. S. 58.
- 898. 1369. 16. Mai. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. bewill. d. Hanns dem Scheck an seinen Hof in d. Leytten drei Ellen höher über "das Lanczrecht" zu bauen, "doch also daz er dasselb pow in ein Gippel vazze", k. k. g. A.
- 899. 1369. 5. Juni. o. O. Die Herz. Albr. u. Leup. und Bischof Johann v. Brixen herzogl. Kanzler geben dem Gotteshause Brixen einige Häuser, Gärten etc. in Wien gelegen, die letzterer gekauft und den Herz. aufgegeben hat, welche sie in Leibgedingsweise inne haben und nach deren Tod sie dem Hochstifte ledig seyn sollen. Sinnacher Beiträge V. 449.
- 900. 1369. 6, Juni. Wien. Herz. Albr. schlägt dem Andreas Hauser auf die ihm verpfändete Feste zu Bottenburg für geleistete Dienste 60 Pf. und noch 40 Pfd W. Pf. für s. Sohn Thoman zu. k. k. g. A.
- 201. 1369. 6. Juni. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. schlagen d. Eberh. von Walsce v. Linz 2000 Pfd. W. Pf. für die im letzten Kriege wider Baiern geleisteten Dienste auf den Satz zu Seussenberg und d. Vegtei zu Wels. k. k. g. A.
- 902. 1369. 12. Juni. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. verzichten auf ihre Ansprüche an das Patronatsrecht der Pfarre Taufers zu Gunsten des Hochstiftes Brixen. Sinnacher Beitr. V. 491.
- 903. 1369. 16. Juni. Wien. Die Herz. Albr. und Leup, geben dem Bischofe Johann von Brixen und s. Capitel für die im Kriege gegen Baiern geleistete Hilfe und den erlittenen Schaden 2000 Mk Berner Meraner-Münze und schlagen diese Sümme auf den Satz des Markts und Gerichts zu Stainach, den er von Rud. v. Kazenstein lösen mag. Sinnacher Beitr. V. 453.
- 904. 1369. 18. Juni. Wien. Cristan v. Wazmanstorf quittirt die Herzoga Albr. und Leup. über 400 Pfd W. Pf. Dienst- und Schadenersatz für die Herz. Rud. gegen Baiern geleist. Dienste, die s. ihm auf die Linzer-Mauth angewiesen. k. k. g. A.
- 905. 1369. 21. Juni. Wien, Hanns der Auersperger quittirt für sich und g. Br. die Herz. Albr. und Leup. über 146 Gl. Dienstgelder. k. k. g. A.
- 906. 1369. 23. Juni. o. O. Die Herz. Albr. und Leup, bestät. das von

#### DCLXII

- ihrem sel. Bruder Herz. Rud. den Linzern im J. 1362 verliehene Meilenrecht, Kurz Handel S. 174 cit.
- 907. 1369. 26. Juni. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. verpfänden dem Wolfgang v. Wynnden 26½ Pfd W. Pf. Gelts auf den Urbaren (zu Bruck a. d. L. 10 Pfund, 3 Pfund zu Berchtoldsdorff, zu Medlik 3½ Pfund und den Zehent zu Aribaizztal um 10 Pfund) für ihm schuld. 21½ Pfd W. Pf. k. k. g. A.
- 908. 1369. 28. Juni. Wien. Herz. Albr. bewill. dass die Stadt Linz zu Wasser und zu Lande, von jedem Fuder Wein 12 Pfenn., von jedem Dreyling Wein 8, von einem Muth Korn 2, von einem Ross 2 Pfenn. Zoll bis auf Widerruf nehme, und soll der Betrag zum Bau der Thürme, Gräben und Mauern verwendet werden. Kurz Handel S. 361.
- 909. 1369. 19. Juli. Meran. Herz. Leup. bestät, für sich und s. Bruder Albr. die Verschreibung die Pet. v. Schenna BG. zu Tirol, s. Gem. Christina um Morgengabe und Heimsteuer auf sein Eigen machte. k. k. g. A.
- 910. 1369. 24. Juli. Hall im Innthal. Herz. Leup. für sich und s. Brud. Herz. Albr. setzt den Rud. v. Emptz zu einem Hauptmann in Kriegssachen nach Innsbruck wider die Herz. v. Baiern und audere Feinde, für den Sold den Vogt Ulrich v. Metsch und Perchtold v. Gufidawn Hauptm. d. Landes zu Tirol bestimmen werden. k. baier. R. A.
- 911, 1369, 30. Juli. an dem Var über den Rhein unter Werdenberg. Gf. Alb. v. Werdenberg der Alte und Graf Hug s. Sohn geloben für sich und des ersteren Söhne Alb. den ältern und den jüngern und Heinr. den durch Vermittlung Herz. Leup. geschlossenen Waffenstillstandmit Rud. v. Montfort dem älteren und s. Sohne Rudolf bis künftigen Michaelstag zu halten und compromittiren in den mit letzteren obwaltenden Streitigkeiten auf Herz. Leup. und s. Rath. k. k. g. A.
- 912. 1369. 28. August. Wien. Herz. Albr. verschreibt s. Gem. Elisabeth als Widerlage der von ihrem VaterKaiser Karl IV. ihr auf den Festen Achalm und Hohenstausen angewiesenen Heimsteuer von 10000 Schock grosser Pfenn. Prager Münze 2625 Pfund jährl. Pfenn. Gülte Wiener Münze auf der Mauth zu Linz für 15000 Schock der genanntea Prager Münze. k. k. g. A.
- 913. 1369. 28. Aug. Wien. Herz. Albr. gelobt für s. und s. Bruder Leup. die von Kaiser Karl IV. ihm und s. Gem. Elisabeth gegebenen 40000 Gulden zur Auslösung der Pfandschaften Hainburg, Krems, Stein, Freyenstein, Werfenstein und Grein, Lengbach und Starhenberg zu verwenden, und sie nicht wieder zu versetzen oder zu verkaufen. k. k g. A.
- 914. 1369 28. Aug. Wien. Herz. Albr. weiset s. Gem. Elisabeth 4000 Gulden Renten auf der Feste Werfenstein und den Städten Krems u. Stein für die von ihrem Vater Kuiser Karl IV. empfangenen 40000 Gulden an. k. k. g. A.
- 915. 1369. 31. Aug. Triest. Die Stadt Triest erkennt die Herz. Albr. u.

- Leop. und deren Erben und Nachkommen als ihre natürl. Erbherra und ergibt sich ihnen mit dem ganzen Gebiet und allen Rechten. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. I. S. 217.
- 916. 1369. 15. Sept. Wien. Herz. Albr. verzeiht der Stadt Triest das bisherige abtrünnige Betragen, und verspricht sie nie an Venedig oder andere zu verkausen oder zu verpfänden, k. k. g. A. — Archiv f. Süddeutschland II. 285.
- 917. 1369 17. Sept. Wieu. Herz. Stephan d. ält. v. Baiern, s. Br. und s. drei Söhne gelohen den mit den Herz. Albr. und Leup. wegen der Grafschaft Tirol abgeschl. Vergleich treulich zu vollziehen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 222.
- 918. 1369. 29. Sept. Schärding. Hers. Albr. für sich und s. Brud. Hers. Leup. thut kund sich mit den Herz. von Baiern wegen Tirol geeisigt zu haben. k. baier. R. A.
- 919. 1369. 29. Sept. Schärding. Stephan der ältere und Alb. Gebrüder, dann Stephan, Friedr. u. Johann Gebrüder, Herzoge von Baiern, verzichten zu Gunsten der Herzoge von Oest, auf die Graßschaft Tirol, die Lande an der Etsch, in dem Gebirg und im Innthal, gegen 116000 Gulden, Weissenhorn und Puech, Kußstein und Kützbichl, dann Schärding. k. k. g. A. Steyerer Com. Add. 396. Fischer kl. Schriften I. 505. Lünig C. G. D. II. 791. Sinnacher Beitr. V. 456.
- 920. 1369. 29. Sept. Schärding. Herz. Joh. v. Baiern verheisst, dass sobald er die Tochter des Gfen Meinh. v. Görz zur Ehe nimmt, er, s. Gem. und Kinder keinen Anspruch auf Tirol machen wollen, sollte er aber vor derselben sterben, so soll niemand von s. Erben derselben wider die Herzoge von Oest. Hülfe leisten, k. k. g. A.
- 921. 1369. 29. Sept. Schärding. Herz. Albr. verbürgt dass s. Br. Herz. Leup. den friedlichen Vertrag mit Baiern auch halten werde. k. baier. Reichs-Archiv.
- 922. 1369. 29. Sept. Wien. Herz. Albr. bestätigt das von s. Vater den Wienern bewilligte Privil. zum bessern Verkauf ihrer Weine, durch Verboth der Einfuhr fremder hungar. und italien. Weine. k. k. g. A. Rauch III. 111.
- 923. 1369. 2. Oct. Schärding. Herz. Albr. verspricht für sich und s. Br. Leup. dem Herz. Stephan v. Baiern und s. drei Söhnen für die Abtretung von Tirol, des Landes au der Etsch, im Gebirg und Innthal, 76000 Gil. von künftigen St. Georgstag über ein Jahr bezahlen zu wollen, und dafür Bürgen zu stellen. k. k. g A.
- 924. 1369. 2. Oct. Schärding. Herz. Albr. verspricht dess die Taidung die er mit den Herzogen v. Baiern wegen Tirol gemacht, bis 2. Febr. 1370 vollzogen seyn und auch von s. Bruder Lenpold der sich jetzt in Schwaben und Elsass aufhalte, genehmigt werden soll. k. baier. R. A. Fischer kl. Schr. I. 510.
- 925. 1369. 2. Oct. Schärding. Herz. Albr. verspricht für sich und Herz.

## DCLXIV

- Leup, die Ausfolgung der im Krieg wegen Tirol gemachten baierischen Kriegsgesangenen, k. baier. R. A.
- 926. 1369. 2. Oct. Schärding, Die Herz. v. Baiern verheissen den Herz. v. Oest. alle während des Kriegs gemachten Gefangenen zwischen hinnen und künft. Weihnachten ledig zu lassen, k. k. g. A.
- 927. 1369. 2. Oct. Schärding. Die lierzoge Stephan d. jüngere u. Friedrvon Baiern Gebrüder, verbinden sich den Beitritt der Herz. Stephan ihres Vaters und Johanns ihres Bruders, zu dem Vertrag mit den Herzogen von Oest. wegen Tirol, binnen 14 Tagen zu erwirken, bei Strafe der Einlagerung zu Braunau, Kurz Albr. III. I. S. 223.
- 928. 1369. 2. Oct. Schärding, Herz. Albr. v. Baiern tritt dem Vergleich der andern Herz. von Baiern mit den Herz. v. Oest. wegen Tirol bei und verhelsst sobald er nach Baiern kömmt, in Gegenwart der dazu gesendeten erbaren Boten v. Oest. cs zu beschwören. k. k. g. A.
- 929. 1369. 2. Oct. Schärding. Herz. Alb. gelobt für sich und s. Bruder Herz. Leup. dem lierz. Stephan von Baiern und s. Söhnen, die alte MGfin Margaretha zu vermögen, dass sie von ihren Ansprüchen, wegen der Morgengabe, auf die Festen Kuistein, Kitzpichl und andere Stücke in Baiern abstehen und die Herzoge v. Baiern davon ledig lassen soll. k. k. g. A.
- 930, 1369. 2. Oct. Schärding. Die Herzoge v. Baiern Stephan der ältere und Alb. Gebrüder, Steph. d. jüng. Friedr. u. Johann Gebrüder, Stephan d. ält. Söhne, berichten dem Kais. Karl IV. was sie wegen Tirol gethan und bitten ihn ihren Vertrag zu bestätigen und die Herz. damit zu belehnen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 224.
- 931. 1369. 2. Oct. Kentzingen. Herz. Leup. bewill, für sich u. s. Bruder Albr. den Brüdern Ulrich und Bruno v. Rapoltstein ihre Lehen, bei Mangel an männlichen Erben, ihren Töchtern vermachen zu dürfen. Schöpflin Als. dipl. II. 260. — Lünig R. A. II. 1912.
- 932. 1369. 5. Oct. Linz. Andr. der Gruber, dem Herz. Albr. erlaubt das Burgstall den Stein bei Liebenstein "aufezeuahen" u. eine Feste darauf zu bauen, verheisst mit derselben den Herz. Albr. u. Leup. gehorsam zu seyn, sie ihnen offen zu halten und weder sie noch ihre Landleute daraus zu schädigen. k. k. g. A.
- 933. 1369, 7. Oct. Pürthaus. Wunhart der Aystersheimer und Weichart der Pollnhaimer bezeugen dass bei der Sühne zw. den fünf Herzogen v. Baiern und den Herz. Albr. u. Leup., die Herz. Stephan d. ältere und Johann v. Baiern nicht zugegen gewesen aber seitdem geschworen haben. k. baier. R. A.
- 934. 1369. 7. Oct. Freiburg i. B. Herz. Leup. gelobt Kaiser Karl dem IV. das Versprechen s. Br. Albr. vom 23. Aug. 1369 wegen Verwendung der von Karl erhaltenen 40000 Gl. zur Lösung der Pfandschaften Hainburg, Krems, Stein u. s. w. zu halten. k. k. g. A.
- 1369.
   18. Oct. Freiburg i. B. Bürgermeister, Rath, Bürger und Gemeinde der Stadt Freiburg i. B. verlängern den Herz. Albr. u. Leup.

- den Zahlungstermin ihrer Schuld von 32000 Gl. von Martini bis auf ein Jahr, auf Bitten Herz. Leup. k. baier. R. A.
- 936. 1369. 23. Oct. c. O. Hers. Lenp. bestät. die alten Schirmbriefe des Kl. Fischingen. A. f. G. X. 508.
- 987. 1369. 25. Oct. Lenzburg auf der Burg. Herz. Leup. gibt f. sich u. s. Br. Herz. Albr. Konrad dem Schultheiss von Lenzburg und s. Söhnen Ulr. u. Heinr. den Thurm auf Burg Lenzburg und Haus u. Hofstatt unter demselben, Aarburg genannt, zu rechtem Burglehen. A. f. G. X. 507.
- 938. 1369. 28. Oct. Enns. Herz. Albr. dankt der Stadt Innsbruck für die treue Hilfe, die sie, wie er von s. Bruder Leup. vernommen, hei dem Einfalle den die Herz. von Baiern im Frieden gethan, geleistet. Zollev, Gesch. d. Stadt Innsbruck I. 124.
- 939. 4369. 9. Nov. Basel. Herz. Leup. für sich und Namens s. Br. Herz. Albr. erlaubt s. Oheim dem Grafen Johann v. Arberg Herrn zu Vallangin die Gelder die ihm Johann, s. Vetter Gf. Ludw. v. Neuenburg geliehen ihm in s. grossen Schulden zu helfen, auf Schloss Hohenburg, herzogl. Lehen, auf die andern Lehen die er hat, n. Burg Willisau sammt Grafschaft, Pfand der Vorältern der Herzoge, zu versichern. A. f. G. X. 507.
- 940. 1369. 11. Nov. Schloss Mömpelgard. Graf Stephan v. Mömpelgard Friedensschluss und Bündniss mit den Herz. Leup. und Albr. gegen Jedermann ausgen. die Herren v. Coucy, Linanges und einige andere. k. k. g. A. — S. Beil. D. Nr. I.
- 941. 1369. 22. Nov. Freiburg i. B. Hanns von Blumenegg, Hess Snewli im Hof von Friburg und Dietrich v. Falkenstein, Ritter und Pfandbesitzer der Herrschaft Triberg erstrecken den Herz. Albr. und Leup. die Lösungsfrist derselben auf fernere zwei Jahre, von dem in Herz. Albr. sel. Briefe bestimmten Verfallstermine an. k. k. g. A.
- 942. 1369. 6. Dec. Freiburg i. U. Herz, Leup. bestät. den Bürgern von Freiburg i. U. ihre Freiheiten. A. f. G. X. 508.
- 943. 1369. 8. Dec. Burgdorf. Herz. Leup. bestätigt die Belehnung der Bubenberg mit Spietz durch Herz. Albr. d. d. Wien 12. Tag n. Weihnachten 1368. A. f. G. X. 507.
- 944, 1369. 18. Dec. Graz. Herz. Albr. f. s. und s. Brud. Leup. bestätigt den Spruch den Friedr. v. Walsee v. Enns, Hauptin. in Steyer zw. d. Frauenkl. zn Graz und den Vicarien u. Brüdern Prediger Ordens bei demselben, fällte. k. k. g. A.
- 945. 1369. 18. Dec. Zürich. Herz. Leup. für sich u. Herz. Albr. bekennt dass Bürgermeister und Rath von Zürich zwischen ihm und den Landlenten zu Schwytz, wegen der Stadt Zug vermittelt haben, in der Art, dass der von Thorberg geschlossene Frieden verbleiben soll, die herzogl. Nutzungen ihnen zuznkommen haben und es bleibt ihm vorbehalten ob er denen von Schwytz Amt und Stadt Zug um 3000 Gl. auf

### DCLXVI

- fünf Jahre versetzen oder durch drej Jahre alles wie es jetzt ist, belassen wolle. Tschudy 470.
- 946, 1369, 18. Dec. Zürich. Gegenbrief des Landammans und der Landleute von Schwytz. Tschudy I. 471.
- 947. 1369. 19. Dec. Baden. Herz. Leup. gestattet der Stadt Sursee, um mehr bauen zu können, von jedem gewachsenen Haupt (Viehes) das auf dem Markt verkauft wird, zwei "angster" Pfenn. durch die nächsten drei Jahre zu nehmen. Herrg. Mon. IV. 190.
- 948. 1369. 21. Dec. Baden. Herz, Leup, nimmt das Kl. Kapell in seinen Schutz und bestätigt desshalb die Urk. Herz. Albr. von 1337. Archiv f. G. X. 508.
- 949. 1369. v. D. Wintertur. Herz. Leup. bestät. die Freiheiten der Stadt Wintertur. A. f. G. X. 508.
- 950. 1869. o. D. o. O. Wernhart des Truchsess v. Reycherstorf Lehenrevers auf die Herzoge v. Oest. um die Feste Ainöd, die er v. Erben dem Taffler gekanst und als s. Eigen ihnen aufgegeben, k. k. g. A.
- 951. 1370. 7. Januar. Basel. Revers Markgf. Rud. v. Baden gegen Herz. Leup. und dessen Bruder Albr., wegen der ihm übertragenen Landvogtei und Hauptmannschaft im Breisgau. Schöpflin H. Z. B. IV. 503.
- 952. 1370. 8. Jan. Basel. Herzog Leup, beurkundet dass es der Stadt Freiburg im Breisgau keinen Schaden an ihren Rechten bringen solle, das er den Mkgfen Rud. v. Baden zum Landvogte in Breisgau eingesetzt. Schöpflin Hist. Zar. Badens. IV. 502. Schreiber Urk. B. I. 11. 554.
- 958. 1370. 8. Jan. Basel. Schiedspruch Herz, Leup. zwischen dem Abt Johann v. Murbach und Tiebalt Herrn von Neuenburg. Schöpfl. Als, dipl. II. 260.
- 954. 1370. 10. Jan. Basel. Hers. Leup. für s. u. s. Bruder Albr. belehnt Peter v. Hewen mit der Stadt Engen und der Burg vormals Jungenhewen nun Hewnegg genannt. k. k. g. A.
- 955. 1370. 10. Jan. Basel. Hers. Leup. bezeugt für sich u. s. Br. Albr. dass Graf Hartmann v. Kyburg die um 400 Flor. Gulden ihm verpfändeten herzogl. Burgen Unterseen, Unspunnen, Oberhofen und Palm s. Tochter Margareth, Gemahlin Dürings v. Brandis, zu ihrer Ehestetter mit s. Bewilligung gegeben und bestätigt diese Pfandschaft. Arch. f. G. X. 508.
- 956, 1370. 12. Jan. Basel, Herz. Leup. verkündet denen die in Elsass u. Suntgow, (ausgen. Pfirt und die Sätze Graf Egons v. Freiburg) Pfand von ihm haben, dass es mit s. Willen geschähe, dass Bischof Joh. v. Brixen, Herz. Albr. Kanzler, einige davon einlöse. k. b. R. A.
- 957. 1370. 17. Jan. Bruck. Herz. Leup. bestätigt die Urk. s. Landvogts Peter v. Thorberg worin er Ritter Egbrecht v. Müllinen mit einigen Gütern u. Gülten zu Willen, und dem Layenzehnt zu Rimiken belehnt. A. f. G. X. 508.
- 958. 1370. 18. Jan. Bruck i. A. Herz. Leup. befiehlt dem Vogt zu Baden,

- Heinrich am Spiezz u. s. Nachfolgern, so oft als die Geistl. von St. Blasien mit ihren eigenen Leuten im Schwarzwald zu taidigen haben, ihnen mit einigen des Raths zu Baden beizustehen Herrg. I. 11. 191.
- 959. 1370. 6. Febr. Meran. Herz. Leup. schlägt die Kasparn v. Gufidawn schuldigen 100 Gl. auf dessen Satz zu Rodink. k. baier. R. A.
- 960. 1370. 23. Febr. Botzen, Die Herzoge Albr. u. Leup. bestätigen Joh. u. R. den Lazpergern ihren Satz auf Feste u. Thal Ulten. k. k. g. A. in einem Vidinus Herz. Albr. dd. Wien 5. Jan. 1423.
- 961. 1370. 28. Febr. Botzen. Die Herzoge Albr. u. Leup. beken. Eglofen v. Emptz, Vogt zu Wesen, 375 Gl. schuldig zu seyn u. schlagen diese Summe auf den Satz zu Wesen und Glarus. k. k. g. A.
- 962. 1370. 6. März. Hall im Innthal. Herzog Stephan der Jüngere von Baiern quittirt den Empfang von 1500 Guldein an der schuld. Summe von 76,000 Gulden wegen der Gfschaft Tirol. k. k. g. A.
- 963. 1370. 8. März. Hall im Innthal. Die Herzoge Albr. u. Leup. verpfänden dem Peter von Thorberg um 10,100 Gl., die sie ihm für Ablösungen, Dienste, Kost und Schaden schulden, Burg, Hschft, Markt u. Amt Wolhusen und den Thurm Wiggen. k. k. g. A.
- 964. 1370. 9. März. Hall im Innthal. Joh. d. Freuntspurger vom Stain, quitt. die Herz. Albr. u. Leup. um 200 M., die ihm Herz. Rud, sel. für s. Festen anschaffte und um 50 M., die er Chynz und Alber Bürgern zu Hall zu Entschädigung geben musste. k. baier. R. A.
- 965. 1370. 9. März. Hall im Innthal. Otto d. Zenger v. Pruckberg verzichtet für die Herzoge Albr. u. Leup. auf si Satz auf der Feste Lavdegg, da sie ihn ablösten. k. baier. R. A.
- 966. 1370. 10. März. Hall im Innthal. Die Herzoge Albr. und Leup. erneuern die von Herz. Albr. am 17. Sept. 1353 und von Herz. Rud. am 24. Sept. 1360 den schwäbischen Städten ertheilte Handelsfreiheit in Oesterreich. Kurz Mil. Verf. S. 412.
- 967. 1370. 12. März. o. O. Franz Sigstein u. Fritschi Schröter, Bürger v. Freiburg i. B. erklären, dass ihnen Herz. Leup. statt 700 Gl. nur mehr 600 schuldig sey. k. baier. R. A.
- 968. 1370. 20. März. Meran. Die Herzoge Albr. u. Leup. bezeugen, dass Hans der Starchenberger für s. und s. Hausfrau Adelheid Petermanns von Schenna Tochter ihnen alle Festen, Leute, Güter, Sätze etc. ausgeliefert habe, die s. Schwiegervater Petermann v. Schenna bis zu s. Tode inne gehabt. k. k. g. A.
- 969. 1370. 20. März. Meran. Friedr, v. Greiffenstein der Aeltere verzichtet Namens Barbaras v. Schenna, Gem. seines Sohnes Friedrich, für die Herzoge Albr. u. Leup. auf alle Pfandschaften und Sätze. k. baier. R. Arch.
- 970. 1370. 18. April. Meran. Die Herzoge Albr.u. Leup versprechen mit Haug v. Tybein wegen s. Dienste gegen die Venetianer, Abrechnung bis nächste Pfingsten zu halten, und ihn dann ohne Verzug zu befriedigen. k. k. g. A.

### DCLXVIII

- 971. 1370. 2‡. Apr. Butzen, Meinh. v. Firmian in s. u. s. Brud. During Namen verkauft den Herzogen Albr. und Leup. den Thurm zu Firmian, der in dem Vorhof gelegen mit den weissen Zinnen und ein Gemäuer auch in dem Hof daselbst gelegen, um 430 Gulden. k. k. geh. Arch.
- 972. 1370. 24. Apr. Meran. Katharina v. Firmian, Gattin Rudleins des Schänken von Wolfsberg, sendet dem Bischof Albr. v. Trient, ihren an der Feste Firmian gehabten u. d. Hzgen Albr. u. Leup. verkauften Theil auf. k. k. g. A.
- 973. 1870. 29. April. Hall im Innthal. Heinr. der Weichsler quittirt den Herzogen Albr. und Leup. das erhaltene Dienstgeld von 300 Gulden. k. k. g. A.
- 974. 1370. 30. Apr. Hall im Innthal. Perchtold von Wiechser, Bürger zu Schaffhausen quitt. den Herzogen Albr. u. Leup. 908 Gld., die er auf Rechnung ihrer beiden Schuldbriefe erhälten. k. baier, R. A.
- 975. 1370. 1. Mai. Hall im Innthal. Graf Heinr. v. Montfort zu Tettnang quitt. d. Herzogen Albr. u. Leup., von wegen des Kaufs von Ehing u. anderem 5000 Gulden auf Rechnung der schuldigen 10,000 Gulden. k. baier. R. A.
- 976. 1370. 1. Mai, Hall im Innthal. Kunrad d. Kumersprugg, Jägermeistin Ober-Baiern, quitt. d. Hgen Albr. u. Leup. 2000 Gl. Schuldforderung. k. k. g. A.
- 977. 1370. 3. Mai. Hall. Die Herzoge Albr. u. Leup. danken der Stadt Innsbruck für ihre Treue und Hülfe gegen auswürtige Angriffe, bestätigen ihre Freiheiten und verordnen, dass die Vorstädter mit den Stadtbewohnern in Wachen, Zichgeld u. s. w. Mitleiden tragen sollen. Zuller, Gesch. v. Innsbruck I. 120. Extr.
- 978. 1370. 4. Mai, Bregenz, Graf Wilh. v. Montfort zu Bregenz quitt. d. Herzogen Albr. u. Lenp. 5000 Gl. auf Rechnung der für Ehing etc. schuldigen 10,000 Gl. k. baier, R. A.
- 979. 1870. 9. Juni. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. übergeben Hansen Lichtenstein von Nikulsburg, Reinharten v. Wehingen, Jansen v. Tyrna, Christoff dem Syrveyer und Niklas dem Steiner, Bürger von Wien, grosser Geltschuld wegen von Datum dieses Briefs bis auf Weihnachten und von da 4 Jahre hindurch, die Verwesung aller ihrer Lende, sie sollen alle Renten einnehmen, und den Herz. davon jährl. 17000 Pfund Wiener zu ihrem Unterhalte reichen, alles andere zur Schuldentilgung verwenden. k. k. g. A. S. Beil. D. Nr. II.
- 980. 1370. 21. Juni, Wien. Herz. Albr. bewilligt, dass Friedr. v. Walsee v. Drosendorf alle s. Güter an Heinr. v. Walsee u. s. Brüder und s. Vetter Ulrich verkaufe, um durch die Kaufsumme seiner Schulden gegen die Juden entledigt zu werden. k. k. g. A. In einem Vidimus des Propstes Lucas v. St. Florian dd. 7. Jan. 1451.
- 981. 1370. 8. Juli. Wien. Chol v. Seldenhofen u. s. Gem. Elsbeth Friedr. v. Auffensteins Tochter, verziehten zu Gunsten der Herzoge Albr. u.

### DCLXIX

- Leup, gegen Bezahlung des Heirathgutes, auf alle jene Güter, die durch Vermächtniss ihres Vetters Konr. v. Aufenstein auf die Herz. gefallen. k. k. g. A.
- 982. 1370. 9. Juli. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. bewilligen, dass der Markt Hainfeld, dem Kl. Lillienfeld gehörig, in Zukunft einen eigenen Bannmarkt habe. k. k. g. A. Hanth. Rec. I. 216.
- 983. 1370. 22. Juli. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. bew. dem Heidenreich v. Meissau, Landmarsch. in Oest., Burg und Markt Gevell, Gericht, Mauth, den Wald und das Forstfutter daselbst, was für 5860 Pfd. Pf. und 1500 Gl. v. Herz. Rud, an Heinr, v. Walsee v. Drosendorf versetzt, abzulösen. k. k. g. A.
- 984. 1370. 4. Aug. München. Herzog Stephan v. Baiern u. seine Söhne Friedr. und Johann quittiren den Herz. Alb. u. Leup. über 660 Pfd. Regensburger Pfennige, 300 Pfund Wiener und 900 Guldein an der ihnen schuld. Summe, wofür einige öst. Kriegsgefangene sich gelöst. k.k. g. A.
- 985. 1370. 11. Aug. Venedig. Vollmacht der Republik Venedig auf Pantaleon Barbo einen Vergleich wegen Triest und ewigen Frieden mit den Herzogen Albr. u. Leup. zu schliessen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 1. S. 219.
- 986. 1370. 18. Aug. Wien. Die Herzoge Albr. und Leup. verpfänden Gottfrieden dem Müller für schuld. 1000 Gulden um s. dem Herz. Leup.
  vor Matray u. Elicurt geleisteten Dienste 110 Pfd. Pf. Gült, aus der
  Steuer des Amtes Glarus, welche vormals die Herzoge Alb. u. Otto
  zu Wien am 31. October 1336 für 400 M. S. an Grafen Joh. v. Habsburg den alten verpfändet, und Graf Johann der jüngere dessen Sohn
  s. Bruder Rud. übergeben, von welchem es die Herzoge an sich gelöst.
  k. k. g. A.
- 987. 1370. 23. Aug. Freiburg i, B. Der Adel zu Freiburg i. B. macht ein Bündniss zum Frommen der Herzoge Albr. u. Leup. Schreiber Urk. B. II. 1. 4.
- 988. 1370. 24. Aug. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. erneuern d. Stadt Kl. Neuburg, die in Verlust gegangenen Privilegien wegen Einfuhr der Weine. k. k. g. A.
- 989. 1370. 31. Aug. Wien, Herzog Albr. befiehlt s. Hauptm. ob der Enns die Bürger v. Wels u. ihre Holden nicht mit Steuern beschweren zu lassen. A. f. G. XVIII. 853.
- 990, 1370. 1. Sept. Wien. Herz. Albr. bestät. die Urk. Herz. Leup. dd. Lenzburg 25. Oct. 1369 zu Gunsten Konr. des Schultheissen v. Lenzburg und s. Söhne. A. f. G. X. 508.
- 991. 1370. 17. Sept. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. bestät. der Stadt Wien die von weil. Herz. Albr. ertheilte Freiheit, dass sie von ihren Weingärten nur da Zehent geben sollen, wo sie pressen. In Erzherzog Ferd. Bestät. Urk. dd. Augsburg 12. März. 1526. Hormayr. Wien VIII. U. B. 338.

## DCLXX

- 992. 1370. 17. Sept. Wien. Graf Rud. v. Nidow quittirt d. Hzgen Albr. und Leupold 1500 Gulden auf Abschlag schuldiger 6000 Gulden. k. baier. R. A.
- 993. 1370. 19. Sept. Wien. Burkhart v. Vinstingen zu Schönegg, hergl. Landvogt in Elsass u. Suntgaw, bekennt, dass er mit den Herzogen Albr. u. Leup. übereingekommen ist, ihre Lande, Leute u. Burg zu Elicurt zu behüten bis Martini und dann zwei Jahre lang für 8000 Gl. im Ganzen. k. baier. R. A.
- 994. 1370. 22. Sept. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. geben dem Bisch. Joh. v. Brixen das Patronatsrecht der St. Mauriz-Kapelle im Thal Venusta Churer Diöces. In einem Vidimus Abt Joh. v. Wilten dd. 1432. 29. Oct. k. baier. R. A.
- 995. 1370. 22. September. o. O. Herzog Albrecht belehnt Zacharias von Hader mit dem Haus Piberstein im Wechsenberger Gericht. k.k. geh. Arch.
- 996. 1370. 5. Oct. Wien. Stephan der Jüngere, Herz. von Baiern quitt. den Herz. Albr. und Leup. über 50 Pfund Regensb. u. 100 Pfd. Wien. Pf. an der Summe, die sie vertragsmässig auf künft. Georgstag zu est richten haben. k. k. g. A.
- 1370.
   Oct, Wien. Die Herz, Albr. u. Leup. bewilligen den Wienern eine ausschlüssliche Taffern in der Stadt für welsche u. andere freude Weine. Rauch HI. 114.
- 998. 1370. 13. Oct. Wien. Graf Meinh. v. Görz verbindet sich mit den Herzogen Albrecht und Leupold auf vier Jahre gegen Jedermann, k. k. g. A. — Kurz Albr. III. 1, S. 226.
- 999. 1370. 13. Oct. Wien. Graf Meinh. v. Görz verordnet, dass wenn er binnen 4 Jahren sterben sollte, dennoch seine Hauptlente etc. den Herz. dienen sollen, k. k. g. A. — Kurz Albr. III, 1. S. 75.
- 1000. 1370. 13. Oct. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup, bekennen dem Grafen Meinh. v. Görz 6000 Pfd. W. Pf. schuldig zu seyn, worauf er von der Bürgersteuer in Wien jährl. 600 Pfund erhalten. soll. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. 1. S. 228.
- 1001. 1370. 13. Oct. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. bekennen mit Graf Meinh. v. Görz übereingekommen zu seyn, dass wenn leisteret etwas von ihnen fordere, drei Wochen darnach einer ihrer Hauptleute oder ihrer Herren es untersuche und sogleich vor sie brächte. k, baier. R. A.
- 1002. 1370. 28. Oct. Wien. Die Stadt Wien verheisst von der Bürgersteuer jährl. 600 Pfd. W. Pf. für die Herz. dem Gfen Meinh. v. Görz abzuführen, bis zur Tilgung der dems. schuld. 6000 Pfd. k. k. g. Å. Kurz Albr. III. 1, S. 230.
- 1003. 1370. 29. Oct. Laibach. Vollmacht der Herz. Albr. u. Leup. für d. Hub- u. Münzmeister in Ocst. Joh. v. Tyrna mit dem Dogen Andr. Contareno u. der Republik Venedig zu unterhandeln. k. k. g. A.
- 1004. 1370. 30. Oct. apud opidum Laybaci in villa vocata inferior lieis-

sach in theutonico sed in Sclauonico sppellatur Chisschia ante Ecclesiam s. Bartholomei. Friedens - Vertrag zwischen Joh. v. Tyrna, Hubund Münzmeister in Oest. als Bevollmächtigten der Herzoge Albr. u. Leup. und Pantaleon Barbo', Bevollmächt. des Dogen Andreas Contareno und der Republik Venedig. (Inserirt die Vollmacht der Herzoge Alb. u. Leup. dd. Laibach 29. Oct. 1370. u. jene der Republik dd. Venedig 11, Aug. 1370 für Barbo.) k. k. g. A.

1005. 1370. 31. Oct. o. O. MG. Heinr. v. Hachberg, MG. Joh. und MG. Hesse s. Sohn bekennen auf die für Kentzingen u. Kürnberg schuldigen 1000 Gl., 500 Gl. von den Herz. Albr. u. Leup. v. Oest. erhalten

zu haben. k. baier. R. A.

1006. 1370. 8. Nov. Freiburg i. B. MG, Heinr. v. Hachberg u. s. Söhne Otto, Hans u. Hesse bekennen, dass sie den Herzogen Albr. u. Leup. die Hschft u. Festen Kürnberg, Kenzingen u. alles was dort herzogl. Lehen ist, als ein freilediges Eigen, gegen pfandweise Einantwortung der Stadt u. Burg Triberg mit d. alten Hornberg für 12000 Pfd. Häller, abtreten wollen, k. k. g. A.

1007. 1370. 12. Nov. St. Veit, Die Herzoge Albr. u. Leup. hestät. den Friedens-Vertrag mit der Herrschaft v. Venedig, in Betreff der Stadt Triest und des Schlusses Varne. k. k. g. A. — S. Beil. D. Nr. III.

1008. 1370. 15. Nov. St. Veit. Die Herroge Albr. u. Leup. geben der Stadt Bleyburg, die von den Aufensteinern sammt der gleichnamigen Herrschft an sie gefallen, und im Kriege verbrannt u. verwüstet worden, ein Stadtrecht. k. k. g. A.

1009, 1370. 16. Nov. St. Veit. Die Herzoge Albr. u. Leup. bestät. dem kl. St. Paul alle Handfesten, welche weil. ihr Br. Herz. Rud. demeel-

ben ertheilte. k. k. g. A.

1010. 1370. 17. Nov. St. Veit. Die Herzoge Albr. und Leup. z\u00e4hlen Katharina v. Lichtenstein, Heinr. des Wilthausers Witwe von der f\u00fcr Chol v. Seldenhosen gegen die Juden Musch u. Chadgim von Cili verb\u00fcrgten Schuld von 2800 Gl. los, wor\u00fcber Herz. Rud. weil Chol's Brief get\u00f6dtet. k. k. g. A.

1011. 1370. 21. Nov. Judenburg, Lehenrevers der Brüder Hans, Herrmann u. Ulrich v. Hemerl auf die Herzuge Albr. und Leup. um das Haus auf dem Bühel bei Lynt, das ihnen diese "zwayr Gedinen"

hoch zu bauen erlaubten. k. k. g. A.

1012. 1370. 22. Nov. Judenburg (in hospitio ducum Austrie) Notariatsurkande, dass die Herz. Albr. u. Leup. Konr. v. Ingoldstadt, Diener Johanns v. Tyrna Vollmacht ertheilt, von Venedig jeue Gelder in Empfang zu nehmen, welche den Herzogen in Folge des Friedensvertrags dd. 1370. 30 Oct. Kaissach. von der Republik zu zahlen sind, u. hierüber zu quittiren. k. k. g. A.

1013. 1370. 23. Nov. Judenburg. Die Herz, Albr. u. Leup. ertheilen den venezianischen Kauffeuten freies Geleit u. Schutz in allen ihren Lan-

den, bis anf Widerruf. k. k. g. A.

### DCLXXII

- 1014. 1370. 24. Nov. Judenburg. Die lierz. Albr. u. Leup. an Heinrich genannt Snelmann Vicar im Innthal, dass sie mit den Venezianern versöhnt u. besehlen ihm Ruhe zu halten. k. k. g. A.
- 1015. 1370. 30. Nov. Steyer. Herz. Albr. Befehl an Hansen den Kneusser, Burggrafen zu Steier das Kl. Gleiuk bei s. Fischwasser an der Enns zu schützen. Preuenhuber 57.
- 4016. 1370. 30. Nov. Linz. Herz. Albr. befiehlt dem Richter und Rath der Stadt Steyer ernetlich zu verhüten, dass niemand mit seiner Kasfmannschaft von Venedig heraus über den Pirhn fahre, sondern die Strasse über den Zeyenig, die Bürger v. Enns, Linz, Wels, Gmunden u. Freystatt augenommen, die nach altem Herkommen mit ihren Waaren fahren mögen. Würden die von Steyer Kaufmannschaft treffen, die man vor Rastatt oder andern ungewöhnl. Strassen über den Pirhn u. nicht vor die Mauthstat führte, die sollen sie wegnehmen k. k. g. A. Preuenhuber 57.
- 1017. 1370. 24. Dec. Wien. Herz. Albr. gestattet dem Dietrich Preuzzlein auf s. zwei Lehen zu Steinesdorf 2 Pfd. Gelts stiften zu können. k. k. g. A.
- 1018. 1370. Montag vor neigendem Jahr. Schaffhausen. Herz. Leupold gibt Joh. dem Steinkeller, Bürger zu Winterthur, die Vergünstigung dass die Lehengüter, die er dem Kloster Töss abtritt, in Zukunft von dem Kl. als Eigen besessen werden können. Arch. f. X. 503.
- 1019. 1370. o. D. o. O. Herz. Leup. willigt in die Versetzung des Dorfes Tallwyl von den Braunen an die v. Neuenfels um 72 M. S. Arch. f. G. X. 508.
- 1020. 1370. o. D. o. O. Die Herzoge v. Oester, geben dem Edlen von Aarburg kuud, dass sie Burg u. Stadt Grüningen dem Spiessen übergeben haben. A. f. G. X. 508.
- 1021. 1371. 1. Jan. Wien. Herz, Albr. bewill. dem Juden Isserlein zu Neuenburg, das Haus der Juden, Brüder Musch u. Katschim zu Wien einzunehmen. k. k. g. A.
- 1022. 1371. 2. Jan. Wien. Herz. Albr. bestät, die von seinem Vater den Gütern am Heugriess vor dem Kärnthnerthor zu Wien, welche der verstorbene Halbpek zu einer ewigen Messe bei St. Maria Magdalena zu Wien gegeben, zugesprochenen Rechte der übrigen Güter auf der Widen. k. k. g. A.
- 1023. 1371. 14. Jan. Slanders. Herz. Leup. legt die Höfe Ottikon und Stäffer, die von Eberhard Brunner v. Zürich an ihn gefallen sind, zu der Pfarrei Grüningen. A. f. G. X. 508.
- 1024. 1371. 23. Jan. Wien. Herz. Albr. bewilligt Wolfger, Ulrich und Hans Gebrüdern, dann ihren Vettern Heinrich u. Gundaker v. Dachsperg den gegenseitigen Anfall der zwischen ihnen getheilten herzogl. Lehengüter. k. k. g. A.
- 1025, 1371, 6. Febr. Wien. Herz. Albr. bewill, für sich und s. Bruder

- Leup., dass Heidenreich v. Meissau den auf Dorothea v. Görs gefallenen halben Theil der Pfandschaft von 1250 Pfd. Pf. Gelts, welche der röm. König Albr. noch als Herz. den Brüdern BGfen von Görs auf das Gericht zu Görs verschrieben, ablösen möge. k. k. g. A.
- 1026. 1371. 6. Febr. Wien. Herz. Albr. schlägt in s. u. s. Br. Leupold Namen dem Heidenreich v. Meissau 503 Pfd. W. I'f. die er den Herz, zur Abzahlung an Mkgf Joh. v. Mähren baar geliehen auf den Satz des Gefäller-Waldes. k. k. g. A.
- 1027. 1371. 14. Febr. Zürich, Anna die Meyerinn zu Windegg verkauft mit Willen ihres Gemahls Joh. v. Bodmen des Aelters den Herzogen Albr. u. Leup. Burg Nitperg, Churer Bisthums die Dörfer St. Martin, Mayls und alle andern Dörfer, wie es ihr Vater Hartmann der Mayer v. Windekk besessen, ferner die Nutzungen und Vogtsteuern etc. von allen eigenen Leuten des Kl. Pfeffers, die sie von den Gfen von Sargans zu Lelien haben, um 1000 gew. Gl. u. 1492 Pfd. Pf. Const. Gew. k. k. g. A.
- 1028. 1371. 3. März. Tirol. Herz. Leup. in Vollmacht s. Bruders Albr. u. s. Namen bezeugt Annen der Meygerinn v. Windek, Ilansen von Bodwen des Aelteren Hausfrau an der Kaufsomme um die Feste Nitberg, ausser den 1000 Guldin, die ihr und ihrem Gem. auf den Satz der Stadt Mengen geschlagen, noch 1492 Pfd. Konstanz. Pfenn. schufdig zu seyn, u. verspricht bis künft. Martinstag 792 Pfd. davon zu zahlen, widrigenfalls die 1000 Guldin verloren und der Kauf nichtig seyn solle, den Rest binnen Jahresfrist. k. k. g. A.
- 1029, 1371. 3. März. Schloss Dnyno, Hugo v. Duyno an den Dogen Andreas Contareno, dass er mit der von letzterem verfügten Rückgabe des Schlosses Vragna an die Herzoge von Oest. vollkommen ein verstanden sei, k. k. g. A.
- 1030. 1371. 4. März. Tirol. Herz. Leup. bestät. d. Gericht zu Glurns einen Freiheitsbrief Kön. Heinr. dd. Tirol, Eritag vor Pfingsten 1332-k. baier, R. A.
- 1031. 1371. 10. März. Inspruck. Herz. Leup. ersucht die Stadt Strasburg den Grafen Joh. v. Kyburg, Propst daselbst, aus der Gefangenschaft zu entlassen und seinem Bischof zuüberliefern. Wencker de Ussburg S. 213.
- 1032. 1371. 12. März. Wien. Herz. Albr. bestät. den inserirten Freiheitsbrief König Ottokars v. Böhmen dd. Newnburga 16. Mai 1274 über die Güter der Brüder zum h. Geist-Hospital in Wien. k. k. g. A.
- 1033. 1371. 6. Apr. Brawnek. Herz. Leup. befiehlt d. Barth. v. Gufidaun Hptm. der Gfschit Tirol vom Zoll an der Tell der Mkgfin Adelheid v. Tirol wöchentl. 30 Pfd. Berner u. von dem Zoll an d. Lug dem Blas. v. Castelnuovo für ein Jahr 200 M., d. Ulr. v. Freundsberg 100 M., dem Hans Freundsberg v. Lichtenwerd 70 M., d. Propst v. dem Neustift 20 M., der Kirche zu St. Sigmund und dem Burggrafen su

## DCLXXIV

- Schlozperg 60 Mark Berner Meraner Münze zu bezahlen. k. k. geh. Arch.
- 1034. 1371. 18. April. Wien. Herz. Stephan der jüng. v. Baiern quittirt den Herzogen Albr. u. Leup. 6000 Gl. k. k. g. A.
- 1035, 1371, 18. Apr. Wien. Derselbe erstreckt den Herzogen die Frist zur Zahlung des Rests auf zwei Monate. k. k. g. A.
- 1036. 1371. 20. Apr. Strasburg. Der Stadt Strasburg Antwort an Hers. Leup. in der Sache des Propsten Grafen Joh. v. Kyburg. Wencker de Ussburg. p. 213.
- 1037. 1371. 22. April. Wien. Herz. Albr. verbiethet auf Bitte der Bürgerschaft den Juden zu Steier mit Wein und Getreide Handel zu treiben, auch sollen sie nur in dem früher von ihnen besessenen Hause wohnen. Wäre ihnen diess zu klein, sollen sie ein anderes daran oder nahe dabei kaufen, doch nicht mitten in der Stadt, damit die Bürger sie im Nothfalle schützen könnten. Preuenhuber 58.
- 1038. 1371, 22. April. Wien. Herz. Albr. gebietet den Bürgern zu Weidhofen, aus Eisenerz nur so viel Eisen zu führen, als sie in der Stadt bedürfen. Würden sie anderwärtsführen, dass es nicht an die Mauthstäten zu Steier und Enns käme, soll auch die obige Bewilligung erlöschen, auch soll weder aus Böhmen noch Baiern Eisen in das Land geführt werden. k. k. g. A. Preuenhuber 58.
- 1039. 1371. 22. April. Wien. Herz. Albr. ersucht den B. Paul zu Freising den Bürgern von Weidhofen zu befehlen, dass sie nicht mehr Eisen aus Eisenerz holen sollen, als sie für den eigenen Bedarf nöthig haben. k. k. g. A.
- 1040. 1371. 22. April, Wien. Herz. Alb. besiehlt allen s. Amtleuten weder von Böhmen noch von Baiern Eisen durch die herzogl. Länder führen zu lassen, sondern bloss Eisenerzer Eisen. k. k. g. A.
- 1041. 1371. 23. April. Steier. Richter, Rath und Gemeinde der Stadt Steier an Herz. Albr. Sie bezeugen die von Altersher bestehenden Gränzen der zwischen dem Kl. Gleink und den Herren von Wolkerstorff streitigen Fischwaidt auf der Ens und "die Aerch" zu beiden Seiten. Preuenhuber 58.
- 1042. 1371. 9. Mai. Landshut. Die Herzoge Stephan u. s. Söhne Steph. u. Joh. von Baiern ersuchen die Herzoge Albr. u. Leup, noch vor der zugestandenen Frist Jorgen dem Ahaimer und Heinr. dem Tuschel, ihrem Hofmeister, einiges Geld abzuführen oder doch die Fristen richtig zuzuhalten, widrigen Falls sie gegen Passau Einlager leisten müssten, k. k. g. A.
- 1048. 1371. 23. Juni. o. O. Georg der Ahaimer, Pfleger zu Burghausen und Heinr. der Tuschel von Saldenaw quittiren für die von Wernhart von Meissau, Hauptmann ob der Enus und Christ, dem Syrfeyer, Manthner zu Linz Namens der Herz. von Oest. zu Passau bezahlten 26000 Guldein an der den Herz. v. Baiern schuldigen Summe von 38000 Guld. k. k. g. A.

- 1014. 1371. 2. Juli. Presburg. Kön. Ludwig v. Hungarn u. Herz. Steph. der Jüngere v. Baiern versprechen den Herzogen, dass Oesterreich während des Kriegs zwischen dem Kaiser und den Herz. v. Baiern, wegen Brandenburg, ganz sicher seyn werde; dagegen dürfen von den Herz. auch keine Feindseligkeiten gegen Hungarn und Baiern ansgeübt werden, k. k. g. A. Kurz Albr. III. 1. S. 224.
- 1045. 1371. 21. Juli. Wien. Herz. Alb. Vollmacht für s. Bruder Herz. Leup. sein Recht an dem Kirchenlehen zu Imbst, welches zwischen ihm und s. Bruder Leup. einerseits und dem herzogl, Kanzler Bischof Johann von Brixen andererseits streitig war, dem Domkapitel von Brixen gegen Abhaltung eines Jahrtages zu überlassen. Sinnacher Beitr. V. 498.
- 10\(\frac{1}{6}\). 1371. 28. Juli. Wien. Hers. Albr. gebietet den Landv\(\tilde{\text{op}}\) gen und Pflegern im Argau u. auf dem Schwarswald das Gotteshaus St. Blasien in s. Rechten nicht zu beirren. k. k. g. A.
- 1047. 1371. 29. Juli. Wien. Herz. Albr. bestät. die inserirte Handfeste a. Vaters dd. Neustadt nach St. Urban 1343 über die Ausweisung der streitigen Gemerke des Kl. Neuburg zwischen Reichenau, Gutenstein und Klam. k. k. g. A.
- 1048, 1371, 31 Juli, Inspruck, Herz, Leup, bekennt dem Claus v. Rhinvelden, Schultheiss v. Seckingen 320 Gl. schuldig zu seyn und schlägt sie ihm auf das Pfand zu Göwenstein u. d. Wald. Tschudy I. 475.
- 1049. 1371. 1. Aug. Prag. Kaiser Karl IV. besiehlt denen von Zürich, Bern u. Solothurn nebst denen Eidgenossen, die von Schwytz dazu zu verhalten, dass sie den Herz. von Oest. Stadt und Amt Zug, das Land Glarus mit Egre u. alle ihre and. Güter, von ihren Bündnissen sie lossageud, nicht mehr vorenthalten. Tachudy I. 475.
- 1050. 1371. 11. Aug. Wien. Herz. Albr. belehnt die Brüder Wolfg., Ulr. und Hans von Dachsberg mit Gütern zu Ulrichskirchen, dem achten Theil der Feste Pilichdorf, u. einem Theil des Hauses Neusiedel, die Wolfgang und Hans Gebrüder die Strewn und der Jude David Steuzz an die Dachsberger verkauft, k. k. g. A. in einem Transs. des Propsts von St. Stephan Wilhelm Turs d. d. Wien. 1. Dec. 1430.
- 1051. 1371. 23. August. Innsbruck. Herz. Leup. belehnt Ursula, Dietmar des Trautsons Tuchter mit der halben Feste Reyffnek, der Vogtei an dem Lurx und dem Geleit, wie es weil. Jakob und Dietmar die Trautsune innegehabt, und bestät. ihr die von dem vorgenannten genossene Freyung am Trinkwein und Muessalz. Chmel. Geschichtsf-111. 583.
- 1052. 1371. 28. Aug. Sterzingen. Herz. Leup. schliesst mit Barth. von Gufidone, Hauptmann der Grafschaft zu Tirol einen Vertrag, dass dieser so lange es nöthig sey, 20 Reiter zu Hall halten solle, gegen den Maxelreiner und den Pyentznawer. k. k. g. A.
- 1053, 1371, 28. Aug. Stertzingen, dessgl. mit Heinrich d. Snelmann wegen Zehn zu Ross, k. baier. R. A.

### DCLXXVI

- 1054. 1371. 26. Sept. Wien. Lehenrevers Konrads v. Weitra auf die Herz. Albr. u. Leup, um die zu Lehen aufgegebenen eigenen Güter bei Arnstein, am Steinhof, am Sperelhof und im Lachsenthal, die vierthalb Pfund Pfen. Gelts bringen und er von Wernhart von Arnstein gekauft. k. k. g. A.
- 1055. 1371. 5. Oct. Prag. Kaiser Karl IV. bestätigt die von den Herz. Albr. und Leup. dem Domstift zu St. Stephan zu Wien auf ewig gemachte Gabe der vom h. röm. Reich zu Lehen gehenden Mauth zu Mauthhausen, sammt dem Mauthause daselbst. k k. g. A. Cit. Kurz Albr. 111. I. S. 58.
- 1056. 1371. 21. Oct. Wien, Joh. v. Stegberg u. s. Söhne Wilhelm und Hans verk, den Herz. Albr. und Leup, verschiedene Huben zu Chassan, zu Grafenbrunn, zu Dorn, Futzsch, u. Warbitz für 1380 Mk. Schilling, k. k. g. A.
- 1057. 1371. 26. Oct. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. geloben dem Hans v. Stegberg u. s. Söhnen Wilh. u. Hans an jenen Gütern in der Hft. Arlsperg die sie den Herz. nicht verkauft, keinen Einfall oder Beschwerung zu thun, den Blutbann ausgenommen, insbesondere soll, das Dorf Nusdorff bey s. alten Rechten bleiben. Auf allen andern Besitzungen in dem Karst sollen sie auch den Blutbann haben u. s. w. k. k. g. A.
- 1058. 1371. 28. Oct. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. verpfänden dem Hans v. Stegberg u. s. Söhnen Wilh. u. Hans 400 Gl. Gelts auf der Bürgersteuer zu Graz für schuldige 3500 Guldein an der Kaufsumme der Hft. Arlsperg. k. k. g. A.
- 1059, 1371, 28. Oct. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. belehnen Konrad den Richter mit dem Hof zu Arlsperg unter der Feste. k. k. g. A.
- 1060, 1371. 28. Oct. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. sagen Hans v. Stegberg und s. Söhne los wegen des entfallenden Theiles an der Weisung von 900 M. Schilling, auf jene 37 Huben die ihnen Hugli und Ulrich die Reiffenberger mit Gewalt genommen. k. k. g. A.
- 1061. 1371. 13. Nov. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. best. d. Karth. Gaming das inser. Priv. Erzh. Rud.dd. Wien 1. Nov. 1359. k. k. g. A. 1062. 1371. 19. Nov. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. tragen den Wein-
- garten-Besitzern im Gaminger Bergrecht zu Baden u. Pfaffstetten auf das Bergrecht an das Kl. Gaming gehörig zu entrichten. k. k. g. A.
- 1063. 1371. 21. Nov. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. belehnen nach Aufsagung Heinrich des Gresslers, Friedr. v. Greiffenstein und Hans den Lossperger Herz. Leup. Hofmarschall, mitden Festen Gurneit und Stainegg und dem Gericht im welschen Nöf, au der Etsch in der Grafschaft Tirol. k. baier. R. A.
- 1064, 1371, 30. Nov. Wien, Lehenrevers v. Wilh, dem Schänk v. Stein auf die Herz, Albr. u. Leup, um die Vogtey von Wilermerkingen, einen Hof zu Müllenberg und eine Hube zu Dehlingen, die s. Eigen

- waren, und er zu Lehen aufgegeben, dafür dass die Herz. ihm gestattet, sein von ihnen zu Lehen gehabtes Haus zu Nürnberg, am St. Gilgenhof dem Bisthume Eichstädt zu eignen. k. k. g. A.
- 1065. 1371. 1. Dec. Wien. Herz. Albr. an alle Mauthner, Richter, Zöllner etc. in Steier und andern Landen, das Kl. Rein und dessen Leute mauth und zollfrei zu lassen, nach K. Friedr. Handfeste. Joanneum Fröhlich H. 38.
- 1036, 1371, 10. December. Wien. Die Herz. Albr. u. Lenp. verpfänden Elsbethen von Landenberg, Gottfrieds von Diessenhofen Witwe für 350 Florentiner Gulden, die sie ihr an der durch Heinrich Spies, Vogt zu Kyburg in der Herz. Namen geschehenen Lösung des Amtes Andelfingen schuldig geblieben, jährlich 32 Gulden Gelts an den Steuern desselben Amtes, bis zur Zahlung obigen Restes. k. k. g. A. A. f. Gesch. N. 511. o. Dat.
- 1067. 1371. 12. Dec. Wien. Herz. Albr. besiehlt, dass alle welche sich vor Judenburg hinaus gezogen haben und Kaufwaaren für Venedig und andere Orte verfertigen, dennoch mit den Judenburgern steuern und dienen sollen. Joanneum.
- 1068. 1371. 28. Dec. Tirol. Herz. Leop. nimmt die Gemeinde ob dem Ritten in dem Streit über eine Alpe gegen die Gemeinde von Vilanders in Schutz. k. baier. R. A.
- 1069. 1371. o. D. o. O. Der Herzog (?) v. Oesterreich versetzt dem Spiessen Grüningen mit Zubehör, Münchaltorf, Bärtschigken, Stafä und Männdorf um 2000 Gulden. A. f. G. X. 508.
- 1070. 1371. o. D. o. O. Die Herz. Albr. u. Leup. verpfänden dem Gottfried Müller die niedere Mark, und die Höfe Pfaffikon, Feyenwyl und Bächte; und bestät. die von Egbrecht v. Goldenberg gegen Gottfried eingegangene Verpfändung in der niedern Mark. A. f. G. X. 512.
- 1071. 1372. 8. Januar. Wien. Herz. Albr. Befehl, dass alle Edle oder Unedle, die mit der Stadt Klosterneuburg arbeiten, mit derselben auch leiden sollen. k. k. g. A.
- 1072, 1372, 15. Jan, Wien Bisch, Lambrecht von Strassburg belchnt Herz, Albr, für sich v. s. Bruder Leup, u. ihre Erben, mit allen Lehen die sie von s. Hochstift haben, k. k. g. A.
- 1073, 1372. 6. Febr. Wien. Niklas der Pillung von St. Gilgenberg tauscht s. Gülten zu Rappolts und Rainolds für die 14 Schill. u. 23 Pfenn. Gelts Herz. Albrechts im Dorfe Waldkirchen, k. k, g. A.
- 1074, 1372, 22. Apr. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. verleihen der Stadt Wels ein Stapelrecht für d. Holzhandel, Kurz Handel S. 382.
- 1075. 1372. 24. Apr. o. O. Graf Ulr. v. Schaumberg, Hauptmann ob der Enns verbindet sich mit Herz. Albrecht gegen dessen Bruder Herz. Leupold, wenn dieser bei dem zw. ihnen errichteten Bündniss nicht bleiben wolle. k. k. g. A. — Kurz Albr. III, I. S. 236.
- 1076. 1372, 20. Juni. Wien, Herz. Albr. nimnt das Gut Ratschach, welches die Brüder Heinrich u. Leup. die Gonnowitzer v. dem Juden

### DCLXXVIII

- Mosch, Izzerleins Enkel von Marburg erkauft haben, in s. Schutz. k. k. g. A.
- 1077. 1372. 20. Juli. Wien. Herz. Albr. III. Ordnung für die Weinschänken Wiens. Rauch III, 116.
- 1078. 1372. 23. Villeneuve Avignoner Diöcese. Papst Gregor XI. ersucht den Hers. Albr. aus s. u. s. Bruders Leupolds Landen den gegen den h. Stuhl ungehorsamen Brüdern Barnabo und Galeazzo Visconti keine Hülfe zu leisten und beglaubigt s. Gesandten Johann Patriarch. v. Alexandrien und Elias de Vodronio. k. k. g. A.
- 1079. 1372. 11. Aug. Graz. Herz. Albr. bekennt für s. u. s. Bruder Leup., dass die Vogtei des Kl. Rein nur ihnen allein sonst niemand zustehe, und geloben sie ewig inne zu haben. Joann. — Fröhlich II, 38.
- 1080, 1372, 14, Aug. Graz. Herz, Albr. gibt in Rücksicht der Propstei Stainz dem Markte Stainz alle Rechte welche des Herzogs Städte haben. Joanneum.
- 1081. 1372. 15. Aug. Graz. Schiedspruch Herz. Albr. zwischen dem Abt u. Konvent v. Rein u. dem Richter, Rath und den Bürgern v. Voitsberg in dem zwischen ihnen obwaltenden Streit über Gerichtsbarkeit Mauth etc. Joanneum. Fröhlich II. 38.
- 1082. 1372. 15. Aug. Graz. Herz. Albr. gebietet, dass kein "Gasst" auf Kirchtagen o. offenen Märkten in s. Landen, Gewand mit der Elle verkaufen, noch "zu aintzigem" verschneiden und hingeben soll, sondern nur unverschnitten hindangeben dürfe. Wartinger Brock. 24.
- 4083, 1372. 31. Aug. Inspruck. Herz. Leup. weist der Kapelle St. Oswald auf dem Seefeld j\u00e4brlich 3 Mark Berner Gelts, Meraner M\u00fcnze auf dem Pfannhause zu Hall im Innthal au. k. k. g. A.
- 1084. 1372. 8. Sept. anf Tirol. Herz. Leup. belehnt Ursula Trautson u. Ulrich Magusihren Gemahl mit der halben FesteReifenek dem Geleit von Sähen, der Vogtei zu Lurx, der Zollfreiung des Trinkweins und Mussalzes, wie es Jakob v. Trautson und Diethmar s. Sohn innegehabt. Chmel. Geschichtef. 111. 583.
- 1085. 1372. 26. Sept. Wien. Kaiser Karl IV. erklärt, dass die Herz. Albr. und Leup., denen er die Landvogtei zu Elsass gab, nicht schuldig seyen, die auf dem Zoll zu Selz u. a. gemachten Anweisungen zu entrichten, und dieselben gänzlich ab seyn sollen. k. k. g. A.
- 1086. 1372. 28. Sept. auf Tirol. B. Friedrich v. Chur, gelobt den Herz. Albr. u. Leup. u. ihren Erben eidlich die ewige Oeffnung der Feste Fürstenburg. k. k. g. A.
- 1087. 1372. 1. Oct. Wien. Herz. Albr. ertheilt in s. u. s. Bruders Leup. Namen dem Stifte Kl. Neuburg, doch nur bis auf Widerrof, die Freibeit, in allen demselben zehentbaren Weingärten den Maisch oder Most, der nach Wien geführt wird, zu beschreiben, damit der Zehent richtiger falle. Fischer Kl. Neuburg. II. 401.
- 1088, 1372, 16. Oct. Oedenburg. Kön. Ludw. v. Ungarn bezeugt sich mit den Herz. Albr. u. Leup. dahin geeinigt zu haben, dass weder er

- 1089. 1372. 22. Oct. Neustadt. B. Stephan v. Agram, Palatin Emerich, Eschlinionus (Oscil) u. der oberste Schenk u. Landmarschall in Oest. Heidenreich v. Meissau, der Oberst-Truchsess, Alber. v. Puchheim u. Kadolt v. Ekartsau ordnen als Schiedsrichter unter Obmannschaft Gf. Hermanns v. Cilli, die Gränzstreitigkeiten zwischen Hungarn u. Oest. Böheim W. Neustadt. I. 96.
- 1090. 1372. 22. Oct. Wien. Herz. Albr. bestimmt jene Stelien bei welchen die Passauischen Unterthanen in ihren Streitigkeiten mit den Seinigen, so wie der Bisch. selbst, wenn er belangt wird, Recht zu nehmen haben. Mon. B. xxx. 11. 302.
- 1091. 1372. 22. Oct. Wien. Herz. Albr. ermahnt die Stadt Strasburg, wegen des allgem. Friedens, keine Pfahlbürger anzunchmen. Wencker de Ussb. p. 136.
- 1092. 1372. 7. Nov. Neuburg Markthalben. Die Herz. Albr. u. Leup. geben ihre Einwilligung zur Erhebung der Vettern Hermann u. Wilhelm, Freien v. Sonneck durch Kaiser Karl d. IV. (am 30. Sept. 1372 Brünn) zu Grafen v. Cily und ihrer Herrschaften zur Grafschaft. k. k. g. A. Lünig. C. G. D. II. 511, aber zum Jahre 1362.
- 1093. 1372. 26. Nov. zu Klausen bei Brixen. Herzog Leup. schlägt dem Kaspar v. Gusidaun 18 Mark 1 Pf. u. 5 Den. Meraner Münze, die der Herz. an seinem "genertt hin auz gen Hall", zu dem tag, den er da mit s. Schwager Herz. Stephan von Baiern leisten will, zu Klausen über Nacht verzehrt, und Kaspar auf sich genommen, letzterem auf die Behausung und die Sätze, welche er von den Herzogen inne hat. k. k. g. A.
- 1094. 1372. 22. Dec. Wien, Herz. Albr. verbietet den Bürgern zu Waidhofen mit venezianischen Kaufmannswaaren, deren Bezug ihnen für den Gebrauch der Stadt hewill. aus der Stadt zu handeln, widrigenfalls die ihnen ertheilte Bewilligung zur Kaufmannschaft aufgehoben werden würde. k. k. g. A.
- 1095. 1372. 22. Dec. Wien. Herz. Albr. befreit die Bürger von Wels von der Mauth zu Linz, doch sollen sie eine bei sich anlegen um von dem Ertrag ihre Stadt bauen zu können. A. f. Gesch. XVIII. 853.
- 1096. 1372. 23. Dec. Wien. Herz. Albr. besiehlt, dass weder auf dem Gäu noch vor den Kirchen, sondern allein in den Städten, ob der Enns, Kausmannschaft, (ausgen. Speisen u. Getränke) getrieben werde, und dass niemand wie letztere oder wer offene Briefe darüber hat, über die Zeyreck gegen Venedig Arbeit und Kausmannschaft führe. k. k. g. A. Kurz Handel d. 359.
- 1097. 1372. 30. Dec. o. O. Herz. Albr. bestät. der Stadt Steier und der andern Städte ob der Enns alte Rechte, dass man auf den Gaumärkten in Dörfern und bei den Kirchen keine Waaren feil haben soll, son-

#### DCLXXX

- dern nur in den obderenusischen Städten, ferner dass nur sie alleinüber die Zeuring gegen Venedig Waaren führen dürsen. Preuenhub. 61.
- 1098. 1372. o. D. o. O. Die Herz. Albr. u. Leup. versetzen der Frau Elsbeth v. Landenberg 19 Gulden für 210 Gl. die sie geliehen, auf die Leute des Amtes Andelfingen. A. f. G. X. 512.
- 1099. 1372. o. D. o. O. Herz. Albr. belchnt Düring v. Hallwyl mit der Feste Wildeck nebst Gerichten etc. wie er sie von Düring s. Vater überkam. A. f. G. X. 512.
- 1100. 1373. 18. Jan. o. O. Schiedspruch Herz. Albr. in dem Streite zwischen dem Abte von Garsten, der Stadt Steier und andern Städten ob der Enns an einem, und dem Abte von Admont und den Seinen am andern Theile in Betreff der Verführung des Eisens von Eisenerz. Preuenhuber 61.
- 1101. 1373. 18. Jan. Inspruck. Rath u. Gem. v. Inspruck erklären dass die Herz. Albr. u. Leup. für die vom Herz. Rud. ihnen bewilligte Zollfreiheit ihres Weins durch Tirol die gewöhnliche Steuer der Stadt gegeben haben; sollten aber die Herz. ihnen 600 M. Veroneser Meraner Münze für ein Jahr geben, so haben sie diese Steuer zu zahlen. Kön. baier. R. A.
- 1103. 1373. 18. Jan. Hallim Innthal. Rath u. Gem. von Hall erklären von den Herz. Albr. u. Lenp. für die Zollfreiheit in Tirol und bis Wien und zurück, die Herz. Rud. ihnen gab, die grossen Zölle zu Inspruck und zu Hall erbalten zu haben mit Verpflichtung die Brücke zu Inspruck zu erhalten. Kön. baier. R. A.
- 1103. 1373. 18. Jan. Inspruck. Rath u. Gem. von Inspruck erklären von den Herz. Albr. u. Leup. für die vom Herz. Rud. ihr ertheitte Zollfreiheit durch Tirol, die kleinen Zölle von Inspruck und Hall erhalten zu haben mit der Verpflichtung der Reparatur der Brücke zu Inspruck. Kön. baier. R. A.
- 1104. 1373. 6. Feb. Padua. Franz v. Carrara Reichsvicar in Italien, tritt auf Vermittelung Kön. Ludw. von Hungarn den Herz. Albr. u. Leup. die Städte Feltre, Belluno, die Grafschaft Zumellarum, Schloss Ivan und verschiedene Besitzungen und Rechte ab, und verspricht ihnen seine Pässe offen zu halten. k. k. g. A. Verci, Storia della Marca Trivigiana. XIV. Doc. 82.
- 4105. 1373. 6. Feb. Wien. Herz. Albr. bewill, den Bürgern von Judenburg, dass sie mit ihren selbst verfertigten Waaren nach Wien fahren, daselbst an Gäste und andere Leute verkaufen dürfen, und dafür andere Waaren einkaufen mögen, wie die Wiener Kausleute. Joanneum.
- 1106. 1373. 15. Feb. Avignon. Gregor XI. erlaubt dem Herz. Leup. vor Tags Messe lesen zu lassen. k. k. g. A.
- 1107, 1373, 15. Febr. Avignon, Ders. erlaubt ihm auch au interdicirten Orten bei verschlossenen Thüren Messe lesen zu lassen. k. k. g. A.
- 1108, 1373, 16, Feb. Tirol. Die Hers, Albr. u. Leup. beurkunden den mit

- Franz von Carrara (Vgl. Urk. d. d. 1373. 6. Feb. Padua) geschlossenen Friedensvertrag. Verci. Stor. della Marca Trivig. XIV. Doc. 83.
- 1109. 1373. 4. März. Botzen. Herz. Leup. gelobt Kasp. von Gusidaun der dem Wittel Schrankpaumer für dem Herz. zur Einnahme der Städte Feltre und Sibidat (Belluno) geliehene 500 M. Berner Meraner Münze 50 M. Gelts auf d. Gericht zu Enn versetzte, im Lause dieses Jahres wieder zu ledigen und die diessjährigen Nutzungen davon wiederzuersetzen. k. k. g. A.
- 1110. 1373. 5. März. Botzen. Herz. Leup. bew. die Weiterpfändung der 50 M. Gelts auf d. Gericht zu Enn von Seiten Kasp. v. Gufidaun an Wittlein den Schrankpawmer. kön. baier. B. A.
- 1111. 1373. 5. März Botzen. Gegenbrief Kasp. v. Gufidawn an den Herz. Leup. k. baier. R. A.
- 1112. 1373. 9. März. Wien. Bündniss des Kön. Ludw. v. Hungarn, der Herz. Albr. u. Leup. und des Reichsvikars v. Padua Franz van Carrara wider die Rep. Venedig. k. k. g. A. — Fejér IX, 4, 483. — Kurz, Albr. III, I. S. 243.
- 1113. 1373. 14. März. Judenburg. Herz. Leup. gibt s. Einwill. zu der von s. Bruder Alb. den Judenburgern ertheilten Freiheit nach Wien handeln zu dürfen, doch sollen sie nur mit ihren selbst verfertigten Waaren den Handel treiben, bei Verlust dieser Freiheit. Joanneum.
- 1114. 1373. 23. März. Wien. EB. Pilgrim v. Salzburg erneuert die früheren Bündnisse mit Oesterreich v. 1314, 1362, 1367. Kleinmayer unp. Abh. S. 220.
- 1115. 1373. 28. März. Wien. Bündniss der Herz. Albr. u. Leup. mit dem Erzbisch. Pilgrim von Salzburg. (Gleichlautend mit dem vom 26. Jan. 1367:) k. k. g. A.
- 1116. 1373. 2. April. Wien. Niklas der Rauscher verk. dem Herz. Albr. seinen Weingarten am Heckenberg, den Slozzer genannt, ober St. Veit um 24 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 1117. 1373. 21. April. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. befreien auf Bitten Dietriche v. Abensperg, Pfarrere zu Spital am Pyrhn, dieses, bis auf Widerrof v. aller Gastung. k. k. g. A.
- 1118. 1373. 27. April. Wien. Graf Heinrich v. Schaumberg geloht dem Herz. Albr. wider dessen Bruder Herz. Leup. wenn dieser den Ländertheilungs-Vertrag nicht halten wollte, zu helfen. k. k. g. A. Kurz Albr. III., I, 88 cit.
- 1119. 1373, 4. Mai. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup, freien dem Kloster Gaming drei Häuser am Kienmarkt zu Wien, die sie von der Witwe Heinrich Würfels des alten gekanft und dem Kl. geeignet, von allen Steuern, es sey Bürgersteuer, Weingartensteuer, Lehen, Pet, Gabe, Wacht oder wie die Forderung genannt sey. k. k. g. A. Auch Gam. Cod. I. f. 77.
- 1120. 1373. 6. Mai. Wien. Peter v. Eberstorf oberster Kammerer in Oest. verkauft dem Herz. Albr. alle Gerichte, Nutzungen, Dienste,

## DCLXXXII

Freiungen und alte Gewohnheiten, die er u. s. Vordern auf den Schneidern und Flämmingern in Wien gehabt, für 200 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.

- 1121. 1373. 7. Mai. Wien. Peter v. Eberstorf oberster Kämmerer in Oest, erklärt dass er als Widerlage der kammerämtl. Rechte auf den Schneidern und Flämmingern zu Wien, so er dem Herz. Albr. um 200 Pfd. Pf. verkauft, das halbe Dorf Neusiedl an der Vischach auf gegeben und wieder als kammerämtl. Lehen empfangen habe. k. k. g. A.
- 1122. 1373. 22. Mai. Wien. Bisch. Augustin zu Sekkau verbindet sich den Herz. Albr. u. Leup. gegen Jedermann beizustehen, mit Ausname d. h. Vaters u. des Erzbisch. Pilgrim v. Salzburg in geistl. Sachen, da die Herzoge sein Bisthum in ihren besondern Schirm genommen. k. k. g. A.
- 1123. 1973. 6. Juni. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. bewilligen dass Haug v. Tibein die 600 Pfd. W. Pf. welche Rud. von Walsee, Landvogt zu Schwaben und Elsass und s. Brüder Reinprecht und Friedrich v. Walsee ihrer Schwester Anna, verst. Gattin desselben, als Heimsteuer bezahlten auf die Feste Karlsperg, oest. Pfand, weisen möge. k. k. g. A.
- 1124, 1373, 8. Juni, Wien, Herz. Leup, schlägt dem Kusp. v. Gnfidaun ihm schuldige 100 Gld, auf die Behausung zu Rodnik, k. baier, R.A.
- 1125, 1373. 16. Juni. Graz. Compromiss des Grafen Wilh. v. Montfort, s. Gem. Margar. verwitwet gewesenen v. Pfannberg, und ihrer Tuchter Margaretha Gemahlin des Grafen Haug v. Montfort, auf Herz. Albr. wegen einiger Forderungen zw. ihnen und dem Gfen. Hormann v. Cily zu sprechen. k. k. g. A.
- 1126. 1373. 16. Juni. Graz. Schiedspruch Herzog Albr. in dieser Sache. k. k. g. A.
- 1127. 1373. 16. Juni. Graz. Die Herz. Alb. und Leup. geben ihre Einw. dass Bischof Augustin zu Sekkau dem Otto von Wolfsau Zehenten zu Kirchbach, Wolfsberg, Heiligenkreuz, Stufen, Aulein und St. Georgen um 1000 fl. versetze. Joanneum.
- 1128, 1373. 15. Juli. Wien. Herz. Albrecht erklärt dass der Propst von Aflenz, daselbst oder in der Veitsch aller Gastung überhoben seyn solle, Joanneum.
- 1129. 1373 25. Juli. Wien. Vertrag der Brüder Herz. Albr. und Herz. Leup. und Theilung des Länder-Regiments. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 1. S. 238.
- 1130. 1373. 31. Juli. Wien. Hers. Albr. gibt denen von Graz dieselbe Mauthfreiheit wie die von Fürstenseld haben. Wartinger, Graz S. 10.
- 1131, 1373, 31, Juli. Wien, Dasselbe für Graz von Herz, Leupold, Wartinger, Graz. S. 10.
- 1132. 1373. 10. August. Wien. Herz. Albr. Schiedspruch in dem Streite zwischen dem Stifte Kl. Neuburg und den Schiffleuten daselbst und zu Korneuburg wegen zweier Marktzillen. Fischer Kl. Neub. II. 403.
- 1133. 1373. 22 Sept. Wien. Joh. u. Jak. v. Waltpach, Bürger zu Basel

#### DCLXXXIII

- und Joh. Merswein Bürger zu Strasburg, quittiren 2300 Gl. auf die 10000 Gl. Namens der Herz. von Joh. v. Liechtenstein Hofmeister etc. erhalten zu haben, welche diese der Stadt Freiburg i. B. vorstrecken liessen. Schreiber Urk. B. II., 1. 14.
- 1134. 1373. 16. Oct. Prag. Kaiser Karl IV. Kön. Wenzel und Mg. Joh. v. Mähren verbinden sich dem Herz. Albrecht wider alle s. Feinde beizustehen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 245.
- 1135. 1373. 24. Oct. Prag. Kaiser Karl IV. ertheilt den Herz. Albr. u. Leup. die Gnade, dass wer in ihren Landgerichten in Schwaben und Elsass durch Urtheil in die Acht käme; vom Kaiser aus nicht davon befreitwerden solle, bevor er von diesen Landgerichten losgesprochen worden. k. k. g. A. Lünig C. G. D. 11 883.
- 1136. 1373. 11. November. Wien. Herz. Leup. bew. für s. und s. Bruder Alb., dass Jakob Hofmeister von Frauenfeld den laut des inserirten Briefes Herz. Leup. d. d. 1314. 9. April. Baden innehabenden Satz von 260 M. S. auf den Dinghöfen zu Heschykon und Wolhuss, der Weiselhube zu Oetwille, den Höfen zu Ouwang und Mutzenbrunne, zu Welnow, zu Winterthur den Kelnhof u. s. w. dem Hugo von Landenberg um obige Summe an sich zu lösen gebe, k. k. g. A.
- 1137, 1373, 15. November, Wien, Herz, Albr, bew. Hans dem Manrpeckh s, Kämmerer s, Hausfrau Elsbeth, Tochter Ulrichs von Herberstein Morgengabe von 300 Pfund Wiener Pfenn, auf s, Lehengüter in Oest, und Steier zu verweisen, Kumar, Herberstein 1, 112.
- 1138. 1373. 1. Dec. Wien. Herz. Albr. gestattet den Brüdern Rud. Reinprecht und Friedrich von Wallsee von Enns an einem, Wolfgang und Ulrich v. Wallsee von Drosendorf Vettern an dem andern und Jörgel von Walsee v. Linz an dem dritten Theil ihre herzl. Lehen einander vermachen zu dürfen. k. k. g. A.
- 1139, 1373, 17. Dec. Bleiburg, Herz, Leup, bestät, d. Kl., St. Paul im Lavantthale die ins. Urk. s. Vaters d. d. St. Veit 25. Juli 1342 in Betreff der ihm übertragenen Vogtei des Klosters, k. k. g. A.
- 1140. 1373. 17, Dec. Bleiburg. Herz. Leup. nimmt den Joh. Schänk von Osterwitz in s. Dienste gegen jährl. 100 Gl. bis auf Widerruf. k. k. g. A.
- 1141, 1373, 18. Dec. Wien. Herz. Albr. bestät, eine inser. Urk. Herz. Leupolds v. 1208. in Betreff der Wiener Färber. Ranch. III. 117. — Chmel. Geschichtsf. III. 489.
- 1142. 1373. 31. Dec. Wien. Herz. Albr. einigt sich mit Herz. Leupwegen Bezahlung der Schulden, und übernimmt für sie beide die Tilgung von 36648 Guldein, wofür er in Oest, und Steiermark Güterversetzen oder Zuschläge auf Sätze machen soll, wogegen Herz. Leup. 22648 Gulden auf gleiche Weise in Krain, Tirol, Schwaben, Argau, Turgau, Elsass, Suntgau und Breisgau tilgen soll. Kurz Albr. III. 1. S. 248.
- 1143. 1373. 31. December. auf Tirol. Herz. Lenp. Gegenbrief wegen des

#### DCLXXXIV

- Vertrage mit e. Bruder Herz. Albr. in Betreff der Schuldentilgung, k. k. g. A.
- 1144. 1373. 31. Dec. o. O. Herz. Albr. befiehlt dem Abt von Neuberg darüber zu wachen, dass dort kein anderer als des Klosters Wein über das Geschaid geführt werde. Joanneum.
- 1145, 1373. o. D. o. O. Die Herz. Albr. u. Leup. bewilligen, dass künftig um Geldschulden einzelner Chorherren von Passau, die dortigen Kapitel Weine nicht mit Beschlag belegt werden sollen, sondern nur um Schulden des ganzen Kapitels. Buchinger II. 66. cit.
- 1146. 1374. 2. Jan. Wien. Herz. Albr. bezeugt s. Einverständniss mit s. Br. Herz. Leup. dass jeder über die schon zu zahlen übernommenen Schulden (daranf Gesuch, Leistung u. ander grosser Schaden geht) nuch 7500 Gl. auf gleiche Weise durch Verpfändung o. Zuschlag auf Sätze bezahlen sull. k. k. g. A.
- 1147. 1374. 3. Januar, auf Tirol. Herz. Leup, gelobt alle Verpfändungen und Zuschläge gut zu heissen, und mit s. Briefen zu bestät, welche s. Bruder Albr. zu Bezahlung der auf sich genommenen Schulden nach der ihm ertheilten Vollmacht machen würde. k. k. g. A. Kurz Albr. 111. 1. S. 255.
- 1118. 1374, 4. Januar. Schloss Tirul, Herz. Leup. verleiht den Hof zu Zetzwyl der durch den Tod Hansli Truttmanns v. Arau ledig ward, an Hemmann v. Liebeck. A. f. G. X. 512,
- 1149, 1374. 7. Jan. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. rechnen mit dem B. Joh. v. Brixen, der für Auslagen, Reisen, Mannschaft und Schaden 49900 Gulden zu fordern, bis auf 6000 Gl. ab, die sie tilgen mit 2000 Gl. auf Freudenvels u. d. Kirchlein zu Burg, 1000 Gulden auf dem Amt Lenzburg, u. 3000 Gl. auf dem Schultheissenamt daselbst. A. f. G. X. 512.
- 1150. 1374. 7. Jan. Wien, Die Herz, Albr. u. Leup. ertheilen dem B. Joh. v. Brixen, Konrad dem Schultheiss zu Lenzburg s. Vater, und Ulr. u. Konr. s. Brüdern die Erlaubniss in der Herz. Namen die Kirchen Sure, ...cringen, Oberkirch und Entlibuch im Konstanzer, Herznach und Schinznach im Baseler Bisthum für einwahl zu vergehen. k. k. g. A.
- 1151. 1874. 18. Januar. St. Veit in Kärntheu. Bündniss des Patriarchen Marquard v. Aquileja mit den Herz. Albr. u. Leup. gegen Jedermann, mit Ausname des h. Vaters, des Kaisers u. s. Kinder, des Kön. v. Hungarn und des Grafen Meinh. v. Görz. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 257.
- 1152, 1374, 18. Jau. Wien. Wulfing u. Mert, Brüder von Plankenstein verk. d. Herz, Albr. u. Leup. f. Gaming ihr Eigen das Gut Vogelsang zu Rupprechtshofen um 63 Pfd. W. Pf. k. k. g. A. Auch Gam. Cod. II. 175.
- 1153. 1374. 18. Febr. Botzen. Dienstrevers Herz. Fried. v. Tekk, Graf Heinrichs v. Montfort zu Tettnang, Peters von Torberg Herz. Leup-

- Hofmeister, Konr. v. Kreyg Hptm. in Krain, und Hannsens v. Ryschach gen. der Flache, für Herz. Leup. von jetzt bis Georgi und dann auf ein Jahr. k. baier. R. A.
- 1154, 1374, 2. März, Hall im Innthal. Herz, Leup, schliesst mit Herz, Stephan v. Baiern ein Bündniss gegen Venedig u. Verona, wobei alles mit Rath der Hauptleute die in Gesellschaft ziehen abgemacht werden, und auch die Beute getheilt werden soll, so anch wenn Verona oder Venedig sich ihnen ergebe. k. baier. R. A.
- 1155. 1374. 3. März. Wien. Herz. Albr. besiehlt dass Stephan von Hohenberg in s. Fehde mit dem Walsee v. Drosendorf des Kl. Lilienfeld nicht beschweren solle, habe der Hohenberger Forderungen an sie, so soll er es mit den Rechten thun. k. k. g. A
- 1156. 1374. 7. März. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. bestimmen der Violante Herz. v. Mailand, künstigen Gattin des Ersteren, als Pfand das Schloss Weiteneck mit 100 Pfal, W. Pf. und der Burghut und mit jährl. 1075 Goldgulden von dem Urbar der Grafschaft Weiteneck, d. Mauth in Ybbs und in Emerstorf für 10754 Goldgulden. Dann verpfänden sie ihr das Schloss zu Steier mit 78 Pfund und 30 Pf. Wiener, nebst Natural-Abgaben, und mit 2090 Goldgulden jährl. vom Urbar etc. des Schlosses u. d. Hschaft Steier, für 20894 Goldgulden. Dann verpfänden sie ihr das Schloss Haimburg mit 150 Pfd. W. Pf. und der Burghut mit jährlich 500 Gold-Gl. für 5000 Gold-Gl. in Summe 36683 Gold-Gl. k. k. g. A. Herrgott. Mon. I. 111. 6.
- 1157. 1374. 12. März. Wien. Herz. Albr. bekennt von s. Hofmeister Joh. v. Liechtenstein 2500 Pfd. W. Pf. zu s. Fahrt nach Mailand dargelichen erhalten zu haben. Hoheneck I, 603.
- 1158. 1374. 26. März. Laibach. Herz. Albr. erweiset denen edlen und unedlen von Metlik und in der March die von Gf. Albr. von Görz an ihn gekommen, die Gnade, dass alles was ihnen etwa in der Laibacher Landschranne "anbehabt wer," gänzlich ab sey und ihnen keinen Schaden bringen soll, da sie in der Metlik oder auf der March zu Recht stehen sollen, ausgenommen jene die sich hinter den Hauptmann v. Krain verbinden. Befehl an Konrad von Kreyg Hauptm. in Krain sie dabey zu belassen. Laibacher ständ. Archiv.
- 1159. 1374. 26. März. Botzen. Herz. Leup, ertheilt Eberharten von Wald, welcher ihm 500 Gulden geliehen, die Zollfreiheit für 3 Fuder Wein jährl. an der Töll, Nachlass von 12 Pfund Berner Meraner Münze, die er jährl, von s. Hofe worauf er sitzt, zahlen soll und Steuerfreiheit bis zur Zahlung obiger Summe. Chmel, Geschichtsf. III. 584.
- 1160. 1374. 27. März. Laibach. Herz. Albr. befreit das Kl. Gairach durch s. Lebenszeit von allen Steuern und befiehlt dem Landeshauptmann von Steyerm. Ulrich von Lichtenstein und dem Landschreiber Ramung sie dabei zu belassen. Joanneum. — Fröhlich II. 151.
- 1161. 1374. 28. März. Avignon. Papet Gregor XI. ersucht Kaiser Karl

## DCLXXXVI

- den IV., den Herz. Albr. zu vermögen, dass er von dem Vorhaben ubstehe, sich mit der Tochter Galeazzo Viscontis zu vermählen. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. 1. S. 258,
- 1162. 1374. 29. März. Avignon, Gregor XI. mahnt den Herz. Albr. ab die Tochter des im Kirchenbann befindl. Galeazzo Visconti zu heirathen. k. k. g. A.
- 1163. 1374. 1. April. Botzen. Herz. Leup. macht 'den Prior Goswein zu St. Marienberg im Vinschgan zu s. Hofkanzler. Eichhorn Ep. Cur. 122.
- 1164. 1374. 9. April. Avignon. Gregor XI, mahnt den Hers. Albr. in Antwort auf dessen Anzeige seiner bevorstehenden Heirath mit Violante Visconti, unter Androhung des Kirchenbannes davon ab. k. k. g. A. — Herg. Mon. III. 1. 7, inser. in dem Schreiben Gregor XI. dd. Sallone. 23. Jun. 1374.
- 1165. 1374. 19. Apr. Botzen. Wilh. v. Glanegg erklärt den Herz. Leup. zum Erben s. beiden Festen Hinter- und Vorder- Glanegg und all s. andern Habe, s. 3 Kirchenlehen u. s. w. im Fall seines unbeerbten Todes. k. k. g. A.
- 1166. 1374. 9. Mai, Baden i. A. Herz. Leup. weiset den Joh. Kunz, Bürger zu Zürich mit 2029 Gl. auf den Zoll und das Geleit zu Clotten. k. k. g. A.
- 1167 1374. 10. Mai. Wien. Herz. Albr. bezeugt dass Hanns, der oberste Kampfmeister, Konrad dem Weitracher das herzogl. lehenb. Kampfrecht in Oest. mit s. Willen vermacht habe. Wurmbr. Collect. 346.
- 1168. 1374. 11. Mai. Baden im A. Herz. Leup. zeigt s. Landvogt in Schwaben und Elsass, Gfen. Rud. v. Habsburg an, dass er Joh. Kunz für s. Forderungen den Zoll und das Geleit zu Clotten zu abniezzen verpfändet, bis er Hauptgut und Zinsen erhalten. k. k. g. A.
- 1169. 1374. 26. Mai. Wien. Herz. Albr. erweiset der Pfarrkirche in dem Markte Mödling die Gnade, dass jeder, der in der zu erbauenden Schranne an den Markttagen feil haben wird, einen Wiener Pfennig zu Handen des Zechmeisters der Kirche entrichten soll, welcher das Geld auf Lichter, Zierden oder Baulichkeiten verwenden soll. k.k.g. A.
- 1170. 1374. 26. Mai. Botzen, Herz. Leup. f. sich u. Herz. Albr. bekennt dem Eberh. v. Wald 500 Gl. schuldig zu seyn, wofür er ihm seinen Jahres-Dienst von 12 Pfd. Perner Meraner nachlässt, u. 3 Fuder Wein zollfrei verführen lässt, k. baier. R. A.
- 1171. 1374. 22. Juni. Judenburg. Herz. Albr. nimmt d. Kl. St. Paul im Lavantthale in s. Schutz, und best. dass Klagen gegen dasselbe nur vor ihm verhandelt werden sollen. k. k. g. A.
- 1172. 1374. 23. Juni. Sallone Arelater Bisth. Gregor XI. schreibt dem Herz. Albr. durch dessen Gesandte als Ueberbringer, er habe bereits am 9. April demselben die Heirath mit des Visconti Tochter abgerathen und wiederhole dieses Schreiben, weil dem Herz. dieses bei Abfertigung der Gesandten vielleicht nicht bekannt gewesen. (Inse-

### DCLXXXVII

- rirt ist das Schreiben Gregor XI. an Herz. Albr. d. d. Avignon. 9. Apr. 1374.) k. k. g. A. Herg. Mon. III. 1. 7. aber d. Dat. 8. Kal. Julii.
- 1173. 1374. 24. Juni. Sallone Arelat. Dioc. Gregor XI. Schreiben an Herz. Albr. auf die durch s. Gesandten vorgebrachten Aeusserungen, ob er nicht zwischen dem h. Stuhl und den Viscontis einen Frieden vermitteln, und dann des Galeaz Tochter heirathen könne. k. k. g. A.
- 1174. 1374. 7. Juli. Laibach, Herz. Leup. bestät. den Rittern u. Knechten aus der Metlik und auf der Marich, da er zu Laibach diese beiden Herrschaften auf der March u. Metlik einnahm, den inserirten Freiheitsbrief Gf. Albrechts v. Görz dd. Neuenmarkt in der Metlik 29. April 1365, Laibacher ständ. Arch.
- 175. 1374. 13. Juli. Wien. Herz. Albr., den Abt Konrad u. das Kl. St. Paul im Lavantthal zum Vogt gewählt, verbietet dass sich irgend Jemand dieser Vogteigewalt anmasse. ("wir wurden denne von ieman mit pezzern vrchvnden beweiset, ob er icht rechtes daran hiet.") k. k. g. A.
- 1176, 1374. 13. Juli. Wien. Herz. Albr, befreit das durch Feuer verunglückte Gotteshaus zu St. Paul durch vier Jahre d.d. dieses Briefes an von allen Stenern, Aufsätzen und der Gastung, damit sie den Bau ihres Kl. (den sie jetzt thun) besser vollbringen und von ihren Schulden kommen mögen. k. k, g, A.
- 1177. 1374, 18. Juli. Luenz. Gf. Meinh. v. Görz verbindet sich mit Hers. Leup. zu seinem Beistande, während zwei Jahren vom 11. Nov. an. k. k. g. A
- 1178. 1374. 18. Juli. Luenz. Herz. Leup, bekennt dem Grafen Meinh.v. Görz 5000 Gl. schuldig zu seyn, und verspricht die Hälfte auf künft. Jorgentag, den Rest auf den darauf folgenden Sonnenwendetag zu zahlen. Dasselbe geloben als Bürgen Heinrich von Rotenburg, Hofmeister in Tirol, Peter von Arberg und Caspar von Gustaun, bei Strafe des Einlagers in Luenz. k. k. g. A.
- 1179. 1374. 25. Juli. Wien. Herz. Albr. belehnt Heidenreich von Meissau, Landmarschall in Oesterreich mit der halben Feste zu Gors, welche Dorothea T. Albrechts des BG. von Gors und Gem. Hannsens von Meissau an Heidenreich verkauft und desshalb aufgesandt. k. k. g. A.
- 1180. 1374. 17. Aug. Wien. Herz. Albr. belehnt Heinr. v. Walsee von Enns, mit dem von Georg Häusler ihm verkauften und desshalb aufgesandten halben Theil der Feste zu Purchstall. k. k. g. A.
- 1181. 1374, 18. Aug. Erenberg. Augsburger Diocese. Herz. Leup. verspricht dem Kön. Ludwig von Hungarn, s. Erstgebornen, Herz. Wilhelm mit dessen jüngerer Tochter Hedwig zu verheirathen und schliesst mit ihm ein Bündniss. k. k. g. A.—Herrgott Mon. I. 111.9.
- 1182. 1374. 27. Aug. Salzburg. Herz. Leup, verspricht dem Erzb. Pilgrim v. Salzburg gegen die von Walsee behülflich zu seyn, und wider alle die s. Gotteshause Gewalt thäten, ausgen. das h. Reich, den Kaiser,

### DCLXXXVIII

- s. Kinder u. Brüder, den Markgrafen von Mähren und den König von Hungarn. k. k. g. A.
- 1183. 1374. 8. Sept. Salzburg. Albrecht v. Puchaim, oberster Truchsess in Oest. u. Hauptmann zu Salzburg, und sein Sohn Pilgrim Hauptmann zu Fricsach, versprechen dem Herzog Leupold, sollte Pilgrim Elis. Chols v. Seldenhofen Witwe heirathen, mit der Feste Seldenhofen gewärtig zu seyn. k. k. g. A.
- 1184. 1374. 27. September. Wien. Herz. Albr. bestät. die von dem Rathe der Stadt Wien entworfene Satzung in Betreff der von Wein und Kaufmannschaft an die Stadt zu entrichtenden Steuer, bis auf Widerrufen. Hormayr Wien VIII. Urk. B. CXCV.
- 1185. 1374. 27. Sept. Wien. Herz. Albr. belehnt Georg von Lichtenstein v. Nikolsburg mit allen nach dem Tode Chols von Seldenhofen dem Herzoge heimgefallenen Lehen, ausgen. diejenigen so zu dem Marschallamt in Steier gehören. k. k. g. A
- 1186. 1374. 1. Oct. Wien. Herz. Albr. fällt einen Spruch über die Anforderungen welche Härtel der Trauner, an Haug von Tibein gemacht, darvmb er demselben "chaemphlich" zugesprochen. k. k. g. A.
- 1187. 1374. 5. Oct. Wien. Herz. Albr. bestät. d. Kl. St. Paul im Lavant-thale das von s. Bruder Erzherzog Rud. IV. zu Graz am 19. März 1363 ertheilte, inserirte, Privil. in Betreff der Gerichtsbarkeit über des Gotteshauses Leute. k. k. g. A.
- 1188, 1374, 12, Oct. Freiburg i. B. Gehorsambrief Heinrichs v. Geroldscck von Lar gegen die Herz, Albr. u. Leup. k. bair. R. A.
- 1189. 1374. 13. Oct. Wien. Hanns der Segenser von Mellingen verk. dem Herz. Albr. den Hof zu Utelndorf mit Zugehör um 500 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 1190. 1374. 31. Oct. Rapoltswyl. Herz. Joh. v. Lothringen unterwirft sich dem Ausspruch Herz. Leupolds in seinen Streitigkeiten mit Kunz und Werner von Hatstatt und der Stadt Bergheim. k. baier. R. A.
- 1191. 1374. 25. Nov. Frankfurt. Kaiser Karl IV. verbietet, auf Klage Herz. Leupolds, der Stadt Strasburg, die Juden, kais. Kammerknechte daselbst, zu besteuern. Schöpflin Als. dipl. II. 271.
- 1192. 1374. 2. Dec. Forchtenstein. Graf Niklas v. Merteinsdorf, der Teutsche, sagt dem Herz. Albr. mit Forchtenstein und s. ganzen Macht seine Dienste gegen Jedermann zu, mit Ausnahme des Königs Ludw. v. Hungarn. Fejér IX. 4. 650.
- 1193, 1372. 7. Dec. Rheinfelden. Herz. Leup. bewill. d. St. Sursee dass sie von jedem geladenen Wagen der durch ihre Stadt geht 4 Pfenn., von jedem Karren 2 Pfen. u. von jedem Ross 1 Pfenn. gewöhnliche Zehrungsmünze nehmen mag, ihre Strassen und Brücken zu bessers. Herrg. Mon. IV. 191.
- 1194. 1374. 8. Dec. Passau. Herz. Albr. u. Beatrix dessen Verlobte Tochter BG. Friedr. v. Nürnberg verzichten auf alle Ansprüche an das burggfl. Vermögen. Falkenstein Antiq. Nordgav. IV. Prob. S. 187.

### DCLXXXIX

- 1195. 1374. 11. Dec. Passau. Herz. Albr. verheisst dem BG. Friedrich v. Nürnberg dessen Tuchter Beatrix zu heirathen und das Beilager bis künft. Fastnacht zu halten. k. k. g. A. Auch in einem Vid. BG. Joh. v. Nürnberg dd. Plassenburg 1. Nov. 1404. Ludewig Rel. IV, 301. Falkenst. Antiq. Nordgav. IV. Prob. S. 189. Lünig C. G. D. II, 526.
- 1196, 1374, 12. Dec. Passau. Herz. Albr. verspricht die Widerlage der Heimsteuer s. Gem. Beatrix im Betrage von 45000 Guld. binnen 6 Monaten nach vollzogenem Beilager auf Gütern anzuweisen. k. k. g. A. In einem Vidimus BG, Joh. v. Nürnberg d. d. Plassenburg 1. Nov. 1404.
- 1197. 1374. 13. Dec. Avignon. Gregor XI. genehmigt dass Herz. Leup. den Waffenstillstand zwischen ihm u. seinen Verbündeten mit den Viscontis vermittle, Rayn. ad h. a. Nr. 15.
- 1198. 1374. 13. Dec. o. O. Jans d. Hausler v. Purkstall verk. s. herz. Lehen das Mitterreit, Scheibser Pfarre den Herz. Albr. u. Leup. für Gamming um 27 Pfd W. Pfenn, k. k. g. A. — Auch Gam. Cod. II. 178.
- 1199. 1374. 14. Dec. Rheinfelden. Graf Walrafe v. Tyrstein und Thiebolds v. Tattenried Gehorsambrief an die Herz. Albr. u. Leup. k. baier. R. A.
- 1200. 1374. 16. Dec. Rheinfelden. Herz. Leup. bestät. die Freiungs-Urkunde die s. Bruder Herz. Rud. sel. 1361 allen Klöstern im Ergau Turgau, Elsass und Sundgau ertheilt hatte. A. f. G. X. 512.
- 1201. 1374. 26. Dec. Wien. Herz. Albr. gestattet dass BG. Berth. v. Maidburg, Gf. v. Hardeck, verschiedene Güter wegen der Widerlage s. Gemahlin Herzogin Beatrix v. Schlesien-Beuthen, an Herz. Konr. II. v. Oels, für 300 M.S. Polnischen Gew. verpfänden möge. Sommersb. S. R. S. I. 969. Lünig C. G. D. II. 274.
- 1202, 1374. o. D. o. O. Herz. Leup. bestät. den Verkauf einer Pfandschaft im Amte Kyburg von Heinrich v. Hetlingen. (?) A. f. G. N. 512.
- 1203. 1374. c. D. o. O. Die Herz. v. Oesterreich versetzen dem Gessler Grüningen sammt Zugehör. A. f. G. X, 512.
- 1204. 1374. o. D. Baden im A. Herz. Leup. bew. den Bürgern zu Hagenau Münze zu schlagen. Schöpfl. Als. dipl. II, 269.
- 1205. 1375. 3. Febr. Schaffbausen. Die Brüder Stephan u. Friedrich Herz. v. Balern verbinden sich für sich und für ihren Vater gegen Herz. Leup. vom St. Georgentag auf ein Jahr nicht gegen ihn zu seyn im Fall dass ein Krieg zw., ihm n. s. Br. Herz. Albr. ausbräche. k. k. g. A. Kurz Albr. 111. I. S. 260.
- 1206. 1375. 14. Febr. Schaffhausen. Hers. Leup. nimmtden Abt von Rynow und s. Gotteshaus in s. Schutz und befiehlt dem Grafen Rudolf v. Habsburg, s. Landvogt in Schwaben u. Elsass ihn zu schirmen. Zapf, Mon. I. 522.
- 1207. 1375. 21. Febr. Rheinfelden. UrfehdeHansens v. Tangen, Frey, für sich u. s. Diener Hartmann v. Aystetten an Herz. Leup. wegen seinem

# DCXC

- Ueberfall der Feste Phuntingen, dem Hasler v. Winterthur gehörig. k. baier. R. A.
- 1208. 1375. 24. Febr. o. O. Das Nonnenkl. zu Pfullingen Klaren-Ordens im Konst. Bisthum, verheisst den Herz. Albr. u. Leup, einen Jahrtag. k. k. c. A.
- 1209. 1375. 4. März. Ofen. Kön. Ludw. v. Hungarn verspricht dem Herzog Leup. seine Tochter Hedwig dessen Sohne Wilh. mit gewöhnl. Heirathgute zur Gattin zu gehen. k. k. g. A. -- Herrg. Mon. I. in. 110-
- 1210. 1375. 9. März. Wien. Herz. Albr. belehnt Pillung d. ült. von St. Gilgenberg mit dem von Niklas Weizzenbeck für sich und s. Vetter Bernhard aufgesandten und ihm verkauften Holz am St. Georgenberg, gen. auf dem Etzels. k. k. g. A.
- 1211. 1375. 12. März. Wien. Herz. Albr. belehnt Heinr. v. Walsee derzeit Hauptmann ob der Enns, mit dem von Georg d. Heusler und dessen Sohn Marchart diesem verkauften und dem Herz. aufgesandten Theil an der Feste Purchstall. k. k. g. A.
- 1212. 1375. 15. März. o. O. Jahrtagzusicherung Abt Konrads u. des Konvents zu Etel für die Herz. Albr. u. Leup. k. baier. R. A.
- 1213. 1375. 22. März. Neustadt. Herz. Albr. thut kund, dass Otto der Wolfsawer sel. seiner Hausfrau Traut von Osterwis, 250 Pfd. Pf. auf die ihm versetzte herz. Bürgersteuer zu Leoben, mit herzogl. Bew. angewiesen habe. Joanneum.
- 1214. 1375. 10. April. Wien. Spruchbrief Herz. Albr. in dem Streite zwischen dem Abt Donat und dem Schottenkloster an einem und der Stadt Wien an dem anderen Theile wegen des Blutbannes über des Abts Holden und Diener. Hormayr. Wien VIII. Urk. B. CXCIII.
- 1215. 1375, 15. April. Rheinfelden. Herz. Leup. Schiedspruch im Streit zw. s. Oheim Gf. Joh. v. Vallangin u. dem Capitel v. Zofingen wegen des Dorfes Knuttayl. A. f. G. X. 516.
- 1216. 1375. 29. April. Freiburg i, B. Herz. Leup. f. sich und s. Br. Herz. Albr., bezeugt dass Schultheiss und Rath zu Baden mit seiner Bewilligung das Lehen der 21 Muth Kern Gelts im Gerutt zw. Mellingen u. dem Klost. Gnadenthal gekauft haben. Herrg. Gen. III. 731.
- 1217. 1375. 30. April. Wien. Herz. Albr. bestätigt zwei ins. Urk. in Betreff der Wiener Kaufleute, die eine von Kön. Fried. 8. Sept. 1312 und die andere v. Herz. Albr. vom 16. Jan. 1348. Wien. Rauch III. 121.
- 1218. 1375. 30. April. o. O. Uebereinkunft der Herz. v. Baiern, Stephan des Aeltern, Albr. und seiner drei Söhne mit den Herzogen Albr. und Leupold in Betreff der Sicherheit der Strassen und des Handels ihrer Länder. k. k. g. A. k. baier. R. A. Kurz Handel S. 425. Hormayr Arch. f. Süd-Deutschl. I. 246.
- 1219. 1375. 22. Mai. Baden. Graf Rudolf v. Montfort Herr zu Feldkirch, verk. dem Herz. Leup. die Gfschft. Feldkirch, Rankweil, Alt- u. Neu-Montfort, Fussach, Purgstall, Blasenberg, Tosters, Bregenzer Waldtheile, Staufen und Steiglingen, um 30,000 Goldgulden, mit dem Vor-

- behalt sie lebenslang zu behalten. k. k. g. A. Chinel Oest. Geschichtf. II. 191.
- 1220. 1375. 31. Mai. Wien. Herz. Albr. versichert die Widerlage der Heimsteuer von 45000 Gulden, (die "nach gemaeynem wechsel vnd anslage" 18000 Pfund W. Pfen. machen) s. Gem. Beatrix auf Freistadt und die Mauth v. Linz mit 4500 Gulden jährl. Gelts. k. k. g. A. in einem Vid. BG. Joh. v. Nürnb. Plassenburg 1. Nov. 1404.
- 1221. 1375. 3. Juni. Wien. Erneute Ordnung der Herz. Albr. u. Leup. über die Verwaltung ihrer Länder, für ein Jahr von Jakobi au. k. k. g. A. Kurz Albr. 111. I. S. 262.
- 1222. 1375, 18. Juni. Rheinfelden. Bischof Joh. v. Basel verpfändet dem Herz. Leup. die mindere Stadt Baselfür 30000 Goldgulden. Ochs II. 234.
- 1223. 1375. 18. Juni. Rheinfelden. Gegenbrief Herz. Leup. Ochs II. 236.
- 1224. 1375. 18. Juni. Rheinfelden. Herz. Leup, erklürt die Stadt Klein-Basel für 22000 Gulden jedem Bischof zu lösen zu geben, so dass Gross-Basel den Rest mit 8000 Gl. dann besitze. Ochs II. 238,
- 1225. 1375. 19. Juni, Wien. Lehenrevers Kristans des Zinzeudorfer auf Herz. Albr. um den Schwaighof in der Gröstner Pfarre und die Mühle zu Grafendorf bei der Pielach, die er als sein Eigen, aufgab, da der Herz. ihm bew. den lehenb. Hof zu Grösten bei der Pfarre letzterer zu einer ewigen Messe zu eignen. k. k. g. A.
- 1226. 1375. 26. Juni. Wien. Herz. Albr. gestattet der Stadt Wien auf die "Gmain" eine Summe zu legen, um von den grossen Schulden befreit zu werden. Rauch III. 127.
- 1227. 1375. 30. Juni. Schaffhausen. Graf Rud. v. Hohenberg versetzt dem Herz. Leup. die obere Stadt Haigerloch, sammt den Dörfern Grure, Zimern, Wildorf und Bütelbrunne mit aller Zugehör um 5000 Gulden. k. k. g. A.
- 1928. 1375. 11 Juli. Rheinfelden. Herz. Leup, verpfändet d. Hans Schreiber, Untervogt zu Lenzburg, die Vogtei d. Maierhofes bei Sempach, die dieser für Eigen gekauft, und gibt ihm dieselben mit d. Höfen zu Mettlen u. Neu-Eschenbach zu Lehen. A. f. G. X. 516.
- 1229. 1375. 25. Juli. Wien. Jakob mit der Mörin und Paul Pewrberger, Stadtrichter zu Wien, geloben dem Herz. Albr. 15 Schilling Geltes auf behaustem Gut in Oest, binnen Jahresfriet zu kaufen und zu Lehen zu nehmen, da der Herz. jene lehenbaren 15 Schilling Geltes zu Velebrunn, die Jakob an Bartholom. Chorherren zu St. Stephan in Wien und Kaplan des h. Kreuzaltars zu Korneuburg verkauft, dem letzteren Altare geeignet. k. k. g. A.
- 1230, 1375, 28. Aug. Schaffhausen. Herz. Leup, nimmt die Abtei Rinow in s. besond. Schutz und befiehlt seinem Landvogt in Schwaben und Elsass, Grafen Rudolf v. Habsburg oder wer es sonst seyn wird, sie zu schützen. Herrg. Mon. IV. 191.
- 1231, 1375. 2. Sept. Wien. Herz. Albr. eignet den Chorherren zu St. Stephan 2 1/2 Pfund Pf. Gülten zu dem kleinen Asparn an der Donau,

### DCXCII

- die Albr. Pfarrer zu Gors s. Pucharczet zu einer Jahrtagstiftung gegeben. k. k. g. A.
- 1232. 1375. 13. Sept. Klein-Basel. Joh. Truchsess v. Waltburg verbindet sich dem Herz. Leup. seine Festen wider Jedermann zu öffnen. so lange er oder der Herz. lebt, ausgenommen das Reich und die Herz. v. Baiern, so lange sie die Landvogtei in Ober-Schwaben von Reichswegen inne haben. k. k. g. A.
- 1233, 1375, 14. Sept. Klein-Basel, Herz. Lenp. ertheilt für sich u. s. Br. Albrecht der Stadt Berkheim versch, Rechta und Freiheiten. Schöpfl. Als. dipl. II. 271.
- 1234. 1375. 18. Sept. Wien. Vertrag zwischen dem Propst Johann von St. Stephan in Wien und s. Kapitel wegen Verwaltung der 14 Pfund u. 66 Pfen. Geltes auf Gütern zu St. Ulrich, die Herz. Rud. der Kirche gegeben, und wegen Abhaltung zweier Jahrtage für ihn u. s. Bruder Friedrich. Steyerer Com. Add. 529.
- 1235. 1375. 21. Sept, Baden im A. Herz. Leup. bew. d. Stadt Berkheim das Recht Münze zu schlagen. Schöpfl. Als. dipl. II. 272.
- 1236. 1375. 24. Sept. in vallis Maisonis. Enguerrand v. Coucy schreibt den Städten Strasburg, Colinar u. and. im Elsass über seinen Kriegszug gegen die Herz. Albr. u. Leup. Laguille hist. d'Als. preuv. 65. Wencker app. arch. 216. Sattler, Grafen v. W. II, Beil. S. 195.
- 1237. 1375. 28. Sept. o. O. Burckart v. Rischach und Adelheid von Stain s. Gem. verk, den Herz. Albr. u. Leup. die herzugl. lehenbare Feste Neu-Gutenstein bei Sigmaringen um 1000 Gulden. k. k. g. A.
- 1238. 1375. 12. Oct. Breisach. Herz. Leup., mahnt die Stadt Strasburg im Einvernehmen mit ihm zu hindern, dass die Englischen nicht über den Rhein gehen. Königshov. Chron, p. 898.
- 1239. 1375. 13. Oct. Baden. Herz. Leup. für sich, Herz. Albr. u. ihre Erben verlängert den Frieden mit Uri, Schwytz, Unterwalden und ihren Eidgenossen, der zu St. Georg 1377 ausgeht, auf zehn weitere Jahre, Tschudy I. 486.
- 1240. 1375. 13. Oct. Baden, Herz. Leup. macht, wegen des Schirms gegen die Gesellschaft Coucy's mit Zürich u. Bern das Uebereinkommen sich von jetzt bis 1. Mai mit aller Macht zu helfen. Tschudy 1. 485.
- 1241. 1375. 19. Oct. Wien. Herz. Albr. belehnt die Br. Lorenzu. Heinr. Rigler mit einem v. Ulrich dem Truchsess aufgegebenen und ihnen verk, Hof zu Lostorf, k. k. g. A.
- 1242. 1375. 1. Nov. Wien. Lehenrevers Wernharts v. Aistersheim um die Feste Schönhering, s. Eigen das er Herz. Albr. aufgab und wieder zu Lehen empfangen, k. k. g. A.
- 1243. 1375. 1. Nov. Wien. Lehenrevers Friedrichs von Wasnär um den eigenen, den Herz. Albr. und Leup. aufgegebenen und wieder zu Lehen erhaltenen Sitz zu dem Wasen, drei Güter zu Weydach, einen Hof zu Steindorf und Zugehör. k. k. g. A.
- 1244. 1375. 12. Nov. Rheinfelden. Herz. Loup. fällt einen Spruch zw.

- eigenen Leuten ob sie zu Grüningen oder zu Rapperswyl gehören. A. f. G. X. 516.
- 1245. 1375. 25. Nov. St. Pölten, Herz, Albr. bew. s. Kauzler dem Weihbisch. Georg v. Passau, dass derselbe so lange er lebt, die den Juden Jakob, Handel und Jonas den Steussen schuldigen Summen nicht zu bezahlen braucht. Mon. B. XXX. ii, 348.
- 1246. 1375. 30. Nov. Wien. Göschl der Lerbüler und Kunz der Steger verk. d. Herz. Albr. die Feste Weidenholz, wie sie von Ulrich dem Weydenholzer an sie gekommen für 1000 Pfd. W. Pfen. k. k. g. A.
- 1247. 1375, 2. Dec. Trient. Sicho v. Castelnuovo in Valsugan compromittirt wegen der mit Trient streitigen Gerichtsbarkeit über Vattaro, Mugazone und Bousentino auf Herz. Leup. k. k. g. A.
- 1248. 1375. 6. Dec. Schottwien. Herz. Albr. Schuldbrief auf David Steuzzen, s. Juden zu Wien, um 850 Pfd. W. Pfen. von deuen er ihm 500 Pfund zur Reise nach Schwaben zu s. Brud. Leup. geliehen, und 350 Pfund als Kaufsumme für das Haus zu Wien, darin jetzt die herzogl. Kanzlei, das von weil. Bisch. Johann v. Brixen, herzogl. Kanzler, des Juden Pfand gewesen uud verspricht von Weihnachten über ein Jahr zu zahlen. k. k. g. A.
- 1249. 1375. 25. Dec. Eger. Kaiser Karl IV. bekennt dem Herz. Albr. 10000 Schock grosser Prager Pfen. für s. dem Reiche geleist. Dienste schuldig zu seyn, die er binnen einem Jahr zu zahlen verspricht, "dornach so der Kunig Wenezlaw vnser Sone ze Romischen Kunige gekroenet wirdet". Würde er aber die Schlösser und Gülten ledigen, die er u. s. Tochter Katharina, Gem. Herzog Ottos von Baiern für 10000 Schock in Oest. besitzen, so soll er obiger Summe auch ledig seyn. k. k. g. A.
- 1250. 1375. 25. Dec. Eger. Kön. Wenzel v. Böhmen verspricht dem Herzoge Albr., ihm und dessen Erben, wenn er zum röm. Kön. gekrönt würde, alle ihre Reichslehen verleihen und ihre Privil, bestät. zu wollen. k. k. g. A. Dumont II. 1, 109. Lünig C. G. D. II, 526.
- 1251. 1375. o. D. o. O. Herz, Leup, setzt dem Gessler 100 M. S. auf Grüningen. A. f. G. X. 516.
- 1252. 1375. o. D. o. O. Herz, Albr. bestät, die Pfandschaften die sein Bruder Herz, Leup, dem Gessler gegeben, A. f. G. X, 516.
- 1253, 1375, o. D. o. O. Der Herz. (?) von Oest, bewill, dem Gessler dasjenige zu lösen was von Grüningen versetzt ist. A, f. G. X. 516.
- 1254. 1375. o. D. o. O. Der Herz, (?) v. Oest. übergibt dem Gessler den Bau der Burg Grüningen. A. f. G. X. 516.
- 1255. 1376. 5. Jan. Walsee. Herz. Albr. verheisst dass, wenn wider Vermuthen, zw. ihm u. s. Br. Leup. Streitigkeiten entstünden, und dieser eine Theilung der Lande verlangen sollte, er darein willigen werde. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. 268.
- 1256. 1376. 5. Jan. Walsee: Gegenbrief Herz. Leup. k. k. g. A.
- 1257. 1376, 6. Feb. Basel, Ludw. v. Gliers Herr auf Froberg verschreibt

### DCXCIV

- sich den Herz. Albr. und Leup, dass er ihnen mit eigenem Leib und fünf Spiessen, durch sechs Jahre gegen Jedermann dienen und mit seinen Festen warten werde, ausgenomm. s. Herren die Grafen von Mömpelgart, Diebold von Neuenburg, die Gfin von Nidau, die Hrn. von Viler, Welisch-Rotenburg nnd Cusantz. k. k. g. A.
- 1258. 1376. 9. Mürz. Rheinfelden. Herz. Leup. verpfändet dem Gottfr. Müller von Zürich für 1200 Gl. die Feste St. Andres, das freie Amt u. d. Kelnhof zu Lunckhofen in d. Russthal u. 100 Gl. jährl. auf dem Brucker Zoll Tschudy I. 491.
- 1259. 1376. 9. März. Rheinfelden. Herz. Leup. bezeugt für sich u. s. Br. Herz. Albr. dem Gottfr. Müller v. Zürich seine verschiedenen Sätze auf St. Andres, das freie Amt u. d. Kelnhof, 200 Gl. auf dem Brucker Zoll, und mehrere andere, zu einander geschlagen zu habenso dass nicht eines ohne den übrigen abgelöstwerden könne. Tschudy I. 492.
- 1260. 1376. 24. März. Wien. Herz. Albr. befiehlt das Salz aus Oest. nach Böhmen nur über Freistadt zu führen. Kurz Handel S. 364.
- 1261. 1376. 28. März. Rheinfelden. Herz. Leup. erklärt die Taidung der Städte Zürich u. Bern und den Frieden von St. Georg 1376 bis ebendahin 1387, zwischen ihm und Lucern, Uri, Schwytz, Unterwalden, Zug und ihren Eidgenossen zu halten. Tschudy I. 492.
- 1262. 1376. 16. Apr. Schaffhausen. Herz. Leupolds Schiedspruch zw. dem Bischof und der Stadt Basel wegen dem Ungelt, der Bürgermeisters-Wahl und dem Schultheissenrecht. k. k. g. A.
- 1263. 1376. 19. Apr. Schaffhansen. Herz. Leup. gibt den Bürgern von Rapperswyl das Recht von allen Freveln Bussen zu erheben, und die Fremden mit doppelten Bussen zu belegen. A. f. G. X. 516.
- 1264. 1376. 22. Apr. Schaffhausen. Herz. Leup. schlägt f. s. und s. Bruder Albr. dem Rud. v. Schein, der mit s. Wissen u. Willen die Feste und Hschft. Elgew um 2000 Gulden von Friedrich von Hunwille, Herrmann Büber, Peter von Ebersberg, Herrmann von Landenberg von Werdegg und von Hansen von Seon Bürger zu Zürch gelöst, 200 Gulden darauf, die er an der Feste verbauen soll. k. k. g. A.
- 1265. 1376. 22. April. Schaffhausen. Herz. Leup. welcher Burg und Stadt Rapprechtswil, die alte Burg, die Pflege in der mittlern Mark, genant Alt-Rapperswil, in der Wag, die Vogtei von Einsiedeln, die Höfe Jonen u. Kempraten von Hanns und Rutschmann den Langenharten geledigt hat, und desshalb 400 Goldguld, schuldig blieb, verspricht diese bis 24. Juni zu bezahlen. k. k. g. A.
- 1266. 1376. 23. April. Belluno. Die Stadt Belluno bittet den Herz. Leupold die wegen Hochverrath confiscirten und der Stadt heimgefallenen Güter des Bürgers Brocka de Castello, dem herzogl. Hauptmanne Parcival de Voeynegg zu schenken. Inserirt in der Urk. Herz. Leup. dd. Herastadel 7. Mai 1376. Verci. Stor. XV. Docum. 6.
- 1267. 1376. 1. Mai. Wien. Herz. Albr. gestattet seinem Forstmeister

- Joh. v. Dietrichstock 40 Tagwerk, Wismat (an der Stat genannt in dem Hebrespach, und in dem Pach 32 Tagwerk, und in dem Stainpach 8 Tagwerk) in dem Wiener Wald auszuroden und dann als Lehen zu besitzen. ("doch also daz ez vnserm Wienerwalde kain merklicher schad sei.") k. k. g. A.
- 1268. 1376. 7. Mai. in Herastadel, Brixin. Dioc. Herz. Leup. schenkt auf die schriftliche inserirte Bitte der Stadt Belluno dd. Belluno 23. April 1376 s. Hauptmanne Parcival de Voeynegg daselbst die confiscirten Güter des dortigen Bürgers Brocha de Castello. Verei Stor. XV. Docum. 5.
- 1269. 1376. 27. Mai. Salzburg. Leupold, Pfarrer zu Mödling, Hanns Mäwrl, Pfieger zu Neunburg, und Alb. der Ottensteiner als bevollmächtigte Gesandte der Herz. Albr. u. Leup. zur Teidigung mit Wilhelm und Christan Gebrüdern von Frauenberg in Betreff aller Ansprüche der letzteren an die Herz. wählen, Erzb. Pilgrim von Salzburg zum Spruchmann u. Schiedsrichter. k. k. g. A.
- 1270. 1376. 10. Juni. Wien. Herz. Albr. entscheidet, dass die Leute des Gotteshauses Neuberg zu Zwerndorf nicht gebunden sind mit ihrem Getreide, das sie zur Mühle führen, an der Mauthstatt Hanns des Wartenfelsers vorbeizufahren. k. k. g. A.
- 1271. 1376. 16. Juni. Wien. Herz. Albr. belehnt Wülfing von Stubenberg mit Gütern bei Pirchfeld. Joanneum.
- 1272. 1376. 16. Juni. Wien. Herz. Albr. gestattet Hanns dem Dachspeck die Morgengabe seiner Frau Ursel, Dietrich des Preuzzleins Tochter mit 200 Pfd, W. Pf. auf die Ichenb. halbe Feste Zeldrendorf zu verweisen. k. k. g. A.
- 1273. 1376. 29. Juni, Botzen. Hers. Leup. schlichtet einen Streit des Bischofs Anton v. Feltre und Belluno mit Friedr. v. Greifenstein wegen des Campo de Pinero. k. baier. R. A.
- 1274. 1376. 13. Juli. Hall i. Tirol. Herz. Leup. schliesst einen Vertrag mit der Stadt Basel, durch deren Bevollmächtigte Burkard Münch, Walter von der Dick und Ulmann v. Pfirt. Ochs 11. 244.
- 1275. 1376. 14. Juli. Wien. Herz. Albr. bewilligt Izzerlein, s. Juden von Neuburg, zw. seinem und Kolman des Vndercheussel Huuse eine Küche über die Strasse bauen zu dürsen, doch so: "dazer si in der Hoche, pawe vod mache, daz ain geladner wagen dardurch gen muge" und besiehlt der Stadt Wien denselben daran nicht zu irren. k. k. g. A.
- 1276. 1376. 16. Juli. Wien. Lehenrevers Dietdegens des Truchsess von Emmerberg f. sieh u. s. Gattin Anna, Otto des Wolfsawer Tochter, um die halbe Feste zu dem Kehlech, welche Letztere dem Herz. Albr. als ihr Eigen aufgesandt, k. k. g. A.
- 1277. 1376. 16. Juli. Wien. Herz. Albr. entscheidet einen Streit zw. Marchart dem Turs von Hag, und Berchtold v. Frankenrode genannt der Feuerschutz wegen eines Steinbruchs und einer Viehtrift. k. k. g. A-1278. 1376. 20. Juli. Wien. Herz. Albr. belehnt Dictrich den Preuzzel

### DCXCVI

Burggrafen von Starchenberg mit einem Muth Weizgelts auf einem Lehen zu Stamesdorf, den Niklas der Idungspeuger "an vnser hant

entphroemdet, vnd den vermannet hat." k. k. g. A.

1279. 1376. 20. Juli. Wien. Herz. Albr. bestät. die Stiftung eines Jahrtages an der Stephanskirche zu Wien, durch Johann v. Mayrhofea "besteten" des Bisthums Gurk, wozu letzterer ein von Hanns dem Greifen gekauftes Gehölz nebst einigen Holden zu Speising gegeben-Wiener Domkapitel-Archiv. — Steierer Com. Add. 530.

1280. 1376. 20. Juli. Salzburg. Schreiben des Erzb. Pilgrim v. Salzburg an Gf. Meinhart von Görz - Tirol, über seine Zusammenkunft mit Herz. Leup. zu Mühldorf, die durch letzteren vermittelte Erstreckung des Waffenstillstandes zwischen dem Erzbisthume und dem Kreiger

sammt seinen Helfern u. s. w. k. k. g. A.

1281. 1376. 22. Juli. o. O. Seytz von Kunring, Herr zu Seefeld vermacht auf den Fall s. erblosen Abganges alle s. den Herz. Albr. und Leup. (mit Ausnahme der bereits früher vermachten Güter u. 24 Pfd. Geltes zu dem Hedreizz bey Seefeld) zu Lehen aufgegebenen Eigenen Besitzungen s. Schwägern, Burkhart und Hansen von Maidburg, Grafen von Hardegg, k. k. g. A.

1282. 1376. 25. Juli, Wien. Lehenrevers des Seytz v. Kunring Herra zu Seefeld auf die Herz. Albr. u. Leup. um s. eigenen Güter und Gütten zu Uzendorf, Peygerten, Windpassing, Kamesdorf, Stronzdorf, Sirndorf, in Weyrberger Feld, in der Petzenthaler Au, zu grossen Sweinwartt, zu dem Kadoltz zu Leizz, Stetlndorf hei Weirberg und Herzogenpirhaum. k. k. g. A.

1283. 1376. 25. Juli. Wien. Die Herzoge Albr. u. Leup. bewilligen lleidenreich v. Meissau, Oberst-Schenken in Oest. die dem Heinrich v. Schaumberg von Herz. Rud. u. ihnen um 4150 Pfd. W. Pf. verpfindete Burg und Stadt Weitra einzulösen, und in Pfandesweise um die

gen. Summe zu besitzen. k. k. g. A.

1284. 1376. 29. Juli. Wien. B. Lambrecht von Bamberg versichert das von s. Vorfahr Bisch. Ludwig mit den Herzogen Albr. u. Leup. errichtele Bündniss durch 6 Jahre vom Dat. des Briefs an halten zu wollen. k. k.g. A.

- 1285. 1376. 5. Aug. Wien. Herz Albr. bewill. dass Elsbeth von Chuerring, Witwe Eberh. v. Walsee von Steiermark, ihrem Oheim Heiderreich v. Meissau das Kirchenlehen über die von ihr gestiftete Kapelle zu Tirnstein in des Kunringer's Haus nach ihrem Tode vermache. k. k. g. A.
- 1286. 1376. 6. Aug. Wien. Vertrag der Herz. Albr. u. Leup, über die Verwaltung ihrer Länder. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. I. S. 271.
- 1287. 1376. 19. Aug. Melk, Herz. Albr. ertheilt dem Herz. Leup. Vollmacht in allen seinen Landen zu ihrer beiderseit. Nothdurft in dem Krieg gegen Venedig Bereitschaft und Gelt aufzubringen, mit Lehen mit Bürgschaft und auf andere Art. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. I. 139. 1288. 1376. 27. Aug. Passau. Churfürst Otto und s. Brüder die Pfalzgfen

- Stephan, Friedrich und Johann verbünden sich mit dem Herz. Albr. wider den Grafen Heinr. v. Schaumberg. k. k. g. A. Kurz Alhr. HI. 1. 273.
- 1289. 1376. 27. Aug. Passau. Herz. Albrecht verspricht den Pfalzgrafen, Herzogen v. Baiern, 8000. Gl. weil sie dem Grafen Heinr. v. Schaumberg keine Hülfe leisten. Kurz. Albr. III. I. S. 275.
- 1290. 1376. 27. Aug. Passau. Die Brüder Steph. Friedr. u. Joh. Pfalzgrafen, Herz. in Bsiern, melden dem Gfen Meinh. von Görz dass sie mit dem Herz. Albr. wegen Oesterreich und Mittrich das Gf. Meinharden von s. Bruder Gf. Albrecht anerstorben nicht überein kommen könnten, und ersuchen ihn den Oesterr. u. ihren Anhängern den Durchzug gegen Venedignicht zu gestatten. k. k. g. A. S. Beil D. Nr. IV.
- 1291. 1376. 2. Sept. Wien. Herz. Leup. gibt denen von Kempten das Privil., dass kein Bürger ihrer Stadt weder an Leib noch an Gut, in Tirol angehalten werden solle. Lünig. P. Spec. Cont. IV. 1. 1508.
- 1292. 1376. 8. Sept. Wien. Konr, v. Hattstatt und Werner v. Hattstatt erklären von d. Herz. Albr, u. Leup. die halbe Feste und Stadt Herlisheim in Elsass, die ihnen wegen der Missethat des sel. Wernli v. Hatstatt Bruder Konrads angefallen war, wieder erhalten zu haben, wofür sie sie ihnen offen halten, nur nicht gegen den Lehensherrn, Bisch. v. Strasburg. k. baier. R. A.
- 1293. 1376. 12. Sept. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. bekennen dem Juden David dem Steuzzen, Hendleins von Neuburg Sohn 500 Pfd. W. Pf. die er ihnen zum Kriegszug gegen die Venetianer geliehen schuldig zu seyn verspr. bis künft. Georgstag zu zahlen und stellen ihm dafür als Bürgen: Heidenreich v. Meissau, Hansen v. Lichtenstein von Nikolsburg, Alb. Hofmeister, Leupolt Pfarrer zu Medlik Herz. Leup. Anttmann, und die Wiener-Bürger, Thomas den Swaemmlein, Hermann von Eslarn und Stephan den Leyttner. k. k. g. A.
- 1294. 1376. 17. September. Wien, Lehenrevers v. Friedr. u s. Vetter Jorg, dann Walther u. Ott Gebrüdern von Hannow auf Herz. Albr. um ihre eigene, aufgegebene Feste Hannstein. k. k. g. A.
- 1295. 1376. 8. Oct. Wien. Herz. Albr. erneut den Befehl an den Hptm. ob der Enns, die Bürger von Wels und ihre Holden nicht mit Steuern zu beschweren. A. f. Gesch. XVIII., 853.
- 1296, 1376. 9. Oct. Wien. Herz. Albr. befiehlt den Bürgern zu Wels von ihren Lehengütern keine Steuern zu zahlen. A. f. Geschichte XVIII. 853.
- 1297. 1376. 1. Nov. Wien, Herz. Albr. befiehlt d. Aebten zu Kremsmünster und Lambach den Bürgern zu Wels bei ihrem Grabenbau mit Leuten und Fuhrwerk behülflich zu seyn. A. f. Gesch. XVIII. 853.
- 1298. 1376. 7. Novemb. Belluno. Die Herz. Albr. u. Leup. schliessen auf Ermahnung K. Ludwigs von Hungarn, einen Waffenstillstand mit Andreas Contareno, der Republik Venedig und Franz von Carrara bis Pfingsten, und von da auf ein Jahr unter der Bedingung, dass

#### DCXCVIII

- alle Feindschaft aufhören, und der Handel seinen Fortgang haben, ferner während dieses Termins jede Partei Gesandte zu K. Ludwig senden soll, wenn letzterer es fordert. Verel Storia. XV. p. 10.
- 1299. 1376. 7. Nov. Belluno. Gleichlautender Brief von Herz. Albr. k. k. g. A. — A. f. G. XVIII. 853.
- 1300. 1376. 7. Nov. Belluno. Gleichlautender Brief v. Herz. Leup. k, k. g. A.
- 1301. 1376. o. D. o. O. Hers. Leup. verpfändet dem Gessler Grüningen und Stäffa, und Herz Albr. bestät. diese Verpfändung. A. f. G. X, 516.
- 1302. 1377. 8. Jan. Botzen. Herz. Leup. bewill. dass Friedr. v. Greiffenstein s. Schwester, Kathar. Lazburger Heirathgut auf Burgstall und Gericht zu Malten weisen dürfe. k. baier. R. A.
- 1303, 1377. 18. Jan. Botzen. Herz. Leup. gibt für sich u. s Br. Albr., Rud. dem Spisar v. Diessenhofen für 300 Gl., die er ihm an dem Dienste in Schwaben, da die Englischen im Lande lagen, schuldig geworden, die Vogtei zu Diessenhofen. k. k. g. A.
- 1304. 1377. 19. Jan. Botzen. Herz. Leup. bekennt Hansen Lazperger s. Marschall 806 Gulden für Getreide, das er ihm gegen Felters gegeben, dann für Pferde und Hengste schuldig zu seyn, und schlägt diese Summe auf den Satz der Herrschaft Ulten. In einem Vidimus Herz. Albr. d. d. Wien 5. Jan. 1423. k. k. g. A.
- 1305. 1377. 3. Febr. Wien. Herz. Albr. bewill, den Brüdern Lorenz und Heinrich den Riglern ihren lehenbaren Hof zu Lastorf mit 40 Joch Acker für Burgrecht ausgeben zu dürfen, so dass man von jedem Joch Acker jährl. ein Wiener Pfen. zu Burgrecht zu der Kapelle auf der Feste Starhemberg am St. Michaelstag diene, k. k. g. A.
- 1306. 1377. 16. Febr. Wien. Herz. Albr. verlegt auf Bitte des Klosters Gaming die beiden Gerichte desselben zu Ruprechtshofen und Oberndorf in den Markt Scheibs. k. k. g. A. in einem Vidim. der n. ö. Regier. dd. Wien 24. Nov. 1637.
- 1307. 1377. 21. Febr. Kempten. Herz. Leup. erneuert und bestät. s. denen v. Kempten verliehenes Privilegium, dass keine Bürger ihrer Stadt in Tirol weder mit Leib noch mit Gut angehalten werden sollen Lünig P. Spec. Cont. IV. I. 1509.
- 1308. 1377. 28. Febr. Wien. Herz. Albr. belehnt Jorg v. Herberstein mit zwei Höfen in der Sebriacher Pfarre am Schekel, die Margareth Ulrich des Erlspekchen Witwe aufgesandet. Joanneum. — Kumar, Herberstein I. 112.
- 1309. 1377. 3. März. Wien. Herz. Albr. gebietet dem Grafen Herm. v. Cily u. s. Schwester Gfin Katharina, Witwe Gf. Albr. v. Görz u. Gem. des Hans Truchsess, den Schiedspruch seiner Räthe wegen Heimsteuer etc. zu halten. k. k. g. A.
- 1310. 1377. 8. März. Wien. Ulr. v. Stubenberg verzichtet gegen Herz. Albr. u. s. Br. Leup. auf alle Forderungen wegen des Erbtheiles, dann des Heirathgutes und der Heimsteuer s. Gem. Elsbeth v. Aufenstein,

- welches ihr ihr Vetter Konrad von Aufenstein verschrieben, da Herz. Albr. ihr auf der Mauth zu St. Veit in Kärnthen 100 Pfund Pfenn. Gelts in Pfandsweise für 1000 Pfd. W. Pf. ausgerichtet. k. k. g. A.
- 1311. 1377. 12. März. o. O. Herz. Leup. bestät. d. Klöstern im Ergau, Turgau, Elsass und Sundgau den allgem. Schirmbrief den ihnen 1361 Herz. Rud. ertheilte. A. f. G. X. 516.
- 1312. 1377. 14. März, Schaffhausen. Heinr. v. Randeck Vogt zu Schaffhausen verk. dem Herz, Leup. s. eigenen Mann Heinr. den Zan den Pfiffer um 70 Gl. k. k. g. A.
- 1313. 1377. 15. März. Schaffhausen. Revers des Albr. Pheler, dem der Herz. Leup. die Feste Grünenberg zur Pflege übergab. k. k. g. A.
- 1314. 1377. 18. März. Schaffhausen. Dienstrevers Gf. Heinrichs v. Fürstenberg an Herz. Leup. von jetzt bis St. Georgstag und von da auf zwei Jahre. k. baier. R. A.
- 1315. 1377. 14. April. Wien. Herz. Albr. belehnt s. Hofmeister Hans v. Lichtenstein mit dem Weingarten gen. der Slozzer ober St. Veit am Heckenberg, der dem Herz. ledig geworden. k. k. g. A.
- 1316. 1377. 21. April. Hall im Innthal. Herz. Leup. bekennt für s. und s. Bruder Albr. Heinrichen v. Rotenburg Hofmeister auf Tirol u. Hauptmann an der Etsch 1173 Mark Berner Meraner Münze theils von der Hauptmannschaft, theils Darlehen, schuldig zu seyn, und verspricht nicht zuzulassen, dass der Bischof von Trient ihn von der Pflege zu Caltarn entsetze, bis ihm die Herz. obige Summe gezahlt. k. k. g. A.
- 1317. 1377. 2. Mai. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. ertheilen dem EB. Pilgrim von Salzburg und dessen Gefolge sicheres Geleit bis 24. Juni. k. k. g. A.
- 1318. 1377. 6. Mai. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. verlegen den Jahrmarkt in der Neustadt vom Auffahrtstag wieder auf den achten Tag vor U. L. F. Scheidung. k. k. g. A.
- 1819. 1377. 7. Mai. Wien. Herz. Albr. erlaubt allen Handwerkern der Städte, Märkte und Dörfer in die Stadt Enns ziehen zu dürfen. Kurz Handel. S, 416
- 1320. 1377. 7. Wien. Die Hers. Albr. u. Leup. bestät. die Freiheiten u. Gerechtsame der Stadt Ybbs. Chmel Oest. Geschichtsf. I. 13.
- 1321. 1377. 12. Mai. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. geben dem Kloster Königsfelden für den von den Engländern (unter Enguerrand de Coucy) erlittenen Schaden den Kirchensatz zu Neu-Waldshut, gegen einen Jahrstag. A. f. G. X. 516. — Senckenb. Sel. IV. 233.
- 1322 1377. 2. Juni. Wien. Herz. Leup. bestät. den Grazern die Urk. Herz. Albrechts III. vom 30. Juni 1367, Albrechts II. vom 10. Sept. 1357 und Erzherz. Rud. vom 18. Dec. 1364. Wartinger Graz. S. 11.
- 1323. 1377. 7. Juni. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. sichern Bedingungsweise die Donau aufwärts gehenden Wein- und Getreide-Transporte des Capitels von Passau gegen Beschlagnahme. Mon. B. XXX. 11, 330.
- 1324. 1377. 10. Juni. Wien, Graf. Niklas v. Merteinsdorf der Deutsche ge-

## DCC

- lobt dem Herz. Albr. dass er mit der Feste zu Forchtenstein ihm gewärtig und im Fall eines Krieges zw. ihm und dem Kön. v. Hungarn still sitzen wolle, dasselbe soll der Burggf. daselbst geloben. k. k. g. A.
- 1325. 1377, 17. Juni. Wien. Graf Niklas v. Merteinstorf der Deutsche, verheisst d. Herz. Albr. keinen aus Oest. flüchtigen Räuber bei sich aufzunehmen. Kämen solche auf s. Güter so soll sein Herr v. Oest. und die Seinen Gewalt haben diese Räuber gefangen zu nehmen. k. k. g. A.
- 1326, 1377, 24. Juni. Wien. Herz. Albr. bezeugt dass Rud. v. Wildhausen mit s. Gunst u. Willen die lehenb. Feste und den Markt Eybeinswald, Haugen v. Tybein um 1000 Pf. W. Pfenn. die er ihm als Heimsteuer zu s. Schwester Anna (des Tybeiners Hausfrau) gegeben, verpfändet. k. k. g. A.
- 1327. 1377. 26. Juni. Wien. Herz. Albr. belehnt Michael den Prenner, Bürger zu Wiener Neustadt, und seine Erben, mit den v. Pernolt dem Klingenfurter erkauften Lehengütern zu und um Lanzenkirchen, und bew. dass im Falle er ohne Söhne abginge die Lehen auf s. Töchter fallen sollen. k. k. g. A.
- 1328. 1377. 29. Juni. Neuburg Markthalben. Herz. Albr. erkl. alle Urk. für vernichtet, die mit dem vom Hauptm. ob d. Enns, Heinr. v. Walsee verlorene und hierauf mit herzogl. Briefen in der Landschranne und den Judenschulen verrufenen Insiegel Heinrichs vorkommen könnten. k. k. g. A.
- 1329. 1377. 30. Juni. Neuburg Markthalben. Die Herz. Albr. u. Leupschlagen den Heidenr. v. Meissau, jene 404 Pfd. W. Pfenn, die er an der Feste Weitra verbaute zu dem darauf haftenden Pfandschilling. k. k. g. A.
- 1330. 1377. 8, Sept. Wien. Herz. Leup. nimmt den Grafen Heinrich von Schaumberg zu s. Helfer und Diener. Kurz Albr. III. I. S. 148.
- 1331. 1377. 9. Sept. Wien. Graf Heinr, v. Schaumberg u. s. Gem. Gfin. Ursula v. Görz verkaufen dem Herz. Leup. Feste, Markt und Hschft Ort um 8000 Pf. Wien. Pfenn. die sie binnen 8 Jahren von der Mauth zu Linz erhalten sollen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 149.
- 1332. 1377. 9. Sept. Wien, Herzog Leup, befiehlt den Bürgern zu Linz sich zum Kriege zu rüsten, nach Weisung Heinrichs v. Walsee des Hauptm. ob der Enns. Kurz Mil. Verf. S. 432.
- 1333. 1377. 22. Sept. Marchpurg. Herz. Leup. verpf. d. Hans Slandersperger für 2277 M. Perner Meraner-Münze, die Hälfte der Feste u. des Gerichts zu Castelbell für seine Hälfte dieser Schuld, da die andere den Herz. Albr. angeht. k. baier. R. A.
- 1334. 1377. 22. Sept. Marchpurg. Befehl Herz. Leup. demselben zu Castelbell zu gehorchen. k. haier. R. A.
- 1335. 1377. 21. Oct. Laibach. Simon v. Hinttenbach verspricht, bei der

- Entlassung aus d. Gefängnisse, nie gegen Herz. Leup. oder dessen Land und Leute etwas zu thun. k. k. g. A.
- 1336. 1377. 22. Oct. Luibach. Herz. Leup. besiehlt Konrad von Kreyg s. Hauptm. und dem Vicedom in Krain, die Karth. Freudnitz zn schützen. k. k. g. A.
- 1337. 1377. 27. Oct. Pettau. Herz. Leupold besiehlt die Pettauer mit ihren Weinen die Strasse durch Feistriz nach Kärnthen und Krain ungeirrt fahren zu lassen. Joauneum.
- 1338. 1377. 27. Oct. Altsohl. König Ludw. v. Hungarn versichert, dass Graf Stephan v. Veglia u. Modrusch den Herz. Albr. n. Leup. die Märkte Neumarkt und Tschernenbl, des Urfar bei St. Michael bei Meichow, die Festen Seusenstein und Schonnberg, die er an sich gelöset, offen halten soll. k. k. g. A.
- 1339. 1377. 19. Nov. Wien. Graf Rud. v. Montfort, Herr zu Feldkirch verheiset um die 30,000 Gl. die ihm Herz. Leup. für seine Grafschaft u. Hischft Feldkirch zahlen wird, sie von seinen Vettern einzulösen und von d. Herz. als Leibgeding inne zu haben, k. k. g. A. Chmel Geschichtsforscher II. p. 196.
- 1340. 1377. 28. Nov. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. geben dem Grafen Rud. v. Montfort, Herrn zu Feldkirch, statt 1900 Gul. für die Dienste die er ihnen mit 20 Spiessen gegen die Englischen durch 19 Wochen geleistet, u. s. Schaden auf Lebenslang die Feste Nitperg als Behausung. k. k. g. A.
- 1341. 1377. 15. Dec. Wien. Herz. Leup. bewill. den Bürgern zu Rapperswyl die Brücke u. den Brückenzoll daselbst zu Handen zu nehmen. A. f. G. X. 516.
- 1342. 1377. o. D. o. O. Die Herz. Albr. u. Lenp. versetzen dem Hug v. Hohenlandenberg Andelfingen, Offingen, Guntringen, Waltringen u. Dörflingen für 1500 Gl. die er ihnen geliehen hat, zugleich bewilligen sie ihm die Elsbethen v. Landenberg versetzten Steuern an sieh zu lösen. A. f. G. X. 516.
- 1343. 1377. o. D. o. O. Herz. Albr. setzt den Matthes Schuler von Gmunden zum Amtmann daselbst ein auf zwei Jahre, mit der Bestallung seiner Vorgänger. Senckenb. Sel. IV. 204.
- 1344. 1377. o. D. o. O. Die Herzoge v. Oest. bezeugen, dass Gessler 400 Gl. an der Burg Grüningen verbaut habe, und erlauben ihm sie darauf zu schlagen. A. f. G. X. 516.
- 1345. 1378. 3. Febr. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. belehnen Herrmann v. der Aynöd, s. Brüder Leonhard u. Walther, u. s. Vetter Erasmus, mit dem aufgegebenen Elgen der Feste Aynöd. k k. g. A.
- 1846. 1878. 13. Februar. o. O. Bündniss der Reichsstädte Ulm, Konstanz, Esslingen, Reutlingen, Rotweil, Weil, Ueberlingen, Memmingen, Biberach, Ravensburg, Lindsu, St. Gallen, Kempten, Kaufbeuren, Leutkirch, Ysni, Wangen, Buchorn, Nördlingen, Dinkelsbühel, Bopfingen, Aulun, Gemande, Halle, Heilbronn, Wimpfen,

# DCCII

- Winsperg u. Buchau mit den Hers. Albr. u. Leup. gegen Jedermann von hinnen bis Georgstag und von da durch 4 Jahre. k. k. g. A.
- 1947. 1378. 13. Febr. o. O. Versicherung der Gesandten dieser Reichsstädte, wegen dieses abgeschlossenen und beschwornen Bundes bis zur Instrument-Fertigung. k. k. g. A.
- 1348, 1378, 16. Febr. Wien. Tölzer v. Schellenberg gelobt dem Herz. Leup., wenn s. Heirath mit Wolfurts Tochter zu Stande kömmt, mit allen ihren Festen und Schlössern gewärtig zu seyn. k. k. g. A.
- 1849. 1378. 19. Febr. Wien. Herz. Leup. bestät. dem Kl. Minnbach die Mauth- und Zoll - Freiheit f. s. Bedürfnisse, und das Recht tägl. ein Fuder Holz aus d. Walde hei Krems, und an einem Tage 10 Fuder sich holen zu können. k. k. g. A.
- 1350. 1378. 3. März. o. O. Hans u. Konr. Gebrüder v. Meiersdorf verk. dem Herz. Albr. 9 Schill. Wiener Pfenn. eigenen Gelts auf einem Krautgarten unter dem Dorfe Meiersdorf nm 11 Pfund und 6 Schilling Wiener Pfenn. zu der Kapelle zu Starchenberg. k k. g. A.
- 1351. 1378. 17. März. Wien, Herz. Albr. nimmt 8 Pfd. 3 Schil. 4 Pf. Gülten die Margar, des Stössleins Witwe zu Scheibs v. d. Brüdern Hans u. Mathias von Braun erkaufte, in s. Schutz. k. k. g. A.
- 1352, 1378, 20. März, Wien, Die Herz, Albr. u. Leup, befehlen, dass nur zu Mauthhausen, nicht aber zu Au und Albern Waaren-Niederlage seyn soll, Kurz Handel, S. 384.
- 1353. 1378. 26. März. Wien. Herz. Albr. belehnt den Georg Tunritzermit den ledig gewordenen zwei Theilen Zehent zu Langnau auf 7½ Lehen, die vormals Alphart von Chodavs zu Lehen gehabt, und dem Herz. ledig geworden, da Alph. Tochter nach a. Tod ohne s. Wissen "verwandelt." k. k. g. A.
- 1854, 1378, 30. März. Wien, Prior Rudolph und der Konvent des Predigerordens zu Wien, gelobt den Herz, Albr. u. Leup, einen ewigen Jahrestag für die Eignung eines Zehents zu Markgrafen- Neusiedl, den sie von Ott von Toppel und Reinprecht von Haselau u. ihren Hausfr. gekauft. k. k. g. A.
- 1355. 1878. 23. Apr. Wien. Leutold erwählter Bischof v. Freising comprom. auf Herz, Albr. zu Entscheidung seiner Zwistigkeiten [mit dem ehrwürdigen Herrn Albr. v. Hohenberg. k. k. g. A.
- 1356. 1378. 1. Mai. Wien. Die Hers. Albr. u. Leup. bestät. d. Karth. Mauerbach d. verdeutscht inser. Priv. König Friedr. v. 20. Mai. 1327. Wien. k. k. g. A.
- 1857, 1378. 1. Mai. Wien. Dieselben bestätig. der Karth. Mauerbach das ins. Priv. von Herz. Albr. dd. 24, Aug. 1327. Wien. k. k. g. A.
- 1358. 1378. 15. Mai. Wien. Die Hers. Albr. u. Leup. bestätigen den Freiheitsbrief König Friedrichs für die Ybbser Gewandschneider vom 8. Sept. 1329. Chmel. Oest. Geschichtsforacher 1. 15.
- 1359. 1378. 31. Mai. Prag. Kaiser Karl IV. sagt den Herz. Albr. jener 10000 Schock gross. Prager Münze ledig, welche auf der Feste Greitscheu-

#### DCCIII

stein, den Städten Eggenburg und Laa, dem Gerichte zu Krems und der kleinen Mauth zu Stein angewiesen waren, und nach dem Tode der Herzogin Katharina, Tochter Karls und Witwe Herz. Rudolfs, an den Kaiser als König von Böhmen hätten zurückfallen sollen. k. k. g. A.

1360. 1378. 31. Mai. Prag. Derselbe erklärt alle desshalb etwa noch bestehenden Urk. für ungültig. k. k. g. A.

1361. 1378. 5. Juni. Wien. Herz. Leup. Vollmacht für Ulman von Pfirt, Gottfried Müller von Zürich und Heinr. den Gessler mit dem Herz. Philipp v. Burgund eine Ehe der Tochter desselben Margaretha, mit Herz. Leup. (IV.) Sohn des obigen, abzuschliessen. k. k. g. A. — Inserirt im Heirathsvertrag dd. Remiremont 7. Juli 1378.

1362. 1378. 15. Juni. bei Haimburg, Kön. Ludw. v. Hungarn bew, dass die v, ihm s. Tochter Hedwig zum Heirathgut versprochenen 200000 Gl. vom Herz. Leup. für s. erstgeb. Sohn Herz. Wilhelm nur mit 200000 Gld. statt der versprochenen 300000 Gl. widerlegt werden. k. k. g. A. — Fejér IX. 5. 257. — Kátona X. 643.

1363. 1378. 16. Juni. In ducali palatio. Andreas Contareno, Doge von Venedig an die Stadt Treviso, dass er den Waffenstillstand mit den Herz. Albr. u. Leup. bis auf den 8. September verlängert habe. Verci Stor. XV. Docum. 13.

1364. 1378. 22. Juni. Wien. Herz. Albr. bescheidet die Linzer, gleich den Freistädtern, vor sich wegen ihres Streites in Betreff des kl. Salzes und Judenfleisches. Kurz Handel S. 468.

1365. 1378. 22. Juni. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. bestät, ein den Knittelfeldern vom Herz. Albr. d. d. Wien 20. Sept. 1344 erth. Mauth-Privil. Joanneum.

1366. 1378. 29. Juni. In castro Argilleijo. Herz. Philipp v. Burgund bevollmächtigt Johann de Monteacuto, Herrn v. Sombernone (consanguineum) Magistr. Nicol. de Tholone, Kanzler, Guido de Ponteciso Marschall und Herr von Rayaco, Oliverius de Jussiaco magistr. hospicij sui und Magister Johann Blancheti s. Räthe mit denen Herzog Leupold des III. die Heirath mit dessen Sohne Herz. Leup. IV. und s. Tochter Margaretha zu schliessen. k. k. g. A.

1367. 1878. 2. Juli. Wien. Herz. Leup. bezeugt dem Gf. Rud. v. Habsburg zu der alten Schuld 300 Gl. auf den Satz zu dem Schwarzwald, den er inne hat, geschlagen zu haben. Herrg. III, 735. — Tschudy I. 497.

1368, 1378. 7. Juli. Abtei Remirement. Heirathsvertrag zw. Herz. Leup. d. j. und Margaretha Tocht. Herz. Phil. v. Burgund, geschlossen durch beiderseitige Bevollmächtigte. (Herzogl. öst. Seits die Gesandten Ulman v. Pfirt, Gottfried Molitoris und Heinr. Gessler. — Burgund. Seits, Joh. de Monteacuto, Nicol. de Tholone, Kanzler v. Burgund, Guido de Ponteciso. Joh. Herr von Rayaco. Oliverius de Jussiaco und Joh. Blanchetl. Inserirt sind die Vollmachten Herz. Leup. d. d. Wien. 5. Juny 1378. — H. Philipps d. d. in castro de Argilleyo penultins

46 \*

#### DCCIV

- Junij 1378. k.k. g. A. Ebendaselbst der undatirte von 4. der Procurat. besjegelte Entwurf einer Bestät.-Urk, Herz, Leupolds.
- 1369. 1378. 20. Juli. In ducali palatio. Vollmacht des Dogen Andreas Contareno für Peter Cornario und Leonard Dandolo als Bevollmächtigte zum Friedensschluss mit Oest. Inserirt in der Vertragsurkunde d. d. 28. Sept. 1378. Wien. Kurz. Albr. III. 1. 281.
- 1370. 1378. 22. Juli. Prag. Kaiser Karl IV. sagt den Herz. Albr. von der bei Empfang seiner Reichslehen ihm gemachten Huldigung los, weil selbe der Herz. jetzt vom römischen Kön. Wenzel empfangt. (Stirbt Wenzel vor Kaiser Karl, so soll der Herz. ihm wieder zum Gehorsam verpflichtet seyn.) k. k. g. A.
- 1371. 1378. 29. Juli. Wien. Herz. Leup. verpfändet Margarethen der Witwe Mich. v. Glarut das Dorf Neuendorf und 35 Pfund 80 Pfenn. Gelts nebst 36 Muth Weitzen aus dem Kasten von Ort, für 900 Pfd. Wien. Pfen. die sie ihm geliehen. k. k. g. A.
- 1372. 1378. 29. Aug. Wien. Herz. Albr. erneuert den Befehl Herz. Leup. von Pettau 27, Oct. 1377 zu Gunsten der Pettauer. Joanneum.
- 1372. 1378. 29. Aug. o. O. Die Brüder Hensel und Wölfel v. Stein verkaufen dem Herz. Leup. ihre Feste Stein und nehmen statt des Kaufschillings den Thurm u. das Haus Gardassel in Istrien zu Lehen, der Herz. verspricht für jedes Pfund Gelts was Stein mehr eintragen sollte, 10 Pfd. zu entrichten und sie ihrer Schulden an Juden u. Christen zu entledigen. k. k. g. A.
- 1374. 1378. J. Sept. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup, geben dem Bisch. Leup. v. Freysing (generalis administrator Duc. Leupoldi) Johann v. Liechtenstein v. Nikolsburg und Johann v. Tyrna Vollmacht mit dem Dogen Andr. Contareno und der Rep. Venedig, wegen den bisherigen Streitigkeiten zu taidigen. k. k. g. A.
- 1875. 1378. 7. Sept. Wien. Herz. Albr. erklärt, dass Heinrich der Kundler, Richter, Wendlein Teurwangern, Heinrich Vorster, Ulrich der Schmidt, Friedr. der Lederer, Grossmann der Schreiber, Jans der Tunsunger, Jans der Sereisen und Dietrich der Resch, alle von Steier sich vor ihm von Sigleins des Schwarzen wegen, "der da geseket worden" gerechtsertigt, wesshalb weder er noch Herz. Leup. ihre Amtleute, noch insbesondere Friedr. des obgen. Sigleins Bruder, gegen sie und alle ihre Habe keinen Anspruch haben sollen und besichlt s. Hauptleuten, Burgsfen, u. Richtern, sich darnach zu benehmen. Preuenhuber 61.
- 1376. 1378. 8. Sept. Wien. Herz. Albr. bestät. dem Friedr. v. Greiffenstein den von s. Brud. Herz. Leup. gegebenen Satz von 1500 Gl. auf der Feste Eppan. k. baier. R. A.
- 1377. 1378. 9. Sept. o. O. Konrad des Friedbergers Gehorsambrief für Herz. Leup. k. baier, R. A.
- 1378, 1378. 23. Sept. Innsbruck. Herz. Leup. schreibt der Stadt Belluno, dass es nie sein Wille gewesen die Gerichtsbarkeit über die Festen Zumellarum und Cesana, ungeachtet er sie Könrad von Rotenstein an-

- vertraut, dem Capitaneat von Belluno zu entziehen. Verci Stor. XV. Doc. 15.
- 1379, 1378. 28. Sept. Wien. Friedensvertrag der Herz. Albr. u. Leupold mit dem Dogen Andreas Coutareno von Venedig durch Bevollmächtigte (ins. die Vollmacht der Herz. Albr. und Leup. für Bischof Leopold v. Freisingen, den Hofmeister Johann v. Lichteustein u. Johann v. Tirna zum Friedensschluss mit Andr. Contareno dd. Wien 1. Sept. 1378, ferner jene der Republik dd. 20. Juli 1378. Venedig, für Peter Cornario, Procurator der Kirche des heil, Markus, und Leonard Dandolo). k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. 278, in der Bestät. Urk. der Herzoge dd. 10. Oct. 1378. Wien.
- 1380. 1378. 30. Sept. Wien, Herz. Albr. verordnet dass keiner der nicht in Medling wohnhaft und ansässig ist und mit den Bürgern daselbet steuert, dahin Wein führen oder dort niederlegen solle. k. k. g. A.
- 1381. 1378. 1. Oct. Wien, Herz. Albr. benachrichtigt die Stadt Bellung von dem mit Venedig geschlossenen Frieden, der Rückgabe von S. Vittore, Rocchetta und der Klause etc. Verci Stor. XV. Doc. 15,
- 1382. 1378. 10. Oct. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. bestät. die inser, Urk. des mit Venedig durch ihre Bevollmächtigten, den B. Leup. v. Freising, Johann v. Liechtenstein und Joh. v. Tyrna am 28. Sept. geschlossenen Friedens. k. k. g. A. Kurz Albr. HI. I. S. 277.
- 1383. 1378. 16. Oct. Feldkirch. Ammau, Rath u. Bürger der Stadt Feldkirch, geloben den von Graf Rud. v. Montfort, auf Ansuchen des Herzogs Loup. wegen Verlängerung des Zahlungstermines an dem Kaufe dieser Grafschaft bis künft. Weihnachts- und Georgstag gegebenen "vfflag" bis dahin zu halten, wie sie diese früher beschworen. k. k. g. A. Chmel öst. Geschichtsf. II. 199.
- 1384. 1378. 25. Oct. Linz. Herz. Albr. fällt einen Spruch in dem Streit zw. Margareth, Gvnderleine T., und ihrem Mann Henslein dem Teufel an einem und Fridlein dem Wurn und Hausen dem Huter von Galnewakirchen am andern Theile, wegen einiger Zehenten in den Gallneukircher und Wartberger Pfarren. k. k. g. A.
- 1385. 1378. 28. Oct. Schaffhausen. Lehenrevers Graf Rud. v. Montfort, Herrn zu Feldkirch auf Herz. Leup. um die von ihm aufgegebenen u. wieder als Mannslehen erhaltenen eigenen Güter, als des Bregenzer Waldes, der Feste Staufen, des Gutes Langenegg, Torrenburren, Kauwen und Stiglingen. k. k. g. A.
- 1386, 1378, 28. Oct. Schaffhausen, Herz, Leup, beurkundet dass bei den Kaufsverhandlungen mit Graf Rud. v. Montfort über die Hschit Feldkirch, zu Gunsten Graf Heinr. v. Werdenberg-Sargans, Rudolfs Schwester Sohnes, verabredet wurde, keine Werdenbergischen Leute fernerhin in die Stadt Feldkirch zu Bürgern aufzunehmen. k. k. g. A. Chmel öst. Geschichtef. II. 200.
- 1387. 1378. 2. Nov. Stauso. Herz. Leup. Schreiben an die Stadt Belluno, im

#### DCCVI

- Streite mit Feltre um die Feste Zumellarum seine Ankunft abzuwarten, wu er ihre heiderseitigen Rechte hören wolle, Verel XV. 17.
- 1388. 1378. 11. Nov. Wien. Herz. Albr. weist für die erhaltene Heimstener seiner Gem. Beatrix von 30000 fl. derselben 3000 fl. jährl. auf der Mauth und dem Amt zu Gmunden an. k. k. g. A. in einem Vid. BG. Joh. v. Nürnberg. Plassenburg 1. Nov. 1404. Falkenstein Antiq. Nordgaw. IV. Prob. S. 192. Senckenb. Scl. IV. 202.
- 1389, 1378, 19. Nov. Wien, Herz. Albr. für sich u. s. Bruder Leup, bestätigt dem Frauenkl. zu Tuln den Kunf eines Zehents von 18 Lehen zu Rukerstorf von den Stuchsen und macht ihn aus einem herzogl. Lehen wum Eigen, gegen Abhaltung eines Jahrtags. k. k. g. A.
- 1390. 1378. 25. Nov. Wien. Priorin Klara und das Frauenkl. zu Tuln verheissen dem Herz. Albr. einen Jahrestag, wegen der geschenkten Eigenschaft eines Zehents von 18 Lehen zu Rukersdorf, k. k. g. A.
- 1391. 1378. 4. Dec. Belluno. Schreiben der Stadt Bellung an Herz. Leup. worin sie sich über die untersagte Ausfuhr von Lebensmitteln aus dem Gebiethe von Belluno beklagen, da der Stadt dadurch grosser Nachtheil erwachse. Verei. XV. 18.
- 1392. 1378. o. D. Innsbruck. Herz. Leup. widerruft die von ihm und s. Bruder Albr. dem Ulrich v. Metsch, Grafen zu Kirchberg his auf Widerruf übergebene Vogtei des Klost. Stams da er es selbst fernerhin schirmen will. Hormayr, Taschenbuch 1838, p. 121.
- 1393. 1378. o. D. o. O. Die Herz. von Oest. fällen den Spruch dass die Hachften Wäldenschwyl und Richterschwyl nicht mit fremden Gerichten bekümmert werden sollen. A. f. G. X. 516.
- 4. 1379. 8. Jan. Wien. Herz. Albr. belehnt Eberh, v. Kapellen mit einer Mühle und einem Gut in der Aist gelegen, die Heinr. von Aist aufgesendet. k. k. g. A.
- 1395, 1379, 11. Jan. o. O. Ulr. v. Haselaw verk. dem Herz, Leup. 9\(^4\)\_4 Pfd. W. Pf. Gelts und einige Grundstücke zu Menrstorf bei Ort um 175 Pf. Wien. Pfen. k. k. g. A.
- 1396. 1379. 13. Jan. o. O. Herz. Leup. ertheilt den Bürgern von Wesen eine Urkunde, (?) A. f. G. X. 520.
- 1397. 1379. 19. Jan. Wien. Herz. Albr. belchnt Hans von der Aw mit der halben Feste zu Wynthag, die Ott der Freytell ihm verkauft u. desshalb aufgesandt. k. k. g. A.
- 1898. 1379. 21. Jan. Wien. Herz. Albr. befreit die Bürger von Wels und ihre Hulden von allen Vogtei- und andern Abgaben. Arch. f. Gesch. XVIII. 853.
- 1399, 1379, 28. Januar. Montpellier. Prinz Ludwig, Sohn des Königs v. Frankreich dankt dem Herz. Leup, für s. Anhänglichkeit an den Papst Clemens VII. und verheisst ihm 2 3000 Lanzen zuzuführen wenn Feinde seine Länder angriffen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. S. 290.
- 1400. 1379. 30. Jan. Rheinfelden. Herz. Leup. ertheilt dem Herm. Büler die Bewill. die Mühle zu Rapprechtswyl, die Hans v. Wilberg gen.

- v. Tössegg in Pfand hatte, an sich zu lösen und schlägt ihm darauf 20 M. S. Dienstgelder. k. k. g. A.
- 1401. 1379. 8. Febr. o. O. Lehenrevers von Göschl dem Lerbuler auf Herz. Albr. wegen der Feste Pörcz die s. Eigen war und die er aufgegeben. k. k. g. A.
- 1402. 1379. 24. Febr. o. O. Die Gfen Otto u. Simon v. Tierstein geloben mit dem Bisch. Joh. v. Basel, Hanman v. Beehburg und ihren Helfern, ohne Herz. Leup. v. Oesterr. Einwilligung keinen Frieden einzugehen und demselben mit den Festen Neuen-Humberg, Burg u. Stadt Waldenburg und der Stadt Basel gewärtig zu seyn. k. k. g. A.
- 1403. 1379. 25. Febr. Frankfurt am Main. Kön. Weuzel verpfäudet dem Herz. Leup. die Landvogteien in Ober- u. Nied. Schwaben und die Städte Augsburg und Gingen für 40000 flurent, Goldguld. k. k. g. A. Du Mont II. 1. 127. Lünig. Cod. Germ. dipl. II. 886. !Kurz Albr. III. I. S. 171. Cit. Schrötter IV. Abb. S. 248.
- 1404. 1379. 25. Febr. Frankfurt am Main. König Wenzel befiehlt den Ständen u. Städten in der niedern Landvogtei Schwaben dem Hers. Leup. als Landvogt zu gehorchen. k. k. g. A. — Lünig. Cod. dipl. Germ. II, 887.
- 1405. 1379. 25. Febr. Frankf. a. M. Dasselbe an die der obern Landvogtei Schwaben. k. k. g. A.
- 1406. 1379. 25. Febr. Frankf a. M. Dasselbe an die Stadt Augsburg. k. k. g. A.
- 1407. 1379. 25. Febr. Frankf, am M. Dasselbe an die Stadt Gingen. k. k. g. A.
- 1408. 1379. 25. Febr. Frankf. a. M. Kön. Wenzel gibt dem Herz. Leup. Gewalt als Landvogt in Schwaben alles durch den Tod Kaiser Karl des IV. dem Reich ledig gewordeue, Aemter, Lehen, Güter, Anfälle u. Nutzungen einzufordern. k. k. g. A.
- 1409. 1379. 27. Febr. Baden. Herz. Leup. gibt Schultheiss, Rath und Bürgern zu Lenzburg einen Zull, als Ersatz des Schadens den sie von der Gesellschaft (des Coucy) nahmen, um ihre Stadt wieder aufzubauen. A. f. G. X. 516.
- 1410. 1379. 3. März. Schaffhansen. Gf. Eberh. v. Würtembergs Taidung mit Herz. Leup., wie es zwischen ihren beiderseitigen Unterthanen in Irrungen und Streitigkeiten mit dem Rechte gehalten werden soll. k. k. g. A.
- 1411. 1379. 4. März. Wien. Herz. Albr. belehnt Niklas v. Treben mit der v. sein. Vater Friedrich dem Zeltmeister aufgesandten Hube. k. k. g. A.
- 1312, 1379, 12. März. Wien. Lehenrevers Heinrichs v. Haslau auf Hers. Albr. wegen der halben Feste zu Leydem, die er als s. Eigen aufgesandt nud wieder zu Burgrecht (jährlich am Georgstag 12 Wien. Pfen. in die herzogl. Kammer zu dienen) genommen hat. k. k. g. A.
- 1413. 1379. 13. März. Wien. Herz. Albr. bewill. denen zu Enns jährlich

#### DCCVIII

- von Lichtmesse bis St. Georgstag 60 Dreiling Bier bräuen und ausschänken zu dürfen, worüber sechs vom Rath zu wachen haben. Kurt Handel S. 325.
- 1414. 1379. 16. März. Wien. Hers. Albr. befiehlt dass Wein oder Getreide in Enns nur an Bürger, sonst an niemand, verkauft werden dürfe. Kurz Handel S. 389.
- 1415. 1379. 21. März. Wien. Herz. Albr. bestätigt den Leuten in der Scheffstrasse und in Erdberg, die sein. Gem. der Herzogin Bestrix gehören, ihre Rechte und guten Gewohnheiten. Senckenb. Sel. IV. 475.
- 1416. 1379. 29. März. Ehingen. Graf Rud. v. Montfort, Herr zu Felkirch, bewill. dem Herz. Leup. Verlängerung der Zahlungsfristen wegen des Kaufes von Feldkirch, würden diese nicht zugehalten, soll der Kauf rückgängig seyn. k. k. g. A.
- 1417. 1379. 31. März. Ehingen. Anna verwitw. v. Helfenstein zu Oetisgen verspricht dem Herz. Leup. mit der Herrschaft Helfenstein zu dienen. k. baier. R. A.
- 1418. 1379. 2. April. Rudling. Herz. Leup. nimmt das von s. Grossrater Kön. Albr. gestiftete Kl. Königsbrunn in seinen Schutz und gelobt dasselbe als Vogt zu schirmen, Besold. I. Doc. 403.
- 1419. 1379. 4. April. Wien. Propet Joh. u. Konr. von St. Andre an der Traisen August. Ordens geloben dem Herz. Albr. die Haltung eines Jahrtages für die Eigaung des Zehntens daselbst auf Reuten und lehenbaren Aeckern, die die Gebrüder Pöttniger zu Lehen gehebt u. dem Kl. gegeben. k. k. g. A.
- 1420. 1379. 13. April. Rheinfelden. Herz. Leup. belehnt Rud. u. Päring v. Hallwyl auf Heinrichs des Schultheissen von Lenzburg Bitte der sie ihm verkaufte, mit der Vogtei des Kelnhofes zu Rosswyl, welcher ehedem dem Frauenmünster zu Zürich gehörte. A. f. G. X. 516.
- 1421. 1379. 30. Apr. o. O. Graf Rud. v. Montfort verzichtet gegen Hert-Leup. auf alle e. Ansprüche an die Grafschaft Feldkirch und übergibt sie Heinrichen dem Gessler, Herz. Leup. Kammermeister, 1str Verwaltung. k. k. g. A. — Chmel, öst. Geschichtsf. II. 201.
- 1422. 1379. 1. Mai. Wien, Herz. Albr. Befehl an Wilhelm v. Glanege. Hauptmann zu Belluno, die Festen Rochetta u. die Klause St. Victor, welche der Doge von Venedig den Herzogen zurückstellt in deren Namen in Empfang zu nehmen. Verci. XV. 25.
- 1423. 1379. 21. Mai. Wien. Herz. Albr. verspricht dem Heinr. v. Walsee, s. Hauptmanne ob der Enns, welcher die Festen u. Herrschaften Frankenburg und Attersee von dem von Cili auf künft. St. Jakobstag übernehmen soll, alle etwa früher abgenommenen Giebigkeiten derselben zu erstatten. k. k. g. A.
- 1424. 1379. 25. Mai. Wien. Herz. Albr. verheisst Rudolfen v. Walses, Hauptmann in Steier allen Schaden zu vergüten, den er im Dienste des Herzogs für den König von Hungarn wider die Venetianer dieses Jahr nehmen würde. k. k. g. A.

- 1425. 1379. 25. Mai. Wien. Herz. Albr. sichert dem Rud. v. Walsee zu, dass während s. Dienstes den er dem Herz. dieses Jahr als Hülfe für König Ludwig v. Hungarn gegen die Venetianer leistet, kein Schaden von des Herzugs Juden ihm und seinen Brüdern aufgerechnet werden soll. k. k. g. A.
- 1426. 1379. 5. Juni. Wicn. Herz. Albr, besiehlt dem Kammermeister Georg von Lichtenstein, die Neumarkter im Genuss der Weide und Waldung vor denen von Perchach, Diemersdorf, Bischosberg und Spielberg zu schützen. Joanneum.
- 1427. 1379. 22. Juni. Burgdorf. (?) Hers. Leup. schlichtet einen Streit zw. d. Stadt Burgdorf, und Joh. v. Arberg Herrn v. Vallengis wegen einigen Männern v. Willisau, welche die von Burgdorf zu Bürgern angenommen hatten. A. f. G. X., 519.
- 1\$28. 1379. 23. Juni. Znaim. König Wenzel bestät, dem Herz. Leup. alle ihm und s. Vorfahren von den röm. Kaisern ertheilten Rechte, Lehen, Freiheiten, Pfandschaften und Handfesten. k. k. g. A. Dumont II. 1. 1\$1. Lünig C. D. G. II. 526.
- 1429. 1379. 23. Juni. Znaim. König Wenzel besiehlt e. Landvogt im Eleass, Wenzel, Herzog von Brabant, oder dessen Unterlandvogte, Herz. Leup. dem weil. Kaiser Karl IV. "ganczen gewalt gab vnd mit Im auch schuof den Brand wider die Englischen zetun," da sie in dem Lande Elsass lagen, falls er desshalb von jemand angegrissen werden sollte, beizustehen, so oft er es fordert. k. k. g. A.
- 1430. 1379. 23. Juni. Znaim. Befehl desshalb an die Reichsstädte in Elsass. k. k. g. A.
- 1431. 1379. 23. Juni. Znaim, König Wenzel verspricht dem Herz. Leup. die ihm verpfändete Landvogtei in Schwaben, bis künft. St. Martins-Tag einzuantworten und stellt ihm dafür 12 Bürgen. k. k. g. A. Auch in einem Vidimus des Abtes Heinrich von Wilten und der Stadt lansbruck. dd. Innsbruck 14. April. 1426.
- 1432. 1379. 23. Juni. Wien. Hers. Albr. benachrichtigt die Stadt Belluno, dass er s. Streitmacht mit jener des K. Ludwig v. Hungarn gegen Venedig vereinigt und der Republik den Krieg angekündigt habe. Verei, XV. 30.
- 1433. 1379. 4. Juli. Wien. Graf Joh. v. Werdenberg, Herr zu Sargans, verspricht, da ihm vom Herz. Leup. die Feste Nidperg um 2000 Gl. als Pfand eingeantwortet, den Herzogen mit allen Hschften zu dienen, in Churwalchen und im Turgau so lange er ben. Feste inne hat. Tschudy I. 497.
- 1934, 1879. 4. Juli, Wien, Hers. Leup, weist dem Grafen Hans v. Werdenberg-Sargans die ihm f. s. Dienste zu Matray gegen den Hers. v. Baiern, und gegen die Englischen schuldigen 2000 Gl., nach Abgang des Gf. Rud. v. Montfort auf die Feste Neitperg. k. k. g. A.
- 1135. 1379. 7. Juli, Wien, Erneute Theilung der Einkunfte der Länder

# DCCX

- durch die Hers. Albr. u. Leup. bis 10. Febr. 1385 gültig. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 1. 174.
- 1436. 1379. 18. Juli. Wien. Die Herz. Albr. und Leup. geben Reinprecht v. Walsee u. s. Erben alle verlehnten und eigenen Güter, die ihnen wegen der Unthat Reinharts v. Ponhalm zugefallen. k. k. g. A.
- 1437. 1379. 20. Juli. Wien. Herz. Albr. au die Stadt Belluno, dass er sich mit s. Bruder Leup. dahin geeint, dass Belluno und Feltre nebst einigen Fürstenthümern, auf eine bestimmte Zeit ihm zu regieren überlassen worden, wesshalb er s. Hofmeister Johann von Lichtenstein binnen kurzem an s. Statt dahin abordnen werde. Verei XV. 31.
- 1438, 1379, 24, Juli. Wien, Niklas der Würfel der ältere verkauft dem Hers. Albr. die hersogl. lehenbare Feste Froberg mit Zugehör, und einigen eigenen Gülten dazu um 820 Pfd. Wiener Pfenn. k. k. g. A.
- 1439. 1379. 14. Aug. Wien. Wernhart v. Meissau, oberster Marschall in Ocsterr. bestät. den Rückfall des durch Elsbeth v. Kunring, Witwe Eberharts von Wallsee von der Steiermark an ihn als Leibgeding gekommenen Marktes liebreinsdorf an die Hers. Albr. u. Leup. nach s. Tode. k. k. g. A.
- 1440. 1379. 18. August. Rotenburg. Probst Rudolph zu Münster, Herman von Bubendorf, und Werner Schenk von Breingarten beurkunden, dass sie nach Herz. Leup. Beschi den von Peter von Gruenenberg und nach dessen Tode von s. Söhnen geführten Bau an der Feste Rotenburg besichtigt, und sprechen dass der Herzog die daran gewendete Summe von 670 Gulden zu erstatten schuldig. k. k. g.A.
- 141. 1379. 22. August. Wien. Die Herz. Albr. u. Leup. bestätiged den Regensburger Kausseuten das Niederlagsrecht der Wiener zu Wien gegen die gewöhn]. Zölle. Gemeiner II. 192.
- 1442. 1379. 23. Aug. Wien. Rüdiger der jüngere von Starhemberg verk. an Herz. Albr. s. Schloss Starhemberg, Lehen des B. v. Passau, den Markt Haag, den Khogl, n. s. w. nm 3000. Pfd. W. Pf., (hiebei sind auch die Bambergischeu, Lambacher und Schaumbergischen Lehen.) k. k. g. A. Schwersling Gesch. d. Starhemberge S. 435. Hoheneck H. 517.
- 1443. 1379. 8. Sept. Mürzzuschlag. Die Herz. Albr. v. Leup. bevollmächtigen als Schirmvögte des Klosters zu Berchtesgaden Wilderich de Mitra, Scolasticum sei. Pauli Wormaciensis dioec. und Albr. von Streitwiesen nebst Friedrich Gleyncer als Procuratoren, den Erzb. Pilgrim v. Salzb. zu ersuchen, wider den Propst Ulr. von Berchtesgaden wegen Veräusserung unbewegl. Kirchengüter, zu untersuchen u. zu erkennen. k. k. g. A.
- 1444. 1379. 20. September. Wien. Heinrich von Dachsberg, Wolfgers sel. Sohn vermacht dem Herz. Leopold auf den Fall s. unbeerbten Abganges, die Pfandschaft der Herrschaft, Feste nnd Stadt Weidhofen, die er für 6200 Gulden nnd 900 Pfund Pfenn. inne hat, und soll der Herz. die auf derselben angewiesene Morgengabe und Wi-

- derlage Klara's s. Gemahlin, Heinrichs von Meissau Tochter auch lösen können. k. k. g. A.
- 1445. 1379. 20. September. Wien.' Herz. Leupolds Gegenbrief hierüber. k. k. g. A.
- 1446. 1379. 25. Sept. Neuperg. Wirkliche Ländertheilung unter die Herz. Albr. III. und Leup. III. k. k. g. A. Rauch III. 395. Kurz Albr. III. 1. 178. Extr.
- 1447. 1379. 26. Sept. Neuperg. Die Herz. Albr. u. Leup. einigen sich, nach Theilung ihrer Länder, dahin, dass der Ueberlebende die Kinder des Verstorbenen erzichen und ihre Lande inne haben soll, bis ein Sohn das gesetzliche Alter erreicht habe. k. k. g. A. Kurs Albr. III. 1. 81. Hormayr, über Minderjährigkeit etc. S. 161.
- 1448. 1379. 26. Sept. im Kl. Neuberg. Herz. Leup. erklärt dass die in der Theilungsurk. der Länder nicht benaunten Festen Neuburg am Inn, Wernstein u. Neufels s. Bruder Albr. und zu dessen Theile am Lande Oest. ob der Enns gehören. k. k. g. A. Kurz Albr. 111. 1. 180. Auch im k. baier. R. A. in einem Not. Instr. dd. Wien. 22. Jan. 1575.
- 1449. 1379. 26. Sept. Klost. Nouberg. Die Herz. Albr. u. Leup, einigen sich über die Abtheilung des Umgeldes im Laudgericht zu der Neustadt. (Letzterer soll den Umgeld "die weil er get" zu Neustadt, Schottwien, Aspang und Neunkirchen, ersterer auf dem Lande das zu der Neustadt, den obgen. Märkten und den Festen Klamm und Aspang nicht gehört, einnehmen.) k. k. g. A. Kurz Albr. III. 1. 182. Auch im k. baier. R. A. in einem Not. Inst. v. 11. Febr. 1375.
- 1450. 1379. 26. Sept. im Klost. Neuperg. Schutz- und Trutz-Bündniss der Herz. Albr. u. Leup. gegen Jedermann der sie angreisen sollte. (Keiner soll ein Bündniss ausnehmen, welches gegen den andern wäre.) k. k. g. A. Kurz. Albr. III. I. S. 180. Auch k. bair. R. A. in einem Notar. Instr. v. 11. Dec. 1575.
- 1451. 1379. 29. Sept. Wien. Herz. Albr. bekennt s. Bruder Herz. Leup. von der Ländertheilung wegen, 100000 Goldgulden schuldig zu seyn, und verspricht 25000 Gulden auf künft. Martini, 25000 auf Fastnacht, 50000 auf Sonuwendetag zu zahlen, und stellt dafür 20 benaunte Bürgen. k. k. g. A.
- 1452, 1379, 29. Sept. Neustadt, Herz, Leup, an die Stadt Belluno, wie er mit s. Bruder Albr. einer Theilung übereingekommen, dass letzterer bloss Oest, behalten, ihm selbst aber alle anderen Länder nebst Neunkirchen, Schottwien und Aspang u. 100000 Goldgulden zugefallen. ("Credimus quoque una cum nostris sapientibus et consiliariis, quod meliorem partem ex multis couditionibus habeamus.") Verci XV. 32.
- 1453. 1379. 3. Oct. Kl. Neuberg. Die Herz. Albr. u. Leup. einigen sich die ihnen nicht ganz genau bekannten Gränzen zw. dem Laude Stei-

### DCCXII

- er und der Feste u. Stadt Steier durch eine Untersuchung bestimmen, und wenn sie anders als in der Theilungsurk, befunden werden, besonders Urkunden darüber ausfertigen zu lassen. (Ebenda ein Duplum aber mit dem Datum. Kl. Neuberg, Montag vor St. Michaelstag (26. Septemb.) k. k. g. A. Kurz Albr. III. I. 182. Anch k. baier. R.A. in einem Notar. Instr. v. 11. Febr. 1575.
- 1454. 1379. 16. Oct. Linz, Heinr. v. Walsee von Enns und s. Helfer compromittiren auf Hers. Leup. in Betreff ihrer Streitigkeiten mit dem Grafen Heinr. von Schaumberg. k. k. g. A.
- 1455. 1379. 16. October. Linz. Dasselbe vom Grafen Heinr. von Schawnberg, (seine Helfer und Diener stehen namentlich im Brief.) k. k. g. A.
- 1456. 1379. 16. Oct. Prag. Kön. Wenzel gibt dem Herz. Leup. u. s. Erben das Privil. dass sie und ihre Unterthanen nie vor ein fremdes Gericht gezogen werden dürfen. k. k. g. A. Dumont II. r. p. 144. Lünig C. D. G. II. 527. Kurz Albr. III. 1. 173.
- 1457. 1379. 21. Oct. o. O. Konr. Schweinbarter verk. dem Herz. Albr. seine herzogl. Lehengüter zu Rupprechtsdorf bei Gaunersdorf um 230 Pfd. Wiener Pfenn. k. k. g. A.
- 1458. 1379. 25. Oct. Wien. Herz. Leup. bewill. Kathar. v. Greiffenstein Gemahlin Rudleins des Lasperger, das ihr verpfündete Haus zu Purgstall und das Gericht in Melten ihrem Gatten zu vermachen, wenn sie ohne Erben stürbe. k. k. g. A.
- 1459. 1379. 27. Oct. Prag. Kön. Wenzel bewill. dem Herz. Leup. alle Verpfändungen von Reichsgütern und Rechten in Churwalchen, Turgau u. Rheinthal, namentlich Burg u. Stadt Rynek und Altstetten und das Rheinthal an sich lösen zu können. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 1. 173. Pelzel, Wenzel I. 89.
- 1460. 1379. 1. Nov. Prag. Kön. Wenzel bewill. d. Hers. Leup. dass er oder s. Landvogt seine Landgerichte mit geschworenen Richtern die nicht Ritter besetzen dürfe, die dem Landrichter helfen sollen, richten und Gewalt haben Urtheil zu sprechen um Acht und andere Sachen, k. k. g. A. Kurz Albr. III. 1. 173.
- 1461. 1379. 7. November. Wien. Herz. Albr. befiehlt Rudolphen von Walsee, oder wer an s. Statt zu Seissenegg ist, dafür zu sorgen, dass kein Eisen oder Venezianer-Waaren über die Heide bei Waidhofen sondern alles gegen Steier zur gewöhnlichen Mauthstatt geführet werde. Preuenhuber 63.
- 1462. 1379. 16. Nov. Wien. Hers. Albr. befreit den Wochenmarkt in Gmunden von dem Zoll des Nachrichters. Kurs Handel S. 455.
- 1463. 1379. 16. Nov. Leoben bei der Mur. Herz. Leup. bekennt dass ihm die Stadt Freiburg i. O. auf die Grafschaft Neuburg, auf Nidau, Bürren, Altreu, Balm', die er v. s. Muhme der Gfin. Anna von Kiburg geb. v. Nidau und ihrem Sohn Graf Rud, für 40000 Gniden in Pfandhat, 20,000 Gl. gelichen und verschreibt ihr die Hälfte obiger Pfandschaften. k. k. g. A.

- 1464. 1379. 17. Nov. Leoben. Hers. Leop. Befehl an die Stadt Belluno, Wilhelm v. Glanegg s. Hauptm. daselbst, die vom Kriege gegen die Venetianer schuldigen Dienstgelder von 125 Wiener Pf. aus den auf Weihnachten dem Herz. fälligen städt. Einkünften zu bezahlen. Verci. XV. 32.
- 1465. 1379. 17. November. Leoben. Herz. Leup. bestät. s. Vicar von Belluno, Wilhelm von Fexiraga in dieser Würde auch für das folgende Jahr. Verci XV. 33.
- 1466. 1379. 25. Nov. Starchemberg an dem Hausruck, Herz. Albr. macht eine Vereinigung mit den Herz. Stephan, Friedr. und Joh. v. Baiern wegen Sicherstellung der Gränzen, wobei Schiedsrichter zu ernennen wären. Anch verspricht er nach baierischem Gut nicht zu trachten, vorzüglich nicht nach den Görzer Hschften die Herz. Johannsen von dem von Görz vermacht worden. Bei einem Krieg mit dem röm. Kg. kann Herz. Albr. diesem wohl helfen, aler sein Land soll ganz ruhig dabei gelassen werden, k. baier. R. A. k. k. g. A. Salzb. K. B. II. 653.
- 1467. 1379. 25. Nov. Ried. Der Herz. Friedrich und Johann v. Baiern etc. Gegenbrief vom vorigen. Kurz Albr. III. II. 7.
- 1468. 1379. 8. Dec. Enns. Hefnr. v. Walsee von Enns und Weykhart von Winkehl, ernannte Schiedsrichter zw. Herz. Albr. und Rüdiger von Starhemberg, fällen einen Spruch wegen der Schuldforderung v. 500 Pfd. W. Pf. des letzteren an den Herzog vom Kauf der Feste Starhemberg herrührend. k. k. g. A.
- 1469. 1379. 10. Dec. Wien. Herz. Albr. Befehl an den Richter zu Egenburg, die Kl. Lilienfelder Unterthanen in Rosendorf, Grevenberg und Radebrunn, Mauth und Zollfrei zu lassen, wie es von Alter herkommen. k. k. g. A. Hauth. Rec. I. 216.
- 1470. 1379. 18. Dec. Graz. Herz. Leup. willigt ein dass Hänsel v. Egelsee gen. Veygenstain von Peter v. Thorberg Feste und Gericht St. Petersberg für 3000 Gl. an sich löse. Kön. baier. R. A.
- 1471. 1879. 18. Dec. Graz. Herz. Leup. bewill. in Ansehung der Treue und Dienste B. Leupolts von Freising, den Bürgern und Leuten desselben zu Waidhofen, dass sie durch Steier, Kärnthen, Krain und alle anderen Lande gleich s. Bürgern etc. "gearbeitten mugen vnd sullen." Chmel, Oest. Geschichtsforscher I. 3.
- 1472. 1379. 24. Dec. Feldkirch. Die Stadt Feldkirch gelobt dem Herz. Leup. nach dem Tode Graf Rud. v. Montfort dem Hause Oesterreich gehorsam und gewärtig zu seyn. k. k. g. A. Chmel. oest. Geschichtsforscher. Il. 202.
- 1473. 1379. 29. December. Kienfeld. Herz. Leup. an die Stadt Belluno, er werde binnen kurzem in die Etschlande kommen und ihre Angelegenheiten daselbst verhandeln. Verci. XV. 19.
- 1474. 1379. 31. December. Graz. Herz. Leup. bittet den röm. König Wenzel um Bestätigung der Ländertheilung mit s. Bruder Albrecht

#### DCCXIV

(,,als wir ew nechst selber vader augen baten.") k. k. g. A. — Kurz Albr. III. I. S. 305.

1475. 1379. o. D. o. O. Herz. Leup. nimmt den Grafen Hans v. Werdenberg-Sargans gegen 2000 Gl., wofür er Schloss Nidberg verpfändete, zum Dienstmann an, der die Verbindlichkeit übernimmt dem Herzog in allen grössern Kriegen in Churwalchen u. im Turgau, nicht aber in den täglichen, beizustehen. Arx. II. 54.

1476, 1379. o. D. o. O. Herz. Leup. bezeugt dass Anna Gfin. v. Kyburg und ihre Söhne Rud., Ego u. Joh. ihm ihre Herrschaften Neuenburg, Nydau, Büren, Altreu und Feste Balin um 40000 Gl. versetzt haben, u. dass er ihnen vergönnt habe, die Verleihuug der Abtei zu Erlach gemeinschaftlich mit ihm zu haben, so dass ihnen die nächste bleibe A. f. G. X. 519.

1477. 1379. o. D. o. O. Die Hers. Albr. u. Leup. vertauschen mit Wilhelm v. Scherffenberg ihre Feste Marchburg gegen die Feste Scherf-

fenberg. Hoheneck II. 297.

1478, 1379, o. D. o. O. Herz. Leup, ertheilt Peter dem Halten einen Mannlehenbrief um 24 Spinnwider 12 Pf, hinter Grindelwald, (?) A. f. G. X. 520.

1479. 1379. o. D. o. O. Hers. Leup. verbindet sich mit der Stadt Basel gegen den Bischof von Basel, Joh. v. Vienne. Ochs II. 252.

1480. 1380. 2. Jan. Wien. Herz. Albr. bestimmt, dass Keinprecht v. Walsee jene 1500 Pfd. W. Pfen. welche Rud., Reinprecht u. Friedrich v. Walsee dem Juden David Steussen schuldig und die von der Theilung wegen an obigen gefallen, in acht Jahren bezahlen soll. k. k. g. A.

1481. 1380. 4. Jan. Wien. Herz. Albr. bittet den röm. König Wenzel, die zwischen ihm u. s. Br. Herz. Leup. gemachte Theilung zu bestä-

tigen. k. k. g. A. - Kurs Albr. III. I. 306.

1482. 1380. 9. Jan. Torrenbüren. Amman u. Landleute des Bregenzer Waldes des hinteren und vorderen Theiles, jene zu Staufen, zu der Langeneck, Torrenbüren und Knuwen huldigen dem Herz. Leup. und geloben dem Grafen v. Montfort als dessen Pfleger u. Zinnsinhaber, so lange er lebt gewärtig zu seyn. k. k. g. A.

1483. 1380. 17. Jan. Prag. Der röm. Kön. Wenzel als oberst. Lehensherr bestätigt dem Herz. Albr. die inserirte Ländertheilungsurkunde mit s. Br. Leup. s. d. Kl. Neuburg 25, Sept. k. k. g. A. — Kurz Albr.

III. I. S. 306.

1484. 1380. 17. Jan. Prag. Dasselbe dem Hers. Leup. (Dieselbe Urk.

inscrirt.) k. k. g. A.

1485. 1380. 17. Jan. Prag. Der röm. König Wenzel bestätigt u. erneut das inserirte Bündniss zwischen Böhmen und Oesterreich das sein Vater Kaiser Karl IV. am 16. Oct.1373. zu Prag abgeschlossen. k. k. g. A. – k. baier. R. A. in einem Not. Instr. vom 11. Febr. 1575. — Kurs Albr, III. I. S. 309.

1486. 1380. 17. Jan. Wien. Grafin Elsbeth von Oettingen , vorm. Mark-

- gfin von Mähren erlüsst dem Hers. Albr. v. Oest, ihrem Oheim, dafür dass er ihr jährl. 300 Pfd. Pfenn. auf der Mauth zu Stein auf ihre Lebenstage angewiesen, die Summe von 2500 Pfd. W. Pfen. die er ihr schuldig war. k. k. g. A. — Steyerer Com. Add. 684.
- 1487. 1380. 18. Jan. Graz. Herz. Leup, verpfändet dem Hanns von Winden 50 Pfd. W. Pfen. Gelts auf der Mauth zu Leuben und 50 Pfd. Gelts auf dem Gericht und den Gefällen zu Eisenerz, für 900 Pfd. zum Ersatz jener 100 Mark Grazer Pfen. die man Annen Konrad des Liebenberger Wirthin und Hansen dem Gradner jährl. aus dem Landschreiberamt in Steier zu der Feste Rabenstein gegeben, welche letztere Hans von ihnen um 1120 Pf. löste, und ihm als Leibgediag vom Herz, verschrieben wurden. k. k. g. A.
- 1488. 1380. 24. Jan. Enns. Herz. Albr. Befehl an alle Prälaten, Herren, Ritter und Knechte, von denen die Bürger zu Steier Lehen inne haben, von ihnen keine Steuer zu fordern, da sie dem Herz. ohnediess v. aller ihrer Habe jährl. stessern müssen. k. k. g. A. Preuenhaber 63, ohne Datum u. Ort.
- 1489, 1380, 27. Jan. Graz. Leup. der Waizenberger compromittirt auf Herz. Leup. in seinem Streit mit Heinr. v. Dachsperch u. dessen Helfern. k. k. g. A.
- 1490. 1380. 6. Febr. Avignon. Clemens VII. (Gegenpapst) verspricht dem Herz. Leup., durch dessen Gesandte Rud. von Howen Thessur, der Strasburger Kirche, den Ritter Heinr. Gesseler und Heinrich v. Randegg, wegen seiner Anhänglichkeit, von jetzt in 16 Monaten, 120000 Goldgulden in vier Terminen, u. 1000 Mann Hilfsvölker, falls er angegriffen würde. k. k. g. A. Kurz. Albr. III. I. S. 291.
- 1491, 1380, 10. Febr. Avignon. Clemens VII. (Gegenpapst) ertheilt dem Domherrn v. Constanz Heinr, Bayler Vollmacht mit Herz, Leup. ein Bündniss zu schliessen. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. I. S, 294.
- 1492. 1380. 12. Febr. Zol. Kön. Ludw. v. Hungarn, Elis. s. Mutter u. seine Gem. Elis. verheissen eidlich, dass, nachdem sie die Prinzessin Hedwig dem Herz. Wilhelm, erstgeb. Sohne Herz. Leup. zur Gem. gegeben, diese Ehe vollzogen werden soll, wenn sie 12 Jahr alt seyn wird, und sollen derselben nach 3 Jahren 200000 Goldgu'd. zum Heirathsgut gegeben werden. k. k. g. A. Kátona X. 678. Fejér IX. 5. 376. Herrg. Mon. III. in auct. p. 10.
- 1493. 1380. 14. Febr. Avignoss. Clemens des VII. (Gegenpapst) Bulle an den Bischof v. Strasburg wodurch er festsetzt, dass die Laien Unterthanen Herz. Lenp. den weltlichen Gerichten desselben sich nicht entziehen dürfen, unter dem Vorwand eines Gelübdes für das gelobte Land zu streiten. k. k. g. A. Kurz Albr. III.l. S. 295.
- 1494, 1380, 14. Febr. Avignon. Eine gleiche an dem Bischof v. Basel. k. k. g. A.
- 1495, 1380, 14. Febr. Avignon, Eine gleiche an dem Bischof v. Chur. k. k. g. A.

# DCCXVI

- 1496. 1380. 14. Febr. Avignon. Eine gleiche an dem Bisch. v. Constanz k. k. g. A.
- 1497. 1380. 18. Febr. Wien. Herz. Albr. befreit das Kloster Garsten anf drei Jahre von aller Gastung, insbesondere von jener der herzogl. Jäger u. Hunde ("von des geltes wegen, dass si vus jetzund geben müzzen" und anderer Geldschulden des Klosters wegen) Befchl desshalb au den Hauptm. ob der Enns, Reinprecht v. Walsee und den Pfleger der Feste Steier. k. k. g. A.
- 1498, 1380. 19. Febr. Zum Piesk. Der röm. Kön. Wenzel bestät, dem Herz. Leup. die Ländertheilung mit e. Brud. Herz. Albr. v. Oester. doch an dem Vermächtniss zwischen weil. Kaiser Karl IV. und den Herzogen unschädl. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. I. S. 308.
- 1499. 1380. 20. Febr. Avignon. Zwölf Kardinüle der Partei des Gegenpapstes schreiben dem Herz. Leup., es sey falsch dass der grösste Theil der Kardinüle dem Bartholomaeus anhinge, k. k. g. A. — Kurz Albr. III. I. S. 297.
- 1500. 1380. 20. Febr. Graz. Herz. Leup. bew. den Voitsbergern das Meilenrecht. Joanneum.
- 1501. 1380. 22. Febr. Wien. Andr, der Grünwald verk. dem Hers. Albr. s. Haus zu Gutenstein im Markt, davon man jährl. 52 1/2 W. Pfenn. Grundrecht zur Feste Gutenstein dient, für 45 Pfd. W. Pf. k.k.g.A.
- 1502. 1380. 23. Febr. Graz. Herz. Leup. bestät. dem Bischof Lambert v. Bamberg alle Rechte u. Freiheiten der Bambergischen Besitzungen in Kärthen. A. f. G. XVIII. 217.
- 1508. 1380. 25. Febr. Graz. Herz. Leup. befiehlt der Stadt Belluno dem aus der Gefangenschaft entlassenen Drotone von Feltre auch s. Habe zurückzustellen. Verci. XV. 37.
- 1504. 1380. 25. Febr. Graz. Bisch. Lamprecht zn Bamberg verbindet sich dem Herz. Leup. mit allen s. Besitzungen und Leuten in Kärnthen und Steier innerhalb der Gränzen auf Lebenslang, gegen jedermann beizustehen ausgenommen der heil. Stuhl, König Wenzel das röm. Reich, u. die Krone Böhmen auch soll es an dem Bündnisse mit Herz. Albr. keinen Schaden bringen. k. k., g. A. (Vidinus v. Stephan Walich d. d. Wien. 4. Mai. 1569.)
- 1505. 1380. 26. Februar. Graz. Herz. Leup. benachrichtigt die Stadt Bellune er werde einen s. Räthe senden um die Beschwerden der Stadt gegen s. Hauptm. Wilhelm v. Glanegg daselbst zu untersuchen und den Schuldigen zu bestrafen. Verei XV. 37.
- 1506. 1380. 26. Febr. Wien. Wülfing der Ebergözzinger, den Herz. Albr. wieder zu Gnaden aufgenommen, gelobt dem Herz. stets gehorsam und mit Leib und Gut gewärtig zu seyn. k. k. g. A.
- 1507. 1380. 8. März. Graz. Herz. Leup. hewill. dass die Gfin Anna v. Helffenstein geb. v. Oetting, Propst und Konvent zu Herwartingen, Augsb. Bisth. frei mache. Besold I. 605.
- 1508. 1380. 12. März. Graz. Herz. Leup. helehnt den Ulr. Schuster von

#### DCCXVII

- Hinderleyten mit 6 Schill. Pfenn. Gelts auf einem Hof am Polan ob Seling an der Hinderleiten, von der Hschft Ort lehenbar. k. k. g. A.
- 1509. 1380. 12. März. Wien, Konrad v. Potendorf verk. d. Herz. Albr. seine eigene Feste Herrantstein und ein Drittel an dem Panwald genannt an der Maendlikch, ferner einen Hof zu Plestinkch für 3121 Pfd. 5 Sch. W. Pfenn. k. k. g. A.
- 1510. 1380. 16 Mürz. Wien. Herz. Albr. ertheilt dem Reinprecht von Walsee s. Hauptmanne ob der Enns, dem 'Anführer der Truppen wider den Grafen Heinr. v. Schaumberg, Vollmacht über den Schadenersatz der Mannschaft Ausspruch zu thun. k. k. g. A. Kurz. Albr. III. 11, 211.
- 1511. 1380. 16. März. Wien. Herz. Albr. versichert Reinprecht v. Walsee für s. und seines Volkes Dienste, gegen Graf Heinrich v. Schaumberg Kosten- und Schaden-Ersatz zu leisten, nach dem Ausspruche des oest. Landmarschalls, Heidenreich v. Meissau, des herz. Hofmeisters, Hans von Lichtenstein und Heinrichs von Rauhenstein. k. k. g. A.
- 1512, 1380, 19. März. Graz. Herz. Leup. verspricht Otto von Stuhenberg, Ulrich den Kranichberger, Gottfried den Müller, Reinhart den Wehinger, sein. Hofmeister und die Bürger zu Neustadt, welche sich für ihn bei dem Neustädter Juden Eysak Svn verbürgt haben, für die Teiding die er seit etlichen Jahren mit ihm gethan, schadlos zu halten. Joanneum.
- 1513. 1380. 5. April. Laa. Markg. Jost v. Mähren gelobt alle von s. Vater Johann dem Herz. Allır. gemachten Verschreibungen u. Verbindungen stets zu halten. k. k. g. A.
- 1514. 1380. 6. Apr. Brack an der Mur, Herz. Leup. bewilligt dem Propet von Sekkau u. s. Chorherren, ein Schiff auf der Mur zu haben und ihren Weinbedarf stromauf (ab der Marich) zum Kloster zu bringen. k. k. g. A. — Fröhlich. I. 282.
- 1515. 1380. 30. April. Botzen. Herz. Leup. an die Stadt Belluno, wie er ihre Freude darüber vernommen, dass sie in der Theilung mit s. Bruder ihm zugefallen, und wie er alsogleich einen s. Räthe dahin senden wolle, um ihre Streitigkeiten mit dem Hauptmann daselbst zu untersuchen. Verei. XV. 40.
- 1516. 1380. 1. Mai. o. O. Herz. Albr. ertheilt der von Heidenreich von Meissau gestifteten Karthanse Agsbach die Gerichtsbarkeit, gibt ihr die Eigenschaft und die Einkünfte des Dorfes Seytrensdorf, jährl. 60 Fuder Salz von Hallstatt und die Zoll- und Mauthfreiheit, behält sich aber die Obervogtei bevor. k. k. g. A.
- 1517. 1380. 7. Mai. Botzen. Herz Leup. bestät. Niklasen dem Reifer alle Lehen und Sätze, worüber er von den früheren Landesfürsten von Tirol und weil. s. Bruder Herz. Rud. Briefe hat. Zoller Gesch. v. Innsbruck. I. 121.
- 1518. 1380. 11. Mai. Starhemberg an dem Hausruck, Herz. Albr. verspricht d. Herzoge Friedr, v. Baiern mit den etwa von ihm über Graf

#### DCCXVIII

- Heinr. v. Schawnberg zu erobernden Orten, gegen ihn und dessen Br. Herz. Stephan u. Joh., so wie mit seinen andern Landen in Bündniss zu bleiben. k. baier. R. A.
- 1519. 1380. 11. Mai. Ried. Herz. Friedrich v. Baiern stellt dem Herz. Albrecht die Versicherung aus, dass diesem alle Eroberungen bleiben sollen, die im Krieg wieder Graf Heinrich von Schaumberg gemacht würden. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 212.
- 4520. 1380. 13. Mai. Botzen. Herz. Leup. belehnt Georg den Avr mit d. Gesess zu Awr, dem Thurm zu Katzenstein und dem Hof zu Winkel, d. Salmanshof, der Zinslehen, einem zu Hosing in Rumetz u. einer Mühle bei Katzenstein ("als wir von der tailvng vnserr land, die zwischen vnserm liben bruder Herczog Albr. vnd vns beschehen ist, alle Lehen, die hie in der Grafschaft ze Tyrol an der Etsch, vnd in dem Intal von vns zelehen sind, ytzund von newn dingen verüben haben.") k. k. g. A.
- 1521. 1380. 16. Mai. Botzen, Herz, Leup, belehnt Franzisken von Weerenberg, Georg von der nidern Munteny von Malles und Hans den Sygwein und ihre männl, und weibl. Erben mit der Feste Pybneck und 14 Fuder Wein, die man jährl. zollfrei durch die Tell auf dieselbe führen soll, was Jorg der Schrofensteiner an sie verkauft und desshalb aufgesendet. k. k. g. A.
- 1522. 1380. 14. Juni. Avignon. Clemens VII., Gegenpapst, bestätigt ds-Bündniss, welches seine Abgeordneten, der Douhlerr Heinr. Bayler und Conrad von Rischach zwischen ihm und dem Herzog Leup. gegen den der päpstlichen Würde sich annassenden Erzbischof Bartholomisis de Prignano abgeschlossen haben. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. I. S. 301.
- 1523. 1380. 16. Juni. Avignon. Clemens VII. Gegenpapst verspricht dem Herz. Leup. 1000 Reiter binnen 3 Monaten zu Hülfe zu senden, wennet wegen s. Anhänglichkeit an ihn, angegriffen würde. k. k. g. A. – Kurz Albr. III. I. S. 303.
- 1524. 1380. 30. Juni. Wien. Herz. Albr. bestät, den Bürgern in der Scheffstrasse und zu Erdberg ihre Freiheiten und guten Gewohnbeiten. Senckenb. Sel. IV. 312.
- 1525. 1380. 30. Juni. Botzen. Schreiben Herz. Leup. an die Stadt Bellund in Betreff der Durchfuhr von Lebensmitteln in die Trevisaner Mark. Verci. XV. 43.
- 1526. 1380. 5. Juli. Botzen, Herz. Lenp. fällt einen Spruch in Sachen der Gemeinde auf dem Ritten und der auf Vilanders wegen der Alben. k. baier, R. A.
- 1527. 1380. 20. Juli, o. O. Herzog Friedrich von Baiern quittirt dem Herz. Albr. u. dessen Bürgen, Heidenreich von Meissau und Hass von Lichtenstein, die dem Hadmar v. Laber u. d. Gameryt v. Särching an s. Statt bezahlten 12000. Gl. k. k. g. A.
- 1528. 1380. 7. Sept. Ybbs. Herz. Friedr. (?) schenkt die Pfarrkirche

# DCCXIX

- Kirchbach dem Frauenkl. ausser Ybbs gegen einen Jahrstag. k. k. g. A. Pez C. D. ep. III. 71.
- 1529. 1380. 20. Sept. Gras. Herz. Leup. bestät. d. Bisch. Lambrecht v. Bamberg die Privil. seiner Besitzungen, und errichtet ein dreijähriges Bündniss mit ihm. Lünig Spicil. eccl. II. 50.
- 1530, 1380. 1. Oct. Baden i. A. Herz. Leup. belehnt Ulrich den Zimmermann von Peutsch mit der obern Mühle am Drifak, k. baier. R. A.
- 1531, 1380. 7. Oct. Baden. Herz. Leup, gibt Heinin dem Rappeufus, dem Schiffer 60 Gl., und verpfändet ihm dafür 6 Pfund Stebler Geld auf der Meynstur zu Wurchellocz und zu Wetting im Amte, die die von Regesheim in Pfandesweise hergebracht. k. k. g. A.
- 1532. 1380. 9. Oct. Wien. Herz. Albr. befreit die Karthause Agsbach, welche Heidenreich v. Meissau oberster Schänk und Landmarschall in Oest. von neuem gestiftet und gebaut, von Zoll und Mauth zu Wasser und zu Lande durch ganz Oesterreich für alle Notdurft des Kl. k. k. g. A.
- 1533. 1380. 17. Oct. Bruck, Herz. Leup. stellt zu Gunsten seines Hofmeisters Gottfried Müllers zwei Lehenbriefe (?) aus. A. f. G. X. 520.
- 1534. 1380. 25. Oct. o. O. Ulrich, Johann und Heinrich von Rosenberg, und Heinr. d. ältere von Neuenhaus erklären mit Herz. Albr. einen Waffenstillstand bis Neujahr geschlossen zu haben, mit Benennung des Königs Wenzel als Schiedsmann, falls dieser gebrochen würde. k. k. g. A. Kurz Albr. III. n. 213.
- 1535. 1380. 6. Nov. Wien. Herz. Albr. besiehlt dem Richter und Rath zu Enns: s. Marschall Heidenr. v. Meissau, s. Hosmeister Hans von Lichtenstein und s. Amtmann Hans von Tierna die ihm grosse Summen zu dem Krieg wider Schaumberg vorstreckten, die Steuer zu entrichten. Archiv der Stadt Enns. Kurz Albr. III. II. 9.
- 1536. 1380. 26. Nov. Wien. Herz. Albr. ertheilt dem Juden lzzerlein v. Kl. Neuburg und anderen s. Juden in Wien die Gnade, dass das in die Judenstadt in die Gasse wo Izzerl wohnt führende Thor zunächst Jakob des Kettner und Stephans sel. mit der Piliehmeuz Häusern ewig so vernauert zu bleiben habe, wie es jetzt ist, und dass ihnen davon keine Ueberlast geschehen soll. Befehl an die Stadt Wien sie dabei zu belassen. k. k. g. A.
- 1537. 1380. 1. Dec. Bruck i. A. Herz, Leup. verpf. Hans dem Bonstetter für schuldige 4000 gute Gulden die Gfschaft und Feste Kyburg sammt den Gütern zu Sulz, Stadel, Rykembach und Rutling. Vidimus Abt Rudol, von Nerensheim dd. 1. Juni 1465. k. k. g. A.
- 1538. 1380. 18. Dec. Freiburg. Bündniss des Bischofs Friedrich von Strasburg mit Herz. Leup. durch vier Jahre einander beizustehen, wenn wieder Unruhen begönnen. k. k. g. A.
- 1539, 1380. 24. Dec. Wien. Pfarrer Wilh. v. Gotstorf, Kapellan der Kapelle zu Pechlarn auf den Grebern sichert d. Herz. Albr. einen ewigen Jahrstag zu, für Eignung einiger Güter, k. k. g. A.

47 \*

## DCCXX

- 1510. 1380. 30. Dec. Chrumau. Ulr., Joh. und Heinr. v. Rosenberg und Heinr, der Aeltere von Neuhaus bekennen den Frieden mit Herzog Albr. bis St. Georgstag verlängern zu wollen. Würde dieser Anstand gebrochen soll K. Wenzel v. Böhmen darüber entscheiden. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 14.
- 1541. 1380. o. D. o. O. Herz. Leup. giht d. Kl. St. Johann als Entschädigung für Durchzüge die Pfarrei Alt-Rapperschwyl, die 14 M. S. jährl. einträgt. Arx II. 49.
- 1542. 1380. o. D. o. O. Herz, Albr. setzt Mathias den Schreiber und Georg den Wispeck über das Amt Gmunden für die Jahre 1380 und 1381. Senckenb, Sel. IV. 250.
- 1543. 1380. o. D. o. O. Herz. Albr. (?) entbietet dem Hofmeister zu Tirol und Hauptm. an der Etach, Heinr. v. Rotemburg, da bei dem Abkommen mit Herz. Leup., ihm, Albr. Tirol auch zugefallen, dem von ihm bevollmächtigten Hofmeister Hans von Lichtenstein zu gehorchen. Senckenb. Sel. IV. 290. (soll wohl Leup. heissen.)
- 1544. 1381. 2. Jan. Krumau. Ulrich, Johann u. Heinrich v. Rosenberg, n. Heinrich der Aeltere v. Neuhaus verlängern den Waffenstillstand mit Herzog Albr. vom 25. Oct. 1380 bis künft. St. Georgentag mit Freilassung der Gefangenen mit Bestellung des Burgg. Friedr. v. Nürnberg u. des Landgf. Joh. v. Leuchtenberg, Gfen zu Hals, zu Schiedsrichtern im Fall eines Friedensbruches. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 214.
- 1545, 1381, 7. Jan. Constanz. Herz. Leup. bestät. dem Kloster St. Katharinathal die Freiheiten die es von s. Bruder Herz. Rud. sel. erhalten, dass nämlich die Leute des Klosters dieselben Rechte in Diessenhofen geniessen sollen, wie die Bürger daselbst. A. f. G. X. 520.
- 1546. 1381. 8. Jan. Constanz. Herz. Leup. vermehrt dem Gottfried Müller s. Hofmeister, den Pfandschilling auf dem Kelnhof zu Lunkhof und im freien Amte. A. f. G. X. 520.
- 15½7. 1381. 10. Jan. Wien. Herz. Albr. wandelt den dritten Theil des lehenb. Zehnten des Kl. Lilienfelds in Gföll, welchen sie von Hans dem Vorster zu Gföll gekauft, in Eigen um. k.k.g.A. Hanth. Rec. I. 217.
- 1548, 1381, 11, Jan. Feldkirch. Jakob Hofmeister v. Frauenfeld verk. dem Herz. Leup. s. Leibeigenen, Klaus Negelein v. Hochnang und alle seine Leiberben für 70 Gl. k. k. g. A.
- 1549. 1381. 12. Jan. Neuhaus an der Donau. Graf Heinrich v. Schaumberg bekennt mit Herz. Albr. einen Waffenstillstand bis Pfingsten geschlossen zu haben, mit der Bedingung, dass beide zu Mitterfasten zu Linz oder Wels, jeder mit drei Freunden oder dreien seines Raths, zusammen kommen sollen, den Frieden zu verabreden. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 218.
- 1550. 1381. 12. Jan. Neuhaus an der Donau. Mert der Angrer, gräft. Schaumbergischer Pfleger zu Haichenbach bekennt, dass sein Herr.

- Graf Heinr. ihm geheissen, dieses Schloss dem Herz. Albr. im Fall zu übergeben, dass er den zu verabredenden Frieden nicht hielte. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 222.
- 1551. 1381. 12. Jan. Neuhaus an der Donau. Dessgleichen von Peter Hager, Pfleger zu Vichtenstein, k. k. g. A.
- 1552. 1381. 12. Jan. Neuhaus an der Donau. Dessgleichen von Erasmus Aichperger, Pfleger zu Wesen. k. k. g. A.
- 1553, 1381. 12. Jan. Neuhaus an der Donau. Dessgleichen von Heinrich Mitterecker, Pfleger auf dem niedern Haus zu Wesen. k. k. g. A.
- 155‡. 1381. 20. Jan. Brixen. Herz. Leup. an die Stadt Belluno, sie sollten jenen Anordnungen folgen, die Niklas Vintler bei s. Anwesenheit daselbst getroffen u. s. w. Verci. XV. 52.
- 1555. 1381. 21. Jan. o. O. Burggf. Friedr. v. Nürnberg u. Landgf. Joh. v. Leuchtenberg erklären dass sie die ihnen zugestellten Briefe des Bisch, v. Passau über die dem Gfen. Heinr. v. Schaumberg verpfänd. Festen Fichtenstein, Haichenpach und beide Wesen, wenn er den Schiedspruch nicht halten würde, dem Herz. Albr. ausfolgen lassen, sonst aber diese Satzbriefe dem Grafen wieder zurückstellen würden. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 22.
- 1556, 1381. (Januar.) o. O. Herz. Albrecht, Heidenr. v. Meissau, oberster Schänk und Landmarschall in Oest., Hans v. Lichtenstein Hofmeister, Stephan v. Zelking Hofmeister der Herzogin Beatrix u. Hans v. Tyrna verbürgen sich, dass Otto v. Zelking dem Gfen H. v. Schaumberg bis nächste Fastnacht beurkunden solle, ihm das Schloss Neuburg zu lösen zu geben wenn der Herzog den Schiedspruch der Schiedsleute nicht vollführt. Kurz Albr. III. II. 224.
- 1557. 1381. 26. Jan. Schaumberg. Graf Heinr. v. Schaumberg bekennt, dass Otto v. Zelking, Inhaber des herzogl. Pfandes Schloss Neuenburg am Inn, zugesagt, im Fall Herz. Albr. hielte nicht die zu machenden Bestimmungen, ihm gegen Ablösung des Pfandgeldes, dieses Schloss sammt Zubehör zu übergeben. Kurz Albr. III. II. S. 226.
- 1558. 1381. 1. Febr. Wien. Herz. Albr. belehnt Anna Pilgreim Streyf-fings sel. Tochter, Heinr. Entzesdorfers Gattin, mit der nach dem Tode ihres Bruders Pilgreim des jungen vom Herz. als heimgefallen angesprochenen von den Räthen, Rittern und Knechten des Herz. aber ihr lebenslänglich zuerkannten Feste Rotenstein. k k. g. A.
- 1559. 1381. 7. Febr. Graz. Herz. Leup. sehlägt Ulrichen v. Lichtenstein, Kämmerer in Steyer und Marschall in Kärnthen, Ott und Friedrich v. Lichtenstein s. Brüdern 20 Pf. W. Pfenn. auf den Satz der Feste Tyrnstain, die sie daran verbauen sollen "wann sie wol paws bedarf". k. k. g. A.
- 1560. 1381. 23. Febr. Graz. Niklas der Reichensteiner sagt dem Herz. Leup. zu, dass er, der aus Gnaden aus s. Gefängniss entlassen ward, s. Gefangenen Urban den Swandegger, den er von Leupolts des Weizzenberger sel. wegen, vormals der Herz. Wilhelm u. Leup. Hofmei-

## DCCXXII

- ster, gefangen genommen, wesshalb er selbst eingekerkert worden, ebenfalls entlassen u. d. Herz. nnd dessen Lande keinen Schaden zufügen wolle. k. k. g. A.
- 1561. 1381. 28. Februar. Belluno. Schreiben der Stadt Belluno an Hers. Leup. er möge sie nicht, wie es verlaute, dem Könige von Hungarn überlassen, zugleich klagen sie über Theuerung der Lebensbedürfnisse, da durch den Pass Cadober nichts in die Stadt gebracht werden dürfe. Verci. XV. 55.
- 1562. 1381. 6. März. o. O. Urfehde Chunetels Bürgers zu Perg auf Herz. Albr. III. von s. Hab und Gut ohne Erlaubniss des Freystädter Pflegers nicht weg zu ziehen und sich auf Erfordern ins Gefängniss nach Freistadt zu stellen. k. k. g. A.
- 1563. 1381. 20. März. Linz. Abt Martin und Convent von Kremsmünster geloben dem Herz. Albr. die Haltung eines Amtes für s. Heil so lange er lebt und die ewige Begehung eines Jahrestages für die dem Kl. gegebenen 30 Fuder Salz genannt "goczzeil" und Eignung des Adamhofes. k. k. g. A.
- 1564. 1381. 20. März. Neustadt. Richter, Rath und Bürger der Städte Ofen, Wissegrad, Stuhlweissenburg, Kaschau, Trenschin, Agram, Tyrnau, Presburg und Oedenburg erkennen die zw. Hedwig der Tochter ihres Kön. Ludwig und Herz. Leup. Sohn Wilhelm in Betreff ihrer Heirath eingegangenen Verbindlichkeiten für gültig an und versprechen niemals etwas dagegen zu thun. k. k. g. A. Herrg. Mon. III. 1. 11.
- 1565. 1381. 24. März. Linz. Urfehde von Hertel dem Snaitpeck u. Mendel Swellenpeck auf die Herz. und ihren Hauptm. ob der Enns, Reinprecht v. Walsee wegen erlittenem Gefängniss. k. k. g. A.
- 1566. 1381. 24. März. Linz. BG. Friedr. von Nürnberg und LG. Joh. v. Leuchtenberg sagen zu die ihnen anvertrauten Passauer Satzbriefe über die dem Gfen Heinr. v. Schaumberg verpf. Festen Fichtenstein, Haynbach und zweier Wesen nach dem Spruchbrief dd. Sonntag vor St. Joh. dem Täufer diesem oder dem Herz. Albr. zuzustellen. k. k. g. A.
- 1567. 1381. 24. März. Linz. Dasselbe wegen der die baierische Pfandschaft der Feste Wildeneck betreffenden Urkunden. k. k. g. A.
- 1568. 1381. 24. März. Linz. Graf Heinr. v. Schaumberg verlängert den Waffenstillstand mit Herz. Albr. bis St. Michaelstag mit Tagsatzung auf den Sonntag vor St. Joh. d. Täufer zu Linz. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. II. 15.
- 1569. 1381. 28. März. Linz. Herz. Albr. verspricht die Schiedung welche BG. Friedr. v. Nürnberg und LG. Joh. v. Leuchtenberg zw. ihm und d. edlen v. Rosenberg, wegen der Stadt Eferding, der Gefangenen etc. aufrichteten, zu halten. k. baier. R. A.
- 1570. 1381. 28. März. Linz. Ulrich, Joh. und Heinr. v. Rosenberg und Heinr. d. ält. v. Neuhaus verlängern den Frieden mit Herz. Albr. bis

- Sonntag nach St. Johann zu Sonnwenden. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 15.
- 1571. 1381. 5. Apr. in domo Magistri civium novae Civitatis. Herz. Leupolds Vertrag mit der Rep. Venedig wegen der Ueberlassung von Treviso und Ceneda. k. k. g. A. — S. Beil. D. Nr. V.
- 1572. 1381. 6. April. o. O. Haug v. Tybein verspricht dem Herz. Leup. die Oeffnung und den freien Rückfell, der ihm für 9000 Pfd. W. Pf., die er dem Herz. zu seinen Notdurften, der Terviser Mark wegen, die er jetzt einnehmen soll, gelichen, als Leibgeding gegebenen Feste u. Hschaft Pleyburg, der Festen Gurutz, Gutenstein, Wildenstein u. Rechperch, des Marktes und Thales in der Kapellen, wie sie von den Aufensteinern an den Herzog gekommen. k. k. g. A.
- 1573. 1381. 11. April. Belluno. Die Stadt Belluno benachrichtigt den Herz, Leup. von der am 8. April stattgehabten Besitzergreifung von Serravalle durch Wilhelm Glanegger und Kourad von Rotenstein und sendet Philipp von Doyono an den Herz. mit einigen Artikeln in Betreff der dadurch der Stadt verursachten unerschwinglichen Auslagen. Verei XV. 57.
- 1574. 1381. 14. Apr. Graz. Herz. Leup. Schadlosbrief für Bischof Leop. v. Freising, Gf. Haug von Montfort, Otto von Stubenberg, Ulrich Lichtenstein von Murau, Hartneid und Hertel von Pettau, Gottfried Müller s. Hofmeister, Heinrich Gessler s. Kammermeister, Hans Lazperger s. Marschall, Reinhard Wehinger, Paul Ramung und Michel Prenner von der Neustadt, die sich für ihn um 4000 Pf. W. Pf. bei Albero dem Stuchs wegen des Kaufs der Festen Stuchsenstein, Buchberg, Lasenheim und zu dem Hof verbürgten. Joann.
- 1575. 1381. 16. Apr. Wien. Herz. Albr. schliesst mit Bischof Johann und dem Capitel v. Passau ein Schutzbündniss gegen Jedermann und öffnet deren Kriegsvolk alle s. Festen. Mon. B. XXX. 11. 350. — Pez. Thes. HI. 72.
- 1576. 1381. 16. April. Graz. Herz. Leup. verpf. Niklas u. Hansen Vettern Schänken von Osterwitz für schuldige 168 Pfd. W. Pf. um welche sie ihm jetzt 14 Spiesse in die Terviser Mark führen, die Vogtei die sie und ihre Vordern vormals in Satzweise von ihm inne hatten, als 10 Mark Gelts von dem Kl. St. Jörgen und 4 Mark von dem Propst zu Gurk. k. k. g. A.
- 1577. 1381. 17. April. Passau. Bischof Joh. v. Passau verbündet sich mit Herz. Albr., dem Herz Leup. so oft es begehrt wird, mit aller Macht beizustehen und die Festen zu öffnen, das Domkapitel bostät. diess. k. k. g. A. Dumont II. I. 155. Hund. Metr. Sal. I. 272. Lünig Spic. eccl. II. 801.
- 1578. 1381. 18. April. Utini. Friedr. Graf von Porcileis Vicedom des Aquilejer Gotteshauses, benachrichtigt Konrad v. Rotenstein, u. Wilhelm Glanekker in Serravalle von dem zwischen dem Könige von Hungarn und

#### DCCXXIV

- dem Herzoge von Oest. geschlossenen Bündniss, der Eröffnung der Strassen in das Aquilejer Gebieth. u. s. w. Verci. XV. 58.
- 1579. 1381. 19. April. Graz. Herz. Leup. dankt der Stadt Belluno für ihre bisherige Treue und Ergebenheit, und benachrichtigt sie, dass er alsbald mit einem Heere in die Trevisaner Mark kommen werde, auch habe er längst schon dem Vintler und anderen Amtleuten in Tirol befohlen, ihnen Lebensmittel zuzuführen, was jetzt auch aus Steiermark, Kärnthen und von der March geschehen werde. Verei. XV. 59.
- 1580. 1381. 30. April. Terueis. Herz. Leup. bew, dem Bischofe Lenpold von Freising seine Zehentweine von Aries gegen Baiern durch die Finstermünz zellfrei auf Wägen auszuführen, da er nicht Saumer genug auftreiben können um sie auf Rossen über den Jaufen zu bringen. Chmel. Geschichtsf. III. 585.
- 1581. 1381. 3. Mai. Belluno. Instruction der Stadt Belluno für ihre Gesandten Victor de Dojono, Nicolaus de Perseginis, Johannes de Bolzano u. Michael de Castello an Herz. Leup. Verci. XV. 59.
- 1582. 1381. 4. Mai. Treviso. Die Stadt Treviso empfiehlt sich ihrem neuen Herrn dem Hera. Leup. und erbittet sich seinen Besuch. Verei. XV. 61.
- 1583. 1381. 5. Mai. Pordenone. Herz. Leup. an die Stadt Treviso, dass er mit Vergnügen von Parcival de Voineck und Valter de Stradigen, so wie aus dem Schreiben der Stadt selbst ihre willige Unterwerfung vernommen. Am folgenden Tage werde er nach Conegliano und von da nach Treviso aufbrechen, wie ihnen diess die Ueberbringer dieses Schreibens, s. Procuratoren Nicol. Kalb und Johann Gencher auch mündlich anzeigen würden. Verei. XV. 61.
- 1584. 1381. 9. Mai. Treviso. Herz. Leup. an dic Stadt Belluno, dass er am 8. Mai in Treviso eingezogen und als Herr der Stadt und des Gebieths mit allen Ehrenbezeugungen anerkannt worden sey. Verci. XV. 63.
- 1585. 1381. 11. Mai. Treviso. Guezelonus de Camino, Comes Cenetensis verheisst dem Herz. Leup. u. dessen Erben mit s. Schlössern gegen Jedermann zu dienen, ausgen. Kön. Ludw. von Hungarn. k. k. g. A.
- 1586. 1381. 16. Mai. Treviso. Herz. Leup. an die Stadt Belluno er habe ihre Bothschafter Victor de Dojono und Nicolaus de Perseginis nebst noch zwei andern vernommen, und werde die ihm vorgebrachten Angelegenheiten der Stadt, sobald er nach Belluno käme vornehmen, jetzt gebräche es ihm an Zeit dazu, Verei. XV. 63.
- 1587. 1381. 27. Mai. Treviso. Herz. Leup. besiehlt der Stadt Bellunoihm bis nächsten Donnerstag 60 Fussgänger zur Huth der Stadt Treviso zu senden, und ihnen auf einen halben Monat Sold zu erfolgen. Verei. XV. 63.
- 1588, 1381, 30. Mai. Treviso, Herz, Leup, hostät, die Rechte und Freiheiten der Stadt Conegliano. Verci. XV. 64.
- 1589. 1381. 4. Juni, Wien, Herz. Albr. Ordnung in Betreff der Erbgüter

- und erblosen Güter. Inserirt in der Urk. Herz. Albr. dd. 1383. 2. Februar. Wien. k. k. g. A. — Hormayr Wien VIII. U. B. CCCXXXIV.
- 1590. 1381, 8. Juni. Treviso. Vorstellung der Stadt Treviso an Herz. Leup. in Betreff der Huth der Stadt und einiger Beschwerdepunkte. Verei. XV. 65.
- 1591. 1381. 13. Juni. Wien. Herz. Albr. Schiedspruch in dem Streite zwischen Heinrich v. Walsee an einem, und Reinprecht von Haselau für sich, dann Hans von Kunigsberg und Otto von Topel an ihrer Hausfrauen statt am andern Theile um die Lehen und eigenen Güter, wie sie von Annen sel. des obgen. von Walsee Hausfrau, Dietrichs von Hohenberg Tochter hergekommen. k. k. g. A.
- 1592. 1381. 15. Juni. Bosani. Herz. Leup. an die Stadt Treviso, er habe in Folge ihres Schreibens (vom 8. Juni) dem Hauptmanne von Treviso, Hugo von Duyno aufgetragen, allen ihren Beschwerden so viel nur möglich abzuhelfen. Er selbst wolle nach Mailand gehen und wahrscheinlich auf der Rückreise nach ihrer Stadt kommen, wäre diess nicht der Fall, würde er durch Gesandte diese Angelegenheiten untersuchen lassen. Verel. XV. 67.
- 1593. 1381. 16. Juni. Bosani. Herz. Leup. an die Stadt Treviso, es sey das Gerücht zu seinen Ohren gekommen, als ob er damit umginge diese Stadt in andere Hände zu geben, solchem möchten sie ja keinen Glauben schenken. Verei. XV. 63.
- 1594. 1381, 17. Juni, Tirol. Gf. Heinr. v. Montfort zu Tettnang quitt. dem Herz. Leup, 5000 Gl. Dienstgelder. k. baier. R. A.
- 1595. 1381. 19. Juni. Meran. Graf Fritz v. Hohenzollern gen. d. schwarze Graf, gelobt dem Herz. Leup. der s. Bruder Grafen Ostertag die Kirche zu Grawscharn verlichen, mit der Feste Hohenzollern und Stadt Hechingen gewärtig zu seyn und sie offen zu halten, ausgenommen der Herz. Kriegte mit ihren Vettern von Hohenzollern, so lange sein Bruder diese Pfarre besitzen wird. k. k. g. A.
- 1596. 1381. 20. Juni, Treviso. Antwortschreiben der Stadt Treviso auf die beiden Briefe des Herz. vom 15. und 16. Juni 1381. Bosani, die ihnen Walther von Stadigon überbracht. Verei. XV. 68.
- 1597. 1381. 24. Juni. Trient, Herz. Leup. an die Stadt Belluno, er habe für die Dauer s. Abwesenheit in Mailand s. Rath Reinhard von Wehingen als Gewaltträger mit hinreichender Vollmacht zurückgelassen, diesem liätten sie zu gehorchen. Verei. XV, 70.
- 1598. 1381. 25. Juni, Linz. Graf Heinrich v. Schaumberg verlängert den Waffenstillstand mit Herz. Albr. bis Weihnachten, mit Bestimmung der Tagsatzung auf Martini zu Linz. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. 11. 24.
- 1599. 1381. 25. Juni. Linz. Herz. Albr. Urkunde über die künftige Heirath seines Sohnes Albrecht mit der Pfalzgräfinn u. Herzoginn Johanna, Toehter Herz. Albr. v. Baiern. k. k. g. A. Fischers kl. Schriften. H. 116.

# DCCXXVI

1600. 1381. 25. Juni. Linz. Dasselbe von Herz. Albr. v. Baiern. k. k.g. A. 1601. 1381. 26. Juni. in castro Giosgewr. König Ludwig v. Hungarn ordnet einen Vergleich an, wie es zwischen Herz. Leup. und Franz von Carrara, Reichsvikar v. Padua, in ihrem Streite um Treviso und die Trevisaner Mark gehalten werden solle, um während seines (K. Ludw.) Krieges mit Venedig nicht zu neuen Streitigkeiten zwischen ihm und s. Bundesgenossen einer und den Venezianern andererseits um Treviso Anlass zu geben. k. k. g. A. - S. Beil, D. Nr. VI.

1602. 1381. 5. Juli, Wien. Herz. Albr. bestät, Ulrich u. Jörgen Vettern v. Dachsperg die Pfandschaft der Feste Freinstein, welche sie sammt dem dazu gehörigen Eigen zu dem Neunmarkt auf der Ybbs, zu Engspach und Kurnspach, dem Marchfutter zu Ybbs und Ardaker und 12 Muth Habern jährl. aus dem herzogl. Kasten zu Ybbs um 1180 Pfd. W. Pfenn. von Elsbeth Leupold des Weizzenbergers Witwe, deren Satz sie von Leup, und s. Bruder war, an sich gelöset. k. k. g. A.

1603. 1381. 16. Juli. Wien. Bernhard der Görtschaher verk. dem Herz. Albr. s. Feste Görtschach, (die herzogl. Lehen) sammt aller Zugehör

für 430 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.

1604. 1381. 16, Juli. Avignon. Gegenpapst Clemens VII. entledigt in Betreff Kön. Wenzels von Böhmen den Herz. Leup, auf dessen Ansuchen von s. Versprechen keinem der ihn, gegen Bartholomäus de Prignano nicht als rechtmässigen Papst anerkenne den Durchzug durch s. Länder zu gestatten, weil dieser sonst bei Verweigerung des Durchzugs in die herzogl. Länder einfallen würde. k. k. g. A. - Pelzel Kon. Wenzel I. Urk. B. S. 43.

1605. 1381. 16. Juli. Wien. Lehenrevers von Hans dem Schänken von Ried auf Herz. Albr. wegen der Feste mit dem Waldamt zu Ried, und 100 Pfd. Pf. auf dem Gerichte zu Tuln, die s. Satz um 1900 Pf. W. Pfenn. waren. Er verpflichtet sich dass, stürbe er ohne Sohne, alles auf die Herzoge fallen solle. k. k. g. A.

1606, 1381. 19. Juli. Tirol. Hans v. Rischach gen. Flach quitt. dem

Herz. Leup. 3185 Gl. k. baier. R. A.

1607. 1381. 20. Juli. Wien. Herz. Albr. befiehlt d, Hofmeister Hans von Lichtenstein, die Juden Izzerlein v. Neuburg und Hetschlein v. Herzogenburg in ihrem von Hans d. Strewn erhaltenen Pfand der Feste Ulrichskirchen zu schützen. k. k. g. A.

1608. 1381. 22. Juli. Tirol. Herz. Leup. bestät. den Wechsel der herzogl. Lehengüter zwischen Hans und Mathes den Gebrüdern von Awr.

1609. 1381. 31. Juli. Rheinfelden, Herz. Leup. bestät, dem Kl. Stein die Rechte u. Freih, die es von s. sel. Brud. Herz. Rud. erhalten. A. f.

1610. 1381. 9. Aug. Imbet. Herz. Leup. ertheilt Hans dem Starhenberger ein Wappen ("ain guldein kron vnd ain aufgerakter Plaber Perg darinne vnd auf demselben Perg ain Pusch von Plaben Straus-

- senuedern, auf dem Helm vnd drey guldein kronen in ainem Plaben veld in dem Schilt") zu dem von ihm in eine Feste umzubauen erlaubten Burgstall Kronenberg, welches er in Schimpf und Ernst führen soll, und sich darunter üben als andere Herren, Ritter u. Knechte die Wappensgenossen. k. k. g. A.
- 1611. 1381. 10. Aug. Imbst. Herz. Leup. bewill. dem Peter Arberger Güter zu Taufers als Stiftungen oder wie er sonst will zu vergeben, da er erklärt dass sie nicht herzogl. Lehen seyen. k. baier. R. A.
- 1612. 1381. 17. Aug. Schaffhausen. Herz. Leup. fordert die Stadt Freiburg i. B. auf, bis Sonntag nach 8. Sept. mit ganzer Macht bei Basel einzutreffen um gegen die von Kolmar zu ziehen. Schreiber Urk. B. II. I. 33.
- 1613. 1331. 23. August. Prag. Der röm. König Wenzel verheisst als Schiedsrichter bis St. Georgstag seinen Schiedspruch in Sachen zwischen Herz. Albr. und Johann u. Ulrich von Rosenberg zu fällen. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. II. 215.
- 1614. 1381. 23. Angust. Treviso. Instruction der Stadt Treviso für ihre Gesandten Benalberto de Crespano und Franz de Raimondo an Hers. Leup. Verci, XVI. 3.
- 1615. 1381. 30. August. Treviso. Schreiben der Stadt Treviso an Herz. Leup. über die durch Franz von Carrara ihr täglich widerfahrenden Unbilden. Verci. XVI. 6.
- 1616. 1381. 12. September. Rheinfelden, Herz. Leup. weiset die Stadt Freiburg i. O. welche die Stadt Bürren von denen von Solothurn um 2500 Gl. gelöst hat, mit Kapital und Zinsen, auf Niedau, Bürren und auf alle v. d. Gfinn Anna v. Kyburg und ihrem Sohn erkauften Güter, so dass der Stadt von des Herzogs Antheil an den Einkünften jedes Jahr 208 Gulden ohne Abschlag der Nutzungen zufallen sollen, bis obige Summe bezahlt. k. k. g. A.
- 1617, 1381. 13. September. Oppenheim, König Wenzel mahnt die Stadt Strasburg der von Herz. Leup, angegriffenen Stadt Kolmar beizustehen. Schöpfl. Als. dipl. II. 280.
- 1618. 1381. 29. Sept. o. O. Pfarrer Wilhelm zu Gotsdorf, Kaplan der Gottsleichnamskapelle zu Pechlarn gelobt dem Herz. Albrecht einen Jahrstag für das der Kapelle von ihm geschenkte Burgrecht von 1/2 Pfd. Gelt auf den Gütern zu Aroltsperg und Greking in der Gotsdorffer Pfarre, k. k. g. A.
- 1619. 1381. 9. Oct. o. O. Bischof Peters von Olmütz Spruch in dem Streit Herz. Leup. mit der Stadt Kolmar wegen eines Todschlags und gebrochenen Geleits etc. k. baier. R. A.
- 1620. 1381. 18. Oct. Basel. Bischof Joh. zu Basel schliesst mit Herzog Leup. ein Schutz- und Trutzbündniss gegen Jedermann auf Lebenslang, ausgen. Papst, Reich und die Leute des Hochstiftes. k. k. g. A.
- 1621. 1381. 19. Oct. Basel. Bisch. Joh. beurk. dass Herz. Leup. in dem obigen Bündnisse mit s. Gotteshause die Stadt Basel ausgenommen, wider die er ihm nicht helfen soll. k. k. g. A.

#### DCCXXVIII

- 1622. 1381. 26. Oct. Bruck i. A. Graf Rud. v. Hohenberg verk. d. Herz. Leup. Feste und Städtchen Hohenberg, Schönberg, Nusplingen und Freidingen, Kallemberg, Werenwag, Wähingen, Nekerburg, Wasznek, Oberndorff, Werstain, Isemburg, Horwe, Vremburg, Ow, Rotemburg, Haigerloch, Binsdorf, Evingen, Dornstetten, Altensteig u. Waltenburd um 66000 Goldgl. und nimmt sich allein die Feste Neuhaus aus. k.k. g. A. Lünig C. G. D. II. 1055. Arch. f. Sūd-Deutschl. 1. 180.
- 1623. 1381. 29. Oct. Brucki. A. Graf Rud. v. Hohenbergs nähere Bestimmungen hierüber. Arch, f. Süd-Deutschl. I. 182.
- 1624. 1381. 30. Oct. o. O. Herz. Albr. erlaubt die mauthfreie Einfuhr des Weins in Mühldorf. k. baier. R. A.
- 1625. 1381. 10. Nov. Rheinfelden. Hans Ulrich v. Hasenburg quitt. dem Herz. Leup. alle s. Forderungen. k. baier. R. A.
- 1626. 1381. 12. Nov. Linz. Graf Heinr, v. Schaumberg verlängert auf Rath und Bitte Herz. Lenpolds, den mit Herz. Albr. bis Weihnachten abgeschlossenen Waffenstillstand bis nächsten St. Georgstag und die Tagsatzung nach Linz am Sonntag Judica. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 226.
- 1627. 1381. 16. Nov. Rheinfelden. Die Grafen Simon v. Tyrstein, Vater n. Sohn, bekennen dem Herz. Leup. 800 Gl. zahlbar auf Martini 1382 schuldig zu seyn. k. baier. R. A.
- 1628. 1381. 17. Nov. Schaumberg. Merten der Angrer, Schaumb. Pfleger zu Haichenpach, sagt zu diese Feste dem Herz. Albr. zu übergeben, wenn sein Graf den Schiedspruch der zu Judica gefällt werden soll, nicht halten würde. k. k. g. A.
- 1629. 1381. S. Tag n. Ort. Ein gleiches von Heinr.d Mitterecker wegen der Feste N. Wesen. k. k. g. A.
- 1630. 1381. S. Tag n. Ort. Ein gleiches v. Erasm. Aichsperger wegen der Feste Oberwesen. k. k. g. A.
- 1631. 1381. 19. Nov. Rheinfelden, Hers. Leup. bewilligt dem Martin Maltrer, Laudvogt im Elsass, Breisgau und Suntgau von Burkhart dem Münch von Landskron, Feste Kürenberg, Schultheissamt, Gericht u. Mühlen zu Kentzingen um 180 M. S., um 1000 Gl. und um 40 Pfd. Rappen an sich zu lösen. k. baier. R. A.
- 1632. 1381. 26. Nov. Dyosgiör. K. Ludwig von Hungarn ratifizirt dea zwischen ihm, der Hschaft. Venedig, Genua und Padua, dem Patriachate von Aquileja und der Stadt Triest am 8. August 1381 geschloss. Vertrag, worin auch Hers. Leup, erwähnt. k. k. g. A.
- 1633. 1331. 15. Dec. Rheinfelden. Herz. Leup. Schreiben an die Stadt Treviso, er habe von der Gesandtschaft derselben die Beschwerde-Artikel vernommen, und werde s. bevollmächtigten Gesandten zu deren Hebung abordnen. Verci. XVI. 10.
- 1634. 1381. 21. December. Steier, Herz. Albr. besiehlt seinem Pfleger oder Burggrasen zu Freinstein, das sogenannte "Weinen" welches zur Beschwerde der Städte und Unterthanen von dieser herzogl.

- Feste ausgeübt wurde, fernerhin zu unterlassen, damit die Wasserstrasse unbeschwert bliebe. k. k. g. A. Preuenhuber 65.
- 1635, 1381, 21. Dec. Steier. Herz. Albr. nimmt in Folge angebrachter Klagen den Bürgern zu Waidhofen an der Ybbs die von Herz. Rud. bis auf Widerruf erth. Mauth - und Zoll - Gerechtigkeit ab, und widerruft sie. k. k. g. A.
- 1636. 1331. 21. Dec. Steier. Herz. Albr. gibt den Bürgern zu Steier das Privil. dass wenn sie auf Wasserfahrten es sey auf der Enns oder Donau mit Flössen oder Schiffen irgendwo anrinnen, sie ausser der Beschädigung an Mühlen, nirgends Schadenersatz zu leisten haben. k.k.g. A. Prenenhuber 65. mit d. Datum des 29.
- 1637 1381. 29. Dec. Steier. Herz. Albr. bestät. die alten Rechte und Freiheiten der Stadt Steier (des Arrestes, Erbietens und Aufhaltens wegen in der Stadt, um Geld und Schuld) und besiehlts. Burggrafen auf Steier sie dabei zu schirmen. Preuenhuber 65.
- 1638. 1381. o. D. Graz. Herz. Leup. bestät. die Freiheiten der Stadt Wiener-Neustadt, Böheim W. Neustadt I. 100.
- 1639. 1382. 3. Jan. Rheinfelden. Graf Egon v. Freiburg verheisst dem Herz. Leup. den Satz Tann, Masmünster, Sennheim und Ensisheim mit Ungeld und Bauwein, gegen Erlegung der Pfandsumme wieder zu lösen zu geben. k. k. g. A.
- 1640. 1382. 15. Januar. Wien. Herz. Albr. gibt den Bürgern zu Ybbs, um ihnen aufzuhelfen, das Privil. eines Jahrmarktes auf St. Laurentiustag, mit acht Tage vorher und acht Tage nachher dauernder Freiung. Chmel Oest. Gesch. Forscher. I. 15.
- 1641. 1882. 18. Jan. Treviso. Instruction und Credentiale der Stadt Treviso für Gravolino de Zansavio und Peter de Collibus, als Gesandte an Herz. Leup. in Betreff der streitigen Gerichtsbarkeit mit Venedig etc. Verei. XVI. 12.
- 1642. 1382. 22. Jan. Treviso. Proclamation der Stadt Treviso, dass jeder der dem Herz. Leup. den Eid der Treue noch nicht geleistet, diess binnen 3 Tagen thun oder die Stadt räumen müsse. Verci. XVI. 15.
- 1643. 1382. 24. Jan. Budweis. Des röm. Kön. Wenzel schiedrichterlicher Ausspruch zwischen Herz. Albr. und Peter, Ulrich und Joh. von Rosenberg. k. k. g. A. — Kurz Albr. III, II. 215.
- 1644. 1382. 25. Jan. Zwetel. Herz. Albr. erlaubt d. Kl. Zwetel was sie Weins in und bei dem Kl. in ihren Schankhäusern ausschänken, kein Umgeld zu zahlen, doch nur bis auf Widerrufen. k. k. g. A.
- 1645. 1382. 31. Jan. Wien. Herz. Albr. gibt s. Hofmeister Hans v. Liechtenstein die hinterlassenen Lehen und Eigen des verst. Niklas vom Dorf, in der Hschft Weiteneck oder anderswo, die dem Herzoge ledig geworden, Lehen nach Lehens- und Eigen nach Eigensrecht. k. k. g. A.
- 1646. 1382. 5. Febr. Wien. Herz. Albr. bewilligt Jakob dem Cherbeck seiner Gattin Anna Morgengabe auf den lehenbaren Hof Rietendorf anzuweisen. k. k. g. A.

# DCCXXX

- 1647. 1382. 5. Fobr. Krumau. Peter, Ulr. und Joh. v. Rosenberg geloben dem Herz. Albr. während seines Krieges mit ihrem Schwager von Schaumberg, diesem von ihrem Schlosse und Stadt Efferding keine Hilfe zukommen zu lassen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 17.
- 16\(\frac{1}{2}\)8. 1382. 5. Febr. Wien. Herz. Albr. belehnt Friedr. v. Cysteinsdorf mit den nach d. Tode Spendleins von Cysteinsdorf erledigten drei Lehen zu Gosting. k. k. g. A.
- 1649. 1382. 16. Febr. Rheinfelden. Herz. Leup. verpfändet Niklas dem Vintler für geliehene 4000 Gulden die alte Feste und das Landgericht zu Gries. Sinnacher Beitr. V. 5‡5.
- 1650. 1382. 17. Febr. o. O. Hans der Chnawzzer verk. d. Herz. Albr. die Feste Sechseneck sammt den Lehenschaften der Kapelle und der Feste um 60 Pfund Wiener Pf. Gelts in der St. Thomas, Rechberger, Munspeker, St. Jörger, Mitterkircher und Sechsner Pfarre für 2000 Pfund W. Pf. k. k. g. A.
- 1651. 1382. 24. Febr. Staphe (?) Herz. Leup. an die Stadt Treviso, er habe das Anbringen ihrer Gesandten Gravolino de Zansavio und Peter de Collibus vernommen, auf einige Artikel werde ihnen s. Hauptmann v. Duyno Antwort ertheilen, die andern habe er sich selbst vorbehalten, da er bald nach Treviso kommen werde. Verei. XVI. 15.
- 1652. 1382. 2. März. Meran. Simons v. Rubein Richters von Merlingen u. Lenau Verschreibung auf Herz. Leup. wegen Berichtigung des Kaufschillings mehrerer Güter im Vinsgau und zu Slanders. k. baier. R. A.
- 1653. 1382. 8. März. Wien. Andreas Pogschütz aus der Dornaw und Katharina s. Hausfrau verk. dem Herz. Albr. einige Gülten in der Grillenperger Pfarre für 76 Pfd. 80 Pfenn. k. k, g. A.
- 165‡. 1382. 18. März. Wien. Hans der Knevzzer behält sich wegen des Verkaufs s. Feste Sechseneck an Herz. Albr. die 60 Pfd. Gelts und die Feste selbst lebenslänglich vor, und dass sie erst nach s. Tode durch den Burggfen daselhst Rud. den Harsch dem Herz. übergeben werde. k. k. g. A.
- 1655, 1382, 18. März, Wien, Revers dieses BG, darüber, k. k. g. A.
- 1656. 1382. 19. März. Rheinfelden. Herz. Leup. beurkundet, dass Anton von Thurn für sich u. Hansen s. Brud. eine Urk. Herz. Leup. s. Vettern über 500 Mk. Silb. die er weil. Hans von Turn ihrem Enen für s. Dienste verheissen nebst 50 Mk. Geltes jährl. Zinsen verschrieben, vorgebracht, woran nach dem Bedünken des Herz. er nichts schuldig, verspricht ihnen jedoch für ihre treuen Dienste und da sie ihm in dieser Sache vertraut und auf ihn compromittirt 1000 Gulden binnen Jahresfrist zu geben. k. k. g. A. In einem Vidimus der Stadt Freiburg im Oechtland d. d. 1394. 14. Febr.
- 1657. 1382. 23. März. Linz. Urtheilsspruch der Bevollmächtigten zum Frieden mit dem Grafen Heinr. v. Schaumberg, (nämlich: Graf Burchard v. Maidburg, Konrad v. Potendorf und der Hofmeister Hans v. Liechtenstein) dass Graf Heinrich die Stillstandsbedingungen theils

- nicht erfüllt, theils gebrochen habe. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 228.
- 1658. 1382. 24. März. Waldshut. Herz. Leup. bewill. dem Grafen Hans v. Habsburg dem älteren alle Sätze die aus dem Pfande der niedern Burg und Stadt zu Rotemberg, die sein Satz, verpfändet oder versetzt sind, an sich zu lösen. k. k. g. A.
- 1659. 1382. 26. März. Haigerloch. Graf Rud. von Hohenberg verlängert dem Herz. Leup. die Zahlungsfristen für die erk. Herrschaft Hohenberg auf ein Jahr. k. k. g. A.
- 1660. 1382. 31. März. Linz. Lehenrevers Thomans des Arhartingers auf Herz. Albrecht um den Sitz zu Arharting sein Eigen, das er aufgab k. k. g. A.
- 1661. 1382. 3. April. Ehingen. Markhart v. Schellenburg von Wasserburg quittirt den Herzogen Albrecht und Leupold alle seine Forderungen. kön. baier. R. A.
- 1662. 1382. 7. April. Treviso. Die Stadt Treviso benachrichtigt Herzog Leup. von dem Umsichgreifen des Herrn von Padua, ihrer Noth und Gefahr, dem übeln Benehmen des herz, Schatzmeisters Jacobello Sanchani, der Wahl eines Podestà u. s. w. Verci, XVI. 16.
- 1663. 1382. 9. April. Ehingen. Bündniss Graf Eberh. v. Würtemberg und der drei Gesellschaften mit dem Löwen in Schwaben, mit St. Wilhelm und mit St. Georgen mit Herz. Leup. zur Anfrechthaltung des Landfriedens. k. k. g. A. Dumont II. 1. 168. Datt I. 44. Lünig P. spec. Cont. I. 11. 23. Sattler Grafen v. Würt. II. Beil. 207.
- 1664. 1382. o. D. Ehingen. Gegenbrief Herz. Leup. Sattler Gfen v. Würt. II. Beil. 221.
- 1665. 1382. 9. April. o. O. Bündniss der Städte Regensburg, Augsburg, Ulm, Konstanz, Esslingen, Reutlingen, Rotweil, Weil, Ueberlingen, Memmingen, Bibrach, Ravensburg, Lindau, St. Gallen, Pfullendorf, Rempten, Kaufbeuren, Leutkirch, Ysni, Wangen, Rotenburg auf der Tauber, Nördlingen, Dünkelspiel, Halle, Gemünde, Heilbronn, Wimpfen, Giengen, Weinsberg, Bopfing, Aulon, Buchhorn, Wil im Thurgau und Buchau, die den Bund zu Schwaben mit einander halten, mit Herz. Leup. zur Aufrechthaltung des Landfriedens. k. k. g. A.
- 1666. 1382. 9. April. Ehingen. Herz. Leup. bestätigt als Obmann das Urtheil, dass Graf Heinr. v. Schaumberg den Stillstand gebrochen und dadurch die vier verpfändeten Schlösser verwirkt habe. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 232.
- 1667. 1382. 9. April. Treviso. Die Stadt Treviso benachrichtigt Herzog Leup. von den feindseligen Unternehmungen Franzens von Carrara, und ersucht um Hülfe. Verci. XVI. 18.
- 1668. 1382. 19. April. o. O. Herz. Leup. belehnt Hans und Burkardt v. Liebeck, Brüder, mit d. Weinzehent zu Wittwyl. A. f. G. X. 520.
- 1669. 1382. 25. April. Rheinfelden. Heinr. und Rud. von Andela u. Rud. v. Andela gen. der Kleine, Ritter, quitt. dem Herz. Leup. 100 Gl. auf

#### DCCXXXII

- Abschlag der 600 Gl. wegen Gefangenschaft des Juden Vinelmann von mindern Basel, k. baier, R. A.
- 1670. 1382. 29. April. o. O. Heinrich, Rudolph gen. Schwartz, Rudolph, und klein Rudolph von Andela quitt. d. Herz. Rud. 150 Gl. auf Abschlag der 600 Gl. wegen des Juden Vinelmann. k. baier. R. A.
- 1671. 1382. 30. April. o. O. Herz. Leup. begehrt von d. Stift Zofingen 60 Gl. Steuer zum Kauf d. Hechft. Hohenberg. A. f. G. X. 520.
- 1672. 1382. 2. Mai. Treviso. Instruction der Stadt Treviso für ihre Gesandten an Herz. Leup. in Betreff der genauen Beobachtung der Verfassung, Aufhebung einiger Zölle, des Verfahrens gegen Falschmünzer u. s. w. Verei. XVI. 19.
- 1673. 1382. 13. Mai. Baden, Herz. Leup, bewill, der Stadt Ensisheim einen Zoll um aus ihren Schulden zu kommen. k, baier. R. A.
- 1674. 1382. 16. Mai. Mainz. Herz. Leupolds Bündniss mit den Städten Mainz, Strasburg, Worms, Speier, Frankfurt, Hagensu, Weissenburg, Schlettstadt, Ehenheim und Pederessheim auf 10 Jahre zur Erhaltung des Landfriedens. Dumont. II. 1. 172.
- 1675. 1382. 18. Mai. Wien. Herz. Albr. befreit das Haus au dem Schweinemarkt am Eck (zunächst des Hauses des Hofmeisters Lichtenstein) welches Hans von Lichtenstein des Herz. Hofmeister von Konrad dem Lindekk um 50 Pf. Wiener gekauft von allen Steuern und Abgaben, und verspricht ihn dabei zu schirmen. k. k. g. A. Hormayr Wien II. Urk. B. 82.
- 1676. 1382. 26. Mai. Feldkirchen. Herz. Lenp. schlägt dem Hugo von Hohen - Landenberg die schuldigen 100 Gl. Dienstgeld auf s. Satzzu Andolfugen. k. k. g. Λ.
- 1677. 1382. 30. Mai. Innsbruck. Herz. Leup. an die Stadt Treviso, er habe das Vorbringen ihrer Gesandten vernommen, gerne würe er selbst nach Treviso gekommen, allein die Angelegeuheiten der vorderen Lande hätten diess unmöglich gemacht, nun gehe er zum Könige von Hungarn und s. Bruder Herz. Albr. wo er sie von allen Belästigungen Carrara's zu befreien hoffe; sobald es nur möglich, werde er selbst kommen, bis dahin möchten sie s. Hauptm. Hugo de Duyno gehorchen u. s. w. Verci. XVI. 22.
- 1678. 1382. 30. Mai. Inspruck. Herz. Leup. ernennt Nikolaus de Bombechariis Bürger von Treviso, und Rechtsgelehrten zu seinem Vicar in der Stadt Belluno. Verci. XVI. 23.
- 1679. 1382. 5. Juni. Hall im Innthal. Berth, v. Hoheneck gibt für empfangene 2000 Gl. d. Herz. Leup. die Feste Eisenberg mit aller Zugehör in den Pfarren Seggen und Hophen zu Lehen auf. k. k. g. A.
- 1680. 1382. 5. Juni. Wien. Herz. Albr. belehnt Bercht. v. Frankenrod mit dem v. Hans dem Rederprunner aufgesandten und diesem verk. Dorf Gerlachsdorf und dem Holz gen. die Hohenwart. k. k. g. A.
- 1681. 1382, 7. Juni o. O. Ritter Kourad v. Stein Unter Landvogt in Ober-Schwaben und Bencz v. Bechingen verheissen dem Grafen

## DCCXXXIII

Rud. von Hohenberg die in dem Teidigungebriefe mit Herz. Leup. wegen Fristverlängerung zur Bezahlung des Kaufschillings f. Hohenberg enthaltenen Artikel genau zu erfüllen. k. k. g. A.

1682. 1382. 12. Juni. Brixen. Georg v. Gusidaun's Gegenbrief für Herz. Leup. wegen des Satzes von 4200 M. Perner Meraner Munze auf Rodnik, Gufidaun, Castelrut, Enn, Gries und Vilanders. k. baier. R. A.

1683. 1382. s. T. u. O. Dessgl. wegen des Pfandrechts darauf. k. baier. R. A. 1684. 1382. 13. Juni. Brixen. Herz. Leup. bekennt dem Georg von Gu-

fidaun nach geschlossener Rechnung 4200 M. schuldig zu seyn, und verpfändet ihm obiges. In einem Vidim. Abts Joh. v. Wilten dd, Innspruck 28, Juli 1435. k. baier. R. A.

1685. 1382. 29. Juni. Wien. Herz. Albr. gelobt in dem gegenwärtigen Kriege mit den Herz. v. Baiern ohne Wissen und Willen Erzb. Pilgrims

von Salzburg keinen Frieden zu machen. k. k. g. A.

1686. 1382. 1. Juli, Graz. Herz. Leup, an die Stadt Treviso ihm treu zu bleiben und sich der Feinde zu erwehren, wozu es ihrunmöglich an hinreichenden Kräften fehlen könne. Erwähnt in dem Autwort-Schreiben der Stadt dd. 11. Juli 1382. Verci. XVI. 30.

1687, 1382, 8. Juli, Wien, Herz, Albr, belehnt Wülfing von Stubenberg

mit 2 Theil Zehenten in der Kirchaw. Joanneum.

1688. 1382. 9. Juli, Graz, Herz, Leup, gelobt mit den Herz, v. Baiern ohne Wissen und Willen Erzb, Pilgrims v. Salzb, in dem gegenwärtigen Kriege keinen Frieden zu machen, k. k. g. A.

1689. 1382. 11. Juli. Treviso. Schreiben der Stadt Treviso an Herz. Leup., wie sie dessen Brief dd. Graz 1. Juli durch Johannes Dungsperger erhalten, und bis zum Tode ihm getreu bleiben wollten, ihre beständigen Klagen möge er nicht ungnädig aufnehmen, allein des Paduaners Umsichgreifen und die täglichen Gewaltthätigkeiten desselben nöthigten sie dringend um Hülfe zu bitten. Verci. XVI. 30.

1690. 1382. 17. Juli, Wien. Graf Iban v. Pernstein verk. d. Herz. Albr. s. eigene Hechaft und Feste Wartenstein, den Zehent im Oderthal und Feistriz herz. Lehen und in der Prewn salzb. Lehen um 5000

Pfd. W. Pf. k. k. g. A.

1691. 1382. 31. Juli. Wien. Herz. Leup. bewill. Hans dem Sepecken aus der Leiten den von der Hechaft Ort vormale zu Lehen gehabten Hof zu Sighartedorf nun in Burgrechtsweise inne zu haben und Holden darauf zu setzen, k. k. g. A.

1692. 1382. 31. Juli. Treviso. Die Stadt Treviso benachrichtigt den Herz. Leup. von dem Umsichgreifen Carrara's im Gebieth von Pedemonte

Asolano. Verci. XVI. 31.

1693. 1382. 7. Aug. Wien. Herz. Albr. empfiehlt der Stadt Stein die Zeche der dortigen Schiffleute und die Ausrichtung der Frauen-Messe auf dem Plintenberg von eben dieser Zeche. k. k. g. A.

1694. 1382. 11. August. Treviso. Die Stadt Treviso an Herz. Leup., wie Hugo von Duyno am heutigen Tage ein Schreiben der Stadt Triest

# DCCXXXIV

vom 9. Aug. empfangen, worin die Unterwerfung dieser Stadt angezeigt und der Wunsch enthalten, dass Hugo nach Triest kommen und Ordnung machen solle. Sie hätten ihn aber erbethen zu bleiben und zwar um so mehr als Carrara in das Gebieth von Treviso eingefallen. Verci. XVI. 32.

1695. 1382. 11. August. Märzzuschlag. Herz. Leopold befiehlt dem Markte Märzzuschlag fest an s. Freiheiten und Privilegien zu halten, und sich daran keine Beschwerung oder Gewalt zufügen zu lassen.

Joanneum. - Grazer Gub. Arch.

1696. 1382. 15. August. Treviso. Die Stadt Treviso benachrichtigt den Herz. Leup. von den Fortschritten des Carrara im Trevisaner Gebiethe. Verci. XVI. 34.

1697. 1382. 18. August. Leoben. Herz. Leup. an die Stadt Treviso, sobald er von dem Tage in Linz, den er mit dem röm. und böhm. Könige halten müsse, zurückkehre, werde er alsogleich nach der Tre-

visaner Mark aufbrechen. Verci XVI, 35.

1698, 1882, 19. August. Leoben. Herz. Leup, befreit das Kl. Göss von aller Gastung bis auf Widerruf, ausgenommen den Fall, dass er selbst

mit a. Hofgesinde hinkame. k. k. g. A.

1699, 1382, 24. August. Garsten. Abt Nicla und der Conv. zu Garsten geluben dem Herz. Albr. die Haltung eines Jahrtages am 8. Tag nach Michael für die Eignung des Guts Satelhack und des Berges Chueherg mit dem Holz daran alles in Gaffenzer Pfarre, welches sie von Wilhelm dem Glewzzer, der es vom Herz. zu Lehen gehabt, gekzuft, k. k. g. A.

1700. 1382. 25. Aug. Rottenmann, Herz. Leup. entscheidet den Streit zwischen Admont und Rottenmann, dahin, dass letzteres zur Verfertigung der Salzkufen alles Holz aus dem Admonter Wald in Trieben nehmen, aber selbes nur durch Admonter Leute bearbeiten lassen dür-

fe. Joanneum.

1701. 1382. 26. August. Enns. Herz. Albr. Befehl an seinen Burggrafen in Steier, Walther von Seissenegg, er solle mit den Volkerstorfern und den andern die es angeht, schaffen, dass sie keine Arche in die Enns schlagen, widrigenfalls soll er sie abbrechen. k. k. g. A. — Preuenhuher 65.

1702. 1382. 26. August. Treviso. Schreiben der Stadt Treviso an Hers-Leup, nach Empfang s. Schreibens vom 18. August 1382. Leoben, worin sie schleunigst um Lebensmittel ersuchen, Verci. XVI. 36.

1703, 1382, 28. Aug. Burghausen. Die Herzoge Stephan u. Friedr. von Baiern einigen sich mit d. Herz. Albr. und Leup. v. Oest. u. d. Erzb. Pilgrim v. Salzburg wegen des neuen Baues zu Hagenfels, der Klause bei Reichenhall, des Schellenberger Thurms, des Landes Berchtesgaden und des Dornbergs bei Mühldorf. k. k. g. A.

1704. 1382. 5. September. Budweis. König Wenzel befiehlt den Reichsstädten der Landvogtei in Ober-Schwaben dem Herz. Leup. als Land-

- vogt in Ober- und Nieder Schwaben zu schwören und gehorsam zu seyn. k. k. g. A.
- 1705. 1382. 5. September. Budweis. Ein gleichlautender an jene in Nieder-Schwaben. k. k. g. A.
- 1706. 1382. 7. Sept. Budweis. Konig Wenzel verleiht d. Hers. Leup. alle Reichslehen des Grafen Hensli v. Helffenstein, k. baier, R. A.
- 1707. 1382. 10. Sept. Treviso. Die Stadt Treviso zeigt dem Herz. Leup. an, dass Carrara die Stadt belagere, und ersucht um Hülfe. Verci. XVI. 89. 1708, 1382. 13. September. Treviso. Schreiben der Stadt Treviso an

Hers. Leup. über die Fortschritte der Belagerung derselben durch Carrara, Verci, XVI. 40.

- 1709. 1382. 16. Sept. Boemie. Herz. Leup. dankt der Stadt Treviso für die bewiesene Treue und verspricht auf's schleunigste mit einem Heere zum Entsatze zu kommen. Verci. XVI. 41.
- 1710, 1382, 17. Sept. Wien, Herz, Albr. verleiht der Stadt Linz das Privil. eines Jahrmarktes am Bartholomäustag. Kurz Handel S. 446.
- 1711. 1382. 19. September. Treviso. Schreiben der Stadt Treviso an Herz. Leup. in Betreff der Belagerung derselben durch Carrara, des Verlustes der herzogl. Feste Crispignago bei Asyllum. etc. Ausser den am 15. d. M. angelangten 30 Lanzen seyen weiter noch keine Hülfsvölker eingetroffen. u. s. w. Verci. XVI. 41.
- 1712. 1382. 20. September. Neustadt. Herz. Leup. bezeugt, wegen des Zehents zu Widem der von Alters zur Pfarre St. Lorenz im Mürzthal gehörte, und den Ursula, Witwe Eberhard des Chrottendorfers in Pfand hatte, dass diese ihn der gen. Kirche zu ihrem Seelenheil ledig liess und bestätigt diess. k. k. g. A.
- 1713. 1382. 24. September. Wien. Schiedspruch Kadolts v. Ekhartsau , Heinrichs v. Neipperg, Rudolphs v. Walsee und Hans von Tyerna in dem Streit Herz. Albrechts mit Dorothea Hans des Kirchlinger Witwe und Margareth ihrer Tochter um die Festen Rastenberg und Kirchling, dass sie selbe dem Herz. gegen Empfang von 1200 Pfd. W. Pfenn. übergeben sollen, k. k. g. A.

1714. 1382. 27. September. Graz. Herz. Leup. verpf. dem Herdegen von Goldenberg für 700 M. Perner Meraner Münze, die er dargeliehen,

Feste und Gericht Landegg. k. baier. R. A.

1715. 1382. 28. Sept. Graz. Herz. Leup. versetzt Hansen dem Salzburger s. Schreiber und Dyemut s. Hausfrau für geliehene 100 Mark Berner Meraner Munze, 10 Mark Berner Gelt derselben Munze auf dem Sieden und Amte zu Hall im Innthal, die sie ohne Abschlag der Nücze erhalten vollen, bis sie mit obiger Summe vom Herz. ermahnt werde, dann sollen sie der Lösung statt thun. k. k. g. A.

1716. 1382. 28. Sept. Graz. Herz. Leup. befiehlt Konraden dem Schremphen seinem Salzmayer zu Hall im Innthal, Hansen dem Salzburger s. Schreiber und Diemuten seiner Hausfrau jährl. 10 M. Berner zu entrichten, bis ihnen der Herz. die dargeliehenen 100. Mark bezahlt. k. k. g. A.

#### DCCXXXVI

- 1717. 1882. 29. Sept. Wien. Herz. Albr. Bestimmung wegen der zwei grossen Jahrmärkte in Wien. Rauch III. 129. Hormayr Wien VIII. U. B. CCCXXXVI. in der Bestät. Urk. Erzh. Ferd. dd. Augsburg 12. März 1526.
- 1718. 1382. 29. Septemb. Wien. Margareth Chirchlingerin, Hans Chirchlingers Tochter und Dorothea dessen Witwe verzichten zu Gunsten Herz. Albr. auf alle Ansprüche an die Festen Rastenberg und Chirchling. k. k. g. A.
- 1719. 1382. 30. Sept. Graz. Herz. Lenp. nimmt die Unterwerfung der Stadt Triest an. Mainati Croniche di Trieste II. 144. — Coronini Opmiscell. I. 195.
- 1720. 1382. 30. Sept. Graz. Herz. Leup, an die Stadt Treviso, er werde zu ihrem Beistande den Grafen Hugo von Montfort, Flaco de Rischach und Heinrich Gessler s. Kammermeister mit hinlänglichen Streitkräften voraus senden und persönl. mit Heeresmacht nachfolgen. Verci. XVI. 42.
- 1721. 1382. 3. Oct. Graz. Herz. Leup. an die Stadt Treviso, er habe ihren Gesandten darum so lange zurückbehalten, damit er sich selbst überzeuge, welche Streitmacht unter Graf Hugo v. Montfort, Flaco de Reischach und s. Kammermeister Heinrich Gessler als Hauptleuten ihnen nun zu Hälfe käme u. s. w. Verci, XVI. 43.
- 1722. 1882. 4. Oct. Treviso. Schreiben der Stadt Treviso an Herz. Leup. über ihre bedrängte Lage, den Mangel aller Lebensmittel und s. w. Verei XVI. 44.
- 1723, 1382. 7. Oct. Treviso. Schreiben der Stadt Treviso un Herz. Leup. gleichen Inhalts mit dem vorhergehenden, Verei. XVI. 45.
- 1724. 1382. 14. Oct. Knittelfeld. Herz. Leup, verspricht seine Tochter Elisabeth dem Grafen Heinr. v. Görz, ältesten Sohne Graf Meinharts, wenn sie beide zu ihren Jahren kommen, zur Ehe zu geben und ihm wie s. Bruder Hans-Meinhard zu helfen und sie zu schirmen. k. k. g. A. Herrg. Mon. III. 12.
- 1725, 1332. 14. Oct. Knittelfeld. Herz. Leup. thut kund, dass da er und s. Schwager, Graf Meinh. v. Görz, zu besserem Frieden, ihre Kinder, Hgin Elisabeth und Graf Heinrich verheirathen wollen; er ihr 32000 gute Gulden zur Heimstener bestimme und diese Summe auf Herrschaft, Stadt und Burg Portenau, mit Auslösungsrecht für sich, seine Söhne und Erben versichert dagegen soll die Herzogin, wenn sie zu ihren Jahren kömmt, auf alle andere Erbschaft verzichten. k. k. g. A. Herrg. Mon. III. 1. 13.
- 1726. 1382. 14. Oct. Knittelfeld. Graf Meinh. v. Görz versichert die Widerlage der Hgin Elisabeth mit 45000 Gl. auf Stadt und Feste Portlausan. k. k. g. A.
- 1727. 1382. 14. Oct. Knittelfeld. Derselbe versichert, dass sobald Herzog Leup. binnen der nächstkünftigen drei Jahre auf Stadt u. Feste Por-

- tenau das Heirathgut angewiesen haben wird, nach acht Tagen zu Portlausan dem Herz. gehuldigt werden solle. k. k. g. A.
- 1723. 1332. 14. Oct. Knittelfeld. Herz. Leup. nachdem er als Heirathgut s. Tochter Hgin Elisabeth, Verlobten des Grafen Heinr. v. Görz Herrschaft, Burg und Stadt Portenau bestimmte, verheisst binnen dreien Jahren diess zu ordnen und wenn es geschehen so soll Graf Meinhard, Vater des Bräutigams dagegen auf der Herrschaft und Stadt Portlansan: befehlen, dass dort dem Herz. für dessen Tochter gehuldigt werde. k. k. g. A. Horrg. Mon. III. 1. 12.
- 1729. 1332. 15. Oct. o. O. Herz. Leup. an die Stadt Treviso, dasser dem Erstgebornen des Gfen von Görz s. Tochter Elisabeth verloht, um mit Hülfe dieses Hauses seinen und ihren Feinden desto kräftiger Widerstand leisten zu können. Verei. XVI. 46.
- 1730. 1382. 16. Oct. Wien. Hans v. Aw verk. dem Herz. Albr. für 125 Pfd 78 Pfenn., (je ein Pfund Gelts um 13 Pfund zu raiten,) 9½ Pfund 34 Pfenn. Gelts auf Güter und Ueberländ zu Piestnik im Markt und zu Drastetten. k. k. g. A.
- 1731. 1382. 18. Oct. Leuben. Herz. Leup. an die Stadt Treviso, wie er ihr Schreiben vom 6. d. M. erhalten und hoffe die darin geschilderte traurige Lage werde durch die bereits gesendeten Hülfsvölker etwas gemildert worden seyn, auch Geld sey nach Friaul gesendet um Le bensmittel aufzukaufen. Der röm. König, die Königln von Hungarn, der Graf von Görz und andere Gönner und Freunde hätten ihm ihren Beistand zugesagt, auch aus Schwaben würde Hülfe nahen. Verei. XVI. 46.
- 1732. 1383, 19. Oct. Leuben. Herz. Leup. verpf. dem Grafen Mainh. von Görz für die im Krieg wegen Treviso ihm geliehenen 6000 Gold Gl. die Feste Karlsberg in Kärnthen und dazu 600 Gl. auf der Mauth zu St. Veit. Die für die genaue Erfüllung gestellten Bürgen Ott der Eren felser, Niklas der Schänk von Osterwitz, Konrad v. Tentschach, Reicher Verber und Michel von Arnvols, Vicedum in Kärnthen bestät. ob. Urkunde. k. k. g. A.
- 1733. 1382. 19. Oct. Knittelfeld. Graf Mainh. verspricht dem Herz. die Auslösung dieses Satzes innerhalb 14 Tagen von der Auffordorung an zu gestatten. k. k. g. A.
- 1734. 1382. 23. Oot. Leuben. Herz. Loup, versichert obgenannte Bürgen für 6000 Gl. gegen Graf Mainh. v. Görz schadlos zu halten. k. k. g. A.
- 1735. 1382. 31. Oot. Treviso. Die Stadt Treviso an Herz. Leup., dass s. Hülfsvölker 900 Lanzen stark, jedoch ohno Lebensmittel am 27. Oct. eingetroffen seyen, wesshalb es dringend nöthig Nahrungsmittel in die Stadt zu bringen. Carrara sey am 17. noch vor Ankunft der herzogl. Völker nach seinen Burgen abgezogen. Verei. XVI. 47.
- 1736. 1382. 4. Nov. Wien. Lehenrevers von Johanna, Georg des Hawnfeldors Witwe u. Alber ihrem Sohn auf Herz, Albr. um die Eigen ge-

#### DCCXXXVIII

- wesene und aufgegebene Feste und Dorf Waltersdorf bei Trumau.
- 1737. 1382. 11. Nov. Rotenmann. Hers. Leup. an die Stadt Treviso, wie er durch Briefe und ihren Gesandten Thomas vernommen, dass die Ankunft s. Völker daselbst die Noth an Lebensmitteln aufs Höchste gesteigert; zur Abhülfe werde er gleich nach s. Rückkehr von Salzburg oder nach früher Reinhard von Wehingen oder einen andern s. Räthe mit Geld und allem Nöthigen dahin entsenden. Verei. XVI. 49.
- 1738. 1382. 27. Nav. Salzburg. Herz. Albr. bekennt, dass wegen der Misshelligkeiten zwischen ihm und Herz. Friedr. v. Baiern wegen Graf Heinr. v. Schawnberg und wegen s. Streits mit diesem, sie über der Taidung des BGfen Friedr. v. Nürnberg und des Landgfen Joh. zum Leuchtenherg Gfen zu Hals, eine neue festsetzten und zwar, dass zu dieser Herz. Stephan v. Baiern und Herz. Leup. v. Oest. zuzunehmen sind, die eine gütl. Einigung zu versuchen, aber ein Urtheil zu fällen hahen, wenn diese nicht gelingt, der sie nachgeben sollen, könnten sie sich nicht einigen, so seyen Kön. Wenzel und BG. Friedr. Obmänner. k. baier. R. A.
- 1739. 1382. 27. Nav. Reichenhall. [h] Brüder Stephan, Friedr. und Joh. Herz. v. Baiern compromitt. in ihrem Streite mit den Herz. Albr. u. Leup. und dem Erzb. Pilgrim v. Salzburg wegen Berchtesgaden, dem Dornberg u. s. w. auf Herz. Leup. v. Ocst. und Stephan von Baiern, nebst den durch letztern dazu zu wählenden zwei Räthen. k. k. g. A.
- 1740. 1382. 27. Nov. Reichenhall. Pfalzgraf Friedr., Herz. in Baiern compromittirt im Streit zw. Herz. Albr. u. ihm nebst Graf Heinrich von Schaumberg auf die durch Herz. Leup. v. Oest. urd Herz. Steph. v. Baiern s. Bruder aufzustellenden Schiedmänner, die am 12. Jan. 1383 zu Passau den Spruch fällen sollen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 28.
- 1741. 1382. 29. Nav. Rheinfelden. Herz. Leup, bewilligt die Einverleibung der Kirche zu St. Florian im Lavanter Bisthum mit den Tafelgütern des Letzteren, Juanneum.
- 1742. 1382. 3. Dec. Reichenhall. Compromiss Herz. Friedr. v. Baiern auf dem BGfen Friedr. v. Nürnberg und 6 beiderseits dazu zu wählende Schiedmänner (3 von jeder Partei), wegen der Irrungen die zwischen ihm und Herz. Albrecht von Graf Heinrichs von Schaumberg wegen entstanden sind, zu Passau am nächsten Sunntag nach dem Obristen zu sprechen. k. k. g. A.
- 1743. 1382. 3. Dec. Reichenhall. Dessgl. von den Brüdern Herz. Steph. Friedr. und Juh, v. Baiern über ihre Irrungen mit den Herz. Albr. u. Leup. und dem Erzbischof Pilgrim v. Salzburg mit Anberaumung desselben Termines, k. k. g. A.
- 1744. 1382. 3. Dec. Salzburg. Herz. Albr. thut kund, dass er in den Streitigkeiten mit Herz. Friedr. v. Baiern wegen Graf Heinr. v. Schawaberg sich gänzlich auf den BG. Friedr. v. Nürnberg bezöge, so dass

- Herz. Fried. drei ans s. Rath und er selbst dessgl. wähle, die nicht eher von Passau wegzugehen haben, bis nicht der Spruch gefällt sey. Im Todesfall des BGfen sey der röm. Kön. Obmann. k. baier. R. A.
- 1745. 1382. 5. Dec. Salzburg. Die Herz. Albr. u. Leup., Erzb. Pilgrim v. Salzburg und B. Joh. v. Passau schliessen ein Bündniss mit den Herz. Stephan, Friedrich und Johann v. Baiern, und Bischof Dietrich v. Regensburg, von nächsten St. Georgstag auf 10 Jahre, wobei sie ihnen wenn Jemand sie überfiele, mit ganzer Macht beizustehen versprechen; zu einem von ihnen nicht angefangenen Krieg verspricht ihnen jeder Herz. 45 Spiesse, der Erzbischof 25, der Bischof 10 etc. k. baier. R. A.
- 1746. 1382. 5. Dec. Reichenhall. Bündniss zw. den Herz. Stephan, Friedr. und Joh. v. Baiern, Bischof Dietrich v. Regensburg und den Herz. Albr. u. Leup., EB. Pilgrim v. Salzburg und Bisch. Joh. v. Passau auf 10 Jahre. Gegenbrief des vorigen. k. k. g. A. Kleinmayer unpart. Abhandl. S. 221.
- 1747, 1382. 5. Dec. Reichenhall. Die Herz, Stephan und Friedr. Gebrüder von Baiern versprechen dem Herz, Albr. dass Graf Heinrich von Schaumberg den Compromiss vom 27. November 1382 halten werde. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 234.
- 1718. 1382. 8. Dec. Burghausen. Herz. Leup. bekennt den Herz. Stoph., Friedr. und Joh. v. Baiern versprochen zu haben, im Fall die Reichsstädte oder die mit einander verbundenen Gesellschaften sie angreifen würden, ihnen beizustehen. k. baier. R. A.
- 1749, 1382. 8. Dec. Burghausen. Die Herz. Stephan, Friedr. und Johann Gebrüder v. Baiern versprechen dem ilerz. Leup. ihm beizustehen, wenn ihn die Reichsstädte oder die zu einander verbundenen Gesellschaften widerrechtlich angreifen sollten. k. k. g. A.
- 1750. 1382. 27. Dec. Steier. Hers. Albr. bewilligt der Stadt Steier, dass die Städte Linz, Wels, Enns und Freistatt alle Kaufmanschaft, die sie dahin bringen, daselbet allein den Bürgern verkaufen sollen, wie es die von Steier in denselben Städten auch thun sollen. Würden es obige vier Städte aber nicht thun, wären auch sie nicht dazu verpflichtet. k. k. g. A. Preuenhuber 65.
- 1751, 1382 o. D. o. O. Herz, Leup, schlägt Herrn Hug v. Landenberg noch 100 Gl. auf die Dörfer Andelfingen, Offingen, Guntringen, Waltringen und Dörflingen, die er ihm versetzte, wegen eines ihm geschenkten Hengstes. A. f. G. X. 520.
- 1752. 1382. o. D. Baden, Cuntzmann Sultzer von Bertkein quittirt dem Herz, Leup. 3281/2 Gl. k. baier, R. A.
- 1753, 1383. 2. Jan. Wien. Herz. Albr. üherlässt dem Markte Ruppersdorf einen Wald daselbst gegen jährl. Erlag von 15 Pfund W. Pf. in das Gericht daselbst. k. k. g. A.
- 1754. 1383. 5. Jan. Neustadt. Herz, Leup, gibt s. Br. Herz. Albr. Vollmacht Statt seiner bei der Zusammenkunft zu verhandeln, welche sie und EB. Pilgrim v. Salzburg mit den Herz. Stephan, Friedr. u. Joh.

# DCCXL

- von Baiern zu Passau nächstkünst. Sonntag wegen Berchtesgaden abhalten werden, k. k. g. A.
- 1755, 1383. 6. Jan. Neustadt. Hers, Lenpold schlägt Hans dem Bonstetter, Vogt zu Kyburg 350 Gl., die er ihm schuldig auf s. Sats zu Kyburg k. k. g. A. Auch in einem Vidimus Propsts Heinr. v. Herbrechtingen d. d. 1465. 23. Jun. o. O.
- 1756. 1383. 6. Jan. St, Pölten. Herz. Albr. bewill. d. Stephan von Hohenburg alle s. lehenbaren Güter dem Wulfing v. Planchenstein versetzen zu dürfen. k. k. g. A.
- 1757. 1383. 18. Jan. Passau. Die Herz. Stephan, Friedr, u. Joh. v. Baiern compromittiren auf Herz. Leup. v. Oest., Herz. Steph. v. Baiern und Burggraf Friedr. v. Nürnberg zur Richtung des Streites zwischen Herz. Albr. u. Leup. mit ihnen und dem Grafen Heinrich v. Schaumberg. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 35.
- 1758. 1383. 18. Jan. Passau. Graf Heinr. von Schaumberg überlässt den Urtheilsspruch über s. Streitigkeiten mit Herz, Albr. den gewählten Schiedsrichtern. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 235.
- 1759. 1383. 18. Jan. Passau. Zur Tilgung einer Streitsache zwischen den Herz. Stephan, Friedr. und Joh. v. Baiern und Grafen Heinrich von Schaumburg einer Seits, mit den Herz. Albr. u. Leup. v. Oest. anderer Seits, werden beide Theile vor den Burggfen Friedr. v. Nürnberg beschieden. k. baier. R. A.
- 1760. 1383. 20. Jan. Passau. Hans v. Abensperg und Hadmar von der Laber ledigen den Herz. Albr. von v. Versprechen nicht eher mit dem v. Schaunberg sich zu einigen, bis sie nicht klaglos gestellt würden. k. k. g. A. Kurz Albr. HI. 11. 36.
- 1761. 1383. 28. Jan. Graz. Herz. Leup. an die Stadt Treviso, in Betreff der Krönung der Prinzessin Hedwig und s. Sohnes Wilhelm in Polen, der Gesandtschaft der Königin von Hungarn an Carrara nach Padus, um eine Ausgleichung mit ihm (dem Herz.) zu bewirken u. s. w. Verci. XVI. 49.
- 1762. 1383. 2. Febr. Wien. Herz. Albr. besiehlt dass Richter und Rath zu Neuburg Klosterhalb die von ihm mit dem Rathe zu Wien (1381 4. Juni) gemachte und in das Stadtbuch eingetragene hier inserirte Aufsatzung in Betress der Erbgüter und erblusen Güter ebenfalls halten sollen. k. k. g. A. In einem Vidimus der Stadt Wien dd. Freitag nach Bartholome 1502. In Erzh. Ferdinands Bestät. dd. Augsburg 12. März 1526 bei Hormayr Wien VIII. U. B. cccxxiv.
- 1763. 1383. 6. Febr. Neustadt. Herz. Leup. erneuert den Befehl dd. Pettau 27. Oct. 1377 zu Gunsten der Pettauer. Joanneum.
- 1764. 1383. 15. Febr. Treviso. Antwortschreiben der Stadt Treviso auf den Brief Herz. Leup. vom 8. Februar, worin sie für die zugesicherte Hülfe ihren Dank ausdrückt und über Carraras Treiben und den in Val di Mareno durch ihn angerichteten Schaden berichtet. Verei. XVI. 50.

- 1765. 1383. 15, Febr. Wien. Herz. Leup. schlägt Rudlein dem Lazperger seinem Diener und Hofgesinde 350 Pfd Wiener Pf. auf den Satz der Feste und Hschft Ulten zu. k. k. g. A. In einem Vidimus Herz. Albr. dd. Wien. 5. Jan. 1423.
- 1766. 1383. 15. Febr. Wien. Hers. Leup. gelobt der Stadt Trevlso seine Hülfsversprechungen bald zu erfällen und persönlich zu kommen, bis dahin möchten sie Geduld haben und tapferen Widerstand leisten. Vercl. XVI. 51.
- 1767. 1383. 15. Febr. Wien. Herz. Leup. schlägt dem Ulrich v. Emptz s. Hofrichter 85 Pfund Wiener Pfenn. auf den Satz zu Slanders. k. baier. R. A.
- 1768. 1383. 19. Febr. Wien. Herz. Albr. erklärt dass die Chronau u. der Schutt dabei den Kl. Frauen zu Tulln gehöre. k. k. g. A.
- 1769. 1383. 28. Febr. Nürnberg. Pfalzgraf Stephan, Herzog in Baieru, Leup. Herz. v. Oest. und Friedr. Burggraf v. Nürnberg füllen einen Schiedspruch in den Streitigkeiten Herz. Albr. mit dem Gfen. Heinr. v. Schaumberg. k. k. g. A. — Kurz. Albr. III. II. S. 236.
- 1770, 1383. 11. März. Nürnberg. Kön. Wenzel Elnigung mit den Reichsfürsten, (diese sind Erzb. Adolf v. Mainz, Friedr. Erzbisch. zu Köln, Ruprecht der ältere Pfalzgraf bei Rhein, Herz. Wenzel v. Sachsen, Bischof Lambrecht v. Babenberg, Gerhard v. Würzburg, Rabono zu Eichstädt, Dietrich zu Regensburg, Burkard zu Augsburg, Herzog Leup., Stephan, Friedrich, Johann und Ruprecht Pfalzgrafen, Mkgraf Wilhelm v. Meissen und Friedr. Burggraf zu Nürnberg, dann Eberhart Graf zu Würtemberg und andere) zur Aufrechthaltung des Landfriedens auf zwölf Jahre. k. k. g. A.
- 1771. 1383. 18. Märs. Nürnberg. Kön. Wenzel erklärt, dass ungeachtet der von ihm zwischen den Fürsten und Ständen des Reichs gemachten Elnlgung, der Kurfürst Erzbisch. Friedr, von Köln und Herz. Leup. einander wegen grosser Entfernung ihrer Lande nicht beizustehen verbunden sind. k. k. g. A.
- 1772. 1383. 18. März. Vrach. Herz. Leup. benachrichtigt die Stadt Treviso von s. Bündnisse mit dem röm. und böhm. Könige und den Kurfürsten, und verspricht nach Ostern an die Etsch und von da nach Treviso mit Heeresmacht zu kommen. Verci. XVI. 52.
- 1773. 1383. 29. März. Wien. Leopold der Holzapfel verk. d. Herz, Albr. für 33 Pfd. Wien, Pfenn. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfd. weniger 6 Pf. Gelte auf Höfen in der Kirichperger Pfarre gelegen, die herz. Lehen. k. k. g. A.
- 1773. 1383, 31. März. Innsbruck. Herz. Leup. an die Stadt Treviso, dass er mit dem röm. und böhm. Könige, den Kurfürsten, den Herzogen v. Baiern und andern Fürsten ein gegenseitiges Hülfsbündniss auf 12 Jahre eingegangen, ersterer sende ihm jetzt 400 Lanzen und Behelmte zur Begleitung der Lebensmittel nach Treviso u. s. w. Verci. XVI. 53.
- 1775. 1383. 6. April. Bruck i. A. Herz. Leup. nimmt die Stadt Basel in den Landfrieden auf, unter folgenden Bedingungen, als: Vorbehalt

#### DCCXLII

- der Freiheiten der Stadt, des Bischofs und des Stifts, dass Basel den Herzogen dieue wie deren Städte und für Schwaben und Elsass nicht weniger als 6 und nicht mehr als 20 Spiesse stelle, Ochs II. 270.
- 1776. 1983. 12. April. Konstanz. Herz. Leup. Schuldbrief über 200 Gl. für Berthold v. Westerstetten gesessen zu Kazzenstein. k. k. g. A.
- 1777. 1883. 14. April. Treviso. Schreiben der Stadt Treviso an Herzog Leup. dass sie an allen Lebensmittelt den grössten Mangel leide, da die so oft zugesicherten Sendungen noch immer nicht eingetroffen, und die dem Herzog vorgebrachte Angabe, dass die Stadt bis zum Juni damit versehen, falsch sey, zugleich beglaubigt sie Traversio de Monfumo und Corolato de Curte als ihre Gesandten an den Herzog, die den ganzen Sachverhalt näher erklären würden. Verci. XVI. 54.
- 1778. 1383. 14. April, Treviso. Schreiben Andreas de Pulcinio, Podesta von Treviso an Herz. Leup. über die auß äusserste gestiegene Noth dieser Stadt, Verci. XVI. 56.
- 1779. 1383. 22. April. Baden. Walter v. Altenklingen Landvogt im Argau beschwört den am 6. Apr. mit Basel gem. Bund. Ochs II. 271.
- 1780. 1383. 23. April. Kl. Mauerbach. Konr. Prior zu Seitz als Stellvertreter des Gen. Priors Johann der Karthäuser nimmt den Herz. Albr. und dessen Gem. in die Bruderschaft auf. k. k. g. A.
- 1781. 1383. 28. April. Treviso. Schreiben der Stadt Treviso an Herzog Leup. dass sie zu den Friedensverhandlungen mit Carrara einige ihrer Bürger als Gesandte abgeordnet, um dessen Gerechtsame in dieser Stadt den herzogl. Gesandten aufs genaueste anzugeben, damit diese sie wahren könnten. Verci. XVI. 57.
- 1782. 1383. 1. Mai, Botzen, Hers. Leup. verpf. dem Konr. von Freuntsperg für 3131 M. und 6 Pfd. die Feste Strassberg und das Gericht su Stortzing, k. baier, R. A.
- 1783, 1383. 2. Mai. Botzen, Herz, Leup, schlägt dem Georg v. Gufidawn auf s. Sätze 180 Gl, die er ihm für s. Dienst gegen Treviso schuldet. In einem Vid. des Abts Joh, v. Wilten dd. Innspruck. Pfinztag nach Jakobi 1435. k. baier. R. A.
- 1784, 1383. 9. Mai, Botzen, Herz, Leup, bewill, dem Herdegen v. Goldenberg der Dorothea, Tochter des Anich v. Kurtetsch, ihre Heimsteuer auf s. Pfand die Feste Landeck zu verschreiben, k. baier. R. A.
- 1785. 1383. 20. Mai. Botzen. Herz. Leup. bewill. den Grafen Hermann und Wilhelm v. Cily, dass sie von dem Heirathøgut der Gemahlin des Letzteren 19200 Gl. auf den Satz in der Metlik verweisen dürfen. k. k. g. A.
- 1786. 1383. 21. Mai. o. O. Urfehde Georgs v, Smydwech u. s. Bruders Rüger auf die Hera, v. Oest, wegen ihres Gefängnisses, k. k. g. A.
- 1787. 1388. 7. Juni. Wien. Herz. Albr. erklärt, dass auf seine Fürbitte Bischof Joh. v. Passau den drei Brüdern Hans, Härtel und Georg von Liechtenstein für eine ihnen schuldige Summe die Feste Swabdurf zu rechtem Leibgeding eingeräumt habe. Mon. B. XXX. 11. 365.

### DCCXLIII

- 1788. 1383, 8. Juni. o. O. Lehenrevers Dietrich des Prewssel's auf Herz. Albr. um ein halbes Lehen zu Namesdorf, sein Eigen, wofür ihm der Herz. ein anderes lehenbares daselbst zu Eigen überliess. k. k. g. A.
- 1789. 1383. 22. Juni. Innspruck. Herz. Leup. schlägt dem Georg v. Gufdawn 360 Gl. für s. Dienst in der Treviser Mark gegen den von Padua auf s. Sätze zu Rodnik etc. In einem Vidimus Abta Joh. von Wilten d. d. Innspruck Pfinztag nach Jakobi 1435. k. haier. R. A.
- 1790. 1383. 6. Juli. Tervis. Herz, Leup, schlügt dem Grafen Meinh. v. Görz die ihm schuldigen 1000 Gl. auf den Satz der Feste Greifenberg. k. k. g. A.
- 1791. 1383. 13. Juli. o. O. Herz. Leup. ernennt an die Stelle Werners v. Bubendorf sel. Rüdigern v. Rümlang zum Chorherrn von Zofingen-A f. G. X. 520.
- 1792. 1383, 22. Juli. Innspruck. Herz. Leup. belehnt die Gerburg, Heinrich Snellmanne Schwester und Ulriche v. Emptz's Hausfrau mit den Lehen Heinrichs. In einem Vidim. des Raths v. Lindau dd. U. L. F. Abend zu dem Ernd 1422. k. baier. R. A.
- 1793, 1383, 22, Juli, Innspruck, Herz, Leup, schlägt dem Joachim v. Vilanders 226 Gl. Dienstgelder in der Trevisaner Mark gegen den von Padua auf den Satz zu Enn, k. baier. R. A.
- 1794. 1383. 22. Juli. Innspruck. Herz. Leup, schlägt dems. 414 Gl. Dienstgelder auf denselben Satz. k. baier. R. A.
- 1795. 1383. 15. August. Treviso. Schreiben der Stadt Treviso an Herzog Leup. üher die neuerliche Belagerung derselben durch Carrara n. s. w. Verci. XVI. 59.
- 1796. 1383. 24. Aug. Zum Pettler, Kön, Wenzel verleiht dem Herzog Leupuld die Vogtei zu Augshurg bis auf Widerruf, und besiehlt der Stadt Augsburg ihm als Landvogt gehorsam zu seyn und alle dazu gehörigen Nutzungen zu erfolgen. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. II. 61.
- 1707. 1383. 2k. Aug. Prag. Kön. Wenzel befiehlt der Reichsstadt Ueberlingen die jährl. Reichssteuer d. Herz. Lenp. auf Martini abzutragen, je von 15½ Schilling Häller einen Gulden, k. k. g. A. Kurz Albr. HI. II. 61.
- 1798. 1383. 24. Aug. zum Petler (Zebrak). Dasselbe an die Reichestadt Buchau. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 61.
- 1799. 1383. 24, Aug. zum Petler (Zebrak). Dasselbe an die Reichestadt Kempten. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 61,
- 1800. 1383. 1. Sept. Wien. Niklas und Jorg Brüder die Schweinwarter verkaufen dem Herz, Albr. 10 Schill. 17 Pf. Gelts zu Markt Rupprechtedorf und zwei ganze Lehen daselbst, um 71 Pfd. Wien. Pfeun. k. k. g. A.
- 1801. 1383. 11. Sept. Budweis, König Wenzel befiehlt d. Städten in der Landvogtei Schwaben dem Herz. Leup, als ihrem Landvogt gehorsam zu seye. Lünig Cod. Germ. dipl. 11. 887.
- 1802. 1383. 24. Sept. Lachsendorf. Heinr. v. Dachsberg gibt v. Einwil-



#### DCCXLIV

- ligung, dass Herz. Albr. die Feste Rapotenstein von Niklas dem Pillung von St. Gilgenberg in s. Gewalt bringen möge, sobald diess geschehen soll Alber von Puchhaim u. der Hofmeister Hans von Lichtenstein bestimmen, was ihm der Herzog für sein Recht daran thun soll. k. k. g. A.
- 1803. 1383. 1. Oct. Freiburg I. B. Herz. Leup. überlässt denen zu Freiburg die Besetzung des Schultheissenamtes daselbet. Schreiber Urk. B. II. I. 35.
- 1804. 1383. 13. Oct. Linz. Graf Heinr. v. Schaumberg bekennt, dass er s. Güter in Oesterreich von Herz. Albr. zu Lehen genommen, anch gibt er alle s. passauischen Lehen zu Gunsten des Herzogs auf, und bestät. alle Urkunden s. Vorfahren Graf Wernhart s. Vetters und Gf. Ulrichs s. Bruders den Herz. gegeben. k. k. g. A. Kurz Albr. 111. II. S. 242.
- 1805. 1383. 13. Oct. Linz. Graf Heinr. v. Schaumberg gelobt, damit die Berichtung, welche die Schiedsmänner Hans v. Abensberg und Johann v. Lichtenstein von Nikolsburg, Herz. Albr. Hofmeister. zw. ihm u. Herz. Albr. gemacht, desto stäter bleibe, falls es neuerdings Streitigkeiten zwischen ihm und dem Herzoge gebe, sie auch für diesen Fall als Friedensrichter anzuerkennen. Kurz Albr. III. II. S. 239.
- 1806. 1383. 13. Oct. Linz. Graf Heinr, von Schaumberg comprom, auf Hans v. Abensberg u. Hans v. Lichtenstein, nebst Herz. Albr. als Obmann in s. Streit mit dem Bisch. Joh. v. Passau wegen seines Satzes auf Passauer Festen an der Donau. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 240.
- 1807. 1383. 13. Oct. Linz. Graf Heinr. v. Schaumberg verspricht die Satzbriese des B. v. Passau auf die Schlösser s. Gotteshauses an der Donau, auf Velden und Riedeck dem Herz. Albrecht auszuliesern, sobald sie ihm von dem Landgsen von Leuchtenberg, der sie jetzt "zu getrewr hant" inne hat, übergeben werden. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. S. 241.
- 1808. 1383. 13. Oct. Linz. Graf Heinr. v. Schaumberg thut Verzicht auf alle Ansprüche die er an die Festen und Herrschaften Starhemberg und Weidenholz hatte. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. S. 245.
- 1809. 1383. 13. Oct. Linz. Graf Heinr. v. Schaumberg verk. d. Herz. Albr. s. freieigene Feste und Hechft, Kammer im Attergau um eine bereits erhaltene Summe. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 42.
- 1810. 1383. 15. October. Treviso. Schreiben der Stadt Treviso an Herz. Leup. über Carrara's kriegerische Unternehmungen, mit der Bitte um schleunigste Hülfe. Verei. XVI. 61.
- 1811. 1383. 16. Oct. Linz. Graf Heinr. v. Schaumberg tauscht mit llerz. Albr. das Kirchlehen der Kirche zu Puchenau, das er zu Lehen nimmt, gegen das Kirchlehen zu Schirflingen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 45.
- 1812. 1388. 16. Oct. Linz. Bisch. Joh. u. das Kapitel v. Passau belchnen den

- Herz. Albr. mit den Festen und Hechften Schaumberg, Stausen und Neuhaus nebst der Stadt Everding, die Graf Heinrich von Schaumberg zu dessen Gunsten aufgesendet. k. k. g. A. — Hund Metr. Sal. I. 273. — Lünig Spic. eccl. II. 801.
- 1813. 1383. 16. Oct. Linz. Bisch. Joh. u. d. Kapitel zu Passau versichern dem Herz. Albr. die durch dessen Hülfe wieder gelösten Festen an der Donau, Fichtenstein, Ober-und Nieder-Wesen, Rannarigel, Heichenpach, Velden und Riedegg, nicht mehr zu verpfänden oder hur demselben oder nach dessen Willen, zu veräussern. k. k. g. A.— Dumont II. I. 175. (ohne Datum) Hund I. 272. Lünig R. A. I. III. 255.
- 1814. 1383. 16. Oct. Nürnberg. König Wenzel bestätigt dem Herz. Leup. das Privil., dass dessen Unterthanen vor keine fremden Landoder Hofgerichte geladen werden dürfen, insbesondere nicht vor jene erst neu errichteten Hofgerichte "als die von Zürich vor dem Tor daselbs aines gemacht haben." k.k. g. A. Lünig Cod. G. dipl. H. 527. Dumont U. I. 183.
- 1815. 1383. 17. Oct. Linz. Graf Heinr. v. Schaumberg bekennt, dass er alle seine passauischen Lehen, als die Festen Schaumberg, Stauffen, Neunhaus und Eferding und andere Güter dem Bischofe Johann von Passau aufgesendet, um Herz. Albr. damit zu belehnen, der ihm sie nun herwieder gelichen. k. k. g. A. Dumont II. I. 185. Lünig C. G. D. II. 530. Kurz Albr. III. II. 246.
- 1816. 1383. 17. Oct. Linz. Herz. Albrechts Lehenrevers auf den Bisch. Johann v. Passau u. s. Kapitel. Lünig Spic. eccl. 11. 802. — Mon.B. XXVIIIb. S. 440. — Hund. Metr. Sal. 1. 273. — Dumont II. I. 185.
- 1817. 1383. 17. Oct. Linz. Herz. Albr. verheisst dem B. Joh. v. Passau bei Erlegung der 8000 Pfd. Pfenn. die früher von ihm dem Gfen. v. Schaumberg und mehreren von Adel ausgestellten Versatzbriefe auszuantworten. Mon. B. XXX. n. 367.
- 1818. 1383. 24. Oct. Wien. Herz. Albrecht belehnt den Manhart Chezinger mit den von s. Vetter Jakob aufgesandten und ihm verk. 5 Pfd. Gelts zu Geigelperg und Hagenau. k. k. g. A.
- 1819. 1383. 4. Nov. o. O. Graf Rud. v. Hohenberg verlängert d. Herz. Leup. die Zahlungsfrist für Hohenberg bis vier Wochen nach St. Martin 1383. k. k. g. A.
- 1820. 1383. 13. Nov. σ. O. Graf Rud. v. Hohenberg verlängert d. Herz. Leup. die Zahlungsfrist für Hohenberg bis St. Martin 1384 k. k. g. Λ. 1821. 1383. 24. Nov. σ. O. Swigger v. Gundelfingen quitt. dem Herz.
- Leup. 400 Gl. k. baier. R. A.
- 1822. 1383. 25. Nov. Wien. Hers. Leup, schlägt dem Ulr. v. Emptz 85 Pfd. W. Pf. auf s. Satz zu Slanders. In einem Vid. Bischof Nikod. v. Freising und Wilh. Propets zu St. Stephan zu Wien dd. Wien Kathar. Tag 1422. k. baier. R. A.
- 1823. 1383. 25. Nov. Rotenburg am Nekar. Graf Eberharts v. Wartem-

#### DCCXLVI

- berg und s. Sohnes Ulrich Vertrag mit Herz. Leup, für den Fall, dass die Hälfte der Herrschaft Hohenberg wegen Nichtsuhaltung der bestimmten Zahlungsfristen von Seite des Herzogs ihnen verfiele. k. k. g. A.
- 1824. 1933. 25. November. Rotenburg am Nekar. Graf Eberhard von Würtemberg gelobt, falls ihm die Hälfte der Herrschaft Hohenberg verfiele, die auf seinen Theil fallenden Schulden alle zu zahlen, ausgenommen jene 28000 Gulden die der Herz. Leup. an dem Kaufe gegeben, davon soll er nur 7000 Gulden zahlen. k. k. g. A.
- 1825. 1383. 25. Nov. Rotenburg am Nekar. Graf Eberhard von Würtemberg und Ulrich sein Sohn versprechen, dass es dem Herz. Leup. nicht zum Schaden gereichen soll, falls die Pfandinhaber jener Güter, welche sie zur Zahlung des Kaufschillings für Hohenberg verpfändet, ihm diese nicht zu lösen geben würden. Für diesen Fall solle er das Geld den Grafen erlegen. k. k. g. A.
- 1826, 1383, 25. Nov. o. O. Konr. v. Stein Unter-Landvogt in Ober-Schwaben und Benes v. Bochingen versichern den Grafen Rud, von Hohenberg die in dem letzten Teiding wegen Verlängerung der Frist zur Zahlung für Hohenberg enthaltenen Artikel genau zu erfüllen. k. k. g. A.
- 1827. 1383. 26. November. o. O. Schultheiss, Richter, Rath und Bürger der Stadt Rotenburg geloben alle in den Teidigungsbriefen zwischen Graf Rud. von Hohenberg und Herz. Lenp. wegen Verkouf aller s. Länder an letzteren enthaltenen sie betreffenden Artikel genau zu halten. k. k. g. A.
- 1828. 1383. 1. Dec. Wien. Herz. Albr. bestät. die Stiftung einer ewigen Messe auf dem Gottsleichnamsaltar zu St. Stephan zu Wien, durch den Chorherrn Meister Friedrich daselbet, der dazu das Saithaus zu Wien und 100 Pfd. Pfenn. widmete. k. k. g. A. — Wiener Domkapitel-Arch.
- 1829. 1383. 6. Dec. Botzen. Herz. Leup. schlägt dem Joachim von Vilanders 60 M. P. Meran. M. auf den Satz zu Enne. k. baier. R. A.
- 1830. 1383. 7. Dec. Wien. Herz. Albr. an den Dogen Marco Corner und die Comm. Venedige in Angelegenheiten des venet. Bürgers Anichino. Venet. Arch.
- 1831, 1383, 13. December. Rheinfelden. Herz. Leup. gibt Göz Müllern alle Lehen so dessen Vater Götz sel. s, Hofmeister von ihm gehabt hatte. A. f. G. X. 520.
- 1882. 1888. o. D. o. O. Herz. Leup. erneuert Eberh. v. Strassen die Versetzung von Grundrechten zu Nikenbach, Rüntlingen u. Staden um 25 M. S., weil ihm der erste Pfandbrief verbrannte. A. f. G. X 520
- 1838. 1388. o. D. Klosterneuburg. Hers. Leop. bekennt von den Bürgera von Wieuer-Neustadt zu s. Zuge gegen Tarvis 800 Pfd. W. Pf. geliehen erhalten zu haben. Böheim W. Neustadt 1, 100.
- 1884. 1384. 7. Januar. o. O. Schreiben Franzens von Carrara an den

- Cardinal Albani, dass es ihm im Kriege mit Herz. Lenp. von Oest. bisher gut gegangen. Verci. XVI. 67.
- 1835. 1384. 12. Jan. Padna Franz v. Carrara, General Vicar v. Padua und s. Sohn Franz bevollmächtigen den Rath u. Sekretär Franz Turcheti zu Abschliessung einer Ileirath der Tochter des jüngern Franz von Carrara mit Herz. Friedr., Sohn Herz. Leupolds, dann zur Ausgleichung aller Irrungen. k. k. g. A.
- 1836. 1384. 17. Jan. Wien. Herz. Albr. gibt dem Heinrich v. Rauhenstein die Feste Rabenstein für dessen n. falls er Leiberben gewänne eines s. Söhne Lebtage. Stirbt er ohne Lenserben, dann habe sie an Rud. v. Walsee zu kommen, nach dessen Tode sie wieder an den Herz. znrückfallen soll. k. k. g. A.
- 1837, 1384, 20. Januar, Rheinfelden, Herz, Leup, befiehlt dem Paul Ramung, Pfleger zu Eppenstein keinen Bewohner des Dorfes Weizzenkirchen besteuern oder kränken zu lassen. Joannenm.
- 1838, 1384, 21. Jan. Wien. Herz. Albr. bewill. dem Marquart Stadler die Morgengabe n. Widerlage s. Gattin Anna der Pehaminn auf d. lehenb. Hof im Schachen, in der Tudecher Pfarre zu verweisen, k. k. g. A.
- 1839. 1384. 25. Jan. Trient. Franz v. Carrava Gl. Vicar v. Padua, und s. Sohn Franz vereinigen sich mit Herz. Leup. dahin, dass der Sohn des Letzteren, Herz. Friedrich Ciliola, die Tochter des jüngern Franz von Carrava ehlige mit 100,000. Gl. Heirathsgut, zwischen beiden Parteien soll Freundschaft seyn u. s. w. k. k. g. A.
- 1840. 1384. 28. Jan. Wien. Erhart v. Olächt verk. d. Herz. Albr. für 68 Pfd. W. Pf. 3/1, Pfd. Wiener Pfenn. Gelts auf zwei Gütern zu den Waffern unter Schwarzensee geiegen und ½ Pfund Pfenn. Gelts von den zwei Theilen Zehent auf deuselben. k. k. g. A.
- 1841. 1384. 28. Januar. o. O. Frieden zw. Herz. Leup. und Franz dem Aeltern von Carrara, wodurch jener diesem Treviso und Gebiet abtritt gegen Erlag von 118000 Goldgulden. Add. II. ad Chron. Cortus. ap. Murat. XII. 987.
- 1842. 1384. 1. Februar. Trient. Herz. Leup. an die Stadt Conegliano, dass sie in Folge der zwischen ihm und Franz von Carrara sammt s. Sohne geschlossenen Frieden, diesen nunmehr zu gehorchen habe. Verei. XVI. 69.
- 1843. 1384. 7. Februar, Wien. Herz, Albr. Schiedspruch zw. Heinr. v. Dachsperg und Niklas d. Pillung wegen der Feste Rapotenstein und Bestätigung der von beiden Theilen hierüber ausgefertigten Urkunde. k. k. g. A.
- 1844. 1384. 7. Febr. Schaffhausen. Herz. Leup. verleiht das Thorwart amt zu Hall nach dem Tode des jetzigen Thorwarts Eberhart, s. Tochter Elsbeth und ihrem Manne, Hans dem Thalheimer. kön. baier. R. A.
- 1845. 1384. 17. Febr. Wien. Herz. Albr. überträgt alle Befreiungen und Gerechtsame des alten Hauses bei den Predigern in Wien, welches

#### DCCXLVIII

- er von dem Kl, Lilienfeld für die hohe Schule kauste, aus das von demselben neuerkauste, an der Ecke des alten Fleischmarkts, das Rüdigern von Regensburg gehörte. Hanth. Rec. I. 217.
- 1846, 1384, 18. Febr. Rheinfelden, Herz. Leup, gibt den Gesandten von Bern u. Solothurn sicheres Geleit nach Baden um daselbst wegen Beilegung des Kriegs der Städte mit dem Grafen von Kyburg zu un terhandeln. A. f. G. X., 520.
- 1847. 1384. 5. Marx. o. O. Herz. Leup. hestät. d. Klöstern und allen Geistlichen ihre Freiheiten und ertheilt denen im Ergau, Turgau v. Elsass noch neue dazu A. f. G. X. 520.
- 1848. 1384. 9. März. Linz. Herz. Alb. Schiedepruch zwischen der Stadt Steier und den Bürgern von Weyer wegen der Eisen-Niederlage, k. k. g. A. -- Preuenhuber 66.
- 1849. 1884. 10. März. Baden. Herz. Leup. befiehlt s. Landvogt in Schwaben, Konrad vom Stein von Reichenstein, das Kl. Königsbrunn zu schirmen, Besold. Doc. I. 403.
- 1850, 1384, 21. März. Rheinfelden. Werner der Schaler, erw. Bisch. v. Basel verpf. die ihm vormals vom Hochstift Basel verpfändete Feste Istein dem Herz. Leup. für 8000 Gl. k. k. g. A.
- 1851. 1384. 28. März. Wien. Niklas der Würffel der Aeltere verk. dem Herz. Albr. für 100 Pfd. W. Pf. 31. Tagwerk Wiesen bei Lachsendorf. k. k. g. A.
- 1852. 1384. 2. Apr. Rheinfelden. Werner erwählt, Bisch. v. Basel schreibt an Herz. Leup. und bittet ihm auf seine Schuld an ihn, 100 Gl. an Meister Joh. v. Costans und den Rest mit 200 Gl. s. Kaplan Konrad zu zahlen. k. baier, R. A.
- 1853. 1384. 14. April. Wien. Heinr. von Stackcharn verkauft dem Herz. Albr. für 26 Pfd. W. Pf. 14 Schill. Pf. Gelts auf zwei Lehen zu Rupprechtsdorf. k. k. g. A.
- 1854. 1384. 20. April. Würzburg. BG. Friedrichs v. Nürnberg und LG. Joh. zum Leuchtenberg, Grasen v. Hale, Spruch zw. Herzog Albr. von Oest. und den Herz. Albr. d. ält. tl. j. von Baiern wegen der Mauth v. Schertenberg, wegen dem Sibengnt in Baiern, der Hecht Neunburg am Inn, wegen der freien Puechheimer und der Leute bei Schartenberg unterhalb der Strasse auf dem Inn, (nachdem die sechs Schiedsleute in Passau nicht einig werden konnten) dass nie eine Mauth dort gewesen und alles andere zu Schärding gehöre. k. k. g. A. Auch in einem Vid. der Aebte zu St. Veit bei Neumarkt und zu Wallerstorf dd. Montag nach Andreas Ap. 1505. k. baier. R. A.
- 1855. 1384. 30. April. Rheinfelden. Werner Schaler, erw. Bischef von Basel bekennt dem Herz. Leup. 100 Gl., die er ihm geliehen, schuldig zu seyn und schlägt sie auf den Satz zu Ystein. k. k. g. A.

#### DCCXLIX

- 1856, 1884, 7. Mai. Wels. Lehenrevers Katharinas der Schulmeisterinsu Vöklabruck auf Hers, Albr. um die zu Lehen aufgegebene ihr eigene Mühle oberhalb Weidenholz in der Aschach. k. k. g. A.
- 1857, 1884, 8. Mai, Linz, Herz, Albr. bestät, die Urk, Herz, Rudolfs vom 2. Nov. 1358, Wien, für Enns, Kurz Handel S. 438,
- 1858, 1384, 17. Mal. o. O. Abt Kolman und der Konvent zu heil. Kreuz tauschen mit Herz. Albr. gegen 18 Pfd. Gelts auf dem Ungelt zu Pfassetten, ihre eigene Wiese bei Lachsendorf 72 Tagwerke, Lachsenauerin genannt. k. k. g. A.
- 1859. 1384 1. Juni. Bruck im A. Herz. Leup. bewill. dem Parsival von Voeynegg vorm. s. Hauptmann zu Bellunu jene Güter des vor 7 Jahren wegen Hochverrath enthaupteten Brocha Blaxiis de Castello und s. Sohnes Gotthard, die zu Gunsten der Gemelnde Belluno eingezogen und auf deren Bitten ihm geschenkt worden, zu verkaufen oder auf eine andere rechtsgültige Art zu vergeben. Verei. XVI. 73.
- 1860. 1384. 25. Juni. Bruck im Argau. Herz. Leup. an den Spitaler zu Brixen, jene 350 Gulden, die er auf Jakobstag dem herzogl. Hofmeister Reinhard von Wehingen geben sullte, dem herzogl. Kämmerer und Amtmann Hans dem Feigensteiner zu übergeben. Sinnacher Beitr. V. 543.
- 1861. 1384. 21. Juli. Heidelberg. Kön. Wenzel befichtt d. Reichsstadt Winsperg die jährl. Reichssteuer, je für sechzehnthalb Schilling Häller einen Gulden, dem Herz. Leup. zu entrichten. k. k. g. A.
- 1862. 1384. 22. Juli. Heidelberg. Dasselbe an die Reichsstadt Kempten. k. k. g. A.
- 1863. 1384. 22. Juli. Heidelberg. Kön. Wensel bewill. dem Herz. Leup. das von Heinrich von Wartenstein erkaufte Landgericht zu Egerdach, nach Ehing, Riedling oder Munderking verlegen und daselbst einen Amman statt eines Landrichters setzen zu können. k. k. g. A.
- 1864. 1384. 26. Juli. Heidelberg. Die Städte Mainz, Strasburg u. Frankfurt für sich und alle Städte am Rhein, im Elsass, in der Wetterau, die Städte Augsburg, Nürnberg, Ulm für sich und alle Städte, die den Bund mit ihnen halten, in Schwaben, in Franken und in Baiern verbinden sich mit König Wenzel, dem Erzbischof Rud. von Mainz, Pfalzgraf Ruprecht dem älteren, Bisch. Bernh. v. Würzburg, Hers. Leup. von Oest., und dem BG. Friedr. v. Nürnberg, Grafen Eberhard von Würtemberg und allen Churfürsten etc. die sich mit König Wenzel vereint, auf drei Jahre zur Erhaltung des Landfriedens. k. k. g. A. Dunont II. I. 187. Datt. I. 55. Lünig P. Spec. Cont. IV. I. 35. Wenck. App. 246. Sattler, Grafen von Würt, H. Beil. S. 240.
- 1865. 1384. 27. Juli. Heidelberg. König Wenzel mahnt den Herz. Leup. sich mit den Reichsstädten wegen der Stadt Giengen zu einigen. k. baier. R. A.

# DCCL

1366, 1384, 28. Juli. o. O. Urfehde Konrad des Schramels auf den Herz von Ocet. (nicht benannt) wegen s. Gefängnisses durch das Landrericht zu der Freistadt. k. k. g. A.

1867, 1384. 29. Juli. Altzheim. Spruch des Bischofs Lamprecht von Bamberg, Kansler des rom. Konige, dass sobald Hers. Leup. die Feste Wassenegg und die Städte Oberndorf und Schonberg dem Markgrafen Bernhard von Baden eingeantwortet, letzterer binnen zwei Monaten Margarethen Grafin von Hohenberg, seine Wirthin nach Hause führe. In einem Notar.-Vidimus dd. Rotenburg 30. December 1407. k. k. g. A.

1868, 1384, 31. Juli. Rotenburg am Neckar. Graf Eberhards von Würtemberg und s. Sohnes Ulrich Uebereinkommen mit Herz. Leup. wegen Rückzahlung des Restes der ihm zum Kauf der Herrschaft Hohenberg geliehenen Gelder u. desshalb geschehenen Verpfändungen u. s. w. k. k. g. A.

1869, 1384. 8. August. Bruck im Argau. Herz. Leup, befiehlt Eglolfen von Empts 100 Gulden an der herzogl. Feste Windegg zu verbauen.

k. k. g. A.

1870. 1384 12. August. Bruck im Argau. Herz. Leup. gibt dem Merkgrafen Bernhard von Baden die Landvogtei im Breisgan auf 10 Jahre von kommendem Martinstag angefangen, verspricht ihm dafür jihrl. 2000 Gulden und weiset ihn damit auf die Einkunfte der Reicherogtei in Schwaben an. Würde er ihn während dieser Zeit vom Amte entheben (,,des wir wol gewalt haben,") so soll ihm doch obige Samme durch 10 Jahre zu Theil werden. k. k. g. A.

1871. 1384. 12. August. Bruck. Hers. Leup. verpfändet der Gfin. Margareth von Hehenberg, Gem. Mkgf. Bernhards von Baden, deren Heimsteuer von 20,000 Gulden er für ihren Vater Graf Rud, wegen des Kaufs von Hohenberg zu zahlen übernommen, für 10000 fl. die Feste Wassenegg mit dem Banhof, und die Städte Oberndorf und Schonberg mit mehreren Gulten, ferner 700 Gulden jahrt, auf den

Nutzungen der Stadt Rotenburg, k. k. g. A.

1872, 1384, 12. August. Bruck. Herz. Leup. verpfändet der Gfin. Margareth von Hohenberg, Gemahlin Mkgf. Bernhards von Baden für die zweite noch zu entrichtende Hälfte der ihr von Graf Rud. von Hohenberg ihrem Vater gebührenden Heimsteuer von 20000 Gulden alle Nutzungen von Rotenburg, so dass sie jährlich bis zur Zahlung der 10,000 Gulden 1000 Gulden Gelts davon erhalten soll. k.k. geh. Arch.

1873. 1384. 12. Aug. Bruck im Argau. Markgraf Bernhard von Baden und s. Gem. Margareth, geborne Grafin von Hohenberg verzichten auf alle Ansprüche an die Herrschaft Hohenberg, die Herz. Leupvon Oesterreich vom Grafen Rud. von Huhenberg gekauft. k. k. g. A. - Auch in einem Neteriate-Vidimus. dd. 30 December 1407.

Rotenburg-

- 1874. 1384. 23. Aug. Bruck i. A. Herz. Leup. that kund, dass der Satz von 7½ Pfd. Pfenn. Gelts auf die Hofstatt Zinsen zu Sorsee und die M. S. Gelts von dem Hof vor der Stadt zur Vogtei daselbst, die der sel. Hers. Leupold um 40 Mark S. denen drei Herren von Hassenburg versetzte, und die ihn dem sel. Grafen Hanus von Arberg Herrn auf Valenzi gaben, von letzterem wieder an Hanns von Altwiss Schultheiss zu Büren gekommen, und bestätigt ihm demselben. Herrg. Mon. 1V. 192.
- 1875. 1384, 30. August, Villingen, Herz. Leup. überlässt die von Graf Rud, von llohenberg gekaute Hschft. Hohenberg, demselben lebenslänglich unter Bedingungen. k. k. g. A.
- 1876. 1384. 1. September. Rotweil. Mkgf. Bernhard von Baden und s. Gem. Margareth, geb. Gräfin von Hohenberg, geloben dem Herz. Leup. welcher ihnen die Feste Wassenegg, die 2 Städte Oberndorf und Schönberg und dazu 700 Gulden Gelts von seinen Nutzungen zu Rotenburg verpfändet hat, gehorsam zu seyn und der Lösung statt zu thun. In elnem Notar.-Vidimus dd. Rotenburg 1407. 30. December. k. k. g. A.
- 1877. 1384. 1. September. Rotwyl. Graf Rudolph von Sulz, Hofrichter zu Rotwil bezeugt, dass Markgraf Bernhard von Baden und Margaretha s. Gemahl. geborne Gräfin von Hohenberg, vor ihm auf alle Ansprüche an die Herrschaft Hohenberg zu Gunsten Herz. Leup. von Oest. verzichtet. k. k. g. A. Auch in einem Nutariats-Vidimus dd. 1407. 30. Dec. Rotenburg.
- 1878. 1381. 9. Sept. Bruck im A. Herz. Leup, bestät. die Privil. des Johanniter-Ordenshauses zu Villingen, dem Meister desselben Grafen Friedrich von Zollern. Neugart Cod. dipl. Alem. II. 470.
- 1879. 1884. 10. Sept. Rotenburg. Die Stadt Rotenburg am Neckar gelobt dem Herz. Leup. Trene und Gehorsam, da er jetzt mit Graf Rud. v. Hohenberg überein gekommen und ihm wieder auf s. Lebtage Land und Herrschaft Hohenberg eingeantwortet. k. k. g. A.
- 1880. 1384, 10. Sept. Rotenburg am Neckar. Dessgleichen geloben die beiden Städte Haigerloch: k. k. g. A.
- 1881. 1884. 14. Sopt. Bruck i. A. Herz. Leup, verpfändet dem Vogt zu Schaffhausen, Heinr. v. Randegg für schuldige 600 Gulden die Vogtei und das Schultheissenamt zu Schaffhausen, nebst der Judensteuer u. den Bussen, die sich daselbst ergeben und weniger als 100 Gulden betragen. k. k. g. A.
- 1882. 1384. 19. Sept. Wien. Herz: Albr. siehert dem Reinprecht von Walsee, Hauptmann ob der Enns andere Güter gleichen Werthes zu, wenn ihm; dem Herzog, in dem Schledspruch zwischen ihm (Herzog Albr.) und dem Herz. Albr. von Baiern, die Mauth zu Schertenberg dann die Güter der Puchaimer und anderer abgesprochen würden. k. k. g. A.

49 \*

## DCCLII

- 1883, 1384, 19. Sept. Wien, Herz. Albr. geloht dem Reinprecht v. Walsee ihn vor Ablösung der ihm verpfündeten Festen und Herrschaften
  zu Neuburg am Inn und zu Falkenstein nicht der Hauptmannschaft
  ob der Enns zu entsetzen, k. k. g. A.
- 1884, 1384, 19. Sept. Wien. Derselbe dems. dass wenn Reinprecht vor dieser Ablösung stürbe, der Herzog für dessen Erben binnen drei Monaten die Ablösung vollziehe. k. k. g. A.
- 1885. 1384. 19. Sept. Bruck. Herz. Leup. kauft Bülach von Markgraf Otto von Hochberg um 2000 Gulden. A. f. G. X. 520.
- 1886. 1384. 29. Sept. Wien. Hers. Albr. belehnt Jakob den Rederprunner mit dem dritten Theil des Dorfschends zu Grabern, dem Wein und Getreide-Zehent zu Ober Tern und dem Bols zu Nieder Tern, das Jakob von Hans dem Pellendorffer gelöst. k. k. g. A.
- 1887. 1384. 1. Oct. Peilenstein. Bisch. Johann für sich und das Kapitel zu Gurk erklären auf das Haus in der Schulerstrasse zu Wien neben der Neuberger Haus, das vormafs von Hertlein von dem Wasser gekauft worden, welches Herz. Leup. gegen ein anderes in der St. Johanns Strasse, das weil. der Herren von Pettau gewesen vertauschte, keine Ansprüche machen zu wollen. k. k. g. A.
- 1888. 1384. 5. Oct. Wien, Herz. Albr. gibt dem Rath der hohen Schule zu Wien das Recht, in der Doctrin und Disciplin Statuten zu verfassen. Lünig P. Spec, I. 268. Suppl.
- 1889. 1384. 31. Oct. Rotenburg am Nekar. Graf Eberh. v. Würtemberg quitt. dem Berz. Leup. 19413 Gl. k. baier. R. A.
- 1890. 1384. 1. Nov. Rotenburg au Neckar. Graf Eberh. v. Würtemberg quitt. dem Herz. Leupold 8660 Pfd. Häller die er für ihn ausbezahlte und zwar 2640 Pf. dem Eberh, von Falkenstein für die Burg und Stadt Schiltach, 1380 Pf. dem Otto Pöklin für die Feste Voxberg, 2000 Pf. dem Höppeller für die Feste Bürren, 1940 Pf. dem Konr. v. Lupphen für die Stadt Tuttling, 700 Pf. Bentz dem Schultheiss für die Steuer zu Dornstetten, k, haier, R. A.
- 1891. 1884. 19. Nov. Bruck. Herz. Leup. befiehlt der Stadt Winterthur, seinen Oheimen den Brüdern Grafen Donat u. Diethelm v. Tockenburg, denen er den Satz zu Kyburg versetzt hat, mit den Gerichten etc. gehorsam zu seyn. A. f. G. X. 520.
- 1892. 1384. 26. Nov. \\ien. Ulr. der Chienberger verk. dem Herz. Albr. s. Hof zu Gundramsdorf und s. Wald zu Gaden für 350 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 1893. 1384. 3. Dec. e. O. Lehenrevers Ludwigs des Czuphinger für s. eigenen Hof ("der voser rechtz Stephanysch zygen") zu Chupfing in der Taufkircher Pfarre. k.k.g. A.
- \$894. 1384. 29. Dec. Rheinfelden. Herz. Leup, verpf. den Hans v. Egelsee gen. Vegenstein s. Kämmerer für 1400 Gl. die Klause Vegenstein und das Gericht zu Umbst. k. baier. R. A.

- 1895. 1384. e. D. o. O. Herz. Leupold versetzt die Grafschaft Kyburg den Grafen Donat und Diethelm von Tockenburg, (wofür?) und gibt ihnen die Befugniss dasjenige wieder an sich zu lösen, was sie (?) an Hans v. Bonstetten versetzten. A. f. G. X. 520.
- 1896. 1385. 17. Jan. Wien. Katharina Niklas des Sachsengangers Tochter, Gattin Hansens v. Toppel von Wasserberg verk. d. Herz. Albr. den Hof zu Guntramsdorf für 280 Pfd. W. Pf. k.k.g.A.
- 1897. 1385. 26. Jan. Rheinfelden. Herz. Leup. fordert die von Freiburg i. B. auf am 3. Febr. zwei des Raths zu dem Tag des Bischofs von Basel, Herrn Werner Schalers, nach Minder-Basel zu senden, um ihm da beizustehen. Schreiber Urk. B. H. I. 40.
- 1898, 1385, 29. Jan. Arras, Herz, Phil. v. Burgund stellt bei dem Heirathsvertrag mit Herz. Leup. d. j. statt seiner Tochter Margaretha, seine zweite Tochter Katharina, mit der Morgengabe von 100,000 Francs. k. k. g. A.
- 1899. 1385 29. Jan. Arras, Desselben eidliche Versicherung diese Ehe bis nächsten St. Michaelstag in Dijon vollziehen zu lassen, k. k. geh. Arch.
- 1900. 1385. 2. Febr. Paris. König Karl von Frankreich verbürgt die Erfüllung dieses Versprechens. k. k. g. A.
- 1901. 1885. 2. Febr. Lilienfeld. Abt Stephan und der Convent zu Lilienfeld verk. dem Herz. Albr. ihr Haus in der Stadt Wien bei den Predigern, zunächst des Würffels Haus, da nun die hohe Schule ist, "vnd auch vnb sich vmb wedumb ledig ist," für 250 Pfund Wien. Pfenn. k. k. g. A.
- 1902. 1385. 3. Febr. Nydau. Herz. Leup. befiehlt dem Jakob Ritschen oder wer je Vogt zu Nydau ist, das Kl. Gottstatt zu schir men. Herrg Mon. IV. 193.
- 1903. 1385. 3. Febr. Nydau. Herz. Leup. bestätigt dem Kl. Gottstatt, in Rücksicht der Verwüstungen der Englischen, seine Gerechtsame und versichert es s. Schutzes. Herrg. Mon. IV. 192.
- 1904. 1385. 4. Febr. o. O. Propst Konrad zu Berchtesgaden verheisst den Herzogen v. Oest. als Vögten s. Gotteshauses stets gehorsam zu seyn, k. k. g. A.
- 1905, 1385 15. Febr. Wien. Herz. Albr. belehnt Wülfing von Stubenberg mit 3/4 des Zehents in der Pfarre Hespekh, Joanneum.
- 1906. 1385. 17. Febr. Wien. Herz. Albr. bewilligt dem Kl. Lilienfeld, dass alle Rechte und Freiungen die dasselbe auf s. dem Herzog zur hohen Schule verkauften Hause bei den Predigern hatte, auf das jetzige am alten Fleischmarkt am Eck mit dem unterm Haus und der Oed, das vormals Rugers von Regensburg gewesen, übertragen werden. k. k. g. A.
- 1907. 1385. 17. Febr. Bruck i. A. Brun von Rappoltstein von d. hohen

### DCCLIV

- Rappoltstein quitt. dem Herz. Leup. 1000 Gl. in Gold auf Rechnung der 1500 Gl. die er von denen ihm schuldigen 3000 Gulden nicht auf Sätzen hat, k, baier, R. A.
- 1908. 1385. S. März. Wien. Andr. von Lichtenstein und s. Gattin Dorothe vernichtet einen von Herz. Albr. dem II. wegen Landgericht, Mauth und Zöllen zu Zwettl auf 2000 Gl. ausgestellten Satzbrief. k. k. g. A.
- 1909. 1385. 8. März. Rheinfelden. Bentz v. Bochingen quitt. dem Hers. Leup. alle Geldschuld. k. baier. R. A.
- 1910. 1385. 12. März. Wien. Schiedspruch Herz. Albr. und s. Hofmeisters Hans von Lichtenstein von Nikoleburg zwischen Otto von Erenvels, Namene s. Hausfrau, und Rudolph von Walsee, Landmarschall in Oesterreich wegen des Erbes, welches Graf Yban von Pernstain, Schwäger des Ehrenfelser hinterlassen und dem Walsee vermacht. K. k. g. A.
- 1911. 1385. 18. März, Freiburg i. B. Herz, Leup, thut kund, dass da nach der zwischen ihm und s. Bruder Herz. Albr, geschehenen Theilung alle Lande diesseits des Arlbergs, nebst andern jenseits, an ihn gefallen sind, er der ihm unterthänigen Stadt Freiburg i. B. alle Freiheiten, Gerechtsame etc. bestätige, die sie von ihm und dem Herzog Albr. haben. Schreiber II. 1. 41.
- 1912. 1385. 19. März. Freiburg i. B. Bürgermeister, Rath, Bürger und Gemeinde von Freiburg i. B. huldigen, nach geschehener Theilung der Brüder, dem Herz. Leup. und nach Aussterben s. Stammes, dem Herz. Albr. und s. Nachkommen. Schreiber II, 1. 42.
- 1913. 1385. 19. Mürz. Freiburg in Breisgau. Herz. Leup, weiset dem Markgrafen Bernhard von Baden, seinem Landvogte in Breisgau, zur bessern Vorwesung dieser Vögtei 300 Gulden jährlich auf die Steuer der Reichsstädte an, darauf er ihn um ander Geld früher gewiesen. k. k. g. A.
- 1914. 1385. 22. März. Rheinfolden. Herz. Leup. gibt Herm. und Berthold Waldner, Vettern, und Wernli v. Flachsland, die sich für ihn gegen Graf Egon v. Freiburg verbürgten, einen Schadlosbrief. Arch. für G. X. 524.
- 1915. 1385. 23. März. Bruck. Herz. Leup. gibt den Bürgern von Freiburg (i. Uechtl.) zu den zwei Jahrmärkten die sie von Kön. Albrecht, s. Grossvater, erhalten, noch zwei Jahrmärkte zu drei Tagen, wozu sie die Zeit nach Belieben bestimmen können; auch ertheilt er allen die diese Märkte beşuchen Zollfreiheit, A. f. G, X. 524.
- 1916. 1985. 25. März. Bruck i. A. Herz. Leup. verpfändet der Stadt Freiburg i. U. für die ihm gelichenen 7100 Gl. den halben Theilder Herrschaft, Stadt und Festen Wietlispach, Alten, Pipp und Erlisburg mit Vorbehalt der Mannschaft und Lehenschaft, geistlich und weltlich. k. k. g. A.

- 1917. 1385. 26. März. Bruck. Hers. Leup. bestätigt die Verpfändung der Feste Schenkenberg, die sein Lehen ist, von Rud. v. Schönau gen. Hüruss, d. j. an s. Schwester Elis. v. Eptingen. A. f. G. X. 524.
- 1918, 1385, 30. März. o. O. Herz. Leup, ertheilt eine Urkunde (?) wegen dem Ebrecht zu Wesen, A. f. G. X. 520.
- 1919. 1385. 1. April. Feldkirch. Herz. Loup. an die Stadt Bellune, bis künftigen Freitag werde er nach Botzen kommen um ihre Angelegenheiten zu ordnen, desshalb möchten sie Gesandte dahin abfertigen. Verei. XVI. 86.
- 1920. 1385. 1. April. Feldkirch, Die Stadt Feldkirch huldigt dem Herz. Leup. (in Beiseyn desselben) auf den Todfall Graf Rudolfs v. Montfort. k, k. g. A. — Chmel öst. Geschichtsforscher II. 203.
- 1921. 1385. 3. April, Feldkirch, Graf Rud. v. Montfort, Herr zu Feldkirch besiehlt den Bürgern daselbst und allen seinen Burgherren in dieser Grafschaft dem Herz. Leup, zu huldigen, treu und gehoraam zu seyn, da nach s. Absterben alle s. Herrschaften den Herz. zufallen sollen, wie es bei dem Kaufe bedingt worden, er mag Leibeserben hinterlassen oder nicht. k. k. g. A. Chmel öst. Geschichtsforscher II. 203,
- 1922. 1385. 12. April. Wien. Urfehde Stephans des Untendorfers auf Herz. Albr. und den Erzbischof v. Salzburg wegen seines Gefängnisses. k. k. g. A.
- 1923. 1385. 18. April. Botzen. Herz. Leup. Befehl an die Stadt Bellunos. Hauptmanne daselbst. Rudolph Gloahen (sic) in den auf s. Befehl ihnen mündlich mitzutheilenden Aufträgen Folge zu leisten. Wer sich dessen weigerte soll alsogleich an den herzogl. Hof geschickt werden. Verei. XVI. 88.
- 1924. 1885. 18. April. Botzen. Herz. Leup. bezeugt von der Stadt Belluno 10000 Pfund gewöhnl. Landesmünze von den dem Herren v. Padua gehörigen Geldern gelichen erhalten zu haben, und vorspricht sie vollständig zu zahlen und auch vor allem Schaden zu bewahren. Verei. XVI. 89.
- 1925. 1385. 19. April. Botzen. Herz. Leup. erklärt Johann de Bolzano, Johann de Doyonu, und einige andere Bürger von Belluno, die verschiedener Vergehen vor ihm angeklagt, für schuldlos, da keine Beweise verhanden. Veroi. XVI. 89.
- 1926. 1385. 19. April. Wien. Dienstrevers Erhart des Phesser v. Schönberg auf die Hersogin Beatrix mit s. Hof zu Schönberg und jährlich 12 W. Psenn. ewigen Dienstes in ihre Kammer, da er sich in d. Herzogin Schutz ergeben. k. k. g. A.
- 1927. 1385. 4. Mai. Linz. Herz. Albr. befiehlt dem Hauptmann ob der Enns, Reinprecht v. Walsee und dessen Nachfolgern das Kl. St. Florian zu schützen, insbesundere auf dem Gericht "das yn die Volkenstorffer zu chrieg tunt". k. k. g. A.

#### DCCLVI

- 1928, 1985, 2. Juni, Basel, Herz, Leup, beurkundet von der Stadt Basel 2000 Gl, erbalten zu haben, A. f. G. X. 524.
- 1929. 1385. 2. Juni. Wien. Herz. Albr. belchnt Hans Ziervogel und seine Wirthin Margareth des Schlegel Tochter, mit dem von letzterer aufgesandten Hof zu Behemreutt mit Burgrecht von 3 Pfd. 48½ Pfen. Gelts. k. k. g. A.
- 1930. 1385. 28. Juni. Graz. Herz. Leup. nimmt Abt Konrad v. St. Paul und s. Gotteshaus in s. Schirm, so dass wer Klagen gegen sie hat, selbe nur vor ihm selbst vorbringen soll, und befichlt s. Hauptleuten, Pflegern, Burggrafen, Vizedomeu, Richtern, Amtleuten und andern Unterthanen sie dabei zu belassen. k. k. g. A.
- 1931. 1385. 30. Juni. Wien, Herz. Albr. belehnt Heinrich den Trachter s. Sohn Heinrich und Michael s. Vetter mit dem von Michel dem Kammrer von Hakenberg aufgesandten Zehent zu dem Czlabans auf sechs Lehen. k. k. g. A.
- 1932. 1385. 18. Juli, Neustadt, Werner der Ladendorfer und Elsbeth seine Hausfrau, weil, Reinprochts v. Glanek Tochter, verzichten zu Gunsten Herzogs Leupold auf alle Ansprüche an die Feste Glaueck. k. k. g. A.
- 1933. 1385. 19. Juli. Neustadt, Herz. Leup, belehnt Hans den Sebeck mit dem halben Hof zu Sighartsdorf, der von der Herrschaft Ort zu Lehen geht, und den Thomas der Kezinger aufgegeben, zu der andern Hälfte, mit Verwilligung aus dem Ganzen Burgrecht machen zu können. k. k. g. A.
- 1934. 1385. 25. Juli. o. O. Dorothea v. Rena, Abtissin und das Klost. zu Tirnstein verheissen dem Herz. Albr. einen Jahrtag für Eignung der lehenbaren Hälfte eines Hofes zu Efferding. k. k. g. A.
- 1935. 1385. 28. Juli. Ofen. Die Königinen Elisabeth und Maria v. Hungarn, der Cardinal Demeter, Gubernator der Graner Kirche, Valentin, Bischof v. Fünfkirchen, Ladislaus Herz. v. Oppeln, und Nikolaus Gara Reichspalatin, geloben die Verchelichung der Princess Hedwig mit Herz. Wilhelm v. Oest., nach den Bestimmungen des sel. Kön. Ludwig vollzichen zu wollen. k. k. g. A. Herrg. Mon. HI. 1, 13. Fejér X. 1. 141.
- 1936. 1385. 29. Juli, Ofen, Herzog Leup, verspricht, sobald das Beilager s. Sohnes Wilhelm mit Hedwig von Polen vollzogon seyn wird, ihr die Widerlage von 200000 Gulden zu zahlen oder auf Einkünfte anzuweisen. k. k., g. A. Kátona XI. 94. Fejér X. 1. 228,
- 1937. 1385. 30. Juli, Wien. Herz, Albr. eignet dem Kl. Lilienfeld einige von dem Wildecker gekaufte Lehengüter, doch soll es dafür einen Jahrtag halten. k. k. g. A.
- 1988. 1385. 30. Juli. Wien. Herz. Albr. macht erneut den dem Kl. Lilienfeld gehör. dritten Theil der Zehnten zu Gföll aus s. Lehen zum Eigen. Hanth. Rec. I. 217.

- 1939, 1985, 7. Aug. Wien. Lehenrevers Peter des Cherph von Markgraf-Neusiedel auf Herz. Albr. um s. eigenen Hof zu Markgrafen Neusiedel den er zu Burgrecht genommen, k. k, g. A.
- 1940. 1385. 17. Aug. Graz. Herz. Leup. besiehlt der Stadt Belluno alles in der Stadt Treviso noch besindliche Kriegsgeräthe und sämmtliche Wassenvräthe in ihre Stadt zu bringen. Die dadurch verurachten Auslagen sollen an der ihm jährlich gebührenden Provision abgezogen werden. Versi, XVI. 98.
- 1941. 1385. 18. Aug, Graz. Herz. Leup. an die Stadt Belluno dem Jaco-mello Zancani 100 Goldgulden zu zahlen, die er ihm als Vergütung der Auslagen während seiner Sendung nach Venedig und anderwärts schuldig. Verei. XVI. 99.
- 1942, 1385. 24. Aug. Presburg, Markgraf Jost von Mähren erneuert s. Bündniss mit Herz. Albr. k. k. g. A. — Kurz Albr. HI. II. S. 252.
- 1943. 1385. 30. Aug. Graz. Herz. Leupold gibt s. Einwilligung zu demvon Marg., Witwe des Merswankers, nun Gattin Georgs des Potendorfers, letzterem gemachten Vermächtniss von 900 Pfund W. Pfenn. auf dem Dorfe Neudorf und dem Kasten zu Ort, so dass ihr Gatte dieses Satzweise geniessen dürfe. k. k. g. A.
- 1944. 1385. 13. Sept. Graz. Herz. Leup. bezeugt dass Haug von Tybein, Hauptmann in Krain den Satz und die Huben zu Gutenstein in der Hschaft Bleiburg, 17 M. Gelts "zu vroner kost" die vormals Konrad und Friedrich Vettern von Aufenstein Niela dem Mutlein für 153 Mark alte Agl. versetzten, ("der egen. Sacz aber nu an vns von den Aufenst, mit sampt andern stuken gevallen ist,") mit seinem Willen und Gunst von Peter von Windischgräz gelöst, sammt dem vom Herz. dem letztauf obigen Satz zugeschlagenen Summe von 100 Gl. und 32 Pfd. W. Pf., und bestät. ihm diese Pfandschaft, k, k, g. A.
- 1945. 1385. 8. Oct, Graz. Herz. Leup. Schuldbrief über 116 gute Gl. für Heinr. den Flötzer, Bürger zu Schaffhausen, seinen Goldschmied, die er auf Lichtmess zu zahlen verspricht. k, k. g. A.
- 1946. 1385. 10. Oct. Graz. Herz. Leup, schlägt Elsbeth der Reutenbergerin, Hofmeisterin s. Gemahlin, auf ihren Satz zu Nassenfuss noch 100 Pfd. W. Pfen. die sie Wilhelm dem Scheffenberger vor Herzog Albrecht und ihm "anbehabt" und dessen er sich angenommen. k. k geh. Arch.
- 1947. 1385. 18. Oct. Znaim. Johann Burggraf von Magdeburg Graf zu Hardekk, Hans v. Vetau und Chwal von Kosteletz bezeugen eine mit Bischof Berth, von Freising und Rud. von Walsee gehaltene vorläufige Beredung und Taidung zu gütlicher Ausgleichung der zwischen König Wenzel und Herz. Albr., ihren Landsassen und den Bürgern zu Wien und Prag obschwebenden Irrungen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 101.
- 1938. 1385. 21. Oct. Wien. Herz. Albr. verheisst diese Taidung zuzuhalten. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 103.

### DCCLVIII

- 1949. 1385. 30. Oct. Graz. Herz. Leup. bewilligt den Grazern wegen der grossen Kosten der zwei Brücken über die Mur, eine zu Graz, die andere zu Frohnleiten, dass sie von jedem geladenen Wagen der hinauf in das Land geht, bei jeder Brücke 2t Pfenn. und von jedem Saumpferd einen W. Pfenn. nehmen dürfen. Wartinger Graz. S. 17.
- 1950. 1385. 31. Oct. o. O. Propst Friedr. und Convent zu St. Pölten verheissen dem Herzog Albrecht einen Jahrtag für ihn zu halten. k. k. g. A.
- 1951. 1385. 1. Nov. Salzburg. Bischof Joh. v. Gurk bezeugt einen Vergleich den zwischen ihm als Vormund Heinr. und Joh. Meinharts der Söhne well. Graf Meinharts v. Görz und Katharina Gem. Herz. Joh. in Baiern, die Herzoge Stephan in Baiern und Albr. v. Oest. über ihre Erbschaft schlossen. k. k. g. A.
- 1952. 1985. 6. Nov. Karlstein. Kön. Wenzel gelobt die Znaimer Taiding die die Schiedsmänner: Burggraf Hans von Maidburg, Hans v. Vettaw und Chwal v. Costelecz mit dem Bischof von Frelsing, Rud. v. Wallsee und Hans v. Dietrichstock zw. ihm und Horz, Albr. vollbrachten, zu halten. Pelzel Wenzel I. 66.
- 1953. 1985. 2. Dec. o. O. Urfehde Heinrichs v. Peffort ("der von grozzen Pasel Lewffel") auf Herz. Loup. wegen erlittner Gefängniss zu Parischgrecz mit Meidung aller herzoglichen Städte, unter dem anh. Siegel der Stadt Parischgrecz. (in der Urk. Niclas May Landrichter zu Gräz erwähnt.) k. k. g. A.
- 1954. 1985. 4. Dec, Retz, Berth. Bischof von Freising und Rud, v. Walsee, Landmarschall in Oesterreich, thun als Schiederichter einen Ausspruch zur Beilegung der Irrungen zwischen Böhmen und Oesterreich wegen Unsicherheit der Strassen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 258.
- 1955. 1985. 4. Dec. Retz. Ein gloicher Ausspruch der von Kön. Wenzel ernannten Schiedsrichter, Graf Hans des ältern von Maldburg, Grafen zu Hardek und Hans v. Leuchtenberg, Herren zu Vettaw. k. k. g. A. Pelzel Wenzel, I. 67.
- 1956. 1385. 27. Dec. Graz. Herz. Leup. bewilligt dem armen Knochte Heinrich von Kemptan, einem Findelkind, auf dem Arlborge eine Heberge zu bauen, damit jene die vom Ungewitter überrascht nicht mehr weiter können, ein Obdach fänden und nicht zu Grunde gingen, wie bisher so oft geschehen. k. k. g. A. Gassler Beiträge p. 143. A. f. G. XVIII. 854. Hormayr Taschenb. 1835. p. 278.
- 1957. 1385. o. D. o. O. Herz Loup. besichlt s, Vogt zu Nidau das Kl. Gottstatt zu schirmen. A. f. G. X. 524.
- 1958. 1385. a. D. o. O. Herz. Leup. bestätigt die Gerechtsame des KL Gottstatt, A. f. G. X. 524.
- 1959. 1386. 4. Januar. Gandavi. Herz. Phil, v. Burgund erklärt, dass die auf s. Ansuchen stattgehabte Verschiehung der Heirath Herz. Leup. d. j. mit Katharina v. Burgund bis 8. Fobr. mit Einwilligung Herzeg

- Leup. des Vaters, den übrigen Bedingungen nicht nachtheilig seyn soll. k. k. g. A.
- 1960. 1886. 8. Jan. Gandavi. Hers. Philipps v. Burgund Revers, wie oben, da die Hochzeit auf 24. Juni verschoben worden, weil am oben fostgesetzten Termine wegen Krankheit Herzog Leup. nicht in den Vorlanden seyn, und Hers. Phil. in Flandern und Gent, dann in Frankroich selbst beschäftigt. k. k. g. A.
- 1961, 1986, 8, Jan. Wien, Ilerz. Albr. bewilligt Anna der Winklerin ihrem Gem. Friedr. v. Walsee ihre herzogl. Lehen zu vormachen, falls sie ohne Leibeserben stürbe. k. k. g. A.
- 1962. 1386. 9. Jan. Wien. Herz. Albrecht belehnt Georg den Geyr mit dem von Wetzel dem Dressidler erkauften Hause zu Leubs, mit zwei Mutt Vogthabern zu Meyrs und mit zwei Weingärten zu Leubs. k. k. geh. Arch.
- 1963, 1386, 12. Jan. Wien, Herz. Albr. belchnt Georg den Wisenfrets mit dem von Niklas v. Pairpach ihm verk. und dem Herz. aufgesandten 5 Schill, 2 Pf. Gelts zu Chub, k. k. g. A,
- 1964. 1386. 23. Jan. Baden. Herz, Leup. thut kund, wegen des Streits den die Bürger von Baden mit den Leuten im Siggenthal hatton, dass die ersteren alle Steuer etc. zu der obern und niedern Burg zu Baden oder nach St, Blasien oder wohin sie gehören, selbst gebon, oder ihre Güter mit zahlenden andern Leuten besetzen sollen. Tschudy I. 520.
- 1965. 1386. 24. Jan. Graz. Herz. Leup. gibt seinem Hofmeister Reinh. von Wehing, wegen s. treuen Dienste, auf Lebenslang die Feste Gestnick und 200 Pfd. Pf. Gelts (100 auf dem Salzsieden zu Aussee und 100 Pfd. auf der Mauth zu Rotenmann) dazu die nach s. Tode mit 2000 Pfd. Pf. gelöst werden können. k. k. g. A.
- 1966. 1386. 29. Januar. Graz. Herz. Leup. bestät. den Vertrag, wodurch der Provinzial des Predigerordons Ulrich den Streit des Grazer Frauenklosters mit s. vier Kaplänen beilegte. k. k. g. A.
- 1967. 1386. 5. Febr. Völkenmarkt. Hers. Leup. an die Freiburger i. B., wie er vernommen dass sie sich bei dem Friedensbruch der Luzerner und ihrer Eidgenossen treu und fromm benommen hätten, und wie er zu ihnen eile, um zu helfen. Schreiber II. 1. 45.
- 1968. 1386. 9, Februar. Wien, Schiedsprueh Blschof Bertholds von Freisingen zwischen Herz. Albr. und Konrad von Potendorf wegen der von letzterem als eigen angesprochenen herzogl. Lehengüter zu Pradenstorf an der Leitha auf dem Deutschen. k. k. g. A.
- 1969. 1386. 11. Februar. Korneuburg. Graf Burkhard v. Maldburg, Graf zu Hardegg und Juhann von Lichtenstein, fällen einen Schiedspruch zwischen Ulrich von Boskowitz und Herz. Albr. wegen eines Angriffes den Stibor der Pflüg gethan, wobei herzogl, Loute gewesen seyn sollen. k. k. g. A.

#### DCCLX

- 1970. 1386. 13. Febr. Linz. Herz. Leup. verpf. dem Adam von Weissbrisch die Feste Seburg am Werdsee für 300 Pfd. W. Pfenn. k. k. g. A.
- 1971. 1386. 20. Februar. Brixen. Herz. Leup. besiehlt auf Klage des Spitalverwalters zum h. Kreuz, dass sich manche Zinsleute weigera den schuld. Zins zu liefern, allen Richtern, die Widerspenstigen mit Ernst dazu zu verhalten. Sinnacher Beitr. V. 542.
- 1972. 1386. 22. Febr. o. O. Stadt Luzern, Stadt Zug, Amt Zug, Stadt Zürich und die Landammänner und Landleute von Uri, Schwyts und Unterwalden maehen einen Wassenstillstand bis 17. Juni 1386 mit Herz. Leup von Oesterreich und den Städten Strasburg, Basel, Regensburg, Augsburg, Konstanz, Ulm, Rotweil, Nördlingen, Ravenburg, Ueberlingen und Memmingen. Schweizer Geschichtsorscher IX. 233.
- 1973. 1386. 4. März. Botzen. Herz. Leupold befiehlt seinen Burggrafen und Richtern zu Carneidt, Gries und dem Neuenhaus zu Terlan die Leute des Bischofs Friedrich von Brixen zu Evis nicht anihrem Viche zu beschweren. Sinnacher Beitr. V. 543.
- 1974. 1386. 14. März. Botzen. Herz. Leup. beurkund. den Schiedspruch Reinhards von Wehingen, s. Hofmeisters, der an des Herz. statt an diesem Tage zu Gerichte sass, in der Klage Wilhelms von Enn, Konrads Trantson und Friedrichs v. Wolkenstein gegen Markobrunn von Castelbarco, wegen 70,000 Pfd. Berner Meraner Münze. k.k.g. A. Sinnacher Beitr. V. 543.
- 1975. 1385. 22. März, Botzen, Konrad Risehach quitt, dem Herz Leup. alle Geldschuld bis auf 16400 Gl. k, baier, R. A.
- 1976. 1386. 23. März. Wien. Herz. Albr. Schiedspruch swischen Urich und seinem Vetter Heinrich von Dachsberg wegen Geldforderungen. k. k. g. A.
- 1977. 1386. 25. März, Linz Joh. v. Abensperg und Hans von Lichtenstein Hofmeister Herz. Albr., bestimmen die vorläufigen Bedingungen zur Beilegung des Streites zwischen Herz. Albr. und Graf Heinrich von Schaumberg. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 248.
- 1978. 1385. 25, März. Linz, Joh. von Abensperg verheisst die ihm eingeantwortete Feste Neuenhaus bis zur Richtung niemand auszuliefern. k. k g. A. — Kurz Albr. III, II, 51.
- 1979. 1886. 25. März. o. O. Lehenrevers Paul's des Rädlers von Sichtenwerch für seinen dem Herz. Albr. als Eigen zu Lehen aufgegebenen Hof der Präntthof gen. unter der Feste Sichtenwerch. k. k. g. A.
- 1980, 1386, 26. März. Botzen. Herz. Leup. beurkundet den durch Reinhard von Wehingen s. Hofmeister am heutigen Tage zu Botzen vor Gericht gefällten Spruch für Wilhelm von Enn, Konrad Traufsan und Friedrich von Wolkenstein, gegen Markobrunn und Wilhelm von Castelbarco wegen schuldiger 70,000 Pfund Berner. k. k. g. A.
- 1981. 1386. 27. März. Botzen. Herz. Leup. verpfändet Niklas dem Vint-

- ler von Botzen für 200 Mark Berner, die er ihm zu seinem "geferdt" nach Schwaben geliehen, das Gericht der Wanger-Gasse zu Botzen, das weil. Volkmar der Marötscher inne gehabt. Sinnacher Beitr. V. 545.
- 1982. 1386. 29. März. Botzen. Herz. Leup. quittirt dem Heinrich von Rotenburg, Hofmeister auf Tirol umd Hauptmann an der Etsch, seine Amtsrechnung. k. k. g. A.
- 1983. 1386. 17. April. Baden. Graf Rud. von Sulz, Vogt und Pfleger der Herrschaften und Festen Hohenberg, Rotenburg, Horn und Heigerloch, gelobt dem Herz. Leup. nach dem Tode seines Oheims Graf Rud. von Hohenberg, zufolge der zwissenen demselben und dem Herz. bestehenden Teidung, mit den obgenannten Herrschaften und Festen gehorsam und gewärtig zu seyn. k. k. g. A.
- 1984. 1386. 19. Apr. Haimburg. Hans der Wartenfelser sagt dem Hers. Albr. zu, wider ihn und seine Länder, so wie, ohne des Herzogs Willen, wider Hungarn, Böhmen und Mähren, bei Verlust seines Theils an der Feste Anger, mit der ihn der Herz. belehnt, nichts unternehmen zu wollen. k. k. g. A.
- 1985. 1986. 23. April. Haimburg. Die Brüder Hans und Mert die Wartenfelser verkaufen dem Herz. Albr. alle ihre zu Lehen gehabten Rechte an den Mauthen zu Haimburg um 120 Pfund Wiener Pfenn. k. k. g. A.
- 1986. 1386. 23. April. Baden im Arg. Herz. Leup. gelobt dem Bischofe Friedrich von Kiemsee, welchem der herzl. Kanzler Bischof Friedrich von Briven für geliehene 600 Mark Berner Meraner Münze die Behausung Kelburg u. 60 Mark Gelts auf der Propstei zu Braunek verpfändet, ohne Irrung bei dieser Behausung zu belassen. Sinnacher Beitr. V. 546.
- 1987. 1386. 27. April. Bruck i. A. Graf Hans d. j. von Habsburg verk. den Herz. Leup. die Herrschaft Lauffenberg für 12000 Gl., und nimmt sie herwider zu Mannlehen. k. k. g. A. In einem Vidim. Bischof Hert. zu Freisingen, Propst Wilhelms zu Wien und Thomas Abt zu den Schotten dd. Wien 11. März. 1410.
- 1988. 1386. 29. April. Bruck i. A. Gegenbrief Herzog Leup. in Betreff der Zahlungstermine. k. k. g. A.
- 1989. 1386. 29. April. Bruck i. A. Herz. Leup. fordert die Freiburger in B. auf, bei den Klagen der Reichsstädte wider sie, auf dem Tag zu Baden sich auch gegen Basel wegen ihres Bürgers Statz zu verantworten. Schreiber H. I. 48.
- 1990. 1386. 1. Mai. Zürich. Die von Zürich, Bern, Solothurn, Luzern und Zug bitten den Rath zu Frankfurt jenen Tag zu beschicken, den die rhein. schwäb. und fränk. Städte au 3. Juni zu Zürich halten wollen, um ihre Mischelligkeiten mit Herz. Leup. zu berathen. Böhmer Cod. dipl. Frankf. I. 763.

### DCCLXII

- 1991. 1386, 11. Mai. Padua. Franz von Carrara, Vater und Sohn, Vertrag mit Herz. Leup., (der sie durch Gesandte ersuchen liess de subuentione sibi facienda alicuius pecunie quantitatis, ob ingruentem sibi
  causam) wegen der ihnen für 60000 Dukaten verpfändeten Städte Feltre
  und Belluno. k. k. g. A.
- 1992. 1386. 11. Mai. o. O. Jacomell Zankani sagt dem Herzog Leupold zu, dass s. Pfandrecht auf Kunigsberg mit 3000 Gl. dem Herzog heinsfallen solle, wonn er die von ihm (Jacom.) darans weiters versetzten 30 M. Gelts mit 300 M. Berner binnen 3 Jahren nicht wiedereinlösen oder indess sterben würde, k. k. g. A.
- 1993. 1886. 12. Mai. Nanci. Enguerrand Herr von Couci, Graf von Soissons bevollmächtigt den Robert de Bethune und andere, mit den Hersogen von Ocst. wegen der Erbschaft seiner Mutter der Herzogin Katharina, sich zu vergleichen. k. k. g. A.
- 1994. 1386. 13. Mai. Bruck i. A. Graf Otto von Tyerstein gelobt dem Herz. Leup. seine Treue. kön, baier, R. A.
- 1995. 1886. 22. Mai. Wich. König Wenzel bestät. dem Herz, Albr. alle früheren Privilegien, auch die in Betreff der Juden. k. k. g. A. Dumont II. I. 202. Lünig P. Spec. Cont. I. I. 19.
- 1996. 1396. 2. Juni, Bruck i. A. Herz. Leup, verheisst die Bürger der beiden Städte Lauffenberg, von Graf Hans dem jüngern von Habburg angekauft, bei allen ihren Pfandschaften, Urkunden etc. die sie von der Herrschaft von Habsburg haben, zu beschützen. Herrg. Gen. III. 751.
- 1997. 1886. 14. Juni. Bruck i. A. Graf Hans der j. von Habsburg quittirt dem Herz. Leup. über 4000 Gl. an der Kaufsumme von Laufenberg, k, k, g, A.
- 1998. 1386. 21. Juni. Bruck i. A. Herz. Leup. gibt Katharinen, vormals Graf Alb. von Görz, nun Hans des Truchsessen von Waldburg Gemahlin, Stadt Sulzen, Walsee und die Burg dabei in dem Ried, sum Leibgeding, da sie ihm die von Herzog Rud. als Leibgeding su ihrem ersten Gatten gegebene Stadt und Feste Landstrass, 140 Huben in der Mettlik, genannt das Herzogthum, die Feste Weichselberg, die Stadt Rudolfswerth und die Feste Stetenburg zurückgestellt. k. k.g. A.
- 1999. 1386. 22. Juni. Brack i. A. Herzog Leup. best, die vor Zeites von Johann von Stauffen und dessen Gattin Elisab. von Tierstein gemachte Schenkung des Schlosses Schersfenstein an das Kloster St. Trutpert, Herrg. Gen. 111. 752.
- 2000. 1386. 27. Juni. a. O. Hans von Stain gen, der Brenner quitt, den Hers. Leup, und dem Grafen Rud. von Hohenberg alle Geldschuld und Bürgschaft. k. baier. R. A.
- 2001. 1386. 7. Juli. Zofingen. Herz. Leup. schliesst mit Frau Mahart von Neufchatel, Witwe Gf. Johann von Dallangin (Vallangin) einen Vertrag wegen der Stadt Willisan, die ihm die Letztere während des Kriege mit den Watdstätten übergibt. Kopp 188.

- 2002. 1386. 9. Juli. Constanz. Die Schiederichter Rud. von Hallwil, Hans Schulz von Schaffhausen Ritter, Heinrich von Randegg Vogt zu Schaffhausen, Heinrich Rosegg alter Ammeister zu Basel und Hans Werner Fröweler Bürger daselbst, schlichten einen Zwist Herz. Leupmit der Stadt Basel wegen der von ihm derselben verpfändeten Dörfer Witlispach, Erlispach, Biph, Neubechburg und anderer. Ochs II. 302.
- 2003. 1386. 15. Juli. Bruck im Argau. Herzog Lenpold der jüng. zeigt den Freiburgern im Breisgau den Tod seines Vaters an. Schreiber. II. 1, 48.
- 2004. 1386. 49. Juli. c. O. Graf Hug von Montfort Herr zu Bregenz erklärt, dass er statt des verstorbenen Herzog Leupolds dessen Bruder Herzog Albrecht zum Vogt seiner Kinder gewählt habe. k. k. g. A.
- 2005, 1386. 25. Juli. Wien. Hans von Lichtenstein von Nikolsburg Hofmeister Herzog Albrechts bekennt demselben 1325 1/2. Pfund Pfenn, "von seiner Ampt vaell vnd noez wegen", die er eingenommen, schuldig zu seyn, und verspricht binnen zwei Monaten zu zahlen. k. k. g. A.
- 2006. 1386. 29. Juli, Bruck im Argan. Herzog Leupold ersucht die Freiburger in Breisgau mit ihm dem Peter von Torberg, den die Berner in Torberg belagern, zu Hülfe zu kommen, und in 14 Tagen zu Arau bei ihm zu seyn. Schreiber II. I. 49.
- 2007. 1386. 3. August. Wien. Herzeg Albrecht gibt dem Zecharias Haderer die ihm verpfändete Feste Weidenholz zum Leibgeding. k. k. g. A.
- 2008. 1386. 3. Aug. Baden. Herz. Leup. d. j. verpfändet Johann dem Truchsess v. Waltpurg für 600 Gl. verschiedene Gülten und Dienste. Tschudy I. 534.
- 2009. 1386. 5. Aug. Bruck i. A. Herz. Leup. widerruft den Freiburgern i. B. den Zug gegen Torberg, da dieses Schloss mit Vertrag an die Berner überging, ersucht sie aber stets seines Russ gewärtig zu seyn. Schreiber II. 1, 49.
- 2010. 1386. 5. Aug. Bruck i. A. Herz. Leup. bekennt dem Partzival von Wernekg für ein grosses Ross und ein anderes von s. Vetter Herz. Albr. her 350 Gl., ebenfalls von s. Vetter 235 Gl., dann 100 Gl. für ein Pferd, im Ganzen 685 Gl. schuldig zu seyn und schlägt sie auf den Satz des Gerichts zu Griess, k. baier. R. A.
- 2011. 1386. 8. August. Bruck i. A. Herz. Leup. bevollmüchtigt bei den Freiburgern i. B. die von ihm wegen seines Oheims von Lothringen und dessen Volk zu ihnen gesandten Graf Rud. v. Sultz, Walter v. der Alten Klingen und Pentz den Borbinger. Sehreiber II. 1. 50.
- 2012. 1386. 18. Aug. Bruck i. A. Graf Berth. v. Kyburg versichert, in Folge seiner Uebereinkunft mit dem sel. Herz. Leup. seiner Rechte und Pfardsehaften auf Wangen, der Löfschaft Burgund und der Ei-

## DCCLXIV

- genschaft zu Landshut und Utzensdorf sich zu begeben, wenn ihm bis St. Georgstag von Herz. Leup. dem j. die ganze bedungene Summe ausbezahlt wird. k. k. g. A.
- 2013. 1386. 18. Aug. Bruck i. A. Herz. Leup, ermahnt die Freiburger i. B. mit ganzer Macht sich über Winterthur gegen Schennis mit den Seinen zu vereinen, um Wesen von der Belagerung zu befreien. Schreiber Urk. B. H. 1, 50.
- 2014. 1386. 14. Sept. Wien, Schirmbrief Herz. Albr. für das Stift kl. Neuburg über jene Gülten die dasselhe von den Wiener Juden Hies von Lengpach, an den sie durch Kauf von Heinr. dem Atzenprukker von Tauttendorff gekommen, gekauft. Fischer Kl. Neuburg H. 490.
- 2015. 1386. 29. Sept. Wien. Herz. Albr. gestattet Eberh. v. Kappel und dessen Sohn Bernhart, den Satz des Landgerichts in Machland, lebenslänglich inne zu haben, nach ihrer beider Tode soll es aber ge löset werden können. k. k. g. A.
- 2016. 1386. 29. Sept. o. O. Eberhard v. Chappell verzichtet zu Gunsten Herz. Albr. auf das von s. Vetter Wenzel sel. im Ausland gemachte Geschäft des Satzes zu Enns und anderer Sätze wegen, so wie auf die ihm, Eberh., zugeschlagenen 1000 Pfd. W. Pfen. k. k. g. A.
- 2017. 1386. 30. Sept. Wien. Heinr. v. Dachsperg übergibt all sein Gut in Herz. Albr. Gewalt. k. k. g. A.
- 2018. 1386. 3. Oct. Wien. Herz. Albr. belehnt Heinr. von Aw und seine Gattin Clara mit dem v. Eberh. dem Greusniker ihnen verkauften und aufgesandten Hof zu dem Götfrids. k. k. g. A.
- 2019, 1386. 8. Oct. v. O. Herz, Leup, d. j. schliesst einen Waffenstillstand mit den Eidgenossen. Arx II, 88.
- 2020. 1386. 10. Oct. Wicn, Herz, Wilhelms Abkommen für sich und f. Brüder mit Herz. Albr, und Leup. k. k. g. A. — Rauch III. 400.
- 2021. 1386. 10. Oct. Wien. Gegenbrief Herz. Albr. hierüber. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 116.
- 2022. 1386. 14. Oct. Wien. Herz. Wilhelm weist seine Unterthanen an der Etsch an, dem Herz. Albrecht zu gehorchen, da er und seine Geschwister mit allen ihren Landen eine Einigung mit ihm gethan und sie zusammengelegt. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 258.
- 2023. 1396. 19. Oct. Baden. Hers. Leup. bezeugt Hans Kriech dem ält. 300 Gl. schuldig zu seyn, 200 Gl. habe er an der Feste Arburg, die er ihm versetzte, verbaut, und 100 Gulden sey er ihm f\u00far Dienst und die Kosten schuldig, die er im Krieg zu Wyntlespach gehabt; diese 300 Gl. schl\u00e4gt er ihm auf die Feste Aarburg. Arch. f. Gesch. X. 524.
- 2024. 1386. 31. Oct. Wien. Herz. Albr. gibt dem Heinr. v. Dachsperg. 200 Pfund Wien. Pfenn. Leibgeding auf die Mauth zu Stein wieder, obwohl er sie verwirkt, und was s. Gattin auf den Satz zu Waidhofes hat. k. k. g. A.

- 2025. 1386. 1. Nov. in villa de Sclusa in Flandria, Herz. Philipp v. Burgund setzt den Heirathstermin s. Tochter Katharina mit Herz. Leup. auf nächsten 24. Juni fest. k. k. g. A.
- 2026. 1386. 8. Nov. Innsbruck. Herz. Leup. willigt, gleich s. Bruder Wilhelm, ein dass s. Oheim Herz. Albr. die österr. Lande ungetheilt regiere, k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 259,
- 2027. 1386. 12. Nov. Neustadt. Herz. Albr. verleiht Dietrich dem Präuzzel den Vogthaber zu Stamsdorf als Leibgeding, k. k. g. A.
- 2028. 1386. 13. Nov. Neustadt. Herz. Albr. sagt Hans v. Lichtenstein s. Hofmeister von der Bürgschaft für Jesko v. Sternberg gegen den Juden Euerle von Neustadt los, da Hans sich mit demselben geeiniget. k. k. g. A.
- 2029. 1386. 6. Dec. Botzen. Herz. Albr. weiset den Kanfleuten die nach Venedig fahren die Strasse über Villach und den Semering an, ausgen, die fünf Städte ob der Ens die über den Zeyrick fahren mögen; die Strasse über den Karst ist ganz verboten. Kurz Handel S. 356.
- 2030. 1386. 12. Dec. Botzen. Herz. Albr. bestät. das Vermächtniss Friedr. v. Greiffenstein sel. zu Gunsten Sigmunds des Starhembergers, u. verleiht ihm und s. Tochter Barbara demnach die Feste Greiffenstein als Leibgeding, behält sich aber die Festen Haselberg und Primeri bevor. k, k. g. A.
- 2031. 1386. 13. Dec. Botzen. Herz. Albr. bestät. einen Spruch Herzog Leup. dd. Botzen 5. Juli 1380 in dem Streit der Gemeinde auf dem Ritten mit der zu Vilanders wegen einer Alben. k. baier. R. A.
- 2032. 1386. 15. Dec. Botzen. Bischof Bertold von Freisingen, Kanzler Herz. Albr., wählt in s. Streite mit Bischof Johann v. Gurk als Vormund der Grafen Heinrich und Hans-Meinhard von Görz, den Herz. Albr., dessen Hofmeister Hans v. Lichtenstein und s. Bruder Reinhart von Wehing zu Schiedsrichtern. K. k. g. A.
- 2033. 1386. 21. Dec. Meran. Herz. Albr. bestätigt Georg v. Auer seine tirolischen Lehen, als das Gesezz zu Awr, den Thurm zu Katzenstein, den Theil an dem Hofe zu Winkel und den Salmanshof. ("Als wir nach der Aynung, die vnser lieben Vettern vnd wir mit vnsern furstentumen zu einander getan haben Alle Lehen irer fürstentumen vnd Herrschefte yeczunt von newn dingen leihen haben".) k. k. g. A.
- 2034. 1386. o. D. o. O. Herz, Leup, schlägt 200 Gl. welche ihm die Grafen Donat und Diethelm v. Tockenburg für die Kost zu Kyburg u. Rapperswyl vorstreckten, auf den Satz zu Kyburg und verpfändet ihnen noch die Stadt Bülach mit Zubehör. A. f. G. X, 524.
- 2035. 1387.14. Jan. Zürich. Lucern, Zug, Zürich und die drei Waldstätte schliessen Frieden mit den Herz. von Oester. von nächster Lichtmess auf ein Jahr. Tschudy I. 538.
- 2036. 1387. 4. Febr. Hall im Innthal. Herz, Albr. für sich und für die Herzoge Wilhelm, Leup., Ernst und Friedrich schliesst Frieden mit Lucern, Zug, Zürich, Bern, Solothurn, und den drei Waldstätten, auch

#### DCCLXVI

- für die Gräfin v. Valendis und die Stadt Freiburg von Lichtmess auf ein Jahr. Tschudy I, 537
- 2037. 1387. 4. Febr. Hall im Innthal. Bischof Joh. v. Gurk, als Vormund der beiden Grafen v. Görz, sagt dem Herz. Albr. zu, ihm mit allea Besitzungen derselben zu helfen, wenn er die Grafen beschirmt und den Bischof die Vormundschaft ruhig führen lässt. k. k. g. A.
- 2088, 1387, 9. Febr. Hall im Innthal. Herz. Leup. schliesst ein Schutzund Trutzbündnlss mit Bischof Lambrecht zu Bamberg für dessen Herrschaften in Kärnthen und Krain. Lünig. Spic. eccl. II. 52.
- 2039. 1387. 9. Febr. Hall im Innthal. Bischof Lambrecht von Bamberg bestät. alle Bündnisse welche s. Vorfahren mit den Herz. von Oester. geschlossen. k, k, g. A.
- 2040 1387. 10, Febr. Hall im Innthal. Herz. Albr. bestät. die Privilegien des Klosters Wilten. Zoller Gesch. der Stadt Innsbruck, I. 123.
- 2041. 1387. 11. Febr. Hall im Innthal. Herz. Albr. willigt in den Termin, vom 24. Juni den Herxog Philipp von Burgund zu Vermählung seiner Tochter Kathar. mit Herz. Leup, setzte. k. k. g. A.
- 2042. 1387. 11. Febr. Hall im Innthal. Hers. Albr. ertheilt der Geistlichkeit des Bisthums Brixen die Gnade, dass sobald einer aus ihrer Mitte stirbt, die Richter sich fernerhin s. Habe nicht unterwinden, sondern sie der Kirche belassen sollen. Sie sollen jedoch dafür dem Herzog einen Jahrtag zu Innsbruck und Brixen begehen. Sinnacher Beiträge V. 530.
- 2043. 1387. 23. Febr. Botzen. Herz. Albr. ertheilt der Geistlichkeit des Bisthums Brixen die Gnade, dass wenn einer aus Ihrer Mitte stirbt, die Richter sich fernerhin s. Habe nicht unterwinden, sondern sie der Kirche belassen sollen. Dafür sollen sie zu Botzen einen Jahrtag dem Herz. halten. Sinnacher Beitr. V. 531.
- 2044. 1387. 25. Febr. Innsbruck. Herz. Albr. für sich und s. Vettern, bewilligt den Bürgern zu Lenzburg, da sie des Bauens bedürfen, dass sie da wo sie von Kaufmannswaaren bisher 2 Pfen. nahmen, nunmehr 4 Pfen. nehmen dürfen. A. f. G. X. 524.
- 2015. 1387. 2. März. Hall im Innthal. Brun von der hohen Rappoltstein erklärt dem Herx. Albr. die von der Schätzung auf Landesburg erhaltenen 500 Gl. von der Geldschuld für s. Dienste abziehen zu wollen. k. baier. R. A.
- 2046. 1387. 9. März. Milliaci in vvastineto. Herz. Phil. von Burgund erstreckt den Termin der Ausweisung der, nach Anweisung von 2000 Franken Eink. für die Heimsteuer s. Tochter Kathavina, noch ausständigen 4000 Franken, bis 29. Sept. k. k. g. A.
- 2047. 1387. 9. März. Lauffenberg. Graf Hans v. Habsburg quittirt dem Herz. Albr. 2000 Gl. als Rate an der Kaufsumme für Lauffenberg, die am vergangenen Martinstag schon fällig gewesen. k. k. g. A. — Herrgott, Geneal. 111. 752.
- 2048. 1387. 12. März. Wien, Herz. Albr. bewill. Prengers von Landen-

#### DCCLXVII

- berg Vermächtniss der Lehengüter zu Weinberg und Diepoltsdorf an Rud. v. Walsee Landmarschall in Oest. k. k. g. A.
- 2049. 1387. 25. März. Neuenburg. Huldigungurk. des Bürgermeisters, Raths und der Bürger zu Newenburg für Herz. Albr. und die übrigen Herzoge v. Oest. k. baier. R. A.
- 2050. 1387. 4. Apr. Wien. Urschde Otto des Stürmers auf Herz. Albr. und den Landmarschall von Oest. Rud. v. Walsce wegen s, erlittenen Gefängnisses, k. k. g. A.
- 2051. 1887. 5. Apr. o. O. Konrad vom Stain v. Haunsshain quitt.d. Herz. Albr. alle Geldschuld. k. baier. R. A.
- 2052. 1387. 26. Apr. Wien. Herz. Albr. verlegt den Wochenmarkt in der Stadt Bruck an der Mur vom Freitag auf den Montag. Wartinger Bruck. 25.
- 2053. 1387. 1. Mai. Wien. Herz. Albr. ertheilt dem Kl. Geirach das volle Eigenthum über einige durch Kauf und Schenkung erhaltene Güter. Joanneum. — Frölich II. 151.
- 2054. 1387. 8. Juni. Wien. Herz. Albr. Geleitsbrief für den Cardinal Phil. de Alenconio, Patriarchen v. Aquileja als päpstl. Legaten nach Deutschland. k. k. g. A.
- 2055. 1387. 9. Juni. Botzen. Off der Arberger versichtet nach dem Tode s. Vetters Peter, auf die Feste Gawfers (Taufers?) zu Gunsten Herz. Albrechts. k. bajer. R. A.
- 2056. 1387. 13. Juni. Wien. Pancraz, Pfarrer von N. Sulz, sichert dem Herz. Albr. einen Jahrtag zu, für die der Pfarre geschenkte Eigenschaft des lehenbar gewesenen Getreidezehents im Markt Rupprechtsdorfer-Feld. k. k. g. A.
- 2057. 1387. 17. Juni. Burkartsdorf. Herz. Albr. bestät. d. Reinhart von Wehingen, weil. Herz. Leup. Hofmeister, den von diesem Herzog ihm gegebenen lebenslängl. Genuss der Feste Gestnick und 200 Pfd Gelts auf der Mauth zu Rotenmann und dem Amte und der Mauth zu Aussee. k. k. g. A.
- 2058. 1387. 17. Juni. o. O. Georg Pernecker verk. d. Herz. Albr. 5 Schill, weniger 2 Pfen. Gelts zu Dietmansdorf, die er von Heinrich v. Potendorf zu Lehen gehabt, um 6 Pfd Wien. Pfenn. k. k. g. A.
- 2059. 1387. 1. Juli. Augsburg. Herz. Albr. nimmt die Leute und Güter des Klosters St. Ulrich in Augsburg, so in Tirol gelegen, in s. Schutz und befiehlt dasselbe s. Hofmeister auf Tirol, Heinr. von Rottenburg. Mon. Boica XXIII. 266.
- 2060. 1387. 4. Juli. Ulm, Herz. Albr. ertheilt der Propetei Wettenhausen das Recht Frevel, ausgen. Todtschlag, in ihrem Bezirk bestrafen zu dürfen. Lünig Spic. eccl. III. 719.
- 2061. 1387. 25. Juli. o. O. Urfehde Friedrichs Schwarz von Aigelsberg auf Herz. Albr. und dessen Hauptmann ob der Enns Reinprecht von Walsee, wegen s. Gefängnisses. k. k. g. A.
- 2062. 1387. 29. Juli, St. Veit in Kärnthen. Graf Hugo v. Montfort und 50 \*

# DCCLXVIII

- s. Gem. Gräfin Margar. v. Pfannberg compromittiren auf Herz. Albr. wegen ihrer Ansprüche an die Festen Heunburg und Greifenberg gegen die beiden Grafen von Görz und den Bischof Joh, von Gurk als ihren Vormund. k. k. g. A.
- 2063. 1387. 8. Aug. Sckingen. Schultheiss, Rath und Bürger von Sekingen geloben auf Befehl Herz. Leup. dem Herz. Albr. Treue und Gehorsam. k. k. g. A.
- 2064. 1387. 9. Aug. Rheinfelden. Hers. Albr. nimmt den Bischof Friedt. von Brixen und dessen Hochstift in seinen Schutz und gelobt es bei allen Rechten und Freiheiten zu erhalten. Sinnacher Beitr. V. 533.
- 2065. 1387. 11. Aug. Rheinfelden. Schultheiss, Rath u. Bürger der Stadt Rheinfelden huldigen dem Herz. Albr. auf Befehl der Herz. Wilhelm und Leup. k. k. g. A.
- 2066. 1887. 12. Aug. o. O. Lehenrevers Gottfrieds v. Hohenloh auf Herr. Albr., um sein eigenes Dorf Gertbrunnen bei Werdeck in Franken, das er vom Hers. zu Lehen genommen, wogegen dieser ihm das Lehendorf Walbach zu Eigen gab. k. k. g. A.
- 2067. 1387. 18. Aug. Freiburg i. B. Die Stadt Freiburg i. B. huldigt auf Geheiss der Herz. Wilhelm und Leup. dem Herz. Albr. k. k. g. A.— Schreiber Urk. B. II. 1. 56.
- 1387. 19, Aug. Kenzingen. Herz. Albr. bestät. d. Stadt Freiburg
   B. alle Freiheiten u. s. w. die ihr Herz. Leup. ertheilte. Schreiber
   Urk. B. H. 1. 57.
- 2069. 1387. 20. Aug. Kenzingen. Rath und Stadt Kenzingen geloben, auf Geheiss Herz. Leup., dem Herz. Albr. Gehorsam, da die Herzoge die getheilten Lande wieder zusammengelegt haben. k. k. g. A.
- 2070. 1387. 20. Aug. Endingen. Schultheiss, Rath und Bürger zu Endingen huldigen nach dem Befehle Herz. Leup. dem Herzuge Albr. k. k. g. A.
- 2071. 1387. 21, Aug. Breisach. Die Stadt Breisach schwört d. Herz. Alb. k. k. g. A.
- 2072, 1387. 24. Aug. Burgheim. Die Stadt Burgheim schwört dem Herz. Albr. auf Geheiss Herz. Leup. k. k. g. A.
- 2073. 1387, 25. Aug. Ensisheim. Dessgl. die Stadt Ensisheim. k. k. g. A. 2074. 1387. 29. Aug. Tann. Dessgl. die Stadt Tann. k, k. g. A.
- 2075. 1387. 30. Aug. Tann. Hessmann Stamler von Kayserspurg u. Hans Bolzheim v. Slettstatt bekennen mit dem Ausspruch Peters v. Thorberg, Heinrich Gesslers Landvogts im Thurgau und Ergau, Wernlis v. Rutoltzdorf Landvogts im Elsass u. Suntgau, Hanamanns v. Grevemberg, Claus vom Huse, Heinzmanns von Hagenbach und Hanamann Brellers Vogts zu Tann, über ihre Dienstforderung zufrieden zu bleben. kön. baier. R. A.
- 2076. 1387. 1. Sept, Tann. Herz. Albr. gestattet der Stadt Tann herzgl. Münze zu schlagen. Schöpfl. Als. dipl. II. 284.
- 2077. 1387. 6. Sept. in abbat. de Luxovio. Herz. Phil. v. Burgund und

- Herz. Albr. kommen überein, dass die Zahlungsfristen der Heimstener Katharinens abgeändert und die Einkünfte ihres Leibgedings von 15-auf 10000 Franken herabgesetzt werden. k. k. g. A.
- 2078. 1387. 9. Sept. Luders. Herz. Albr. bewilligt Eberh. dem Strasser, dass er die ihm für 230 Gl. verpfänd. herzogl. Grafenwiese, für diese Summe den Brüdern Hans, Hermann, Hug und Berengar v. Landenberg versetze. k. k. g. A.
- 2079. 1387. 14. Sept. in Janleyo prope Divionem. Herz. Leup. genehmigt ("qui iam ad Annos Pubertatis pernenimus") die während s. Minderjährigkeit geschlossenen Verhandlungen über s. Vermählung mit Kathar. von Burgund. k. k. g. A.
- 2080. 1387. 17. Sept. Dijon. Herz. Philipp v. Burgund und die Herzoge Albr. nnd Leup. kommen überein in Betreff des Leibgedings und des Heirathguts der Herzogin Katharina. k. k. g. A.
- 2081. 1387. 20. Sept. Dijon. Herz. Phil. von Burgund Schiedspruch zw. den Herzogen v. Oest, und Enguerrand de Coucy. k. k. g. A. S-Beil. D. Nr. VII.
- 2082, 1387, 7. Oct. o. O. Urfehde Konrad Frachsymer's auf Herz, Albr. wegen s. Gefängnisses, k. k. g. A.
- 2083. 1387. 9. Oct. o. O. Vogt, Rath und Bürger der Stadt Laussenburg schwören dem Herz. Albr. k. k. g. A.
- 2084. 1387. 10. Oct. Waldshut, Schultheiss, Rath und Bürger v. Waldshut schwören dem Herz. Albr. k. k. g. A.
- 2085, 1387. 13. Oct. Passau. Hermann crw. Bisch., des Dechants und des Domkap. v. Passau Bündniss mit Herz, Albr. k. k. g. A. Dumont H. r. 209. Hund Metr. Sal. I. 274. Lünig Spic. eccl. II. 802.
- 2086. 1387. 16. Oct. Ehingen. Pfalzgraf Stephan Herz. in Baiern, Bischof Burkard v. Augsburg, BGf. Friedr. v. Nürnberg und Graf Eberh. von Wirtemberg nehmen den Herz. Albr. in die zw. dem röm. König, den Kurfürsten, Fürsten, Grafen ote, errichtete Einigung auf. k. k. g. A.
- 2087. 1387. 20. Oct. Schaffhausen. Hans Herr zu Ray und Hans v. Versy Herr zu Fonbans quitt. d. Herz, Albr. 3885 Dukaten, "jeder einen grossen von Frankreich mehr als ein rhein. Gulden", auf Abschlag ihrer Geldforderung von 4265 gemeinen Gl. an den jungen Herz. Leup. im Kriege gegen die Waldstätte, nach s. Vaters Tode. k. baier. R. A.
- 2088. 1387, 23. Oct. Schaffhausen, Drei Vettern vom Stain quitt. Herzog Albr. alle Geldschuld des sel, Herz. Leup. k. baier. R. A.
- 2089. 1387. 28. Oct. Baden i. A. Graf Berthold v. Kyburg verkauft für sich nnd für s. Brüder Eberhard, Johann, Rud. nnd Konrad d. Herz. Albr. die herzogl. Lehen: die Herrschaft und Landgrafschaft Burgenden ("die gat von Guten tannen vncz zu der wagenden Studen, vnd ist ir kreizz bi zwelif Milen lang, vnd hat da zwischen nyeman vber das plut ze richten, noch ze geleitten, denn ein Lantgraf vff dem Lande"), das Emmenthal mit den Gerichten zu Wisbach und Ranflu, zu Hasle, zu Obernburg und vor der Stadt zu Burgdorf, Voget und

## DCCLXX

Amt Hettiswil und Graswil, das Gericht zu Langental etc., die Plennigmunze, die sie in der Grafschaft schlagen konnen, wo sie vollen, die Herrschaft zu Landshut, ferner alle Mannschaft und Lehenschaft, die von der Herrschaft zu Kyburg Lehen sind, an Herz. Albr. und s. Vettern um 3000 Gulden, wie es vormals mit weil. Herz. Leup. beredet, aber nicht vollendet worden. k. k. g. A.

2090. 1387. 1. Nov. Zofingen. Schultheiss, Rath und Bürger der Stadt Zofingen geloben, da die Herz. Albr., Wilhelm und Leup. ihre Besitzungen die früher getheilt waren, nun wieder vereinigt haben, dem Hers. Albr. und nach dessen Tode genannten Vettern desselben treu und gehorsam seyn zu wollen. A. f. G. X. 524.

2091. 1387. 1. Nov. o. O. Graf Berchtold v. Kiburg quitt, d. Hers. Albr. 100 Gl. auf Rechnung der jährlich ihm zukommenden 300 Gl. bon. baier, R. A.

- 2092, 1387, 1. Nov. Schaffhausen. Graf Haug v. Werdenberg quitt. dem Herz, Albr. 200 M. S. die er nach dem Schuldbrief Herz. Rudolfedd. Wien, 29. August 1358 zu fordern hatte. k. baier R. A.
- 2093. 1387. 2. Nov. Schaffhausen. Hermann Pesserer von Ulm quitt. d. Herz. Albr. 235 Gl, an Herz. Leupolds Schuld. k. baier. R. A,
- 2094. 1387. 2. Nov. Schaffhausen. Graf Albr. v. Werdenberg d. Aeltere zu Pludens quittirt dem Herz. Albr. alle s. Forderungen an den sel. Herz. Leup. k. baier. R. A.
- 2095, 1387. 2, Nov. Schaffhausen. Wolf und Perchtold vom Stain su Chlingenstein quitt. d. Herz. Albr. alle Dienstforderungen an d. sel. Herz, Leup. k. baier, R. A.
- 2096. 1387. 3. Nov. Schaffhausen. Die Grafen Donat und Friedr. Vettern von Tockenburg als Pfandinhaber der Stadt und Feste Raprechtswyl versprechen dem Herz. Albr. damit gewärtig zu seyn; auch kann der Herzog auf das Schloss einen Hauptmann setzen. k. k. g. A.
- 2097. 1387. 4. Nov. Schaffhausen. Graf Rud. v. Montfort zu Feldkirch quitt. d. Herz. Albr. 500 Gl. k. baier. R. A.
- 2098. 1387. 5. Nov. Schaffhausen. Ulr. von Westensteken quitt. d. Hert. Albr. 200 Gl. Dienstgelder für Herz. Leup, sel. k. baier. R. A.
- 2099. 1387. 5. Nov. o. O. Die Herzoge Stephan v. Baiern, Albr. v. Oest. und der Burggraf v. Nürnberg vereinigen sich mit den Städten Augsburg, Nürnberg und Ulm, im Namen aller verbündeten Städte. Gemeiner II. 232.
- 2100. 1387. 6. Nov. Schaffhausen. Heinr. v. Emerking quitt. dem Hers. Albr. seine ganze Forderung an den sel, Herz. Leup. k. baier. R. A.
- 2101. 1387. 6. Nov. Schaffhausen. Dessgl. Gotz vom Stain zu Kircheim. k. baier: R. A.
- 2102. 1387. 6. Nov. Schaffhausen, Dessgl. Berchtold vom Stain zu Reichenstein, k. baier, R. A.
- 2103. 1387. 7. Nov. Schaffhausen, Dessgl. Walter von der Altenklingen. k. baier. R. A.

- 2104. 1387, 20. Nov. Schaffhausen. Herz. Albr. belehnt Joh. Kriech den ält., Pfleger zu Aarburg, mit dem Gerichtsbann der zur Pflege gehört, A. f. G. X. 524.
- 2105. 1387. 22. Nov. Schaffhausen. Herz. Albr. bekennt dem Walther v. der Altenklingen 480 Gl. theils Dienstgelder von Herz. Leup. theils von der Landvogtei im Argau schuldig zu seyn, und verspricht bis künftigen Sonnenwendetag zu zahlen. k. k. g. A.
- 2106. 1387. 22. Nov. Schaffhausen. Herz. Albr. bekennt d. Grafen Hans v. Werdenberg Herren zu Sangans an der Summe von 3000 Gulden für weil. Herz. Leupold geleistete Dienste noch 1600 Gl. schuldig zu seyn, und verspricht von Weihnachten über ein Jahr zu zahlen. k. k. g. A.
- 2107. 1387. 24. Nov. Schaffhausen. Herz. Albr. bewilligt d. Stadt Sursec mehrere Freiheiten wegen des im Kriege mit den Waldstätten erlittenen Schadens, A. f. G. X. 524.
- 2108. 1387. 25. Nov. Schaffhausen. Herz. Albr. bestätigt den unter dem 27. April 1386 zu Bruck i. A. von Graf Hans d. j. von Habsburg an Herz. Leup. gemachten Verkauf der beiden Städte und Burg Lauffenburg, der Vogteieu im Thal Mettow, zu Keisten, im Ob. und Nied. Amt etc. Herrg. Gen. III. 755.
- 2109. 1387. 30. Nov. Konstanz. Herz. Albr. stiftet einen Jahrtag in dem Kl. Ruti. Herrg. Gen. III. 756.
- 2110. 1987. 5. Dec. Feldkirch. Amman, Rath und Bürger zu Feldkirch schwören dem Herz. Albr. nach dem Befelde Herz. Leup. treu und gehorsam zu seyn, sobald Graf Rudolf von Montfort von dieser Welt scheidet. k. k. g. A. Chmel, öst. Geschichtsforsch. II. 205.
- 2111. 1387. 11. Dec. Innsbruck. Herz. Albr. präsentirt Sigmund v. Stark-cheuberg dem Bisch, Albr. v. Trient zu der h. drei Königskapelle in Purkstall, Laner Pfarre. k. baier. R. A.
- 2112. 1387. 16. Dec. Praunegg. Herz. Albr. bewill. die Uebertragung der für 3500 Gl. an den Hofmeister in Tirol und Hauptmann an d. Etseh, Heinr. v. Rotenburg verpf. jährl. 35 Fuder Weins zu Tramine an Haug von Goldegg. k. baier. R. A.
- 2113. 1387. 19. Dec. o. O. Herz. Albr. nimmt die Stadt Wesen in s. Schutz und bestät. ihre Freiheiten, A. f. G. X. 528.
- 2114. 1387. 31. Dec. Judenburg, Herz. Albr. ladet den Bischof Joh. von Gurk zur nächsten Hoftaidung künft. Montag über 14 Tage in der Montfort-Görzischen Sache nach Wien ein. k. k g. A.
- 2115. 1387. o. D. o. O. Joachim v. Vilanders quittirt dem Herz. Albr. 2317 M. 8 Pfd. 3½ Kreutzer als seinen Theil des Satzes zu Enne erhalten zu haben. k baier. R. A.
- 2116. 1387. o. D. Schaffhausen. Eberh. v. Sachsen gelobt dem Herz. Albr. mit seiner Feste Sachsen in so lange gewärtig zu seyn, als er von ihm die verpfändete Feste Neu-Regensporg inne hat. k. k. g. A.
- 2117. 1388. 15. Jan. Wien. Herz. Albr. Schutzbündniss mit Hermann d.

## DCCLXXII

- Dechant und erwähltem Bischofe und dem Domkapitel von Passav, vorzüglich zur Aufrechthaltung seiner Wahl. Mon. B. XXXII. 378.
- 2118. 1388. 17. Jan. Wien. Herz. Albr. Schiedspruch zwisch. Hans dem Totzenbek an statt s. Enkelin Hespeck und ihrem Vater Bernhard wegen ihres mütterlichen Vermögens. k. k. g. A.
- 2119. 1388. 22. Jan, Wien. Herz. Albr. Schiedspruch in der Montfort-Görzischen Sache, dass die beiden Grafen v. Görz und ihr Vormund Bischof Johann v. Gurk der Gräfin v. Montfort 2000 Pfd Wien. Pfen. bezahlen sollen. k. k. g. A.
- 2120. 1388. 25. Jan. Wien, Herz. Albr. bestät. die von Bischof Johann v. Gurk, als Vormund der Grafen Heinr. und Joh. v. Görz dem Stifte Kl. Neuburg geschehene Vergabung eines halben Zehenten zu Tautendorf, Eberstorf und zu Oed. Fischer Kl. Neuburg II. 423.
- 2121. 1388. 1. Febr. o. O. Graf Hans v. Habsburg quittirt d. Herz Alb, 3000 Gl. auf den Kauf von Laussenburg. k. k, g. A.
- 2122, 1388. 6. Febr. Wien. Herz. Albr. eignet dem Kl. Neuberg einen lehenbaren Hof an der Spiezwart, den es von s. Kämmerer Heinrich gekauft. k, k, g, A.
- 2123, 1388, 25. Febr. Baden. Heinr. Gessler quittirt dem Herz. Albr. 1200 Gl. die er ihm von der Landvogtei im Ergau und Turgau schuldig war. k. baier. R. A.
- 2124. 1388. 1. März. Wien. Konrad, Hans, Georg, Ulrich und Ott von Meissau compromittiren auf Herz. Albr. in ihrem Streite mit Heinr. v. Dachsberg. k. k. g. A.
- 2125. 1388. 1. März. o. O. Graf Hans v. Werdenberg zu Santgans Dienstrevers an Herz. Albr. mit aller s. Macht, durch ein Jahr während des Kriegs wider die Waldstätte, die Switzer und ihre Helfer. Er verheisst Verhinderung der Zufuhr der Lebensmittel für diese und Wesen zu beschirmen mit 15 Spiessen, wofür er monatl. 18 Gl. für jeden Spiess erhalten soll, er selbst für s. Dienst 2000 Gl. k. baier. R. A.
- 2126. 1388. 2. März, Wien. Herz. Albr. befiehlt dem Rud. von Walsee Landmarschall in Oest. dass er die zu Schonnaw gehörenden Lehengüter gemäss des zwischen dem Kunigsberger und Heinr. v. Walsee ergangenen Schiedspruches diesem Letzteren einräume. k. k. g. A.
- 2127. 1388. 4. März. Wien. Herz, Albr. bestät. dem Stifte Seckau das ins. Priv. Herz. Albr. dd. Wien 6. Mai 1334 worin dieser die ins. Urk. Herz. Leup. dd. Admont 2. Juni 1202 bestätigt. k. k. g. A.
- 2128. 1388. 16. März. Leoben. Herz. Albr. erklärt, dass Friedr. v. Fladnitz ihm das Lehengut Czebriach im Aflenzthal aufgesandt habe mit der Bitte es dem Stift St. Lamprecht, dem er es verkauft, zu Lehen zu geben, welches er hiernit thut. Joanneum.
- 2129. 1388. 1. April. Wien. Herz. Albr. belehnt Öfferlin v. Liechtenstein von Nikolsburg mit dem von s. Gattin Barbara, Tochter Petermanns v. Schenna, aufgesandten Haus zu Vorst, k. k. g. A.

#### DCCLXXIII

- 2130, 1388. 20, April. Wien. Abt Friedr. u. d. Konvent zu Göttweih verkaufen dem Herz. Albr. zur Feste Botenburg 12 Schill. Pf. Gelts zu Steinabrunn bei Hundsheim auf vier halben Lehen um 10 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 2131. 1888. 20. April. Wien. Georg der Derr verkauft dems. daselbst 5 Pfd. W. Pf. Gelts auf 10 halben Lehen um 30 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 2132. 1388. 20. Apr. o. O. Abt Leopold und der Konvent zu Mariazell verkaufen dems. daselbst 2 Pfd. W. Pf. Gelts auf 5 halben Lehen um 12 Pfd. W. Pfcn. k. k. g. A.
- 2133. 1388. 24. April. Wien. Herz. Albr. bestät. den Ausspruch des sel. Bischof Berth. von Bamberg um die Vogtei des Kl. Werd in Kärnthen zw. diesem Kl. und den Finkensteinern, bestät. von Kön. Rud., Herz. Albr. II., Herz. Rud. IV. und Herz. Leup. s. Br., worüber sein Kanzler Bischof Berthold v. Freisingen und Wilhelm der Schilwacz, Propst des Gotteshauses Werd die Urkunden vorgewiesen. k. k. g. A.
- 2134, 1388, 29. April. Wien. Urfehde Ulr. des Pulenspergers auf Herz. Albr. in dessen Ungnade er gefallen, weil er dabei gewesen als Mert der Pernekker einigen Kaufleuten aus Siebenbürgen Tücher weggenommen, k. k. g. A.
- 2135. 1388. 1, Juni. o. O. Herz. Wilhelm willigt in die Heirath s. Br. Leup. mit der Herzogin Kathar. v. Burgund. k. k. g. A. Angeführt in der Empfangs - Bestätigung der Herzogin Margar. v. Burgurd vom 7. Mai 1392.
- 2136. 1388. 5. Jani. Wien. Herz. Albr. Schiedspruch zw. Rud. v. Walsee Landmarschall in Oest. an einem und Hans v. Lichtenstein v. Nikolsburg, Hofmeister, Ott v. Lichtenstein von Murau, Friedrich und Alber v. Pettendorf und Hans v. Puchheim am andern Theile, im Streite um die zu Weissenberg gehörigen Güter. k. k. g. A.
- 2137. 1388. 14. Juni. Wien. Herz. Albr. bew. dem Wolfgang Roggen-dorfer, dass er s. Güter in der Pönik an die Stubenberge versetze. Joanneum.
- 2138. 1388. 24. Juni. Wien. Herz. Albr. verkauft dem Kl. Melk die Zehenten im Melker Distrikte für 250 Pfd. W. Pf. Hueber, Austr. 92.
- 2139. 1388. 24. Juni. o. O. Herz. Albr. begnadigt s. Wiener Juden Steuzzens Sohn, dass er nur vor ihm selbst belangt werden dürfe. k. k. g. A.
- 2140. 1388. 14. Juli. o. O. Lehenrevers des Niklas Jud von Hofkirchen auf Herz. Albr. um s. eigenes aufgegebenes Burgstall gen. der Wasen in der Weygerwisen unter Hofkirchen. k. k. g. A.
- 2141. 1388. 19. Juli. Feldkiroh. Herz. Albr. verspricht Schadloshaltung s. Kanzler Bischof Beroht. v. Freising, Heinr. v. Rotenburg, Hauptm. an der Etsch, Reinh. v. Wehingen und Hans dem Gradner, die sich wegen eines Monatsoldes gegen Hans Mourlein und andere im Krieg nach Schwaben gesendete Ritter und Knechte verbürgten. k. k. gch. Arch.
- 2142. 1388. 27. Aug. Belgiojoso. Galeazzo Visconti zeigt dem Dogen v.

# DCCLXXIV

- Venedig, Antonio Venier an, dass Franz von Carrara gesonnen sey, den Herz v. Oest. Treviso wieder abzutreten. Venet. Archiv.
- 2143. 1388. 1. Sept. Wien. Herz. Albr. bewilligt der Barbara v. Schenna ihrem Gatten Christoph v. Licchtenstein von Nikolsburg den Satz auf der Feste hohen Ezzan, die Feste Verst mit Zubehör ein herzogt. Lehen, 130 M. Gelts ihr rechtes Eigen um Schenna, 64 M. Perner Gelts zu Sarentein und Mays und 130 M. Gelts zu Tramin etc. zu vermachen. k. baier. R. A.
- 2144. 1388. 12. Sept. Wien. Hers. Albr. bewilligt deu Freiburgern i. B. obgleich er die alte Ordnung nicht gern verändert, dass sie ihren Schultheiss aus den Neunundvierzig wählen dürfen. Schreiber Urk. B. II. 1. 58.
- 2145. 1388. 14. Sept. Wien. Lesel der Hering v. Walchunskirchen tritt dem Herz. Albr. s. Satz von 530 Pfd. W. Pf. auf Weikartsdorf ab, da ihn der Herz. von etlichen Juden geledigt. k. k. g. A.
- 2146. 1388. 22. Oct. Wien. Das Kapitel und die Domherren von Passau versichern dem Hers. Albr., dass, nachdem er in ihrem Krieg wider die Stadt Passau ihr Schloss Obernberg in Schutz genommen und (durch Eberhard von Kapellen mit 40 Spiessen und 40 Schützen) besetzen lassen, sie ihm alle Kosten desshalb ersetzen wollen. k. k. g.A.

   Kurz Albr. III. II. 122. Hund. Metr. Sal. I. 274. Lünig Spie. eecl. II. 803.
- 2147. 1388. 24. Oct. Botzen. Friedensvertrag zwischen Galeas Visconti und den Herzogen von Oest. durch beiderseitige Bevollmächtigte geschlossen (herzogl. Seits der Hofmeister Johann v. Lichtenstein, Wülfing v. Stubenberg, Heinrich v. Rotenburg, Hauptmann an der Etsch und von Galeas. Seite Andreasius Marchio de Cavalcabobus). k. k. g. A. in Galeazzos Bestät. Urk. dd. Abiate 3. Nov. 1388. Verei Storia della marca Trivigiana. XVII. Docum. p. 16.
- 2148. 1388. 25. Oct. Wien. Heinr. der Potendorfer beurkundet, dass er in Betreff der von ihm verübten Gefangennehmung der Räthe und Boten des Herrn von Mailan und Krafts v. Hohenloch sich mit Hers. Albr. verrichtet und weder an ihn noch an den Grafen Joh. v. Forchtenstein dieser Sache wegen Ansprüche machen wolle, k. k. g. A.
- 2149. 1388. 30. Oct. Wien. Herz, Albr. bestät. der Stadt Triest die Erhebung der Hälfte der Geldstrafen, Renten, Dazen, Zölle etc. Mainati II. 166.
- 2150. 1388. 2. Nov. Abiate. Johann Galeazzo Herr von Mailand schreibt an die Republik Venedig, dass er mit den Herzogen von Oesterreich Friede gemacht, seine Gesandten es jedoch nicht bewirken können, dass dieselben auf alle ihre Rechte an Treviso, Feltre und Cividale Verzicht geleistet hätten. Zugleich übersendet er eine Abschrift des Friedensvertrages dd. Botzen 24. Oct. 1388. Venet. Arch. Verei Storia della marca Trivig, XVII. Docum. p. 15.
- 2151. 1388. 3. Nov. Abiate. Johann Galcazzo Herr von Mailand bestätigt

- den durch s. Gesandten Andreas de Cavalcabo mit Herz. Albr. Gesandten Johann v. Lichtenstein, Wulfing v. Stubenberg und Heinrich v. Rotenburg am 24. Oct. 1388 zu Botzen abgeschlossenen inserirten Vertrag gegen Franz v. Carrara Herren v. Padua. k. k. g. A.
- 2152. 1388. 7. Nov. Wien. Lehenrevers Otto des Durst von Protezz und s. Gattin, um den eigenen dem Herz. Albr. aufgegebenen Hof zu Protezz den sie zu Burgrecht haben sollen. k. k. g. A.
- 2153. 1388. 21. Nov. Laussenburg. Graf Hans v. Habsburg, erinnert den Herz. Leup. binnen drei Monathen den von s. Vater Herz. Leup. abgemachten Kausschilling für Laussenburg abzugleichen. k. k. g. A. — Herrg. Gen. HI. 757.
- 2154. 1388. 27. Nov. Wien. Herz. Albr. nimmt auf Bitten Graf Rud. v. Montfort, Herren zu Feldkirch, und Georg Rösslin's den Walther Büler wieder zu Gnaden auf, k. k. g. A.
- 2155. 1388. o. D. o. O. Herz. Albr. Verordnung in Betreff der "nach der tewrung des Silbers" von dem Münzmeister und den Hausgenossen zu Wien geschlagenen Münze. Chmel öst. Geschichtsf. 1II. 474.
- 2156. 1389. 3. Jan, Wien. Herz. Albr. Befehl an alle Juden in Oesterr. die auf vergangene Weihnachten fällig gewesene Judensteuer den von ihm dazu best. Juden Hanko v. Weikersdorf, Aaron v. Berchtoldsdorf, Joseph Walch von Wien, Schalam Lem von Krems, und Slomlein Heinpus von Wien zu bezahlen. Schlager, Wiener-Skizzen II. 215.
- 2157. 1389. 17. Jan. Steyer. Herz. Albr. bekennt mit Herz. Johann von Baiern übereingekommen zu seyn, dass s. Kanzler Bischof Berchtold v. Freysingen, s. Hofmeister Joh. v. Liechtenstein zu Nikolsburg und Heinr. v. Walsee Gewalt haben sollen an s. Statt alle Irrungen zw. ihnen mit Joh. v. Abensberg, Wilh. v. Massenhausen, Landmarschall in Baiern, und Konrad Preysinger, Hofmeister, auszugleichen. kön. baier. R. A.
- 2158. 1389. 18. Jan. Enns. Ott Layminger Chorherr und Vitzthum und das Kapitel zu Passau verpf. d. Herz. Albr. Schloss Obernberg nebst Mauth für die Kosten seiner Hülfe (75 Spiesse und 50 Schützen in der Itzstat zu Passau waren anfängl. bedungen) in ihrem Kriege gegen die Stadt Passau, k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 123.
- 2159. 1389. 19. Jan. Burghausen. Herz. Friedr. in Baiern Vollmacht auf s. Räthe Joh. v. Abensperg, Wilhelm v. Mässenhausen und Konrad Preysinger, die Irrungen mit Herz. Albr. auszugleichen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 130.
- 2160. 1389. 28. Jan. o. O. Priester Kaspar Maysselstein gelobt d. Herz. Albr. und s. Vettern, dann Anton dem Schreiber und "haimleichen" des Herzogs als künft. Bischof zu Chur mit der Feste Fürstenberg gewärtig zu seyn. k. k. g. A.
- 2161. 1389. 29, Jan. Linz. Herz. Albr. belehnt Andr. den Glaymlein mit der von der Witwe Hertleins des Zaler aufgesandten Pfannhausstatt zu Hallstatt. k. k. g. A,

#### DCCLXXVI

- 2162. 1389. 23. März. Wien. Herz. Albr. belehnt Hertlein v. Lichtenstein von Nikolsburg Hauptmann in Steyer mit einigen von Peter dem Rietenburger aufgesendeten Gütern, bei Graz, am Sparbespaherekk, dem Dorfe Waltendorf, Geptental etc. Joanneum.
- 2163. 1389. 27. März. Wien. Herz. Albr. siehert d. Rud. v. Walsee, Landmarschall in Oest., Georg v. Liechtenstein von Nikolsburg, Kammermeister, Rud. v. Tirna, Hubmeister, und Hans v. Dietrichstock, Fortmeister, als s. Bürgen für 600 Pfd. W. Pfen. gegen Hans den Hager, Schadloshaltung zu. k. k. g. A.
- 2164. 1389. 27. März. Wien. Dessgl. für Rud. v. Walsee, Landmarschall in Oest. wegen 2000 Pfd. für die er nebst andern gegen Rud. v. Tiraa Bürge geworden. k. k. g. A.
- 2165. 1389. 1. April. Zürich. Zürich, Lucern, Zug und die drei Waldstätte schliessen einen Frieden mit den Herz. v. Oester. auf 7 Jahre von St. Georgstag an. Tschudy I. 559.
- 2166. 1389. 19. April. Wien. Herz. Albr. belehnt Wülfing v. Stubenberg mit <sup>2</sup>/<sub>2</sub> Zehenten zu Rorbach und am Geyersberg und drei EimerBergrecht am Gösnig, Joanneum.
- 2167. 1389. 22. April. Wien. Die Herz. von Oest, schliessen einen Frieden mit Zürich, Bern, Solothurn, Lucern, Zug, und den drei Waldstätten, auf 7 Jahre von St. Georgstag an. Tschudy I. 557.
- 2168. 1389. 29. Mai. Wien. Michel der Haypeck und 23 andere Gesellen quittiren den Herz. Albr., dann Reinprecht von Walsee Hanptmann ob der Enns und Eberhard v. Chapellen als Vertröster, einen Monatsold vom Montag nach Ostern an für 23 Spiesse und 11 Schützen, den sie in der Hezstat zu Passau verdient. k. k. g. A.
- 2169. 1389. 30. Mai. Wien. Zacharias d. Haderer quitt. den Herz. Albr. dann Reinpr. v. Walsee Hauptmann ob der Enns und Eberh. v. Chapellen, die sie mit Briefen des Solds vertröstet, einen Monatsold für 362 Spiesse, 200 Schützen zu Ross, 64 Schützen zu Fuss und 26 Schifleute, mit denen er vom Montag in den Osterfeiertagen einen ganzen Monat in der Ilczstat zu Dienst gelegen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 126.
- 2170. 1389. 18. Juni. Oedenburg. Bischof Joh. v. Raab, Palatin Stephan und Nicolaus Sohn Johanns von Kanisa, Mag. Tavernicorum, Namens Köu. Sigisinunds von Hungarn und Graf Hermann v. Cyli, Johann v. Liechtenstein Hofmeister, Wulfing von Stubenberg und Joh. v. Ditreichstock öst. Foretmeister, Namens Herz. Albr. vereinigen sich über die obwaltenden Streitigkeiten. k. k. g. A. Kurs Albr. III, II. 261.
- 2171. 1389. 18. Juni. Olmütz. Markgraf Jost v. Mähren verpflichtet sich dem Herz. Albr. wider Jedermann beizustehen. Würde Jost röm. Kön. so soll Albrechts Rath seine Richtschnur seyn und Oesterreichs Privilegien bestätigt und vermehrt werden. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 264.
- 2172. 1389. 29. Juni. Wien, Herz. Albr. belehnt Hans von Stadek mit

- einer Wiese und einigen Gülten zu Gotesprunn und Arbaistal, die Peter Macz aufgegeben. k. k. g. A.
- 2173. 1389, 29. Juni. Wien. Herz. Albr. Geleitsbrief für s. Juden Abraham Treuer, Abraham von Landshut nnd Elias Walich, die um Aepfel hereinzubringen in die welschen Lande ziehen. Schlager, Wiener-Skizzen. II. 214.
- 2174. 1389. 2. Juli. Wien, Hans v. Wortaw Amman zu Sangans quittirt dem Herz. Albr. 800 Gl. zu ½ Pfd. Wien. Pf., Namens s. Herrn Graf Hans v. Sangans. k. baier. R. A.
- 2175. 1389. 4. Juli. Wien. Burgrechtsrevers von Kristan dem Möltler um s. Hof zu Baden hinter dem schwarzen Mönchhof, den er dem Herz. Albr. aufgegeben. k. k. g. A.
- 2176. 1389. 25. Juli. Wien. Herz. Albr. besiehlt dass alle verbothenen Waaren, die nach Pettau geführt werden, ohne Rücksicht auf den Eigenthümer, angehalten werden sollen. Kurz Handel S. 357.
- 2177. 1389. 25. Aug. Basel. Immer v. Ramstein, Bischof v. Basel willigt in die Verpfändung der Stadt Kl. Basel von Seiten der Herz. v. Oest. an Rath u. Gemeinde v. Basel, um 7000 Gl., gegen Ablösung von ihm oder s. Nachfolgern um diese Summe. Ochs II. 319.
- 2178. 1389, 14. Sept. o. O. Albrecht der Dayerberger und s. Mitgenossen bekennen vom Herz. Albr. und dem Domkapitel zu Passau ihrenrückständigen Sold und Ersatz für die im letzten Kriege erlittenen Schäden empfangen zu haben. Mon. B. XXXII. 385.
- 2179. 1889. 14. Sept. o. O. Dasselbe von Matheus dem Altenburger u. s. Genossen. Mon. B. XXXII. 387.
- 2180. 1389. 16. Sept. Wien. Herz. Albr. eignet der Marien-Kapelle zu Kornspach die Eigenschaft einiger von Friedr, v. Walsee dazu gegebenen Lehengüter, k. k. g. A.
- 2181. 1889. 20. Sept. Wien. Ernst, Ortolf und Heinrich, Brüder v. Stockcharn verk. d. Herz. Albr. ihr Haus zu Wien bei der Brücke, zunächst Heinrich v. Neubergs Haus, und jenem Heinrich des Hufschmides um 60 Pfund W. Pfen. mit Einwilligung des Grundherren, Herrn Peters Kaplans in der Burgkapelle zu Wien. k. k. g. A.
- 2182. 1389. 20. Sept. Beraun. Kön. Wenzel erklärt, dass er mit Herzog Albr. wegen aller Streitigkeiten in Betreff der Stadt Passan und der Gefangenen und Kaufleute auf d. Strasse nach Venedig gänzlich verglichen sey. Pelzel, Wenzel, I. 87.
- 2183. 1389. 23. Sept. Wien. Lehenrevers des Steph. Feuchter auf Herz.

  Albr. um s. eigenen Hof zu Layschaim. k. k. g. A.
- 2184. 1389. 3. Oct. Wien. Bischof Georg von Passau belehnt den Herz. Albr. mit den Festen, Graf- und Herrschaften Schaumberg, Staufen, Neuhaus und der Stadt Efferding. k. k. g. A. Lünig Spic. eccl. II. 805.
- 2185. 1389. 3. Oct. Wien. Bischof Georg u. das Kapitel zu Passau sagen dem Herz. Albr. zu, dass von den Festen Fiechtenstein, Ober-u. Nieder-

# DCCLXXVIII

- Wesen, Rannarigel, Haichenbach, Velden und Riedegg nichts Feindliches gegen ihn Statt haben und würden sie verpfändet, ihm angetragen und wolle er sie nicht, nur einem Oesterreicher überlassen werden sollen. k. k. g. A. Dumont II. 1. 227. Hund Metr. Sal. I. 277. Lünig Spic. eccl. II. 805. Pez. Thes. III. 78.
- 2186. 1389. 3. Oct. Wien. Bischof Georg v. Passau verheisst dem Herz. Albr. mit aller Macht beizustehen, weil er ihm bei dem h. Vater das Bisthum verschaffte und demselben zu s. Gütern etc. verhalf. Hund Metr. Sal. I. 275. Dumont II. 1. 228. Lünig Spic, eccl. II. 805.
- 2187. 1389. 11. Oct. Wien. Herz. Albr. erneuert s. Bündniss mit dem neuerwählten Passauer Bischof Georg Grafen zu liohenlohe. Mon. B. XXXII. 394.
- 2188. 1389. o. D. u. O. Gegenbrief des Bischofs. Dumont II. 1. 218.
- 2189. 1389. 21. Oct. Wien. Bischof Georg v. Passau bestät. die d. Herz. Albr. von s. Kapitel gemachte Verpfändung von Obernberg, setzt den Pfandschilling auf 14000 Pfd. Pf. und bewill. dem Herz. alle passauischen Sätze an sich zu lösen; alles gegen Wiedereinlösung. k. k. g. A. Hund Metr. Sal. I. 278. Lünig Spic. eccl. II. 803.
- 2190. 1389. 28. Oct. Wien. Herz. Albr. bewill. Friedr. dem Schretenberger, die Morgengabe s. Gattin Barbara, Hansens v. Persenbeng Tochter, auf die 9 Pfd. 46 Pfen. Gelts zu Chrutt und Poysdorf zu versichern. k. k. g. A.
- 2191. 1389. 29. Oct. o. O. Lehenrevers Hans des Perigers auf Herz. Alb. um das Lehen zu Altenpolan, genannt auf dem Puchl, welches dem Herz, von Hans dem Chrewtzer ledig geworden. k. k. g. A.
- 2492. 1389. 31. Oct. Wien. Bisch. Berth. v. Freising, die Grafen Herm. u. Wilhelm v. Cilli, Ulrich v Lichtenstein von Murau, Hans v. Lichtenstein Hofmeister und Rudolf v. Walsee, Landmarschall in Ocsterreich, fällen einen Spruch in Betreff der Forderung Hansens v. Erenvels an Herz. Albr. wegen der Feste Schönnberg. k. k. g. A.
- 2193. 1389. 1. Nov. Wien. Konrad v. Kreyg, Hauptmann in Kärnthen, u. s. Gattin Anna v. Ernvels verzichten gegen Herz. Albr. auf ihre Ansprüche auf die Feste Schönberg, die Hans der Schönberger hinterlassen, wofür ihnen der Herzog 800 Pfund Wiener gegeben. k. k. g. A.
- 2194. 1389. 5. Nov. Wien. Alber v. Potendorf v. Ebenfurt verk. dem Herz. Albr. das Holz an der Mödling bei Starchemberg um 110 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 2195. 1389. 13. Nov. Rom. Bonifacius IX. erlaubt dem Herz. Albr. u. s. Gem. Beatrix einen Beichtvater zu wählen der sie von den vorbehaltenen Sünden lossprechen möge. k. k. g. A.
- 2196. 1389. 15. Nov. Wien. Herz. Albr. belehnt Ulrich den Zinken, Bürger zu Wien mit dem Hof zu Leupoldsdorf, den Reinprecht v. Haselaw ihm verkauft und desshalb aufgesendet. k. k. g. A.
- 2197. 1389. 22. Nov. Tann Chumann v. Utenheim sagt die Herrschaft von Oest. u. die v. Ochsenstein von allen Ansprüchen s. Seits los. k, baier. R. A.

- 2498. 1389. 30. Nov. Wien. Urfehde Ruprecht des Kriech auf Herzog Albr, wegen erlittenem Gefängniss, k. k. g. A.
- 2199. 1389, 20. Dec. o. O. Urfehde Peter Sneyders v. Brachariz auf Herzog Albr. und dessen Hauptmann ob der Enns Reinpr. von Walsee. k. k. g. A.
- 2200. 1389. 21, Dec. Wien. Herz. Albr. freiet der grossen Geldschuld des Klosters wegen den Abt Niklas zu Garsten für s. Lebensdauer von aller Gastung. k. k. g. A.
- 2201. 1389. 27. Dec. Wien. Herz Albr. bezeugt dass Heinr. v. Rotemburg, Hofmeister auf Tirol und Hauptmann an der Etsch, alle Eink. dieser Hauptmannschaft auf Besoldungen der Amtlente an der Etsch, Zehrungen der herz. Räthe und Botenlohn seinetwegen ausgelegt habe. k. k. g. A.
- 2202. 1390. 2. Febr. Obernberg. Urfehde der auf Bitten Herzog Friedr. v. Baiern aus dem Gefängniss entlassenen Friedr. Scharfenfelder, Simon Spitzer und Ulr. Gallenheimer auf Herz. Albr. k. k. g. A.
- 2203. 1390. 2. Febr. Burghausen. Dessgl. von Hans dem Tannberger. k. k. g. A.
- 2204. 1390. 27. März. o. O. Urfehde des Hans Wekcherspeck, Wernhard Wachinger und Hans Paindel auf Herz. Albr. und Reinpr. v. Walsee, Hauptmann ob der Enns wegen erlittenem Gefängniss. k. k. g. A.
- 2205. 1390. 27. März. Wien. Die Herzoge Albr., Vater und Sohn, geloben dem Herz. Albr. dem Aelt. von Baiern, dass die Vermählung zwischen dessen Tochter Johanna und dem obigen Herz. Albr. Sohn vollzogen soll werden. Oefele II. 197. Fischers kl. Schriften II. 120.
- 2206. 1390. 27. Märs. Wien. Herz. Albr. u. s. Sohn Albr. verbinden sich mit beiden Herzogen Albr. von Baiern Holland wegen dem Eheversprechen des j. Herz. Albr. v. Oester, mit Johannen Tochter des ält. Hers. Albr. v. Baiern gegen Jedermann, ausgen. den röm. Kön. und das Reich. k. baier. R. A. Oefele II. 197.
- 2207. 1390. 8. April. Wien. Herz. Albr. verleiht einen Zehent auf 18 Lehen zu Hernstorf, den ihm Niklas v. Veltsperg aufgegeben, auf dessen Bitte der Agnes, Leubleins von Siebenhirten Gattin und ihren Erben. k. k. g. A.
- 2208. 1390. 12. Mai. Wien. Herz. Albr. schlägt dem Heinr. v. Rotemburg Hofmeister auf Tirol und Hauptmann an der Etsch von den ihm wegen vierjähriger Hauptmannschaft schuldigen 1600 Gl., 1200 auf seinen Satz auf Enn, 200 auf s. Satz auf Fridberg, und 200 auf s. Satz der 12 Fuder Weins zu Tramine, k. baier. R. A.
- 2209. 1390. 2. Juni. Presburg. Kön. Sigmund v. Hungarn, Herz. Albr. und Markgraf Jodocus von Mähren schliessen ein Bündniss. k. k. g. A. Kurz Albr III. II. S. 276.
- 2210. 1390. 16. Juni. Wels. Herz. Albr. befiehlt dass zu Linz nur die behausten Bürger mit Wein und Salz, die Handwerker aber nur mit ihren Erzeugnissen handeln dürfen. Kurz Handel. S. 408.

## DCCLXXX

- 2211. 1890. 30. Juni. Wien. Peter der Cherspeck vertauscht mit Herz. Albr. 5 Schill. 3 Pf. Gelts zu Pyestnik für 5 Sch. Gelts Vogtrecht des Herz. auf des Cherspek Güter zu Vörchech in der Pirchinger Pfarte. k. k. g. A.
- 2212. 1390. 5. Juli. Wien. Herz. Albr. Schutzbrief für die Bürger von Stein und Krems, und Befehl sie nur vor den herzogl. Richtern daselbst zu belangen. Rauch III. 368.
- 2213. 1390. 17. Juli. o. O. Otto Fueg v. Berchtoldedorf verk. d. Herseg Albr. Gülten zu Neudorf, Biedermanedorf und Medling für 134 Pfd. W. Pfen. k. k. g. A.
- 2214. 1390. 24. Juli. o. O. Abt Peter und der Konvent zu Engelzell sichern den Herzogen v. Oest, die ewige Vogtei und weitlt. Herrschaft zu, so wie die Begehung von finf Jahrtagen für K. Alb., K. Friedr., Herz. Ott. Herz. Alb. n. e. Gem. Johanna, und Herz. Rud. k. k. g. A.
- 2215, 1390. 3. Aug. o. O. Joh. v. Abensberg tritt in die Dienste Herz. Albr. und verspricht von seinen in Oest, gelegenen Gütern demselben Vasallentreue zu erweisen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 279.
- 2216. 1390. 3. Aug. o. O. Joh. v. Abensperg verspricht, s. Schwiegersohn den Grafen Ulr. von Schaumberg zu bewegen, bis künft. 1. Sept. s. Güter, wie sein Vater, vom Herz. Albr. zu Lehen zu nehmen. k.k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 280.
- 2217. 1890. 16. Aug. o. O. Hans der Geiselperger und Agnes s. Gattin verk. dem Herz. Albr. die lehenbare Feste Waldenfels in der Wallburger Pfarre, wie sie Peter Hoger, Agnesens erster Mann, besessen, um 1000 Pfund W. Pfen. k. k. g. A.
- 2218. 1390. 31. Aug. Steier. Herz. Albr. ertheilt den Linzern ein Privilwegen des Wagensalzes. Kurz Handel S. 469.
- 2219. 1390. 24, Sept. o. O. Urfehde von Steph. Kaprecht und Ulr. Stegär auf Herz. Albr. wegen erlittenen Gefängnisses zu Sinezing, k. k. g. A.
- 2220. 1390, 8. Oct. Wien. Herz. Albr. bestät. die Privilegien der Stadt Trient. k. k. g. A. in einem Transsumpt dd. Trient 6. März 1391.
- 2221. 1390. 13. Oct. Wien. Herz. Albr. hekennt von Weykchartv, Winkchel 3000 Pfd, Pf. dargeliehen erhalten zu hahen und setzt als Bärgen Bischof Berchtold v. Freisingen s. Kanzler, Hans v. Lichtenstein s. Hofmeister, Rud. v. Tirna Hubmeister in Oest. und Hans v. Dietreichstok Forstmeister in Oest. k. k. g. A.
- 2222. 1390. 22. Oct. Rom. Bonifacius IX. bewill. dem Herz. Albr. und s. Gem. Beatrix einen bewegl. Altar zur Messe. k. k. g. A.
- 2223. 1390. 22. Oct. Rom. Ebenfalls die Messe vor Tags. k. k. g. A. 2224. 1390. 22. Oct. Rom. Ebenfalls, die Messe an Orten lesen zu lassen,
- die mit dem Interdict belegt sind. k. k. g. A.
- 2225. 1390. 22. Oct. Rom. Ebenfalls, sich einen Beichtvater wählen 18 dürfen. k. k. g. A.
- 2226. 1390. 25. Oct. Rom. Bonifacius IX. bewill, d. Herz, Albr. und s.

- Gem. Beatrix und ihrem Sohn Albert, dass sie gegen einige Bedingungen den Jubiläums-Ablass gewinnen mögen, als ob sie zu Rom wären, k. k. g. A.
- 2227. 1390. 26. Oct. Steyer. Herz. Albr. bewill. die Lösung der Verpfändung der Feste Tosters von der Stadt Feldkirch, um 450 M. S. von Graf Heinr. von Fürstenberg wie bereits s. Landvogt in Vorarlberg, Reinhart v. Wehingen am 24. Oct. 1390 zu Baden i. A. In s. Namen erlaubte. K. baier. R. A.
- 2228. 1390. 18. Nov. o. O. Kraft v. Hohenloh bestimmt dass Herz. Albr. nach s. Tode alles, was er zu Dornbach und beim Wiener Bürger Zink hat, insbesondere 2 silberne und vergoldete Beken und 2 Giessfässer, nach Gefallen Klöstern oder 'Armen geben könne, auch vermacht er dem Herz. s. "eytel" goldenes Kreuz, das er zu Dornbach hat ("daz er daz haben soll In meiner gedechtnuss Wann er mir gebn vnd gutleich hat getan dez ich leider vmb sein gnad nicht verdient han.") falls er vor s. Rückkehr in diese Lande mit Tod abginge. k. k. g. A. 2229. 1390. 20. Dec. o. O. Hans v. Traun bezeugt mit Herz. Albr. sich
- 2229. 1390. 20. Dec. o. O. Hans v. Traun bezeugt mit Herz. Albr. sich wegen s. Leistung gegen den Grafen v. Schaumberg und des genommenen Schadens berichtet zu haben. k. k. g. A.
- 2230. 1390. o. D. o. O. Urfehde Hansens v. Fronberg auf Herz. Lenp. wegen Gefangennahme des Propetes v. Kaltenbrunn. k. baier. R. A.
- 2231. 1391. 8. Jan. Wien. Bischof Georg v. Passau schliesst ein Bündniss mit Herz. Albr. wider Jedermann, ausser dem Papste, und verspricht alle s. Festen ihm zu öffnen, und soll es bei den früheren Abkommen wegen der Festen Viechtenstein, Ober- und Nied. Wesen, Rannarigel, Haichenbach, Velden und Riedegg verhleiben, die er niemand als ihm oder öst. Landsassen zu verkaufen oder zu verpfänden versprochen. k. k. g. A. Pez Thes. III. 90.
- 2232, 1391, 8. Jan. o. O. Urfehde Licadi des Lengauers auf Herz. Albr. und die v. Walsee wegen erlittener Gefängniss. k. k. g. A.
- 2233. 1391. 8. Jan. Wien. Herz, Albr, verheisst dem Bischof Georg von Passau s. Beistand gegen jedermann und selbst gegen öster. Unterthanen wenn sie sich weigern Recht zu nehmen. Mon. B. XXX. 11. 407.
- 2234. 1391. 26. Jan. Obernherg. Peter der Anhanger bekennt vom Herz Albr. allen Schaden, den er im Kriegsdienst unter Eberh. v. Kapellen gegen die Stadt Passau erlitten, vergütet erhalten zu haben. k. k. g. A. 2235. 1391. 26. Jan. o. O. Die Herz. v. Oest. kaufen von den Kilchmat-
- ten Tergen und Male am Wallenstätter Sce. A. f. G. X. 528.
- 2236. 1394. 18. Febr. Wien. Hans v. Liechtenstein, Herz. Albr. Hofmeister, vermacht dem Herz. Albr. 2000 Pfd. Pf., die s. Brüder Hertneid, Hauptmann in Steyer, und Georg des Herz. Kammermeisteroder s. Erben drei Monate nach s. Tode dems. entrichten sollen. k. k. g. A.
- 2237. 1391. 20. Febr. Wien. Herz. Albr. befiehlt dem Hauptmann ob d. Enns, die Bürger zu Wels und ihre Holden nicht von Fremden besteuern zu lassen. A. f. G. XVIII. 854.

## DCCLXXXII

- 2238, 1391. 26. Febr. Wien. Heinr. der Klammer verk. dem Herz. Albr. s. Haus zu Gundramsdorf und alle dazu gehörenden Güter zu Dreskirchen, Mölesdorf und am Eniger, wie er es von s. Oheim Bernhard v. Houspach gekanft, um 600 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 2239. 1391. 27. Febr. Wien. Herz. Albr. Schutzbrief für d. Passauer Domkapitel und dessen Leute und Güter in s. Lande, Mon. B. XXX. 11. 408.
- 2240, 1391. 9. März. Wien. Herz. Albr. bewill. Georg dem Wundrer die Morgengabe und Widerlage s. Gattin Agnes auf s. von der Herrschaft Ort lehenbaren Hof zu Früling zu versichern, k. k. g. A.
- 2241. 1391. 12. März. Wien. Bischof Johann v. Gurk, als Vormund der Grafen Heinr. und Joh.-Meinh. v. Görz verheisst, zu Folge d. Uebereinkunft zw. Herz. Leup. und Graf Meinh. in Betreff der Heirath irrer Kinder, Graf Heinr. nach Wien zu schicken, auch s. Bruder Joh.-Meinh. nicht ohne des Herz. Einwilligung zu verheiraten. k. k. g. A.
- 2242. 1391. 13. März. Basel. Imer Bischof v. Basel überträgt dem Herz. Albr. auf sieben Jahre die Verwaltung s. Bisthumsherrschaften, mit Ausnahme der Kirche zu Liestal, gegen jährl. 200 Goldgulden. k. k. geh. Arch.
- 2213. 1391. 1. April. Wien, Urfehde Seidel des Sweinpeks auf Herz. Albr. nimmer wider dessen Lande und Leute zu thun. k. k. g. A.
- 2244. 1391. 2. Apr. Wien. Herz. Albr. belehnt Ulr. v. Ror und Georg v. Maylestorf mit einigen Lehen. Duell. Misc. I. 402.
- 2245. 1391. 4. Apr. Wien. Herz. Albr. gibt s. Einwilligung, dass Peter Kaplan der Wiener Burgkapelle Erasmen dem Malser 18 Pfen. Gelts derselben Kapelle auf s. Haus vor dem Widmerthor gegen 20 Pfena. Gelts auf neunthalb Joch Akker zu Gaunerstorf in der Rükerspraiten, die der Malzer als herzogl. Lehen besitzt, auswechsle, und eignet sie der Kapelle. Herrg. Mon. II. 1, 260.
- 2246. 1391. 4. Apr. o. O. Propst Heinr. und der Konvent zu Walthausen sichern dem Herz. Albr. eine ewige Messe in der Kapelle der Feste Werfenstein zu, gegen Empfang von 16 Pfd. Gelts aus den Gefällen dieser Feste. k. k. g. A.
- 2247. 1391. 5. Apr. Wien. Haug v. Valkenstein und s. Sohn Eberhard verk, dem Herz. Albr. die Feste Grünburg auf der Steyer, die von den Herz. v. Baiern Lehen, um 1800 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 2248. 1391. 11. Apr. Wien. Herz. Albr. sichert dem Rud. von Walsee, Landmarschall in Oest., s. Bürgen für 5500 Pfund gegen Hans von Pucheim Schadloshaltung zu. k. k. g. A.
- 2249. 1391. 11. Apr. Wien. Herz. Albr. belehnt Georg v. Alacht statt dessen Vetter Jans mit einem aufgegebenen, früher eigenen Hof zu Oberndrum, k. k. g. A.
- 2250. 1391. 14. Apr. Wien. Rüger der Münich Bürger zu Wien, Andre d. Chastner und Anna Witwe Heinr, des Wekerlein quittiren d. Herz. Albr. über die Berichtigung aller Forderungen an ihn und s. verst. Bruder Herz. Leup. k. k. g. A.

#### DCCLXXXIII

- 2251. 1891. 7. Mai. Wien. Herz. Albr. gibt dem Kl. Oberndorf, dafür dass es die Summe von 150 Mark Silber (je 64 Groschenfür die Mark) welche es als Satz auf dem herzogl. Landgericht und der Vogtei im Jaunthal von weil. Herz. Leup. gehabt, nachgelassen und den Satzbrief zurückgestellt, alle Rechte, Gnaden u. Freiheiten für s. Lente u. Güter in diesem Landgerichte, die Dienstherren, Ritter und Knechte daselbst haben. Für die Vogtei soll das Kl. jährl. der Kammer nur 10 Gl. zu Vogtrecht entrichten. k. k. g. A.
- 2252. 1391. 15. Jun. Graz. Herz. Albr. bestät. den Voitsbergern das Privil. Herz. Friedr. dd. 1307. 15. März. Graz. Joanneum.
- 2253. 1391. 4. Juli. Wien. Herz. Albr. setzt die Gebühren fest, welche in Kl. Nenburg bei Verkänfen oder Verpfändungen zu entrichten kommen, k. k. g. A.
- 2254. 1391. 25. Juli. Wien. Die Herz. Albr., Wilhelm und Leup. thun kund, dass sie sich mit Graf Heinr. v. Werdenberg von Sangans geeinigt haben, dass er Jagberg lebenslang für Zins und Stener zu Galmist und Tisis etc. behalten könne, dann habe es an die Herzoge als Eigen zu fallen. k. k. g. A. In einem Vidimus Abt Peters v. St. Peter in Salzburg dd. 26. Jun. 1475.
- 2255. 1391. 16. Sept. Zum Bettler (Ziebrak). Kön. Wenzel erneuert alle Bündnisse, Vermächtnisse etc. welche s. Vater Kaiser Karl IV. und er selbst mit Herz. Albr. geschlossen. k. k. g. A.
- 2256, 1391, 16, Sept. Wien, Gegenbrief Herz, Albr. k. k. g. A.
- 2257. 1891. 23. Sept. Wien. Herz. Albr. bewill. auf Ansnchen Rud. von Walsee dass Hang von Tibeins sel. Kinder ihre Lehen bis zu ihrer Vulljährigkeit geniessen sollen, wo sie solche selbst empfangen können. k. k. g. A.
- 2258. 1391. 18. Oct. Wien. Hers. Albr. bewill. einen Tausch, wodurch s. Hofmeister Hans v. Liechtenstein die Feste St. Michelsburg den Grafen v. Görs gibt, gegen Ueberlassung von 200 Pfund Leibgeding an den 600 Pfunden W. Pfen. die sie in Satzesweise auf der Stadtsteuer zu Wien jährl. haben. k. k. g. A.
- 2259, 1891, 26, Oct. Wien. Hers. Albr. verleiht denen zu Enns einen zweiten Wochenmarkt auf den Dienstag, Kurz Handel S. 204.
- 2260. 1391. 3. Nov. Wien. Herz. Albr. nimmt das von Hendlein u. Jonan den Kindern des Juden Steuzz von Isserl von Neuburg in Wien in der Judengasse gek. Haus in s. Schutz. k. k. g. A.
- 2261. 1391. 23. Nov. Rom. Papst Bonifas IX. trägt dem Bisch. v. Freising auf, den Hers. Albr. von dem Kirchenbann zu ledigen, in den er wegen Besteuerung der Geistlichkeit verfallen war. k. k. g. A. Kurs Albr. III. II. 282.
- 2262. 1391. 13. Dec. Wien. Hers. Albr. bestimmt, dass keiner der in Wien Handwerk oder ifandel treibt, von den öffentl. Lasten befreitsey, ausgenommen das herzogl. Hofgesinde aber nur "mit Irem eribe". Rauch III. 132.

#### DCCLXXXIV

- 2263. 1391. 15. Dec. Wien. Lienhart der Urbetsch, Bürger von Wien, verk. dem Herz. Albr. das Ichenb. Holz an dem Schütwürfel, Hagens Geren genannt um 44 Pf. Wien. Pfen. k. k. g. A.
- 2264. 1392. 9. Jan. Wien. Elsbeth die Ehrenfelserin Abtissin und der Konvent zu St. Niklas vor dem Stubenthor in Wien verk. dem Herz. Albr. ihr Holz (bei 10 Joch) am Puchberg gegen Mauerbach um @ Pfund W. Pf. k. k. g. A.
- 2265. 1392. 13. Jan. Presburg. Kön. Sigmund v. Hungarn, Herzog Albt. und Markgraf Jost von Mähren schliessen ein Bündniss gegen Jedermann, augenommen den röm. König Wenzel. k. k. g. A. Kura Albr. III. II. 284.
- 2266. 1392. 14. Jan. Presburg. Die Herz. Albr. und Wilh. thun kund, dass sie mit Kön. Sigmund v. Hungarn zu besserm Frieden übereinkamen, seine Muhme Herzogin Mørgar. v. Stettin mit dem Herz. Ernst, Alb. Vetter und Wilh. Bruder, zwischen jetzt und nächsten St. Elisabettog, zu vermählen, mit einem Heirathgut von 20000 Goldgulden von jeder Seite, wofür die Burg und Herrschoft Bleyburg mit 4000 Goldgulden vird. k. k. g. A. Herrg. Mon. III. 1. 14.
- 2267. 1392. 14, Jan. Presburg, Markgraf Jost's v. Mähren Bündniss mit Hers, Albr. gegen Jedermann. k. k. g. A. — Kurz Albr. III. II. 288.
- 2268. 1392. 21. Jan, Baden. Herz. Leup, überlässt den Bürgern v. Rapperswyl den Brückenzoll daselbst auf 10 Jahre. A. f. G. X, 528.
- 2269. 1392. 2. Febr. Wien. Bisch. Joh. v. Gurk, sis Vormund der Grafen v. Görz, Konrad Burggraf von Lienz, Jörg v. Groppenstein, Ersemus Burggraf v. Lunz, Mathes Flasperger, Volker aus dem Chanol, Erhert der Czeppel, Huns v. Rabatt und Heinr. v. Cremaun, als Lehessmänner, Räthe u. Amtleute, verbinden sich den Herzogen durch vier Jahre mit allen den Grafen gehörenden Leuten und Schlössern zu helfen. k. k. g. A.
- 2270, 1392. 13. März. Wien. Wolfgang der Rorer verkauft dem Hersog Albr. seinen Antheil an der von diesem niedergebrochenen Feste Lesustein, s. Haus auf der Gorliez und alle s. Güter um 2500 Pfd. W. Pf. k. k. g. A. Kurz Albr, HI, HI. 266.
- 2271. 1392. 16. März. Wien. Herz. Albr. bestät. den Rechtsspruch, vodurch der Pfarrer Nikl. zu St. Lorenz im Mürzthal von eines Schuldbriefes wegen gegen Ulrich den Krottendorfer frei gesprochen wird. k. k. g. A.
- 2272. 1392. 1. April. Wien. Herz. Albr. trägt Göschlein dem Inpruger s. Burggrafen zu Starhemberg auf, das Kloster zu Neuberg bei dem Pfund Gelts in der Preun sn der Spieswart, das es von Heinrich s. Kämmerer gekauft, zu schirmen. k. k. g. A.
- 2273. 1392. 17. April. Tunn. Heinmann Nüsse von Mörsperg Propst zu Veltzpach stellt Bürgen dass er, um den Unwillen Herz. Leup. zu versöhnen, binnen acht Tagen zu diesem kommen wird. k. baier. R.A. 2274. 1392. 22. April. o. O. Wenzel und Ernst Brüder die Preuhafen.

- verk, dem Herz. Albr, ihr Haus in der Burg zu Steyer nebst Garten um 160 Pfund W. Pf. k. k. g. A.
- 2275. 1392. 7. Mai. Divioni. Herzogin Marg. v. Burgund, Verweserin des Regiments in Abwes, ihres Gem., bestätigt die Einwillig. Herz. Wilh. dd. Wien 1. Juni 1388 (nicht inserirt) zu dem Heirathvertrage Herz. Leup. mit der Herzogin Kathar. durch Herz. Leup., Friedr. v. Walsee Hofmeister, Johann Gradner und Thoman Hagg, als Ges. an sie und ihren Gemahl, ferner durch Friedr. v. Gars Kanzler, Reinhard v. Wehingen, Sigmund v. Starchenberg, Georg v. Gufidann, Johann und Alber v. Puchheim dann Ott u. Wülfing Gebrüder v. Stabenberg, die versprochen hatten obige Einwill, bis Remigientag zu besorgen, an diesem Tage erhalten zu haben. k. k. g. A.
- 2276. 1392. 24. Mai. Rutweil. Herz. Leup. belehnt statt der verst. Benz des Bollers Burkard Eslingers, Jakob des Wirts und Berchtold des Spaichingers weil. Stadtschreibers von Rotweil mit den dadurch erled. Lehen Hans den Friburger den Elteren, Hans den Bok, Erasm. Hemerlin und Konrad den Boller den Jungen ihres Raths. Innsbrucker Gub. Archiv.
- 2277. 1392. 25. Mai. o. O. Konr. v. Potendorf compr. auf Herz. Albr. wegen s. Streitigkeiten mit Graf Niklas v. Harnstein. k. k. g. A.
- 2278. 1392. 13. Juni. Wien. Herz. Albr. belehnt Georg Awer mit einem Hof zu Rawtheim und einer Hube auf der Leitten u. s. w. k. k. g. A.
- 2279. 1392. 24. Juni. Chur. Bischuf Hartmann, das Kapitel, der Amman und die Stadt Chur, dann die Dienstmannen und edeln Leute der Thäler im Engadein, im Brigel obenthalb dem Stay und im Tuwlesch, verschreiben sich den Herzogen von Oest. und ihren Nachkommen zu ewiger Hülf- und Dienstleistung, mit Bestät. der vorigen Bündnisse, bes. wegen Fürstenburg, wogegen sie in herzogl. Schutz genommen werden. k. k. g. A.
- 2280. 1392, 27. Juni. Freiburg I, B. Herz. Leup. macht neue Einrichtungen im Regiment der Stadt Freiburg i. B. Schreiber Urk. B. II. 1.89.
- 2281. 1392. 28. Juni. Wien. Herz. Albr., bewill. dass Wilhelm v. Stegburg 200 M. Heimsteuer und 372 M. Morgengabe, Venediger Münze, seiner Gattin Margar. auf dem herz. Lehen der Feste Liebegge und auf Huben in der Supp zu Wari, zu Deremperg, Robisch, Mitterek, Schremsenik und dem Zehent um Liebegg in der Waczer Pfarre anweisen dürfe. k. k. g. A.
- 2282. 1392. 1. Juli. Baden i, A. Herz. Leup. verpf. dem Burkart Münch v. Landskron die Feste Istein für 3100 Gl. gegen Oeffnung und Wiedereinlösung. Schöpfl. Als. dipl. H. 291.
- 2283, 1392. 2. Juli. Baden. Herz. Leup, besiehlt dem Landvogt Reinhart v. Wähingen den Priester sleinr. Wissmann, auf der Burg zu Baden als Kaplan mit Kost, gegen Lesung der Messe, zu halten bis eine Pfründe erledigt wird. Tschudy 1, 566.
- 2284, 1392. 14, Juli. Salzburg. Bischof Joh. v. Gurk als Vormund der

#### DCCLXXXVI

Gvafen v. Görz comprom. auf Herz. Albr. in Betreff der Forderung, welche der Bischof Berth. v. Freising an diese Grafen wegen der von weil, Grafen Meinhard v. Görz niedergerissenen Feste Haberberg bei Inchingen macht. k. k. g. A.

2285. 1392. 14. Juli, Salzburg. Ein gleiches vom Bischof Berth. v. Freising. k. k. g. A.

2286. 1392. 22. Juli. Salzburg, Bischof Joh, von Gurk überträgt d. Her. Albr. die Mitvormundschaft über die beiden Grafen von Görz. k. t. geh. Arch.

\$237. 1392. 22. Juli. Salzburg. Bischof Joh. von Gurk als Vormund der Grafen von Görz, überträgt dem Herz. Albr. deren Lande in so lange bis ihm die 100000 Gl. die er als Drittheil der Erbschaft den Herz. Stephan, Friedr. und Joh. Gebr., Herz. v. Baiern, auszuzahlen übernommen, vergütet seyn werden. k. k. g. A.

2288. 1392. 24. Juli. Salzburg. Die Herzoge Albr., Wilh. und Leup. sichern den Herz. Stephan, Friedr. und Joh. v. Baiern zu die schuldigen 50000 Duk. am 2. Febr. 1393 zu bezahlen, bei Strafe der Einla-

gerung der Bürgen in Salzburg. k. k. g. A.

2289. 1392. 14, Aug. Feldkirch. Graf Heinrich v. Werdenberg - Sargans, Herr von Vadutz, verspricht dem Landvogte Reinhart von Wehingen nächsten St. Georgstag nach Baden zu kommen, wo dann zu beweisen, ob er sich verbindlich machte, den Herzogen einen von s. drei Brüdern besiegelten Brief wegen der Feste Jagberg auszuliefern. k. k. g. A.

\$290. 1392. 24. Aug. o. O. Urfehde Peter des Winterreuters auf Herz.

Albr. und die von Walsee. k. k. g. A.

2291. 1392. 5. Sept. Wien, Herz. Albr. verleiht dem Dorf Ischl Freiheit der Gewerbe und des Handels gleich einer Stadt. Kurz Handel 85.

2292. 1392. 5. Sept. o. O. Ulr. der Judmann zu Arrenbach quittirt dem Herz. Albr. und dem festen Ritter Palm ob dem Wuldroys, Verweser der Hauptmannschaft in Kärnthen, die erhaltene Vergütung der Forderungen a. Schwester Agnes, Witwe des Ritters Wilhelm v. Glanck. k. k. g. A.

2293. 1392. 8. Sept. Wien. Dienstrevers der Brüder Rud. und Ludwig v. Tyrna für sich und ihre Brüder und Geschwister auf Herz, Albr. mit

allen ihren Festen und Gütern. k. k. g. A.

2294, 1392, 13. Sept. Wien. Herz. Albr. bewill. dem Eberh. Kienast s. Gattin Agnes Morgengabe auf dem lehenb. Hof zu Swessenbach zu

versichern. k. k. g. A.

2295. 1392. 29. Sept. Wien, Herz, Albr. und Bischof Joh. v. Gurk als Vormünder der Grafen Heinrich und Johann-Meinhard v. Görz, verzichten zu Gunsten des Gutteshauses Brixen auf die Ansprüche an die Feste Neurasen, die Güter Anrass, Tilliach etc. Sinnacher Beitr. V. 338.

2296. 1392. 17. Oct. o. O. Urfehde Heinr. des Werthaimers auf Hers.
Albr. und Reinpr. v. Walsee wegen erlittenem Gefängniss. k. k. g. A.

- 2297. 1893. 18. Oct. Enns. Eberh v. Capellen, Hauptm. ob d. Enns, berichtet dem Herz. Albr. dass die Freystädter keinen Handel in Mauthhausen treiben dürfen, Kurz Handel S. 385.
- 2298. 1392. 20. Oct. Linz. Richter, Rath und Bürger zu Linz berichten dem Herz. Albr. dass die Freystädter in Mauthhausen niemals Handel treiben dürfen, Kurz Handel S. 386.
- 2299. 1392. 25. Oct. o, O. Urfehde der Bürger, Kueffern, Werkleute Beslacher und Chlaweser, dann der Schiffleute zu Hallstatt u. Lauffen im Ischelland, auf Herz. Albr. ("vmb die aynung vnd ansprüch, so wir gemacht vnd tan haben vnd auch bruchig sein worden wider vnser trew vnder, an vnser rechten herschaft -- lierz. Albr. -- dez sew zue grossen schäden an irem Ampt züe Gmünnden komen sind, vnd darumb vnser etweuil in seiner vonkehnuzz gewesen sind, vnd darumb auch etleicher vnser mitgesellen gepossert vnd goplent sind warden vnd auch erhangen etc."). k. k. g. A.
- 2300. 1392. 3. Nov. Wien, Herz. Albr. belehnt Georg den Lasperger mit dem von s. Schwiegervater Heinr. v. Aw für ihn als Heirathgut seiner Frau Elsbeth aufgesandten Hof zu den Vossen bei Freystadt. k. k. g. A.
- 2301. 1392. 6. Nov. Wien. Wilh. Mathes und Andreas, Gebr. die Rorer für sich und ihre Brüder Kristan und Alber bestimmen ihrer Seits den Graf Hans d. j. von Maidburg u. den obersten Schänken Hans v. Meissau zu Schiedsrichtern in ihrem Streit mit Herz. Albr. u. seinen Vettern, welche den Bischof Berth. von Freising ihren Kansler und den Hofmeister Hans v. Liechtenstein ernannt. k. k. g. A. Kurz Albr. III, II. 269.
- 2302. 1392. 7. Nov. o. O. Michse Ebersteiner Burggraf zu Rayffenberg gelobt dem Herz. Albr. und dem Bischof Joh. von Gurk als Vormündern der Grafen Heinr. und Joh.-Meinhard von Görz mit der Feste Reiffenberg gehorsam und gewürtig zu seyn. k. k. g. A.
- \$303. 1392. 27. Nov. Wien. Schiedspruch Bischof Berchtolds v. Freisingen, Herz. Albr. Kanzler, Johann des Jüngern Burggrafen zu Maidburg Grafen zu Hardekk, Johanns v. Lichtenstein zu Nikolsburg, Hofmeisters Herz. Albr. und Hans v. Meissau, obersten Schenken in Oest. als gew. Schiedsrichter im Streite Herz. Albr. mit den Gebrüdern den Royern. Kurz Albr. III. II, 271.
- 2304. 1392. 30. Nov. Wien. Hers. Albr. nimmt Ulr. den Schuster von Hinterleiten in s. Schutz, gegen Entrichtung eines Schirmzinses von jährl. 24 Pfenn. von seinem lehenb. Hof am Polan ob Soling an der Hinderlauten, der hersogl. Lehen von der Herrschaft Ort. k. k. g.A.
- 2305. 1392. 30. Nov. Wien. Herz. Albr. belehnt Martin den Valbacher mit den von Kadolt dem Wehinger aufgesaudten 51/3 Pfund Gelts zu Stinkenbrunn in der Gabatscher Pfarre. k. k. g. A.
- 2306. 1392. 1. Dec. Wien. Joh. d. ält. u. d. j. Vettern Burggrafen von Maidburg und Grafen zu Hardekk und Retz vermachen den Horzogen

#### DCCLXXXVIII

- Albr. Vater und Sohn ihre Herrschaft, Feste und Grafschaft Hardekk und Retz, Terapurg, Pulka, Schrems und alle andern Festen, nach Abgang ihres Mannsstamms, wegen der für sie bez. Schuld von 11512 Pfund, Johann Burggraf v. Maidburg genannt v. Mohul best. diess. k. k. g. A.
- 2307. 1392. 2. Dec. Wien. Dieselben schlagen zu dieser Summe noch 1000 Pfund als Heirathgut der Gräfin Wilburg, Schwester Graf Joh. des Jüngern. k. k. g. A.
- 2308. 1392. 15. Dec. Bruck an der Mur. Herz. Albr. Befehl an Hertneid v. Lichtenstein, Hauptmann in Steyer, den Abt von Rain bei seinen Gerechtigkeiten an Gemerken und Gerichten zu Uebelpach, und der Alpe am Netztal, zu Judendorf und Strassindl zu schützen. Joanneum.
- 2309. 1392. 20. Dec. o. O. Wilhelm, Mathes, Andre, Kristan und Alber Brüder die Rorer verzichten gegen Herz. Albr. auf Feste und Burgstall Leonstein sammt aller Zugehör, gegen erhaltene baare Vergütung. k. k. g. A. — Kurz Albr. III, II. 275.
- 2310. 1392, 23. Dec. Wien. Herz. Albr. präsent. dem Propst Anton der Allerh. Kirche zu Wien den Friedr. Saher, Kaplan Herzog Wilhelms, zu dem durch Johann des Wehinger Tod erledigter Canonicat. k. k. geh. Arch.
- 2311. 1392. Dec. Fronteiten. Herz. Albr. bewill. den Wildonern wegen der weggerissenen Murbrücke eine Mauth, von jedem geladenen Wagen 8 Pfen. und einem Saumpferd 1 Denar, vom December 1392 bis Martini 1393. Joanneum.
- 2312. 1392. ex Cartusia sedente Capitulu generali. Prior Wilhelm v. Karthus Schreiben an Herz. Albr. dass er bereit den Bruder Ortolph Prior der Karthause Gaming als Vorstand derselben wieder zurückzusensen und ersucht den Herz. Papst Cleinens VII. Partei zu ergreifen. Pez C. D. Ep. HI. 90.
- 2313. 1392. o. D. Wien. Wolfgang der Rorer verkauft seinen Theil an der Feste Leonstein dem Herz. Albr., der dieselbe zuvor niedergerissen hatte. Preuenhuber 65. verbessert von Kurz Albr. III. II, 138.
- 2314. 1393. 5. Jan. Wien. Herz. Albr. ertheilt denen Vintlern v. Botzen einen Wappenbrief. Lünig P. Spec. Cont. II. Suppl. p. 35.
- 2315. 1393. 16. Jan. Wien. Herz. Albr. Spruchbrief zw. dem Passauer Domkapitel und Otto v. Zelking zu Schöneck, wegen dessen Gefangenschaft und erlittenem Schaden in der Fehde zw. dem Gotteshause und der Stadt. Mon. B. XXX. 11. 421.
- 2316. 1393. 21. Jan. Wien. Herz. Albr. gestattet dem Hans Alachter s. Eidam Reinh. v. Friesingen zur Heimsteuer s. Tochter die vier lehenbaren Höfe zu Uezing für 200 Pfd. zu verpfänden. k. k. g. A.
- 2317. 1393. 31. Jan. Wien, Herz. Albr, verleiht der Stadt Graz auf sieben Jahre das Niederlagsrecht für alle aus der March nach Steiermark und dahin zu führenden Waaren, unboschadet jedoch der Niederlagsrechte der Stadt Wien und der Strasse gegen Venedig. Auch solles

- die Grazer Bürger dafür sorgen, dass Niemand die verbotene Strasse über den Karst, und jene über den Hartberg gegen Pettau in die March befahre. Zugleich befiehlt er s. Hauptmann in Steyer, Hertneid v. Lichtenstein, sie dabei zu belassen. k. k. g. A. Kurz Handel S. 358.
- 2318. 1393. 16. Febr. Wien. Peter genannt Bischof, Herz. Albr. "klainer Schenk", verk. d. Herz. Albr. s, Weingarten zu Prunn am Prunnerberg, der Slaher gen. der Lehen war, um 200 Pfd. W. Pf. k. k. g. A.
- 2319. 1393. 8, März. St. Veit in Kärnthen. Vogt Ulrich v. Metsch, Graf zu Kirchberg comprom. in s. Streit mit dem Bischof Hartmann von Chur auf die Herz. Albr, Wilh. und Leup. k. k. g. A.
- 2320 1393, 12. März. St. Veit. Herz. Albr. bewill. Kaspar dem Zeck zu St. Veit s. Gattin Katharina, Friedr, des Fortenegger Tochter, Heimsteuer auf lehenbaren Zehenten zu Kollendorf bei St. Veit anzuweisen. k. k. g. A.
- 2321. 1393. 13. März. St. Veit in Kärnthen. Herz. Albr. bewilligt Peter dem Liebenberger einen Gütertausch mit Reinher dem Gredniker. k. k. g. A.
- 2322. 1893. 15. März. St. Veit in Kärnthen. Bischof Johann von Gork, als Vormund der Grafen v. Görz erklärt die Pfandbriefe über die Feste und Herrschaft Greiffenberg, welche er dem Herz. Albr. ledig gelassen für ungültig und todt. k. k. g. A.
- 2523, 1393, 15. März, St. Veit. Bischof Joh, von Gurk, als Gerhab der Grafen v. Görz sagt Herz. Albr. des Satzes von 6000 Pf. ledig, den die Grafen von Görz auf der Wiener Stadtsteuer gehabt. k. k. g. A.
- 2324. 1393. 15. März. St. Veit in Kärnthen. Herz. Albr. bezeugt dass Bischof Joh. v. Gurk, als Vormund der Grafen v. Görz, ihm an jenen 100000 Gulden, die er (der Herz.) den Herz. v. Baiern zu zahlen übernommen und davon am verg. Lichtmesstage 50000 Gulden entrichtet, 22855 Gl. zurück erstattet. (7555 Gl. an dem Satze auf der Stadt Wien, durch Rückgabe der verpfändeten Feste Karlsberg 11300 Gl., der Feste Greifenberg 4000 Gl.) k. k. g. A.
- 2325. 1393. 16. März. St. Veit. Herz. Albr. für sich und s. Vettern bew. der Stadt Bleiburg am Frauentag zn der Schiedung im August einen Jahrmarkt. k, k, g, A.
- 2326. 1393. 21. März. Innsbruck. Vogt Ulr. v. Metsch Graf zu Kirchperg, Vogt Ulr. d. Aelt. und Vogt Johann, Brüder, Gehorsam- und Dienstrevers für die Herz. Albr., Will. und Leup. k. baier. R. A.
- 2327. 1393. 29. März. Wien, Ursehde des Nikl. vom Clemens auf Herz. Albr., wegen erlittener Gefängniss auf dem Greitschenstein "von Inczicht wegen der Tücher die ze Merhern genomen sind". k, k. g. A.
- 2328. 1393. 7. Apr. Feldkirch, Herz, Leup. bestät. ("wenn nv dieselb herrschaft zu veltkilchen zu vnsern handen komen vnd gevallen ist") dem St. Klaren Kl. ("der nuwen Stifft, die angeuangn ist, vf der hofstat genaut die guldin Muli gelegen in dem wald Valdunen") zu Feld-

## DCCXC

- kirch die Gnaden, Freiheiten und Rechte welche die Grafen Rudolf v. Montfort und Feldkirch, und Graf Heinr. von Werdenberg, Herr su Vadutz gegeben. k. k. g. A.
- 2329. 1393. 11. Apr. Feldkirch, Walter vom Stain v. Reichenstein quit. dem Herz. Leup. alle Geldschuld. k. baier. R. A.
- 2830. 1893. 11. April. Feldkirch. Bischof Hartm. v. Chur, Vogt Ur. v. Metsch, Graf zu Kirchberg compromitt. in ihren Streitigkeiten auf Herz. Leup., der ihnen sobald er aus Burgund zurückkehrt, Tage bestimmen soll, entw. zu Feldkirch, Winterthur oder Schafhausen. k. k. g. A.
- 2331. 1393. 19. April. Padua. Schreiben Franz v. Carrara d. j. Reichtvicars zu Padua an Nicolaus Vintler ("generali Referendario" der Grafschaft Tirol), er hätte es sehr gerne gesehen wenn die Verbindung s. Tochter mit einem Herz. von Oest, hätte vollzogen werden können, desshalb habe er 50000 Dukaten, eine Summe die s. Vermögenskräfte übersteige, als Heirathgut geboten. Da diese durch Franz Vintler s. Bruder als Gesandten nun als zu gering zurückgewiesen worden sty, er aber unmöglich mehr geben könne, so halte er sich von s. Verspreshen entbunden, was er den Herzogen schleunigst anzeigen möge. k. k. g. A.
- 2832. 1393. 21. April. Wien. Herz. Albr. fällt einen Schiedspruch 1v. Hans v. Licchtenstein d. j. und Graf Hermann v. Cily wegen der von diesem jenem weggenommenen Feste Welem und des von jenem im Schelkthal gefangenen Pfarrers, k. k. g. A.
- 2333. 1393. 8. Mai, Wien. Herz. Albr. befiehlt dass alle zu Graz Wehnhaften und Sitzenden mitsteuern sollen. Wartinger, Graz 18 u. 24.
- 2334. 1393. 9. Mai. o. O. Die Stadt Strasburg schliesst ein Bündniss mit Hers. Leup., dessen Brüdern und Vettern auf 5 Jahre. k. k. g. A.
- 2335. 1393 10. Mai. Strasburg. Die Stadt Strasburg willigt ein, dass Herz, Leup, in dieses Bündniss den Markgrafen Bernh. v. Baden und den Grafen Eberh. v. Wirtemberg aufnehme, falls sie während dieser Zeit sich mit den Herz. v. Ocst, vereinen möchten. k. k, g. A.
- 2386. 1393. 28. Mai. Wicn. Herz. Albr. eignet die von dem Kl. Lilicafeld Peter und Jörgen Gebrüdern den Wildekkern abgekaufte lehenbare Fischwayd bei Wilhelmsburg, k. k. g. A. — Hanth. Rec. I. 217.
- 2337, 1393. 5. Juni. Wien. Herz. Albr. belehnt s. Rath Heinr. v. Walsee mit einer Huhe zu Ötzpach, die Peter der Ötzpekch aufgesendet. k. k. g. A.
- 2388. 1398. 5, Juni. Wien. Die Brüder Pilgreim und Hertlein die Pranker comprom. auf Herz. Albr. in dem Streit mit den Brüdern Diepold und Sigmund den Ramungen. k. k. g. A.
- 2339. 1393. 6. Juni. Wien. Dessgl. im Streite mit Peter dem Ramung. k. k. g. A.
- 2840. 1393, 6. Juni. Wien. Dessgl. von Hans dem Pfaffendorfer im Streite mit den Brüdern Tibolt und Sigmund den Ramungen. k. k. g. Å.

- 2341. 1893. 6. Juni. Wien. Dessgl, von Tiebolt d. Ramung im Streite mit Konr. dem Decker. k, k, g, A.
- 2342. 1393. 6. Juni. Wien. Dessgl, von dems, u. s. Bruder Sigmund im Streite mit Hans dem Pfaffendorfer. k. k. g. A.
- 2843. 1393. 6. Juni. Wien. Dessgl. dieselben mit den Prankern. k. k. g. A. 2344. 1393. 6. Juni. Wien. Dessgl. Peter d. Ramung mit den Prankern. k. k. g. A.
- 2345. 1393. 26. Juni. Wien. Herz. Albr. gelobt des von s. Grossvater Kön. Albr. gestiftete Kl. Königsbrunn als Vogt zu schirmen. Besold Doc. I, 402.
- 2346. 1393. 1. Juli. Wien. Herz. Albr. bewill, Wolfg. d. Vischamünder das Vermächtniss für s. Gattin Kunigunde von 200 Pfd. W. Pf. auf s. lehenb. Zehent zu Himberg zu versichern. k. k. g. A.
- 2347, 1393. 4, Juli. Wien. Die Herz. v. Oest. schliessen einen Bund mit der Stadt Zürlch von St. Georgstag 1394 auf zwanzig Jahre. Tschudy I. 571.
- 2348. 1393, 4. Juli. Wien. Hans v. Liechtenstein von Nikolsburg, Herz. Albr. Hofmeister, tauscht mit Herz. Albr. 7 Mutt Vogthaber auf dem Eigen zu Waymeshold und 5 Schill. 10 Pf. Gelts zu Biedermannsdorf, gegen Vogtei und Dorfgericht Wyrflach und einen Hof daselbst, ausgenommen das Landgericht, welches der Herz. zur Feste Starchenberg vorbehalten. k. k. g. A.
- 2849. 1893, 4. Juli. Wien. Gegenbrief Herz. Albr. k. k. g. A.
- 2350, 1393, 18. Juli, Tann. Heinr. v. Blankemberg quittirt dem Herz, Leup, alle Dienstgelder vom Krieg gegen die Waldstädte, k, baier. R. A.
- 2351. 1393. 25. Juli. Baden i. A. Herz. Leup. bewill. dass Graf Joh. v. Habsburg die ihm von den Herzogen verpf. Stadt und Feste Rotemberg an die Bürger zu Lauffenberg um 1800 Gl. versetze. k. k. g. A.
- 2852. 1393. 26. Juli. Baden. Heinr. und Diethelm v. Krenkingen thun kund, dass sie mit der Stadt Basel ohne Bewilligung der Herz. sich wegen des von den Leuten derselben an ihrem Bruder Henmann verübten Todschlags nicht einigen wollen, da dieser herz. Hofgesind und Diener gewesen. kön, baier. R. A.
- 2353. 1393. 10. Sept. Wien. Herz. Albr. bewill. den Bürgern von Bleiburg alle Jahre einen Stadtrichter zu wählen. k. k. g. A.
- 2354. 1393, 15. Sept. Herremberg. Entwurf eines Vertrags zwisch. Herz. Leup, dem Markgrafen Bornhard v. Baden und Graf Eberh. von Wirtemberg. (Auf der Rückseite steht: "Ein Alte notel einer aynung so geschehen solt sin etc. Acta sunt hec in oppido Herremberg proxima feria 2. post exaltacionem sce crucis Anno etc. LXXXX. Tercio.") k, k. g. A.
- 2355. 1398. 15. Sept. o, O. Leutold v. Mülnholm Meister und der Rath der Stadt Strasburg melden dem Herz, Leup., dass sich im Bisthum Metz, zu Wych und in der Gegend viel Volk sammle und nächsten Bunnerstag in Elsass einfallen wolle, k. k. g. A.

#### DCCXCII

- 2356. 1393. 22. Sept. Wien. Die Brüder Rudolf und Ludw. v. Tyrna compr. auf Herz. Albr. in ihrem Streit mit Hans v. Meissau wegen der Feste Wildberg. k. k. g. A.
- 2857. 1393, 23. Sept. Wien, Hans v. Eslarn der Eltere verk, dem Her. Albr., für 110 Pfund Wiesen zu Lachsendorf und Gundramsdorf. k.k. geh. Arch.
- 2358. 1393. 7. Oct. Linz. Herz. Albr. besiehlt dem Hauptmann ob d. Eav Reinprecht v. Walsee, nicht zu dulden, dass mit Salz und andern Waaren über den Haselbach nach Böhmen gefahren werde, sondern darauf zu halten, dass alles über Freystadt durch die Mauth gehe. Kurz Handel S. 365.
- 2359. 1393. 8. Oct. Linz. Herz. Albr. besiehlt dass jeder Richter v. Welsgleich den übrigen Bürgern leiden solle. A. f. G. XVII. 811. XVIII. 854.
  2360. 1393. 14. Oct. Rotenburg am Neckar. Wolf v. Frowenberg quitt.
- dem Herz. Leup. alle Geldschuld. k. baier. R. A.
- 2361. 1393. 19. Oct. Wien. Konrad der Öder, dem Herz. Albr. für schuldige 2000 Gulden die Feste Schönnegg im Britner Bisthum mit 40 Mark Meraner Münze und 200 Gl. Dienstgeld jährl. in Pflegweise gegeben, gelobt damit dem Herz. Gehorsam, und die Wiederlösung un obige Summe von 2000 Gl., ferner jährl. Rechnungslegung von den Einkünften der Feste. k. k. g., A.
- 2362. 1393. 23. Oct. Wien. Herz. Albr. befiehlt dass ohne Bewill der Rottenmanner niemand daselbst Gewerb oder Handel treiben dürfe. Joanneum.
- 2363. 1393. 23. Oct. Wicn. Herz. Albr. bestimmt dass alle Güter im Grazer Burgfrieden mitsteuern sollen, und dass dort Niemand, weder Geistlich noch Weltlich, ohne Willen der Grazer, Kaufmannschaft, Gewerb oder Arbeit treiben soll. Wartinger, Graz. 18 u. 25.
- 2364. 1393. 23. Oct. Wien. Herz. Albr. besiehlt dass alle Güter die im Voitsberger Burgfrieden liegen mit den Bürgern zu steuern und zu dienen haben, auch soll ohne der Voitsberger Willen daselbst Niemand Handel oder Gewerbe treiben. Joanneum.
- 2365. 1393. 23. Oct. Wien, Herz. Albr. besiehlt dass alle Güter im Kindberger Burgfrieden mit den Bürgern daselbst gleich steuern und dienen sollen. Joanneum.
- 2366. 1393. 23. Oct. Wien. Herz. Albr. befiehlt dass alle die Erbe oder Güter im Burgfrieden von Mürzzuschlag besitzen, mit den Bürgern daselbst steuern sollen, und Niemand ohne der Bürger Willen daselbst Handel treiben soll. Joanneum.
- 2367. 1393. 23. Oct. Wien. Herz. Albr. befiehlt, dass von allem "#48 Erbs vnd guetter" im Burgfrieden der Stadt Bruck an der Mur liegt, Steuer gegeben werden, und Niemand daselbst ohne der Bürger Gunst und Willen Kaufmannschaft oder Gewerb treiben soll. Wartinger Bruck. 26.
- 2368. 1393. 27. Oct. Bergheim. Heinr., Eberh. und Georg v. Andele

- Brüder, Gehorsambrief für Herz. Leup. nach ihrer Wiederaufnahme in dessen Gnaden. k. baier. R. A.
- 2369, 1393, 31. Oct. Konstanz, Die Stadt Konstanz verbindet sich mit den Herzogen Albr., Wilhelm und Leup, auf sieben Jahre, k. k. g. A.
- 2370. 1393. 1. Nov. Wien. Die Herzoge Albr., Wilh. und Leup. verbinden sich mit dem Pfalzgrafen Ruprecht d. j. Herz, in Baiern, auf vier Jahre gegen die Friedensstörer und Räuber. k. k. g. A.
- 2871. 1393. 14. Nov. Retz. Joh. der Jüngere Burggraf zu Maidburg und Graf zu Hardekk, sagt den Herz. Albr. wegen 400 Pfd. W. Pf. los, die derselbe für ihn Niklas dem Pillung v. St. Gilgenberg bezahlte. k. k. g. A.
- 2372. 1393. 14. Nov. Wien. Herz. Albr. belehnt Hans den Clementer mit einem Viertel Dorfsehent zu Prumersultz und 7½ W. Pfenn. Gülten daselbst, die Georg und Wilhelm Gebrüder die Auersperger als Gerhaben ihres Vettern Jörglein v. Auersperg, Peters sel. Sohn, aufgesendet, k. k., g. A.
- 2373, 1393, 15. Nov. o. O. Die Stadt Basel schliesst ein Bündniss mit Herz. Leup., s. Brüdern und s. Vettern auf 10 Jahre. k. k. g. A. Ochs II. 332.
- 2874. 1393. 16. Nov. Ensisheim. Herz. Leup. schliesst ein Bündniss mit Rath und Gem. Basel und da diese 10000 Gl. ihm verschrieben, sagt er sie von allen Forderungen wegen "der bösen Fastnacht 1376", wegen Kl. Basel u. a. gänzlich ledig. Ochs II. 332.
- 2375. 1393. 19. Nov. Wien, Herz, Albr. belehnt die von Stubenberg mit einem Hof zu Mitteraich ober Bruck sammt der Chruttimwiese, Joanneum.
- 2376. 1393. 19. Nov. o. O. Bündniss Konr, Münich's erwählten Bischofs von Basel mit den Herz, Albr. und Leup, nebst den übrigen Herz, auf s. Lebenszeit, gegen Jedermann, ausgen. den h. Stuhl, das Reich und die Stadt Basel. k. k. g. A.
- 2377. 1393. 24, Nov. Sax. Eberh. von Sax d. ält. verk. den Herz. v. Oest. die Feste Sax mit Kirchensatz und das Dorf zu Gampz oberhalb dem Kobelstein im Churer Bisthum für 12000 Gl. k. k. g. A
- 2378. 1398. 25. Nov. Wien. Herz. Albr. belehnt Hans den Kastner Bürger zu Medling mit einem Haus zu Medlik, davon jährl. 36 Pfenn. in die herzogl. Kammer gezahlt werden, und das Hans der Λsperger aufgesendet. k. k. g. A.
- 2379. 1393. 4. Dec. Winterthur. Herz. Leup. thut kund dass nachdem die drei Brüder v. Andelo wegen einer Geldschuld des sel. Herz. Leup. s. Land angegriffen und beschädigt haben, über selbe sich aber keine Urk. vorfand, er sie strafen wollte, auf Bitten Burkarts v. Lutzelstein, erw. Bischofs von Strasburg ihnen aber verzich, sie sich darauf in s. Gnade ergaben die Richter und Räthe als Schadenersatz ihnen auferlegten ihm ein Jahr zu dienen und er ihnen hiermit verzeiht, indem er diesen Spruch annimmt. k. baier. R. A.

## DCCXCIV

- 2980. 1393. 5. Dec. Winterthur. Graf Wilh. v. Montfort zu Bregenz verheisst den Fürsten v. Oest, von Weihn. durch drei Jahre mit s. Leib, Feste und Stadt Bregenz und s. andern Gütern gewärtig zu seyn. k. bair. R. A.
- 2381. 1398. 5. Dec. Winterthur. Die Gebrüder Grafen Wilh. v. Montfort Herr zu Bregenz und Hugo v. Montfort Johanniterordens-Bruder, verzichten zu Gunsten der Herzoge von Oest. auf alle Forderungen an den Bregenzer Wald, Staufen, Dornbüren und Stiglingen, die sie von weil. Graf Rud. v. Montfort gekauft. k. k. g. A.
- 2382. 1393. 7. Dec. Wien. Herz. Albr. verspricht dem Rud. v. Walsee, Landmarschall in Ocst., als s. Bürgen gegen Rud. v. Perneckfür 4400 Pfund W. Pf. schadles zu halten. k. k. g. A.
- 2883. 1393. 18. Dec. Znaim. Kön. Sigmunde v. Hungarn Bündnise mit Herz. Albr., Markgraf Jost von Mähren und Markgraf Wilh. v. Meissen in dem Osterlande. k. k. g. A. — Pelzel, Wenzel I. 126.
- 2384. 1393. 20. Dec. o. O. Die Reichsstädte Ravenspurg, Wangen und Buchhorn verbinden sich mit den Herz. Albr., Wilhelm und Leupeld. k. k. g. A.
- 2885. 1393. 22. Dec. Wien. Urfehde Gebh. des Welslacher auf Hersog Albr. wegen erlittenem Gefängniss. k. k. g. A.
- 2386. 1393. o. D. o. O. Die Herz. Albr., Wilhelm und Leup. überlassen dem Engelhard v. Weinsberg die Landvogtei in Schwaben, Elsass und Breisgau auf 4 Jahre gegen 7000 fl. jährl. Ludew. Rel. XII. 574.
- 2387, 1393. o. D. o. O. Herz. Leupold nimmt Burkard v. Wolfurt, Abt zu Pfeffers und dessen Abtei in s. Schutz. Arx 11. 59.
- 2388, 1394. 19. Jan, Ensisheim. Bischof Burk. v. Strasburg verbindet sich mit Herz. Leup, auf acht Jahre. k. k. g. A.
- 2389. 1394. 19. Jan. Ensisheim, Derselbe verspricht dieses Bündniss auch gegen Herz. Albr. und die Brüder Herz. Leupolds genau zu erfällen. k. k. g. A.
- 2390. 1391. 29. Jan. Wien. Hers. Albr. befiehlt d. Grafen Herm.v.Cily und den künftigen Vögten des Kl. Seitz, dasselbe im Besitz der Güter zu schirmen, die Leup. der Gonnowitzer ihm gab. k. k. g. A.
- 2391. 1394. 6. Febr. Wien. Herz. Albr. verkauft Reinharten v. Friesingen das wegen der Flucht s. Besitzers ihm verfallene Haus Mendlein des Juden zu Wien auf der Hochstrasse, zunächst Konrads v. Meissau Haus. um 72 Pfund Wien. Pf. Schlager, Wiener-Skizzen I. 61.
- 2392, 1394. 9. Febr. o. O. Die drei Brüder von Andelah unterwerfen sich dem Ausspruch der Richter und Räthe Herz. Leup., und sagen diesen von allen ihren Forderungen los. k. baier. R. A.
- 2393. 1394. 28. Febr. Ensisheim. Herz. Leup. verpfändet Burkarden von Sumerswald für 800 Gl. die er ihm für seine Dienste schuldig ist, das Gericht zu Ranflü mit Twing und Bann, Stock u. Galgen, mit dem halben Gericht zu Trasselwald, das man das Amt Rüti nenst und das Gericht Wysenbach. In einem Vidimus von Peter Schlegel

- heil. Geistordens-Bruder, Meister des obern Spitals zu Beron dd. 10. Dec. 1398. k. k. g. A. — A. f. G. X. 528.
- 2394, 1394, 8, März, Wien. Herz. Albr, beiehnt Niklas den Hundler mit einem Hof zu Wolfsthal den er von Dorothe Witwe Konr. des Schwaben kaufte. k. k. g. A.
- 2395, 1394, 12, März. Wien. Lehenrevers Hans des Malzkast auf Herz.
  Aihr. um den Hof zu Gokkendorf n. a. k. k. g. A.
- 2896. 1894. 23. Märs, Wien. Herz. Albr. verleiht Weikard dem Polhaimer auf dessen Ansuchen das von Moritz dem Totzenbeken dem Herz. ledig gewordene Wappen. Preuenhuber Gen. Polh. 475. Hoheneck II. 126.
- 2397. 139<sup>‡</sup>. 31. März. Wien. Tibolt and Sigmund Brüder die Ramung quittiren dem Herz. Albr. über 850 Pfd. Wien. Pf. (300 Mark Silber Wiener Gew 1 Mark für 1<sup>‡</sup> Schill. und 20 Pfen. gerechnet, das bringt 550 Pfd. W. Pfen., ferner 200 Pfd. and 100 Pfd., die vaser vater selig Jakob der Ramung zu dem Pesezz vor Pleyburg gelihen' and die der Herz. auf obigen Satz geschlagen,) als Pfandschilling für die von ihnen zurück gelöste Feste Offemberg. (Sie hatten zwar alle Pfandbriefe verloren, doch aus besonderer Gnade zahlte ihnen der Herzeg obige Summe "nach seiner Sacz Register sag.") k. k. g. A.
- 2898. 1394. 1. Apr. Wien. Burggraf Joh. v. Maidburg, Graf zu Hardekk sagt den Herz. Albr. wegen 4270 Pfd. W. Pf. los, die dieser an den jungen Stubenberger v. Kapfenberg, an Ulrich v. Walsee, Alber von Potendorf, an Bernhards v. Lichtenstein Gemahlin, an Ulr. v. Liechtenegg, Alber v. Vettaw und Rudolf v. Tyrna bezahlt. k. k. g. A.
- 2399. 1394. 2. Apr. Wien. Bruder Wairab von Scharffenberg deutschen Ordens Land-Komthur in Oesk., Bruder Michael Komthur des deutschen Ordenshauses zu Wien, und die Brüderschaft daselbst verk. dem Herz. Albr., für 40 Pfd. W. Pf. zwei Wiesen zu Gundramsdorf und zu Lachsendorf im Geröreth. k. k. g. A.
- 2400. 1394. 4. Apr. Wien. Herz. Albr. belehnt Hans v. Lichtenstein von Nikolsburg, s. Hofmeister mit dem Holz und behausten Gütern zu Tulbing, mit der Fischweide, die Leitnau und dem Dorf Lützelwerd, die Heinrich und Ulrich Gebrüder von Zelking ihm verkauft u. desshalb aufgesendet. k. k. g. A.
- 2401. 1394. 5. Apr. Ensisheim. Graf Aibr. v. Werdenberg, Herr zu Bludenz verk. den Herz. von Oest. Burg und Stadt Bludenz, die Feste Purs, den Hof zu St. Peter und das Thal zu Muntafun um 5000 fl. falls er ohne Erben mit Tod abginge; hinterlässt er Erben, so sollen die Herz. obige Summe als Satz darauf haben, und diese Güter von ihnen zu Lehen gehen. k. k. g. A.
- 2402. 1394. 13. Apr. Stuttgart. Graf Eberh. v. Wirtemberg Bündniss und Dienstvertrag mit den Herz. Albr., Wilh. und Leup. auf drei Jahre, deren Bruder, Rath, Diener und Hofgesind er geworden. k. k. g. A.
- 2103. 1394. 21. April. Hardekk. Burggraf Johann von Maidburg Graf zu

## DCCXCVI

- Hardekk, sagt den Herz. Albr. wegen 1100 Pfd. W. Pfen. die dieser an Neutz v. Kunring für ihn zahlte, ledig und los. k. k. g. A.
- 2404. 1394. 5. Mai. o. O. Bündniss der Reichsstädte Ulm, Rotweil, Nördlingen, Memmingen, Hall, Gemünd, Bibrach, Kempten, Kaufbeuera, Pfullendorf, Isny, Aulun, Leutkirch und Bopfingen auf neun Jahremit Herz. Albr., s. Sohn und s. zwei Vettern, und mit Graf Eberh. von Wirtemberg so lange er der Herzoge Diener ist. k. k. g. A. Ebenda ein Entwurf des Gegenbriefes der Herzoge mit der alten Aufschrift concept. in Luncza 2. Febr. 1394 und der Entwurf der obigen Urk. d. eod. dato Linz. Kurz Albr. 111. H. 157.
- 2405. 1394. 5. Mai. o. O. Die Reichsstädte Ulm, Rotweil, Nördlingen. Memmingen, Hall, Gemünd, Bibrach, Kempten, Kaufbeuren, Pfullendorf, Isny, Aulun, Leutkirch und Bopfingen geloben den Herzogen v. Oest. wenn binnen neun Jahren der röm. Königsthron erledigt werden sollte und sie sich darum bemühen würden, mit Rath und That zu helfen, so weit sie es mit Ehren thun können. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 158.
- 2406, 1394, 14. Mai. Wien. Lazlab d. Hering compr. auf Herz. Albr. um alle Fehde, Misschellung, Scheltwörter und andere Zusprüche, die er wegen des Hauses zu der Aw oder anderer Sachen wegen mit Ulrich von Wolffurt hatte, k. k. g. A.
- 2407, 1394, 14. Mai. Wien. Dessgl. v. Ulr. v. Wolffurt. k. k. g. A.
- 2408. 1394. 17. Mai. Linz. Herz. Joh. von Baiern besiehlt aus Freundschaft für die Herz. Albr. und Wilhelm, dass alle Kaufleute die aus ihren Ländern in seines kommen, durch zehn Jahre von allen geschützt werden und sicheres Geleit erhalten. Kurz Albr. III. II. 161.
- 2409. 1394. 18. Mai. Scitz i. St. Johannsthal. Bruder Christoph Prior za Carthus und die "sammnung des gmainen Capitels" verschreibt dem Herz. Albr. wegen s. der Karthause Aggsbach erwicsenen Wohlthaten "ain dreyzzigts, daz ist dreyzzig mess von dem heylign gaist" so lange er lebt nach s. Tode aber einen Jahrtag daselbst. k. k. g. A.
- 2410. 1394. 20. Mai. Linz. Die Herz. Albr. und Wilh. einigen sich mit den Herz. Joh. und Ernst v. Baiern auf 10 Jahre in Betreff der nachbarlichen Irrungen und dem Offenlassen aller Strassen zu Wasser u. zu Lande. k. baier. R. A.
- 2411. 1394. 20. Mai. Linz. Johann und Ernst s. Sohn, Pfalzgrafen, Herzoge in Baiern, bekennen mit dem Herz. Albr. ein zehnjähriges Bündniss gegen Jedermann, ausgen. das röm. Reich, geschlossen zu haben. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 289.
- 2412. 1394. 15. Juni. Wien. Herz. Albr. bescheinigt von s. Schwager, dem Pfalzgrafen, Herz. Albr. d. j. auf die als Heirathegut der Schwester desselben, Gemahlin Herz. Albr. d. j. von Oest., zu zahlenden 10000 Schock Groschen, zu Köln 14058 Gl. "und drew ort" erhalten zu haben. Kön. baier, R. A. Fischers kl, Schr. II. 122.

## DCCXCVII

- 2413. 1394. 20. Mai. Linz. Herz. Johann von Baiern stellt einen Geleitsbrief aus für alle oest, Kanfleute im Bereich seiner Lande, vom Datum des Briefes auf 10 nacheinander folgende Jahre. k. k. g. A.
- 2414. 1894. 19. Juni. Wien. Compromiss Herz. Albr. auf drei von seinen nnd drei des EB. Pilgrim von Salzburg Räthe, in Betreff der Streitigkeiten mit dem letztern wegen der vom Landeshauptmann Reinprecht v. Walsce ob der Enns gefangenen Salzburger, denen 800 Pf. W. Pf. abgenommen wurden und über den Schaden den das Erzstift durch den Landeshauptmann v. Steier zu Leibenz erlitten. k. k. g. A.
- 2415. 1394, 19. Juni, Wien. Herz. Albr. fällt einen Spruch zwischen den Brüdern von Puchheim einer Seits, und Heinr, und Gebhardt v. Neytperch, weil. Marg. v. Puchheims Söhnen, anderer Seits, wegen der Verlassenschaft Hans des älteren und jüngeren v. Puchheim. Hormayr Taschenb. 1829. S. 29.
- 2416. 1394. 22. Juni. Wien. Heinr. v. Neitperg bekennt vom Herz. Alb, den Satz auf Waltersdorf, Brodesdorf und Rokingen für sich und s. älteren Sohn Alber auf Lebenszeit erhalten zu haben, wogegensie den Pfandschilling nachgelassen, und die Pfandbriefe zurückgestellt. k. k. geh. Arch.
- 2417. 1394. 24, Juni. Wien. Graf Heinr. v. Görz für sich und s. minderj. Bruder Joh.-Meinhard bekennt von den 100000 Goldguld. welche sie den Herz. v. Baiern schuldig waren und die Herz. Albr. zu zahlen übernahm, diesem noch 74144 Gl. schuldig zu seyn, die sie binnen 12 Jahren entrichten sollen Als Pfand setzt er dafür die Stadt Lienz, die Feste Prugg und die Klause oberhalb gelegen, ferner Heunfels, Schonnegg und Hazperg, sammt aller Zugchör. k. k. g. A.
- 2418. 1394. 4. Juli. Wien. Graf Heinr. v. Görz gelobt, sobald s. Bruder Johann-Meinhard zu s. Jahren kummt, das mit den Herz. v. Oesterr. geschlossene Bündniss und andere Verfügungen zu erneuern und zu bestätigen. k. k. g. A.
- 2419. 1394. 7. Juli. Wien. Graf Heinr. v. Görz für sich u. s. Br. Joh.-Meinhard vermacht, im Fall dass sie ohne männl. Erben sterben sollten, den Herz. v. Oester. ihre gesammten Länder. k. k. g. A.
- 2420. 1394. 7. Juli. Wien. Graf Heinr. von Görz in s. und s. Brud. Namen bittet den röm. Kön. Wenzel um Bestät. des Vermächtnisses zu Gunsten der Herz. von Oester. k. k. g. A.
- 2421. 1394. 7. Juli. Wien. Dasselbe an den Patriarchen Joh, v. Aquileja. k. k. g. A.
- 2422. 1394. 13. Juli. Wien. Georg v. Grozzenstein gelobt mit den Festen Falkenstein und Schöneck die er inne hat, dem Herz. Albr. gewärtig zn seyn, da sie zu den von den Grafen v. Görz dems. verpfändeten Festen gehören. k. k. g. A.
- 2423. 1394. 16. Juli. o. O. Der Friede zw. den Herz. Albr. nnd s. Vettern Leup., Wilh., Ernst und Friedr. mit Zürich, Bern, Solothuru, Lucern, Zug, Amt Zug, Uri, Schwitz und Unterwalden nebst Freyburg

## DCCXCVIII

- U. und allen übrigen, der auf 7 Jahre geschlossen worden, vird vom nächsten St. Georgstag auf 20 Jahre verlängert. k. k. g. A. – Tschudy L. 581.
- 2424. 1394. 16. Juli. Wien. Gegenbrief der Herz. Albr. und Leup. für a. ihre Brüder und Vettern. k. k. g. A.
- 2425. 1394. 25. Juli. Wicn. Herz. Albr. bewill. Georg v. Walsee, dass et s. herzogl. Satz, den Markt Wuldesdorf, s. Gattin Margareth verpfisden dürfe. k. k. g. A.
- 2426. 1394. 28. Juli. Wien. Herz. Albr. quittirt Hans von Eslarn, der in den Jahren 1388 – 1890 das Wiener Stadtgericht ingehabt, und ihm daran 100 Pfd. Wien. Pfen. schuldig geblieben, über diesen Betrag. Schlager, Wiener Skizzen II. 150.
- 2427. 1394. 25. Aug. Picek. Kön. Wenzel ersucht d. Herz. Albr. Kaspar und Gundacker Gebrüdern v. Starhemberg seine, Wenzels, Gefangenhaltung nebst der Heinrichs v. Rosenberg in ihrer Feste Wiltperg zu vergeben, und ihnen darüber Briefe auszustellen. k. k. g. A. — Peltel Wenzel. 1. /135.
- 2428, 1394, 25. Aug. Picsk. Dessgl. an die Herren, Ritter und Knechte in Oest. k. k. g. A. Pelzel Wenzel. I. 136.
- 2429. 1394. 25. Aug. Picsk. Ein gleiches Schreiben an Herz. Albr. von Markgrafen Joh. v. Brandenburg. k. k. g. A. — Pelzel Wenzel I. 186. 2430. 1394. 25. Aug. Picsk. Dessgl. von dems. an die Herrn etc. in Oest.
  - k. k. g. A. Pelzel Wenzel I, 187.
- 2431. 1394. 26. Aug. Ensisheim. Burkart v. Lutzelstein Dompropst in Strasburg, Graf Heinr. v. Lutzelstein s. Bruder, Heinrich und Schwär-Rudolf Brüder v. Andelach und Friedr. d. j. von Hadstatt Ritter, bekennen dem Herz. Leup, 3500 Goldgulden am nächsten 12. Tag meh Weihn. zahlen zu sollen, gegen Einlagerung eines Knechtes u. zweier Pferde nach Tann; sollte aber die Richtung die zwischen Hrn. Wilh. v. Dyest Bischof und der Stadt Strasburg eines Theils mit obengen. Dompropst andern Theils nicht, "Fürgang" gewinnen und dieser das versprochene Geld nicht bekommen, so soll auch diese Zahlung nichtig seyn, bis auf 1500 Gl., nächsten Georgi zahlbar. k. baier. R. A.
- 2432, 1394, 9. Sept. Baden i. A. Herz. Leup. für Herz. Albr. u. s. Brüder verleiht dem Grafen Albr. v. Werdenberg, weil er ihm Bluden. Pürs, St. Peter und Thal Muntafun vorzugsweise zu kaufen gab, die Burghut zu Feldkirch und Fussach mit jährl. 400 Pfund Pfen. Konst. Münze lebenslänglich, k. k. g. A.
- 2433. 1394. 9. Sept. Baden i. A. Herz. Lenp. Schuldbrief in s. s. Brüder und Herz. Albr. Namen über 4000 Pfd. Häller für den Grafea Albr. v. Werdenberg an dem Kaufe von Bludenz, Pürs u. dem Thale Montafon, binnen 4 Jahren zahlbar. k. k. g. A.
- 2434. 1394. 11. Sept. Baden. Graf Albr. v. Werdenberg zu Biudenz gelobt Feste und Stadt Bludenz, Feste Purs, Thal Muntafun und die

- Festen Alt- und Neu-Schellenberg den Fürsten v. Oest. offen zu halten, k. baier. R. A.
- 2135. 1394. 14. Sept. Haden i. A. Herz. Leup. macht eine Ordnung zwischen Hath und Gemeinde von Freiburg i. B. und den Juden daselbst. Schreiber Urk. B. II. 1. 95.
- 2136, 1394, 21. Sept. Lensburg. Herz. Leup. belehnt Hans Schultheiss, s. Vogt zu Lenzburg und dessen Schwester Margareth mit der Grafenmühle daselbst, A. f. G. X. 528.
- 2137. 1394. 30. Sept. Steinen. Willermus Abt und der Konvent des Prämonstratenser Klosters Steinen (Stinagiensis), Tuller Diöcese, setzen Herz. Leup. als ihren Vogt auf ihre Besitzungen in Allemanien ein. k. baier. R. A.
- 2438. 1394. 1. Oct. Steyer. Herz. Albr. ertheilt der Stadt Steyer die Freiheit, falle einem ihrer Bürger sein Holz durch Wassergüsse auf der Enns oder Donau "verrünne" und er demselben nachsetzt, dass er dem, auf dessen Grund es rinnt, statt des geforderten dritten Theils nur eine bescheidene Lösung zu geben schuldig. k. k. g. A. Preuenhuber 70.
- 2439. 1394. 10. Oct. Tann. Hers. Leup. verpf. dem Hermann Efringer für einen noch rückständigen Theil von 2000 Gl. an der Forderung an weil. Hers. Leup. die Feste Dorneck, k. k, g. A.
- 2440, 1394, 16. Oct. Tann. Herz. Leup. ersucht die Stadt Freiburg i. B. um sicheres Geleit für seinen Oheim von Freiburg, Schreiber Urk. B. II. 1, 96.
- 2441. 1394. 20. Nov. Presburg. Adam v. Fronau dem Herz. Albr. f. die ihm von dem jungen Wartenfelser weggenommene Habe auf Vorbitte s. Herren Stibor v. Stiborwitz 300 Gulden entrichtet, entbindet desshalb den Herz. von allem Schadenersatz, den er von ihm und dem jungen Wartenfelser fordern könnte. k. k. g. A.
- 2442. 1894. 29. Nov. Weytra. Hers. Albr. bewill. dem Ulr. Schrankpawmer auf die für 700 M. P. M. Münze ihm verpf. Feste Caldist s. Gattin Margaretha ihre Heimsteuer und Morgengabe mit 350 M. Perner zu versichern. k. baier. R. A.
- 2443. 1394, 7. Dec. Wels. Dienstrevers Hans des Tannberger von Münster auf Herz. Albr. der ihn mit jährl. 60 Pfund Pfen. zu s. Diener aufgenommen, wider Jedermann ausgenom. Herz. Heinr. von Baiern. k. k. g. A.
- 2444. 1394. 9. Dec. Budweis. Kön. Wenzel, Markgraf Joh. v. Brandenburg und Herz. Steph. in Baiern verheissen dem Mathias v. Lichtenstein Hülfe gegen Herz. Albr. wegen des Verhafts seines Bruders und Vetters. Fürstl. Lichtenstein. Archiv. k. k. g. A. vidim. Kopie vom 9. Apr. 1770. S. Beil. D. Nr. VIII.
- 2445. 1894. 10. Dec. Wels. Herz. Albr. bewill. den Bürgern von Linz, dass ausser ihnen daselbst keiner mit auswärtigen Kaufleuten Handel treiben dürfe, Kurz Handel 389.

52 \*

## DCCC

- 2446, 1394, 10. Dec. Wels. Dasselhe für die zu Wels. Arch. f. Gesch. XVIII. 854.
- 2447. 1394. 17. Dec. Weytra. Markgraf Jost v. Mähren und die böhm. Landherren Heinr. v. Rosenberg, Heinr. v. Neuhaus, Brzenko v. Stal, Heinr. Berka v. Hohenstein, Jan v. Michelsperg, Otto Bergaw gen. v. Byelyna, Wilh. v. Lundstein, Boczko v. d. Chunstat gen. von Podiebrad, Hassko v. Lemperg u. Czenko v. Wartemberg, zn ihren Freiheiten gekränkt, verbinden sich auf zieben Jahre mit Herz. Albr. und z. Vettern. k. k. g. A. Pelzel Wenzel. I. 140.
- 2448. 1394. 21. Dec. o. O. Heinr. dominus Albimontis quittirt dem Herr. v. Oest. das Jahrgeld von 100 Goldgulden auf Tann für 1394 erhalten zu haben. k. baier. R. A.
- 2449. 1394. 29. Dec. Pfannberg. Markwart der Pybracher verbindet sich d. Herz. Albr. und dessen Erben, s. lehenb. Hof und Sitz zu Himmelberg stets offen zu halten, da ihm derselbe gestattet diesen Hof "dreyger Gaden hoch ze mawren vnd ze pawn". k. k. g. A.
- 2450. (1394.) o. D. o. O. Herzog Albrechts Antwort auf die von Kön. Wenzel ihm gemachten Vorwürfe. k. k. g. A. Kurz Albr. III. 11. 292.
- 2451. 1394. o. D. o. O. Herz. Albr. gibt Düringen dem Lueger, Bürger zu Steyer, einige Güter in der Siringer Pfarre, die er von Wolfgang Asperger erkauft. Preuenhuber 70.
- 2452. 1395. 6. Jan. Wien. Herz. Albr. eignet der Karth. Agebach das v. Joh. v. Meissau geschenkte lehenbare Bergrecht und den Zehent zu Stifen. k. k. g. A.
- 2453. 1395. 17. Jan. Wien. Herz. Albr. belehnt Friedr. v. Stubenberg mit 2½, Hube und einem Wald zu Siechendorf bei Radkersburg. Joanneum.
- 2454, 1395, 18. Jan. Feldkirch. Herz. Lenp. überschickt der Stadt Strasburg die Antwort s. Vetters Herz, Albr. auf die von Kön. Wensel wider ihn ausgeschriebenen Artikel. Wencker App. Arch. 408
- 2455. 1395. 25. Jan. Wien. Herz Albr. befiehlt der Stadt Linz das Salb-burger Demkapitel-Freihaus daselbst mit keinen Stenera zu belegen. In einem Vidimus von Johannes Hübner, Official der Passauer Curie, dd. 1395. 27. Jan. Wien. k. k. g. A.
- 2456. 1395. 27. Jan. Wien. Herz. Albr. eignet dem Kl. Lilienfeld 27, Pf. Wien. Pfen. zu Hard in der Pöltniger Pfarre, die das Kl. von Ulrich von Ror herzogl. Kämmerer und Jörg Koblinger herzogl. Diener gekauft, die es von ihm zu Lehen gehabt. k. k g. A. Hanthaler Rec. L. 217.
- 2457. 1395. 1. Febr. Basel. Agnes v. Ramstein geb. von Hachberg und ihr Sohn Thuring Herr su Twingen und Gylgenberg quittiren dem Hers. Leup. und den Städten Baden, Waldshut und Mellingen 1500 Gl. auf die Hauptschuld von 5010 Gl., so dass nur 3510 Gl. mit 234 Gl. Zinsen bleiben. k. baier. R. A.

- 2458. 1395. 2. Febr. Wien. Herz. Albr. bewill. der Stadt Innsbruck zur Wiederherstellung der durch eine Feuersbrunst beschädigten Thürme, Ringmauern und Thore einen Zoll von Wein und Kanfmannsgut zu erheben. Zoller. Gesch. v. Innsbruck. I. 123.
- 2459. 1395. 6. Febr. Wien. Die von Liechtenstein versprechen sich dem Urtheile der Schiederichter, Herz. Albr. d. ältern, Burggr. Friedr. von Nürnberg und Graf Herm. v. Cyli, in Betreff der Ungnade, in die sie bei den Herzogen gefallen sind, zu unterwerfen. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 298.
  - 2460. 1395. 6. Februar. Wien. Die in obiger Angelegenheit erwählten Schiedsrichter machen einen Ausspruch. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. S. 299.
- 2461. 1395. 6. Febr. Wien. Die von Liechtenstein verbinden sieh gegen die Herz. dass ihr Bruder resp. Vetter, Bischof Georg v. Trient, auch das Urtheil bestätigen werde, das ausgesprochen ward. k. k. g. A. — Kurz Albr. HI. II, S. 303.
- 2462, 1395. 7. Febr. Wien, Die von Liechtenstein unterwerfen sich dem Ausspruch der Schiederichter und geleben den Hers. v. Oester., dem Erzbischof von Salzburg und dem Bischof von Freysing zu dienen. k. k. g. A. --- Kurz Albr. III. II. 310.
- 2463. 1395. 7. Febr. Wien. Die von Liechtenstein geben zum Unterpfand ihrer Unterwerfung des Ausspruchs der Schiedsrichter, die Schlösser, Städte und Herrschaften Feldsperg, Rabenspurg, Mistelbach, Ringleinsdorf, Ulrichskirchen, Ebelsperg und Riedegg. k. k. g. A. Kurz Albr. HI. II. 306.
- 2161. 1395. 12. Febr. Wien. Herz. Albr. verschreibt s. Schwager Burggraf Friedr. von Nürnberg s. Haus zu Wien in der Rothgasse, wodie Kanzlei gewesen, und das s. Kammermeister Georg v. Liechtenstein bewohnte, als Leibgeding. k. baier. R. A.
- 2365. 1395. 12. Febr. Wien. Derselbe verschreibt demselben die Feste Hintperg auf gleiche Weise. k. baier. R. A.
- 2466. 1395. 3. März. Wien. Ulrich der Zink, Herz. Albr. Amtmann, tauscht mit demselben 12 Tagwerk eigener Wiesen zu Münkendorf gegen ein Haus und einen Stadel in der Hierspeunt vor dem Stubenthor in Wien, zunächst des von Freysingen Haus. k. k. g. A.
- 2467. 1895. 10. März. Wien. Heinr. der Chlammer verkauft dem Herz. Albr. die Griesmühle zu Gundramsdorf für 100 Pfund Wien. Pfenn. k. k. g. A.
- 2468. 1395. 12. März. Wien. Wilhelm und Mathise die Rorer comprom. auf Herz. Albr., Bischof Georg v. Passau, Alber den Ottensteiner und Enderlein den Herlisperger in ihrem Streit mit Hans dem Geiselberger und Herlein dem Truchsess, und besonders des Streites wegen den Hans v. Erenvels genannt Jägermeister, desshalb gegen Hans den Steinacher hat. k. k. g. A.
- 2469. 1395. 12. März. Wien. Eberh. v. Kuchel verzichtet für Herz. Albr.

## DCCCH

auf alle von s. Vater Hartneid an Herz. Rud. noch herrührense Forderungen, um welche er seither den Herz. an Landen und Leuten angegriffen, k. k. g. A.

2470. 1395. 22. März. o. O. Die Brüder Wenzel und Ernst die Preuhafen verk. dem Herz. Albr. versch. Gülten und Güter um Aschach und

Stadt Stever für 820 Pfd. Wien. Pf. k. k. g. A.

2471, 1895, 23. März. Wien. Wenzel und Ernst Brüder die Preublies verheissen dem Herz. Albr. Gehorsam und den Rückfall der ihnen als Leibgeding übergebenen Feste Klingenberg im Machland, k. k. g. h.

- 2472. 1895. 1. April. Wien. Kathrey v. Greiffenstein Rud. des Laxpergers Wirthin unterwirft sich in Betreff der Schadloshaltung der Hersoge Albr., Wilh. und Leup. bei deren Kauf der ganzen Greifensteischen Erbschaft, dem Spruch des Bischof Bercht. v. Freising, Propst Antons von Wien, Rud. v. Walsec, Landmarschalls v. Ocet., Pilgrins v. Puchaim Hofmeisters, Hans des Gradner Kammermelsters, und Hans v. Dietrichstock Forstmeisters in Ocst. k. baier. R. A.
- 2473. 1895. 1. April, Wien, Gegenbrief der Herz, desshalb, k. baier. R.A.
- 2474. 1395. 5. April. Wien, Friedr. v. Walsee comprom. auf Heinrich v. Walsee, Ulrich v. Dachsberg und Ulr. v. Walsee, dann Hans v. Meissau oberst. Schenken in Oest., Pilgrim v. Puchhaim oberst. Druchsess in Oest. und Herz. Albr. llofmeister und Helnr. v. Zelking und den Herz. Albr. als Obmann um die Ansprüche so Helnr. der Perner der Jüngere und Hans s. Bruder, dann Weikhart von Pollenhalm unstatt s. Vettern Hansen des Pollenheimers v. Wartenburg sel. Kinder, deren Gerhab er ist, gegen ihn auf die hinterlassenen Güter Hans des Turs v. Aspern machen, k. k. g. A.

2475. 1895, 7. Apr. Wien, Bischof Georg von Trient aus denenv. Liechtensteln zu Nikolsburg gelobt alles zu halten, was seine Vettern den

Schiederichtern zusagten. k. k. g. A.

2476. 1395. 17. April. Wien, Lehenrevers Gottfried des Thalhelmers auf Herz. Albr. um s. zu Lehen aufgegebenen eigenen Güter zu Affnan; berg und in der Laa in der Kaspalczhofer-Pfarre, k. k. g. A.

2477. 1595. 17. April, Wien. Die Brüder Hans und Alber von Eberstoft tauschen mit Herz. Albr. ihr Eigen zu Gunderstorf, Draskirchen und Gumpoltskirchen, gegen die Feste Prünnsendorf u. Zugehör und einigen andern Stücken, die dem Herz. durch den Tod Konvad des Reihestorffor ledig geworden, k. k. g. A.

2478. 1395. 21. Apr., Wien. Hans Burggraf zu Maidburg Graf zu Hardekk, Rud. v. Walsee Landmarschall in Oesterr., Hans v. Meissau oberd. Schenk in Oest., Pilgrim v. Puchholm Hofmeister und oberst. Trucksess in Oest., fällen einen Schiedspruch awischen Herz. Albr. und Sunel, Albern, Hink, Leutolten und Janen von Leuchtenburg Horren zu Vettaw um allen Krieg und Stösse. k. k. g. A.

2179. 1395. 25. Apr. Wien. Herz. Albr. besiehlt dem Gundacker v. Starchemberg zu ordnen, dass Salz und andere Waaren nicht über Hasel-

- bach, sondern über Freystadt nach Böhmen geführt werden. Kurz Handel, S. 365.
- 2480. 1395. 6. Mai. Obernberg. Bündniss von Joh. und Ernst, s. Sohn, Pfalzgrafen, Herzogen in Baiern mit den Herz. v. Oest. k. k. g. A. Kurz Albr. III. II. 313.
- 2481. 1395. 7. Mai. Obernberg, Urfehde Heinr. des Hoppfauer, Hans Herbestorfer, Nicias Visler und Andre des Woppinger für Herz. Aibr. und Reinpr. v. Walsee, Hauptmann ob der Enns, wegen erlittenem Gefängniss. k. k. g. A.
- 2482. 1895. 9. Mai, Linz, Herz. Albr. bostät, den Ennsern das alte Vorrecht Salz in das Machland zu führen und zu verkaufen. Kurz Handel S. 478.
- 2483. 1395. 22. Mai, Wien. Herz. Albr. belehnt Ulrich den Inpruker von Vorchenveld mit 4 Pfd. Geits auf behaustem Gut, Ueberländ und Zehenten im Lampacher Gericht, die von Hans dem Sebekeh in der Leytten dem Herz. ledig geworden, und die Niklas des Herzogs Harnischmeister, der damit belehnt, zu Gunsten des Inpruker aufgesendet, k. k. g. A.
- 2484. 1395. 24. Mai. o. O. Urfohde Peter des Ettlinger, Thomas des Sweyharer, Mert Hochenekkers und Mert Perkchofers auf Herz. Albr. um die Gefangenschaft in der sie Reinpr. v. Walsee, Hauptm. ob der Enns, gehalten. k. k. g. A.
- 2485. 1395, 27. Mai. o. O. Urfchde Wolfel des Renner von Baiern auf Herz. Albr. und Reinpr. v. Walsee, Hauptm. ob der Enns, der ihn ins Gefängniss brachte. k. k. g. A.
- 2486, 1395. 1. Juni. Freiburg. Die Stadt Freiburg im Uechtland quittirt den Herzogen 4000 Gl. an der noch rückständigen Summe von 12000 Gl. k. k. g. A.
- 2487. 1395. 2. Juni. Wien, Die Herz. Albr., Wilh. und Leup. verheissen Ita, Engelharts v. Weynsperg herzogl. Landvogtes in Schwaben Tochter und nun Gattin Friedr. v. Walsee, falls ihr Gatte vor ihr stürbe, bei ihren rechtlichen Ansprüchen zu schirmen. k. k. g. A.
- 2288. 1395. 12. Juni. Wien. Ulr. der Holzhaimer und Simon von Lewbs comprom. Namens der Stadt Passau wegen der Irrungen mit Konrad dem Schaul auf Herz. Albr. und s. Hofmeister Pilgrim von Puchheim. k. k. g. A.
- 2489. 1395. 14. Juni. Wien. Herz. Albr. verleiht denen zu Linz einen zweiten Wochenmarkt auf den Samstag. Kurz Handel S. 206.
- 2490. 1895. 16. Juni. o. O. Die Städte Ulm, Rotweil, Nördlingen, Memmingen, Hall, Gmunden, Bibrach, Dünkelspühl, Kempten, Kaufbeuern, Pfullendorf, Isny, Aalen, Leutkirch und Bopfingen treten in ein Bündniss mit den Hers. v. Oest. k, k, g. A. Kurz Albr. III. II. 315.
- 2491. 1895. 18. Juni. o. O. Die Stadt Dünkelspühl tritt dem Bündniss der Reichsstädte Ulm, Rotweil, Nördlingen etc. etc. mit den Herzogen v. Oest. bei. k. k. g. A.

# DCCCIV

- 2492. 1395. 25. Juni. Wien. Herz. Albr. verzeiht dem Kaspar und Gendacker v. Starhemberg die Gefangenhaltung Kön. Wenzels auf ihrer Feste Wildberg, auf Bitten des Königs selbst. Wurmbr. Collect. Add. 223.— Hormayr Taschenb. 1838. 267. Hoheneck H. 527. Schwerling Gesch, der Starhemb. 439.
- 2493. 1395. 29. Juni. Feldkirch. Bischof Hartmann v. Chur, Graf Ileiar. v. Vadutz, Graf Hans v. Werdenberg Sargans mit drei jüngern Graf fen (Graf Rud. Domprobst zu Chur, Graf Hug und Graf Heinr.) und Abt Burkhard zu Pfeffers, schliessen ein Bündniss mit Herz. Leupwider Graf Albr. den jüng. v. Werdenberg-Heiligenberg und Gf Rud. und Hug Gebrüder von Werdenberg-Ryneck. k. k. g. A.
- 2494. 1395. 2. Juli. Freiburg im Br. Herz. Leup. Schiedspruch im Streite zwischen Markgraf Bernhard v. Baden und Graf Eberhart v. Würtemberg einer und den 7 Städten die den Bund um den See mit einsnder halten, als Konstanz, Ueberlingen, Ravensburg, St. Gallen, Lindau, Wangen und Buchhorn anderer Seits. Sattler HI. 6.
- 2495. 1395. 16. Juli. Wien. Herz. Albr. bezeugt dass Heinr. v. Rotemburg Hofmeister v. Tirol und Hauptmann an der Etsch ihm Raitung gethan und "alle vell" die sich ergeben, bezahlt, wesshalb er ihnledig und los sagt. k. k. g. A.
- 2496. 1395. 24. Juli. o. O. Die Städte Ueberlingen, Lindau und St. Gallen treten zu dem Bündniss der schwäb. Reichsstädte mit den Herz. von Oest. k. k. g. A.
- 2497. 1395. 28. Juli. Wien. Lehenrevers der Elisab. v. Puchaim, Gattin Hansens v. Liechtenstein von Nikolsburg des ält. auf Herz. Albr. auf den von ihr aufgegebenen eignen Theil an der Feste, Stadt u. Herzschaft Feldsperg, den sie von Heinrich v. Rauhenstein geerbt. k. k. geh. Arch.
- 2498. 1395. 9. Aug. Czweitl. (sic) Markgraf Jost v. Mähren und Heint. v. Rosenberg für sich und alle Landherren Böhmens die es im jetigen Kriege mit dem Herz. gegen den röm. König halten, verbinden sich, in Ansehung der grossen Hülfe, die er ihnen vormals und jetst erwiesen, alles aufbieten zu wollen, damit die Gewalt und Viearie des Reichs vom Kön. Wenzel auf Herz. Albr. übergehe. k. k. g. A.
- 2499. 1395. 18. Aug. Schafhausen. Graf Hans v. Habsburg quittirt die Brüder Herz. Albr. und Leup, von aller Schuld die sie an ihn wegen denen v. Freiburg i. U. hatten, k. baier. R. A.
- 2500. 1395. o. D. o. O. Herz. Albr. III. Testament. k. k. g. A. la cinem Vidimus von Philipp Ernst Spiess Brandenb. Archivar etc. d. d. Plassenburg 18. März 1778. Rauch III. 407.

## Zusätze.

- 12b. 1358. 20. Nov. Wien, Herz. Rudolf befiehlt dass die Bürger zu Prag so lange als Königin Agnes von Hungarn lebt, Mauth zu Ybbs zahlen, nach ihrem Tode aber gleich den Ybbser Bürgern gehalten werden sollen, Kurz Albr. IV. n. 116,
- 819b. 1361. o. D. o. O. Herz. Rud. bekennt zu den Titeln, Pfalenz-Herzog, Herzog in Schwaben und Elsass kein Recht zu haben und legt sie auf Weisung Kaiser Karl IV. ab. Pelzel Karl IV. 324.
- 319c. 1361. o. D. o. O. Herz. Rud. bekennt dass s. Landherrn geschworen haben, ihn zu verhalten die Zusagen zu erfüllen die er in dem Vertrag vor Esslingen dem Kaiser und s. Bruder dem Markgrafen v. Mühren gegeben. Pelzel Karl IV. 325.
- 500b. 1363. 28. Aug. Schafhausen, Herz. Rud. befiehlt den Abt von Rinaw, dem s. Vater Herz. Albr. eine Handfeste gegen widerrechtliche Angriffe ertheilt, bei dieser Gnade zu belassen. Zapf. Mon. I. 516.
- 886b. 1368. 21. Dec. Wien. Herz. Albr. befreit die Schwestern des dritten Ordens St. Francisci bei St. Diebalt zu Wien von aller Steuer. Schlager, Wiener-Skizzen II. 254.
- 969b. 1370. 9. April. Venedig, Vollmacht des Dogen Andreas Contareno und der Republik Venedig für Leonard Dandolo Gesandten an die Herz. Albr, und Leup. Behufs eines zu schliessenden Friedens. Venet. Archiv.
- 1092b. 1372. 25. Nov. Venedig. Vollmacht des Dogen Andreas Contareno und der Republik Venedig für Ludwig Dalmerio ihren Gesandten an die Herz. Albr. und Leup. Venet. Archiv.
- 1210b. 1375. 11. März. Freiburg im Breisgau. Herz. Leup, für s. und s. Bruder Albr. belehnt Conrad Flagg Bürgermeister zu Rotwil, Berchtold Boller, Conrad Bok, Burkard Schappeln, Dietrich v. Balgingen, Burkard Eslingen, Johann Salzmann und Berchtold Spaichinger Schreiber der Stadt, Bürger zu Rotwil mit der alten Stadt zu Rotwil, Gericht, Vogtei, Zwing und Bann etc., die Lehen von der Grafschaft Kyburg, welche Volcz v. Nüwnegk und s. Söhne Burkh. und Urich von grosser Schuld wegen der Stadt verkauft und desshalb aufgesendet. Innsbr. Gub. Archiv.
- 1286b. 1376, 7. Aug. Padua. Bündniss Franzens v. Carrara Reichsvicars zu Padua mit der Republik Venedig gegen die Herzoge v. Oosterr. Venet. Archiv.
- 1293b. 1376. 14. Sept. Salzburg. Schreiben Erzbischof Pilgrims v. Salzburg an den Dogen Andreas Contareno von Venedig. (minatur Do. Ven. occasione belli cum Ducib. Austriae.). Venet. Archiv.
- 1365b. 1378. 22. Juni, Wien. Schutzbrief der Herz. Albr. und Leup. für die Venet. Kausleute. Venet. Archiv.
- 1380b. 1381. 1. Mai. Venedig. Schreiben des Dogen Andreas Contareno

## DCCCVI

an die Stadt Treviso sich dem Herz. Leup. zu ergeben und s. Banner aufzupflanzen, wie diess Parcival Voinich, Walter Stadion und Jacob de Spiritellis Namens des Herz. Leup. begehrt. Inser. in der Uebergabsurk. der Stadt Treviso dd. 2. Mai. 1381. Treviso. Venet. Archiv. 1580c. 1381. 2. Mai. Treviso. Uebergabsurkunde der Stadt Treviso an

Herz. Leup Venet. Archiv. 1609b. 1381. 8, Aug. Turin. Friede zwischen K. Ludwig von Hungarn, der Republik Venedig, Franz v. Carrara, Genua, dem Patriarchale v. Aquileja und der Stadt Triest. ("Acto tamen inter ipsas partes quod vigore hujus capituli prefat. dominus Rex (Ludov. Hung.) non sit obligatus, quoad Trivisium et terras et luca traditas et tradita - duci Leupoldo per - - Commune Veneciarum in Trivisio etc.") k. k. g. A. --Verei XV. 71.

1659h. 1882. 28, Marz. Ehingen. Herz. Leup. belehnt Jacob den Wirt, Burgermeister zu Rotwil und Heinrich den Roten des Rats daselbst mit jenem Theile der Lehen der durtigen acht Bürger (v. Reg. Nr. 1210b) welche durch Dietrichs v. Balgingen und Hans des Salzmanns

Ahleben erledigt. Innsbr. Gub. Arch.

1814b. 1384. 12. Febr. Neapolis, Papst Urban VI. bewill, der Wiener Uni-

versität die theologische Facultät. Schlickenrieder 82.

2013b. 1386, 31. Aug. Bruck i. A. Gerhart Herr zu Cusante, Ritter, Namens s. Herrn, IngramsHerr zu Cussin und bevollmächtigt vom Hers. Philipp von Burgund, erklärt ühereingekommen zu seyn mit den Hages. v. Oesterreich dass nach der Sühne, Berichtigung und dem Dienst den der Hr. v. Cussin dens. thun sall, er am 18. Sept, erscheinen salle um Befort mit ungefähr 1000 Glefen u. mit 3-400 Arschier u. "genower" Schützen im jetzigen Krieg einen ganzen Monat zu dienen; ist seiner weiter bedürftig so soll die Herrschaft v. Oestr. ihm Billiges dafür geben; ein Streit soll vor den Herzog v. Burgund gebracht werden, der Hr. v. Cussin aber trutz dem fort dienen, wurde er auch von dem König von Frankreich aderdem Herz. v. Burgund gerufen; hielte aher Leibesnoth dens. ab, so soll Hr. Joh. v. Mass den Hzgn. die Stadt Bergheim mit Zubchör überantwarten. So lange Cussin in nester. Landen verbleibe, hat er diese auch zu schützen, nur sullen seinen Leuten Lebensmittel verabreicht werden. k. baier. R. A.

2018c. 1386. 4. September. Schaumberg. Graf Heinrich v. Schaumberg gelobt dem Herz. Albr. III. dass weder er noch s. Erben das Burgstall gegen dem Neuhaus über, bauen noch aufführen wollen. k. k. g. A.-Kurz Albr. III. 11. 51. – Hohenek III. 637. – Kurz Militärverf. 296.

2021b. 1386. 13. October. Baden. Herz. Leup. verpfändet in s. u. s. Brud. Wilhelm, Ernst und Friedrich Namen, die für 30000 Florentiner Gulden vom Bischof von Basel seinem sel. Vater versetzte Stadt kl. Basel, dem Rath u. Gem. v. Basel um 7000 Gulden. Ochs II. 307.

2021c. 1386. 13. October. Baden. Herz. Leup. erlässt in s. u. s. Br. Namen die Stadt kl. Basel der Eide an s. Haus und überreicht sie an

Rath n. Gein. v. Basel. Ochs II. 308.

2023b. 1386. 22. Octob. Swabdorf. Hans v. Liechtenstein von Nicolsburg, Hafmeister Hzg. Albrechts ertheilt dem B. Berth. v. Freising die Vollmacht statt seiner am Sonntag vor Allerheiligen zu Linz zw. Herz. Albr. und Graf Heinr. v. Schaumberg den Schiedspruch zu thun, da er wegen ehafter Noth nicht erscheinen könne. k. k. g. A. - Kurs Albr. III. S. 251.

2029b. 1386. 12. Dec. Botzen. Uebereinkunft Sigmund des Starhemberger für sich und s. Tuchter Barbara mit Herz. Albr. wegen der hinterlassenen Habe s. Vetters Friedr. v. Greifenstein. Innsbr. Gub. Arch.

# B. Undatirte Briefe,

Fragmente von Urkunden etc., welche daher in die Regesten nicht eingereiht werden konnten; einige derselben mit der muthmasslichen Jahreszahl ihrer Ausstellung.

- [wahrscheinlich 1368.] o. D. o. O. Die Herz. Albr. und Leup. kommen mit Hertneid v. Pettau d. j. obersten Marschall in Steyer überein, dass er durch 6 Monathe mit 20 Hauben gegen die Lombardie und Rom ihnen dienen soll, für 1200 Gl., 10 Gl. die Haube jeden Monath; 600 Gl. soll er baar zu Michaelis, 600 auf s. Satz Nieder Selikch erhalten. Senekenb. Sel. IV. 194.
- [1370.] o. D. o. O. Schuldbrief der Herz. Albr, und Lenp. für den Grafen von Niedau über schuldige 4000 Gl, mit Stellung von Bürgen bei
  Strafe der Einlagerung in Wien. Senckenb. Scl. IV. 215.
- [um 1371?] o. D. o. O. Hans Trautson von Matray und Anastasia s. Hausfrau bekennen von Herz. Leup. die beiden Festen Vorder- und Hinter-Matray, die er mit grossen Kosten den Baiern wieder entrissen, zu Lehen erhalten zu haben. Sinnacher Beitr. V. 467.
- 4. [1374.] o. D. o. O. Stephan Altmann v. Degenburg an Hers. Albr., wie er vernommen, dass die v. Walsee dem Erzbischof Pilgrim von Salzburg zusprechen, desswegen dass er (Altmann) s. Vetter Hertweigen v. Degenhart gegen die Walsee geholfen, was von der erzbischöfl. Feste Mühldorf aus sollte geschehen seyn, und melde daher, dass er es von seiner zweiten Feste Nussberg aus ohne Wissen des Erzbischofs von Salzburg gethan habe, k. k. g. A.
- 5. [1377.] o. D. o. O. Erste Bitte der Herzogin Beatrix bei Ihrer Entbindung von einem Sohne, an Hermann von Ezlarn Bürger zu Wien, Dietrich dem Hnher den Altar seiner Lehenschaft in der St. Stephanskirche bei Erledigung zu verleihen. Senckenb. Sel. IV. 278.
- 6. [1378.] 6. März. Pol auf dem Meer. Schreiben Herz. Stephan des Jüngern von Balern an den Bischof von Chur, den von Torberg und alle Räthe seines Schwagers Herzogs Leupold, bei dem zur Friedensverhandlung mit Venedig bestimmten Tage alles Fleisses zur Vereinigung mitsuwirken, und falls dieses nicht statt fände, ihn zu bitten, den Frieden bis auf Jakobi zu halten. k. k. g. A.
- 7. [1378?] 10. März. Venedig. Schreiben Herz. Stephan des Jüngernvon Baiern an Hans den Jügermeister s. Kammermeister, allen Ernstés sich der Berichtung zwischen Herz. Leup. und der Republik Venedig anzunchmen. Sollten sie nicht vereint werden, so soll er dem Herz.

## DCCCVIII

- zureden den Frieden bis Jakobi zu halten, da wolle er selbst zu Lande kommen und sie vereinen. k. k. g. A.
- 8. [wahrscheinlich 1378.] 14. Juni. Feltre, Konrad von Rotenstein, Civitatis Feltri Capitan. an den Dogen Andr. Contareno, der Gesandte der Herz. Albr. und Leup. Peter Velber (Verber) habe ihm Briefe vorgezeigt, wodurch der Waffenstillstand der zu nächsten Johanni zu Eade ging, bis zum Frauentag im September verlängert wurde. Erverheist dieses genau zuzuhalten, Venet. Archiv.
- [wahrscheinlich 1378.] 14. Juni. Belluno, Dasselbe von Wilhelm von Glanegg Civitat. Bell. Capitan. Venet, Archiv.
- [1379-80.] o. D. o. O. Wilhelm v. Scherffenberg compromitt. auf Hers. Albr. in s. Streit mit Friedr, dem Reutenberger. Senckenb. Sel, IV, 162.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. überhebt das Kl. Melk durch vier Jahre von aller Gastung wegen des Brandes den es erlitten und um den Neubau desto eher herzustellen. Senekenb. Scl. IV. 164.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. verpfändet die Burg und Stadt Bruck an der Leyta dem Albr. v. Potendorf der sie von Hans v. Stadegg um 3000 Pfd. Wien. Pf. löste. Senekenb. Sel. IV. 165.
- 13. [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. verpf. dem Hans v. Liechtenstein von Nikoleburg s. Hofmeister für die 3000 Pfd. W. Pfen. die er dem Herz. Leup. zur Bezahlung der Freiburger im Breisgau lieh, Feste und Stadt Haimburg mit Gericht, Mauth, Zoll, Umgeld und Bürgersteuer. Senckenb. Sel. IV. 168.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. verheisst alles was Hans von Licehtenstein s. Hofmeister an der ihm verpf. Foste Falkenstein verbauen wird, auf dessen Satz daselbst zu schlagen. Senckenb. Sel. IV.170.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. gestattet dem Petermannv.Grunenberg 50 Pfd. Häller auf Rotemburg, mit Wissen Rudleins v. Schein zu verbauen und diesen Betrag zu s. Satz darauf zu schlagen. Senckenberg Sel. IV. 172.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. schlägt die 80 Pfd. Wien. Pfen. die Heidenreich v. Meissau zur Bezahlung Markgraf Jans (wohl Jost) von Mähren gelichen, auf dessen Satz auf dem Geveller Wald, Senckenberg Sel, IV. 173.
- 17. [1379-80.] o. D. o. O. Hers. Albr. (?) überträgt in s. und Hers. Leup. Namen dem Peter v. Torberg die Hauptmannschaft und Landvogtei in Schwaben, im Argau und im Turgau, zu Glarus und aufdem Schwarzwalde, gegen jährl. 3000 Gl. für Burghut, Zehrung, Botenlohn u. s. w. Das Mindereinkommen hat Eberh. v. Walsee Hauptm. ob der Enns ihm von der Linzermauth zu ersetzen. Senckenb. Sel. IV. 179.
- [1879-80.] o. D. o. O. Hers. Albr. gestattet dem Heinr. Spiez von Tann die Kirche zu St. Cosmas bei Erledigung statt seiner zu vergeben. Senekenb. Sel. IV. 182.

- [1379-80.] o. D. o. O. Die Herz. Albr. und Leup. geben Niklas den Scheuerbeck für s. Dienste, dem Herz. Rud. gegen Baiern geleistet, 100 Pfd. W. Pf. Gelts auf der Linzer Mauth, bis auf Widerruf. Senckenb. Sel. IV. 183.
- [1379-80.] o. D. o. O. Die Herz. Albr. und Leup. schirmen des Juden Izzerleins v. Marchburg nachgel. Familie, so dass sie überall frei sich aufhalten und nicht mehr steuern dürfen als 200 gute Gl. zu Martini. Senckenb. Sel. IV. 184.
- 21. [1379-80.] o. D. o. O. Die Herz. Albr. und Leup. bevollmüchtigen den Landvogt Peter von Torberg an ihrer Statt dem der Grafen von Kyburg, der ein Pfaffe ist, die erste Kirche die in dortigen Landen erledigt seyn wird, zu verleihen, ist sie nicht sehon einem andern versprochen. Senekenb. Sel. IV. 187.
- 22. [1379-80.] o. D. o. O. Die Herz. Albr. und Leup. nehmen Wilh. v. Scherffenberg wieder zu Gnaden auf. Senckenb. Sel. IV. 188.
- 23. [1379-80.] o. D. o. O. Die Herz. Albr. und Leup. lassen den Bürgern von Mellingen wegen des Brandes, durch 10 Jahre alle Heerfahrten, Steuern und Dienste nach, ausgen. die Steuern, wesshalb sie an Basel, Strasburg oder anders wohin versetzt worden. Senckenb. Sel. IV. 189.
- [1379-80.] o. D. o. O. Die Herz. Albr. und Leup. weisen die Juden in Oest. die ihnen 10000 Pfd. W. Pf. dargeliehen auf alle Judensteuern der andern Fürstenthümer an. Senekenb. Sel. IV. 195.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. hewill. dass Andreas v. Liechtenstein die Morgengabe der Gattin desselben Anna, Tochter Konr. des Burggrafen v. Gors mit tausend Gl. auf dessen Lehen versichere. Senckenb. Sel. IV. 201.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewill. dass Elsbeth, Tochter des sel. Burggrafen v. Gors, Gattin des And. v. Liechtenstein ihr herzogl. Lehen, Feste Hornsperg, als Heimsteuer inne haben dürfe. Senckenb. Sel. IV. 201.
- 27. [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. belehnt auf Bitten Georg des Floyt dessen Sohn Philipp mit der Feste Streitdorf nebst der Versicherung von 300 Pfd. W. Pf. Morgeng. für dessen Gattin Anna Tocht. Friedr. v. Bienberg und 200 Pfd. Widerlage. Senckenb. Sel. IV. 205.
- [1379-80.] v. D. v. O. Herz. Albr. gestattet dem Hans v. Vrawndorf und s. Erben das Lehen zu dem Hedreis als Burghut zu haben, mit 60 W. Pfen. jährl. für die herzogl. Capelle zu Starchenberg. Senekenb. Sel. IV. 207.
- 29. [1379-80.] o. D. o. O. Herz, Albr, bewill. dem Merten v. Tuln gänzliche Steuerfreiheit bis auf Widerruf. Senekenb. Sel. 1V. 208.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewill. Weikchart dem Polnhaimer jährl. 80 Pfd. W. Pfen. auf dem Landschreiberamt zu Steier, für s. Dienste, und setzt davon den Landschr. Paul Ramung in Kenntniss. Senckenb. Sel. IV. 209.

## DCCCX

- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewill. die Verpfändung von 7 Lehen zu Herestorf die Helnr. der Hekberger Richter daselbst an den Burggrafen v. Durnbach Trautmann v. Gogel machte. Senckenb. Sci. IV. 210.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewill. die Weiterverpfändung des um 60 Pfd. W. Pf. versetzten Gerichts u. der Mauth zu Neunkirchen durch Graf Iban v. Pernstein an Otto v. Ernfels. Senckenb, Sel. IV. 212.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. sagt dem Rud. v. Scharenberg Entschädigung zu für s. Dienste gegen Baiern zu den Zeiten Herzog Albr. (II.) und Herz. Rud. (IV.) Senckenb Sel. IV. 217.
- [1379—80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bestät. den Klarisserinen zu Tiernstein die Schenkung des Dorfs Rabentann durch s. Vater Herz. Albr. Senckenb. Sel. IV. 221.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. belehnt Hans den Schirmer mit einem von Wilh. von Gerbarczdorf aufgesandten Hof. Senckenb. Sci. IV. 220.
- [1379-80.] o. D. o. O. Die Herz, Albr. und Leup. bewilligen dass Andr, v. Hohenegg und dessen Gattin Ossana einander ihre Habevermachen und setzen davon den Hauptmann der Grafschaft zu Tirol in Kenntniss, Senckenb. Sel. IV. 221.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. macht den Pfarrer zu Releb,
   Eberh. v. Winchel zu s. Hofkaplan. Senckenb. Sel. IV. 223.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. setzt Jakob den Geisser zum Vormund der nachgelassenen Kinder Ulrichs des Pretterers. Senckenb. Sel. IV. 224.
- [1379-80] o. D. o. O. Herz. Albr. Ehrenerklärung für Heinr. den Kergler, dass er und seine Diener an dem Raub zu Oedenburg schuldlos wären. Senckenb. Sel. IV. 225.
- [1379-80.] o. D. o. O. Die Herz. Albr. und Leup. bestät. der Diemut von Landenberg, Hofmeisterin der Herzogin (?), eine Handfeste Herz. Rud. Senckenb. Sel, IV. 226.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bestät. den Tödtbrief Herz. Rud.
   über den Schuldbrief von 100 Pfd. W. Pf. des Berchtold v. Ponhalm
   für zwei Juden in Steier Senckenb. Sel. IV. 227.
- 42. [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. belehnt den Urwetsch mit zwei von Ulrich v. Brudern aufgesandten Zehenten, Senckenb. Sel. IV. 228.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz, Albr. gibt die Eigenschaft des Lehens der drei Pfd. Pf. Gelts und des Zehents des Syerndorfers zu Preczendorf der Pfarrkirche zu Syerndorf. Senckenb. Sel. IV. 229.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bestät. die Verschreibung von 40
   Pf. W. Pfen. die Herz. Rud. jährl. der Dyemut v. Landenberg gegeben. Senckenb. Sel. IV. 230.
- 45. [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewill. d. Kadold v. Eckartsau 7
  Pfd. W. Pf, Gelts zu einem Jahrtag für die Minoriten zn Wien auf

- dessen Lehen zu Erlach bei Etzkeinstorf versichern zu lassen. Senckenb. Sel. IV. 231.
- 46. [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewilligt die Versicherung des Meyer v. Huntzheim zu Gunsten Klarens s. Schwester Gattin Bechards des Sweinwarters von 15 Sch. Gelts. Senkenb. Scl. IV. 232.
- [1379-80.] o. D. o. O. Die Herz. Albr. u. Leup. setzen Hans von Hartenstein Bürger zu Wien als Hofschreiber nach Gmunden. Senckenb. Sel. IV. 236.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewilligt dem Stift Herzogenburg die Unablösbarkeit seiner Güter in u. um Tuln, trotz der desshalb vom Herz. Rud. erlassenen Gesetze. Senckenb. Sel. IV. 236.
- [1379-80.] o. D. o. O. Der Herz. Albr. u. Leup. Schiedspruch in der Sache des Konr. v. Kreig, Hauptm. in Krain und seiner Helfer gegen den Ersbisch. Pilgrim v. Salzburg. Senckenb. Sel. IV. 237.
- [1379-80.] o. D. o. O. Die Herz, Albr. u. Leup, hewilligen der Stadt Haimburg das Niederlagsrecht durch fünf und Zollfreyheit durch drey Jahre. Senckenb. Sel. IV. 239.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewill. Otten d. Ketzinger seiner Gattin Magd. v. Stam 150 Pfd. W. Pf. Morgengabe und Widerlage auf den halben Hof zu Meyerhofen zu versichern. Senckenb. Sel. IV. 241.
- [1879-30.] o. D. o. O. Herz. Albr. Schiedspruch in dem Streit Konrads mit Heinr. v. Pettendorf wegen der Feste Pottendorf. Senckenb. Sel. IV. 243.
- 58. [1879—80.] o. D. o. O. Die Herzoge Albr. und Leup. geben Götz dem Müller und Reynhard dem Wehinger Vollmacht ein Bündniss absuschliessen, mit Kön. Ludw. v. Hungarn, mit dem Patriarchen Marquart v. Aquileja und mit Franz von Carrara Herrn zu Padua, Senckeub. Sel. IV. 248.
- 51. [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewilligt dem Kloster Engelzell die Unablösbarkeit der Güter desselben, trotz des Gesetzes Herz. Rud. desshalb. Senekenb. Sel. IV. 249.
- 55. [1379-80.] o. D. o. O. Hers. Albr. schenkt Kolman dem Schlickeh die Eigenschaft von 50 Joch Aecker bei Wolfpaissing die er bis jetzt zu Lehen hatte. Senckenb. Sel. IV. 252.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. befreyt das Stift Altenburg durch sechs Jahre von aller Gastung. Senckeub. Sci. IV. 253.
- [1379-80.] o. D. o. O. Heinr. v. Pottendorf verkauft dem Herz.
   Albr. die Feste Herrenstein und Güter zu Neusiedl um 3000 Pfd. W.
   Pf. Senckenb. Sel. IV. 261.
- 58. [1379-80.] o. D. o. O. Die Herz, Albr. und Leup. schenken Konraden v. Kreig die Lehenschaft der Kirche zu Kreig in Kärnthen. Senckenb. Sel. IV. 264.
- 59. [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. verheisst dem Konr. v. Potten-dorf 700 Pfd. W. Pf. von Weihn. in einem Jahre zu zahlen und setzt dafür Heinrich von Meissau, Kadolt von Eckartsau und Hans von

#### DCCCXII

- Tyerna zu Bürgen bei Strafe der Einlagerung in Wien. Senckenb. Sel. IV. 266.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. versichert die Witwe des Grafen Wilhelm v. Montfort im Genuss der Satzbriefe der Grafen v. Schausberg schützen zu wollen. Senckenb. Sel. IV. 216.
- 61. [1379-80.] o. D. o. O. Hermann, Bernh. nnd Walther von der Aynöd und Erasm ihr Vetter geben die, ihnen von den Herz. Albr. und Leup. wegen ihrem Frevel weggenommene Feste Aynöd, welche ihnen nnn zurückgestellt ward, zu Lehen auf. Senckenb. Sel. IV. 269
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bestät. dem Peter v. Torberg alle von ihm oder Herz. Lenp. ihm gegebenen Satzbriefe. Senckenb. Sel. IV. 276.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. nimmt den Juden Voglusch mit Familie in seinem Lande auf, gegen Entrichtung von 40 Gl. jährl. zu Martini. Senckenb. Sel. IV. 271.
- 64. [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. mahnt den Grafen Heinr.v. Truhendingen als Bürgen des Burggrafen Friedr. v. Nürnberg wegen der von diesem zu zahlenden und verfallenen 22000 Gl. Heirathgut, Eislager mit zwei Pferden in das Haus des Westerbergers zu Passauzuleisten. Senckenb. Sel. IV. 273.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewilligt Heinr. dem Gweltlein, dass er auf der Donau bei Stadlau, gleich den andern Meistern, Zillen haben dürfe. Senckenb. Scl. IV. 274.
- 66. [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. (?) befiehlt allen Landvögten und Pflegern in den Vorlanden, den Ammanen, Schultheissen, Schäffen, Richtern, Waybeln u. a. in den Städten und Märkten zu verkünden. dass alle Pfandbriefe denen aus s. Kanzlei, Georg dem Merer und Johann Schreiber gezeigt werden sollen. Senckenb, Scl. IV. 275.
- 67. [1379-80.] o. D. o. O. Der Herz. Albr. und Leup. Vollmacht für Lud. v. Hornstein, Ulmann v. Phiert und Göts Müller, mit den Landammanen und den Landleuten zu Swicz. Ure und Unterwalden Frieden zu machen und geloben das von ihnen Abgeschlossene zu halten. Senckenb. Sel. IV. 276.
- [1379—80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewill. dass die Brüder Swandegger die 30 Pfd. Gelts herzogl. Pfand auf dem Gericht zu Tuln dem Juden David Steuzz versetzen. Senckenb. Sel. IV. 279.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewill. dass Georg Hauser sciner Gattin Magd. v. Tyerna s. Satz auf der Feste Bottenberg für 1303
   Pfd. Wien. Pf. Morgengabe und Widerlage verpfände. Senekenb. Sci. IV. 281.
- [1379 80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewill. dem Albr. dem Hunguclen, für seinen Schaden auf der Fahrt nach Triest und zurück, dass durch zwei Jahre seine jüdischen Gläubiger ihn nicht belangen dürfen. Senckonb. Sel. IV. 282.
- 71. [1379-80.] o. D. o. O. Herz, Albr. bewill, die Weiterverpfändung des

# DCCCXIII

- herzogl. Satzes zu Fischamend durch Kadolt v. Haslau an Huns den Kunigsperger für 600 Pfd. W. Pf. für die Frau des Letzteren, Tochter des ersteren. Senckenb. Sel. IV. 283.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewill. dass Dietrich Truchsess v. Emberg die Güter s. Schwiegervaters Otto v. Wolfsaw so lange inne habe, bis seine Gattin Anna v. Winchel, Tochter desselben, zur Valljährigkeit kömmt. Senekenb. Sel. IV. 286.
- [1879-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. erlaubt dem Hans v. Tyerna auf s. eigenen Hof zu Enzesdurf an der Fischa eine Feste zu bauen. Senckenb. Sel. IV. 288.
- [1379-80.] o. D. q. O. Hers, Albr. hewill. die Verpfändung des Lehens des Urfars zu Linz von Werner Karner v. Linz an s. Brader Hane v. Görlitz. Senckenb. Sel. IV. 289.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. befreit das Haus des Juden Kolman des Unterkeuflers zu Wien von allem Pettlehen. Senckenb. Sel. IV. 292.
- 76. [1379-80.] o. D. o. O. Herzog Albr, setzt denen Haydenreich von Meissau, Hans v. Liechtenstein und Hans v. Tierna für schuldige 4000 Pfd. W. Pf. zahlbar St. Georg 1380, die Bürgen Werner den Truchsess, Andreas Tetschen, Niklas den Würffel u. a. bei Strafe des Einlagers zu Wien. Senckenb. Sel. IV. 292.
- 77. [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr., Haydenr. v. Meissau, Hans von Liechtenstein, Hans v. Tierna, Niklas Würffel, Niklas Stainer u. Michel der Prenner, versprechen dem Helnr. v. Pottendorf 2100 Pfd. W. Pfen. bis nächste Weihn. zu bezahlen, letztere bei Einlagerung in Wien. Senckenb. Sel. IV. 298.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewilligt d. Rudger Pfarrer zu Haimburg, dass nichts von den Gründen seiner Kirche abgelöst werden soll, trotz des Gesetzes Herz. Rud. Senckenb. Sci. 1V. 300.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. sichert Steph. d. Nürnberger Bürger zu Wien und s. Weib vor allen Mahnungen der Gläubiger durch zwei Jahre. Senckenb. Sel. IV. 301.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. bewill. die Ablösung von 24 Mutt Vogthaber zu Göttweih durch s. Hofmeister Hans v. Liechtenstein von Agnes, Mutter des sel. Kol v. Seldenhofen um 100 Pfd. W. Pf. Senckenb. Sel. IV. 305.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. schenkt Siglach dem Punczlen f.
   Dienste 10 Pfd. Gelts auf Gericht und Mauth Ybs. Senekenb. Sel. IV. 306.
- [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. schenkt Mich. dem Paxander
   Pfd. W. Pf. jährl. bis auf Widerruf, zahlbar von dem obersten Amtmann Hans v. Tyerna. Senckenb. Sel. IV. 307.
- 83. [1379-80.] o. D. o. O. Herz. Albr. (?) bevollmächtigt den Ludwig v. Hornstein Stadt und Herrschaft Burgau für 3000 Gl. oder mehr zu verpfänden, gegen jedesmalige Einlösung, um die Juden zu Ulm zu befriedigen. Senckenb. Sel. IV. 308.

### DCCCXIV

84. [1879-80.] o. D. o. O. Hers. Albr. bewilligt auf Bitten Heim von Zelking dem Markte Stillfried einen Wochenmarkt am Mittwoch. Seackenb. Sel. IV. 309.

85. [vor 1382.] o. D. Neustadt. Herz. Albr. Bundniss mit Erzbisch. Pil-

grim v. Salzburg. Senckenb. Sel. IV. 175.

86. [1389.] 23. Jan. Venedig. Ant. Venier, Herz. v. Venedig, seigt dem Herz. Albr. an was im Orient und zu Genua vorgefallen. k. k. g. A.

87. [1395.] o. D. o. O. Ulrich v. Rosenberg verpfändet dem Hers. Allv. für ein Darlehen von 1000 Schok bohmischen Groschen Prager Misze, das Gut, Feste und Städtchen Graetzen, und verspricht den Hers. in den vollständ. Nutzgenuss zu setzen, wenn die Rückzahlung bis nächste Lichtmessen nicht erfolgt. k. k. g. A.

88. o. J. o. D. o. O. Herz. Albr. bezeugt dass Johannes v. Lak Rud. v. Waleee des Landmarschalle in Oest, Schreiber mit s. Gunet den Setz und die Güter zu Gutenstein in der Herrschaft Bleiburg, die vormale Konr. und Friedr. Vettern v. Aufenstein an Niclein den Muttlein versetst und die der Tibeiner von Petern v. Windischgras um 158 Merk alt. Agl. 100 Gulden und 32 Pfd. Wien. Pf. gelost, von des Tibeiner Kindern gelöst und ihm eingeantwortet, worauf er ihn demselben Johann und s. Schwester Anna, Margareth der Peysserin Tochter, in Leibgedingsweise belässt. k. k. g. A.

# C. Zweifelhafte Urkunden.

1. 1864. 26. Mai. Bresun. (Breysach? Brixen?) Herz. Rudolf an den Dogen von Venedig Laurent. Celsi wegen Sicherheit der Strassen und Freilassung eines gefangenen Kaufmanns. Venet. Archiv. (Am 27. Mi 1364 war der Herzog in Wien.)

2. 1385. 28. Oct. Baden. Herz. Leup. schlägt dem Grafen (Donat) von Tockenburg 11 Gl. auf die Pfandschaft zu Kyburg. A. f. G. X. 520.

(Der Hernog war im October dieses Jahres in Graz.)

Die bedeutsamsten der noch nicht gedruckt gewesenen Urkunden dieser Regesten aus den Originalien des k. k. geheimen Haus- Hof- und Staats-Archives.

I.

Friedensvertrag zwischen Graf Stephan von Mömpelgard und den Herzogen Leupold und Albrecht. 11. Nov. 1369.

Nos stephanus comes montisbeligardi . dominusque montisfalconis . Notum facimus Tenore presencium omnibus et Singulis quorum Interest et intererit quomodolibet Infuturum . Quod nos pro nobis ceterisque nostris auxiliatoribus , seruitoribus adherentibus cuiuscumque status seu condicionis existant uel quibuscunque nominibus censeantur . treugas legales firmas certas et bonas Inicimus et Recepimus . ex certa sciencia, Inimus et Recipimus per presentes, cum illustrissimo principe leupoldo duce austrie Styrie . Karinthie et carniole . comiteque tyroleusi et ferretarum lautgrafio Alsacie et cetera pro se et illustrissimo principe alberto cius germano duce et domino terrarum predictarum . et pro domino theobaldo domino noui castri, nec non pro omnibus et singulis suis amicle, adintoribus adherentibus et complicihus qualiscumque eciam status seu condicionis existant et quibuscumque censeantur nominibus abbine usque ad festum purificacionis sancte Marie virginis futurum proximo eadem die inclusiue sumpta, sub modis et condicionibus anotatie inferiue . omnj dolo et fraude penitus circumscriptie, Primo quod nobiles subscripti videlicet Heuricus dominus de vilario sexel . Item hugo dominus de Reigney . Item dominj de cusancia . dominus Voaltherus et paruus voaltherus et girardus. Item humbertus dominus de Rubecomonte Item Johannes de erguel , vna cum aliis adiutoribus scruitoribus et complicibus nostris debent Includi , dictis treugis , et eas Inuiolabiliter observare . In casu autem quo lidem Jan (sic) specifice nominati omnes Insimul et generaliter nel quis corum specialiter, ob cansas negocia . et facta propria sua , uel ob seruicia que forsan niterentur et vellent Impendere domino de coucy . uel Josfrido de lignaugile seu allis quibuscumque . ipens duces . uel quosuis lesorum homines . adiutores seruitores aut complices, sine suas, uel corum terras . aut

#### DCCCXVI

eorum bona hostiliter vellent Innadere , hoc ipsis ducibus , aut eorum alferi que supra nomine debent et tenentur dedicere, et predicere ad octo dies continuos , antequam Manus hostiles in ipsos , nel corum homines mittant . seu ipsos dampnificent aliqualiter uel Inuadant, Et huinsmodi deditio per cos uel corum alterum debet fieri absque dolo , ex certa sciencia honeste et lucide, ad castrum ipsorum ducum, in dela (sic) castellano ibidem , qui pro tempore fuerit et in eineden absencia locum snum tenenti . per certas dedicentis . uel dedicencium literas siglilatas pro quo cauimus Nos comes montisbeligardi prenotatus et ita fieri promittimus fideliter sine dolo, si vero prefati duces aut enrum alter uel aliquis seu aliqui ipsorum adiutorum adherencium seruitorum et complicum cuivis uel quibusnis corundem prenominatorum hominum et dominorum . vellent consimiliter dedicere , hoc debent et tenentur ipsi duces , uel sui facere et nobis predicere eciam per suas pel suorum quo supra nomine certas et sigillatas literas absque dolo honeste et lucide . ad castrum nostrum montisbeligardi casteliano ibidem . uel eius locum tenenti, Post quam deditionem viceuersa iidem uel iidem dedicti eciam a nobis et nostris consimiliter debent esse in suis personis et Rebus securi . per dies octo Inmediate et continuo subsequentes . dolo et fraude in hiis vtrimlibet penitus Relegatis, omnes autem et singuli dictorum ducum amici , adiutores adherentes seruitores et complices. pretactis treugis absque omni condicione et exceptione qualibet totaliter Includuntur et eas vna cum Jan (sie) dictis Ducibus tenentur et debent observare Inviolabiliter, veque ad terminum prelibatum. Et Interim omnes nostri , et dictorum ducum burgenses et homines cum suis Rebus . mercimoniis et aliis negociis possunt et debent sibi mutuo in terris et villis nostris , vtrabique pacifice congersari , et vterque nastrum debet in suis duminiis et districtibus . homines alterius sicut snos proprios . durantibus dictis treugis deffendere fideliter sine dale, In casu autem quo inter nos partes prehabitas antequam dicte treuge nostris vtrobique . Innotescant . ut premittitur adiutoribus et complicibus . vna pars alteri post datam presencium dampna aliqua faceret nel Inferret . illa debemus nobis refundere mutuo, pront iaxta guerrarum et littium Jura et approbatas consuetudines cognouerint et Indicaueriut fideles henesti et nobiles milites et armigeri sine dolo . Et nichilominus dicte treuge, quibus prefati domini de coucy et de lignangiis excluduntur penitus debent Rate firme et inconvulse fideliter et integraliter obsernari, harum testimonio literarum, datum in castro nostro montisbeligardi die sancti Martini hoc est . XI . die mensis novembris . Anno domini Millesimo Tricentesimo Sexagesimo nono.

Sig. pend.

Die Herzoge Albr. und Leup. übergeben Hansen v. Liechtenstein, Reinharten v. Wehing und andern die Verwesung ihrer Einkünfte auf vier Jahre. 9. Juni 1370.

Wir Albrecht, vnd Leupolt geprueder, von Gots gnaden, Hertzogen, ze Oesterreich, ze Stevr, ze Kernden, vnd ze Chrayn, Herren auf der Winndischen Marich, vnd ze Portnaw, Grafen ze Habspurg, ze Tyrol, ze Phyrt . vnd ze Kyburg , LantGrafen in Eleazz , vnd Margrafen se Burgow . Veriehen, vnd tuon chunt offenlich mit disem brief, Daz wir mit vleitziger vorbetrachtung, vnd nach Rate vnsers Rates, von der grozzen notgeltschuld wegen, damitte wir beladen sein, vnd durch anderr vneerr scheinberigen ehaften notdurft willen, die, vne, anligund ist, vasern getrewn syndern lieben Hansen von Liechtenstain von Nicollepurg vasers obgenanten Herczog Albrechten Hofmaister, Reynharten von Wehingen vnsers egenanten Herczog Levppolts Hofmaister, Jansen von Tverna voserm Huobmuister, vad Mynzamaister in Oesterreich, Christoffen dem Syrneyer vuserm Kellemaister, und Niclasen dem Stayner vnsern Purgern ze Wyenn, empholhen haben, vnd empholhen ouch genzlich mit disem briefe, alle vnere Land, vnd Herrschefte, ale si, vor, an disem brief benant sint, vnd alle ander vnere Land, vnd Herrschefte, Gepiet, Stett, vnd Mêrkt, wie, die, genant, oder wa, die, gelegen sind, mit aller ir zuogehoreng, end mit allen genieszen, vellen, gulten, vnd nuczen, die, davon in dhain welse bechomen vnd gevallent mygent, von dem hevtigen tag, als diser brief, gegeben ist, vncz auf die Weichennachten die, nv, schlerest, in dem gegenwurtigen Sibencuigisten Jare, choment, vnd darnach die nechsten vier gancze Jar, nach einander, Vnd haben ouch si, des, erpetten, das si, durch vosern willen, vad durch den aucz, vad frumen so wir hoffen, vas, vad gemainlich allen vneern Landen vnd Levten davon ze bechomen, sich, derselben Phlegnuzze vuderwunden habent, Wan wir In, mit vneern gnaden verhaiszen, den dienst, den, si vns, darinne erczaigent, gnedechlich gen In , eze erchennen, Also, mit ausgenomen worten, Das wir, In, vollen gwalt gegeben haben, vnd geben ouch, die obgenante zeit, alle Stevr, vnd Lehen, vnd allerley vordryng vnd aufsleg auf alle vnsre Land, vnd Levte, Phaffen, geistlich, vnd weltlich, Layen, Christen, vnd Juden se slahen, vnd ze seczen, wie, vnd wenn, In, das gevellet, nach irn trewen, Vnd was, von allen vneern Landen, vnd Herrscheften, die obgenante zeit, núcz bechoment, vnd genallent, der, sullen, Si, aller, innemer, vnd vezzner sein . Vnd sullen vns, davon raihen, vnd genallen lazzen, die Summe, die, wir, vne, fürgenomen haben, Das sint ferlich Sibenczehen Tausent phynt Wyenner phenning, dar an wir vns, dieselben zeit, fuer zervng, vns, vnd vnsern lieben Gemaheln, wol genvegen lazzen, vnd nicht verrer, greiffen wellen. Was aber der obgenanten nucze aller, vber

#### DCCCXVIII

dieselben Sibenczehen Tausent phunt ierlich werden mugent, da milen Si, der geltschulde, damitte wir, beladen sein, als si der brief den, wir, In sunderlich daruber geben haben, benennet, mit ableschen, vod geten, So si, allermaist mugen, nach irn trewen, Si sullen ouch die egenante zeit, von der ohgenauten phiegnusze wegen, vmb alles des, der si, innement, vnd ausgebent, ierlich se Weihennachten raitung tron vor vnser, Vnd was si, denn, mit redlicher raitung, darlegent, vnd verechent, nach irn trewen, daremb sullen wir, Si, denne, ye, mit vnern offennen briefen, versorgen, das si, des, furbass, von uns, ledig sein, val loz, vnd beruobt vor allen zuospruchen beleiben . Vnd was vns, in der egenanten zeit ledig wirt, von wem das ist, oder wie, das genaat ist, das, sullen wir, ane der obgenanten vneerr Phleger gemainen Raie, vnd willen niemant leihen, geben, verseeren, emphelben, noch dhais weise verchumbern, Ouch haben wir In vollen gwalt gegeben, vad geben ouch die obgenante zeit, an vnserr stat, alle Houptlevte, Lantvoegte, Vndervuegte, Phleger, PurGrafen, Richter, Rete, der Stette, Mantter, vnd all Amptlevte boch, vnd nider, wie, die, genant sint, vberal, in allen vnoern Landen, vnd Herrocheften . Stetten vnd Merkten, se seczen, vnd ze entzetzen, wie, vnd wenn si wellent, darnach, vnd sidvakt, nach irn trewen, daz es, vns, in den vorgenanten Sachen, nucs, vnd guot si, Wir loben In ouch, das wir, in der obgenanten seit, chainerlay chrieg noch handlung anvengen, fuern, noch handeln wellen, in dhainen weg, ane irn Rat, vnd willen, Vnd das si sich, der vorgeschribnen phlegnusse, vreileich, vad willeklich underwinden moenten, So loben. vnd verhaiszen wir, In, vnuerschaidenlich, mit guoten trewen, das wir, von der obgenanten Phlegnuzze, und handlung wegen, chainen Arkchwan, hincz In, haben, noch gewinnen wellen, vnd si, niemant gen vne, besagen lassen, noch Yemant ichts auf ei, gelouben wellen, Ob si, aber yemant gen vns, besagte, darvmb wellen wir Si, all Zeit ze reie seczen, vnd ir beredvng, darinne, gnedeklich aufnemen, vnd verhoeren, vnd In, ouch, die obgenante zeit, chain ingriff, noch invelle, in die egenante phlegnuzze ze tuon, noch von yemant, darinne geschehenlatzen, Sunder alles das, das si, in den benanten sachen handelnt, tuond, vnd schikchent, das seczen wir, in ir trew, In, des, gencalich se getrewende, vnd das sol stet sein, vnd furgang haben, wan wir, das nyndert endern noch vercheren wellen, Svnder wir wellen si vor Allermentlich, dar auff schirmen, wenn si, das, an vne bringent, Daremb so gepieten wir, allen vneern getrewn Prelaten, Grafen, Freyen, Lantherren, Rittern, Knechten, Purgern, Landsczzen, Phaffen, geistlichen, vnd weltlichen, Layen, Edeln, vnd vnedeln, vnd allen vnacra Amptleuten, vnd Vndertanen Christen, vnd Juden, gemainlich wie die genant sind, vad wellen vesteklich, vnd ernstlich, Dan si, den obgenanten unsern Phlegern, die vorgenante zeit, von insern wegen, gehorsam sein, alles das, ze laisten, vnd ze volfuren, daz si, mit In, schaffent, Als si, vnser ungnad, vnd darczue swêre puezs, vnd vêlle, an leib, vnd an guete, begerent se meyden, Vnd wenne, die obgenaut zeit verlouffen ist, So sint denn, die egenanten Phleger, all gemainlich, vnd ouch ir ieklicher synderlich, der vor geschribnen l'hlegnusse alierding entladen, ledig, vnd los, Vnd sullen, noch wellen wir si, noch ir dhainen, denn furbass, darcan, noch zu ginem gemlichen nicht halten, oder noeten, weder mit pett, noch mit dhainen andern sachen, Vnd ouch also, ob wir, In, dennoch, icht schuldig beleiben werden, oder ob si, hinder dhainerlay Purgschaft, oder Geltschuld chèmen es, wer, von der geltschuld wegen, darinne wir veczunt sein oder von chriegs, oder welicherlay notdurft, die, vas, in der egenanten zeit, auruerte, Dasselb Gelt, was des, wirt, des, si, vas, mit redlicher Raitung beweisent, loben wir, für vas, vad vaser Erben, den obgenanten vneern Phlegern, vnd irn Erben, gancs, vnd gar se gelten, vnd si, ouch, von aller Purgschaft genezlich ze ledigen, vnd se weisen, ane allen irn schaden, wenn si, vns, darvmb manent, ane all vereziehenuzze, vnd geverde, Vnd durch merer sicherhait, seesen wir In, dafur, in rechtes phandes weise, vaser Stat, vad Ampte se Gmvaden vnd vuser Stat vnd Veste ze Steyr, vnd vuser Stat vnd Mautt ze Lyncs, mit allen nuesen, vnd rechten, so su denselben dreynstukchen gehoeret, gancz, vnd gar, nach der obgenanten zeit, inne ze haben, ze nieszen, vnd se nuczen, vnd das ouch wir die weil, nyemant andern, ichte darauff verchymbern, verschaffen oder weisen, noch In, in dhainen weg, dar in greiffen wellen, ob wir, es aber darvber teten, das sol chain chraft haben, Synder, daz wir si, dabey behalten, vnd getrewlich dar auff schirmen sullen, So lang das si, alles irs Gelts, des, wir, In, mit rechter raitung schuldig beleiben, geneslich von denselben nuczen, gewert werden, Vnd dax si sich; ouch, vmb alle Purgschaft darhinder si von unsern wegen chèmen, als ouch vor beschaiden ist, genezlich ledig, vnd loz gemachen, ane allen irn schaden, Vnd darvber ze ainem waren, offenn vrchvnd aller der vor geschribnen sache, Geben wir In, vnd irn Erben, dieen brief, mit vnserr paiderr grouzen furstlichen, Anhangenden Insigeln besigelten, Der geben ist ze Wyenn, An Svntag vor Goczleichnam tag, Nach Christa gepurt Drevezehen Hvndert Jar, darnach in dem Sibenczigisten Jare.

Domini Duces per se.

2 Sigill. pend.

#### III.

Die Herzoge Albrecht und Leupold bestätigen den mit Venedig abgeschlossenen Frieden. 12. Nov. 1370.

In christi nomine amen . Anno natiuitatis eiusdem Millesimo Trecentesimo Septuagesimo, die duodecima mensis Nouembris Indicione octaua . Cum inter sapientem et honestum virum, Johannem de Tyrnauia, magistrum Hubarum et Monete, in Austria, nuncium et procurato-

### DCCCXX

rem , et sindienm Illustrium dominorum , Alberti , et Leupoldi fratram, del gratia Ducum Austrie etc. procuratorio nomine ipsorum et vtrisque borum, ac pro ipsis dominis ducibus et heredibus, et successoribus sie, et pro omnibus et singulis subditis, seruitoribus complicibus, fautoribus, et fidelibus corum, et cuiuslibet corum ex vna parte. Et nobilen, et sapientem virum, dominum Panthaleonem Barbo, sindicum Illastris domini Andree contareno dei gracia Ducis Venetiarum et communis Veneciarum ac pro ipso domino duce et communi Veneciarum, et successoribus suis, et pro omnibus, et singulis subditis seruitoribus, complicibus, fautoribus, et fidelibus suis, ex parte altera, Pax, concerdis, convenciones, transacciones, et pacta, ac renjesiones, facta, firmata et celebrata sint, prout constat instrumento publico inde confecto mann mei Johannie Ortholffi de Znoyma publici Imperiali auctoritate notarii et curie dictorum ducum Austrie scribe, qui necnon Johannes Vide condam Bartucij de Venecije, publicus Imperiali auctoritate Notarius, et ducatus Veneciarum scriba, et vterque nostram in solidum de ipso inatrumento conficiendo, vno, et pluribus, einsdem tenoris rogati fuimos Anno nativitatis domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo Indictione Octava, die penultima mensis octobris a me notario infrascripto, viso et lecto, cuius instrumenti tenor, de Verbo ad verbum inferius est insertus Et Inter cetera, inter ipsas portes, Actum, conventum, ac promissum fuerit, quod prefuti domini duces Austrie, necnon dominus Dox Veneciarum sollempniter ratificabant approhabant, et confirmabant, ipsam pacem, concordiam, convenciones, transacciones et pacta et omnia et singula in suprascripto instrumento contenta Ideirco prelibati domini Albertus et Leupoldus fratres dei gratia Duces Austrie et vterque esrum, cum deliberacione, auctoritate, et consensu sui consilij , Baronum et fidelium snorum, cerciorati de pace, concordia connencionibus transaccionibus, pactis et remissionibus, suprascriptis, et infrascriptis omnibus, et singulia, in instrumento predicto contentis In presencia mei Notarij infrascripti, tamquam publice persone et suprascripti domini Panthaleonis Barbo, aindici, et procuratores predictorum domini ducis, et Communie Veneciarum, ad infrascripta specialiter constituti, vt constat instrumento publica sindicatus scripto, manu Bartholomei, de Gallarate nati condam domini Jacobi, publici Inperialis auctoritate notarii, et ducatus Veneciarum scribe, Anno nativitatis domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo, Indictione Octana, die nono, mensis Octobris, a me notario infrascripto, viso, et lecto, stipulancium, et recipiencium, nomine, et vice suprascriptorum domini ducis, et communis Veneciarum, sponte et ex certa animi scientia, et non per errorem , omnibne, mode, iure forma, et causa quibus melius potuerunt, et possunt, ipsam pacem, concordiam, conuenciones, transacciones, pacta et remissiones suprascripta, et infrascripta, et omnia, et singula in ipso Instrumento contenta, ratificaverunt, gratificauerunt, laudauerunt, admiserunt, approbauerunt, et confirmauerunt, ac ratificant, gratificant, laudant, admittool.

approbant, et confirmant Promittentes per sellempnem stipulacionem. pro se, et heredibus et successoribus suis, ac pro omnibus, et singulis, ad ques presens negocium spectat, vel in futurum spectare posset, predicto domino Panthaleoni Barbo, sindico, et prognatori predicto, presenti stipulanti, et recipienti, sindicario et procuratorio nomine, dictorum domini ducis et communis Veneciarum, et michi notario presenti, stipulanti, et recipienti, nomine, et vice, dictorum domini ducis, et communis Veneciarum, pacem, concordiam, connenciones, transacciones, pacta, et remissiones, predicta, et predictas, et infrascripta, et infrascriptas, et omnia, et singula, in ipeo instrumento contenta, perpetue, firmiter, attendere observare, et adimplere, ac attendi, et observari, et impleri facere, bona fide, sine fraude et sine aliqua exceptione, vel dolo, Et non centra facere vel venire, occasione minoris etatis, vel alicuius sollempnitatis shecialis (sic) in hoc contractu obmisse, vel aliqua alia racione, vel causa, de iure vel de facto, per se vel alios, sub pena, in ipso instrumento pacis contenta, tociens conmittenda, et effectualiter exigenda, quociene factum fuerit, contra predicta, vel infrascripta, vel aliquid corum, qua soluta, vel non, presens contractus in sua permanest firmitate Et sub obligacione omnium suorum, et vtriusque ipsorum bonorum, mobilium et immobilium, presencium et futurorum. Renunciantes per pactum expressum, in predictis omnibus et singulis, omni excepcioni, et condicioni sine causa, vel ex iniusta causa, doli mali, et infactum, ac beneficio restitucionis, in integrum, et omni alij excepcioni defensioni, Juri legum, et decretorum anxilio, umnique priuilegio, et alije omnihue, quibus contra predicta, vel aliquid predictorum possent se tueri, aut dicere, facere, vel venire Et in premissorum fidem, et euideuciam pleniorem, suprascripti Illustres domini domini Albertus, et Leupoldus, fratres, Duces Austrie etc. sigilla sua, pendi mandauerunt presenti publico instrumento. Acta sunt hec, et firmata in Civitate sancti Viti, in Karinthia, in hospicio, dictorum dominorum ducum Austrie, presentibus Nobilibus, et sapientibus viris, domino Johanne de Liechtenstain de Nikolspurg et Reynhardo de Wehing, predictorum dominorum ducum Austrie magistris curie, Virico de Liechtenstain Capitaneo, Styrie, et Virico de Kranichperg, Marco condam Ruzolini de Monte Albano, Ciue Veneciarum, et conforto Mareschalco, condam Rodulffi de Rodigio, habitatore Tervisij . testibus rogatis et aliis. Tenor vero supradieti Instrumenti pacis concordie etc. per omnia talis est.

In christi nomine amen. Anno natinitatis ciuedem Millesimo Trecentesimo Septuagesimo Indiccione octava, die penultima mensis octobris. Cum inter Illustres principes, dominos Albertum et Leupoldum fratres dei gratis, Duces Austrie etc. ac seruitores, subditos et fideles, ac complices suos, ex vna parte Et Illustrem dominum Andream contareno dei gracia Docem Veneciarum etc. ac commune subditos, et fideles suos, ex altera, occasione Ciuitatis Tergesti, ac districtus castrorum

#### DCCCXXII

et pertinenciarum eius, seu alia quacumque causa, guerra, discordia lis et contronersia foret. Et dicte partes, deum habentes pre oculis, acconsiderantes pericula, dampua, expensarum granamina, cedes, et desolsciones que enenerunt, et poterant eucuire, decreuissent animos suos, al pacis, et quietis reformacionem, et pulchritudinem inclinare, Et circa inquisicionem, et tractatum eiusdem, speciales et sollempnes persons, et procuratores et sindicos, studiose et specialiter statuissent Ecce pot multas collaciones et tractatus habitas et habitos superinde Nobilis, et sapiens vir, dominus Johannes de Tyrnauia magister Hubarum, et monete in Austria, nuncius, procurator, et sindicus, predictorum dominorum Alberti et Leupoldi, ducum Austrie etc. prout constat literis patentibus, ipsorum dominorum ducum, suis sigillis cereis veris, et notis pendeutibus conmunitis, a me infrascripto notario, visis, et lectis, quarum literarum tenor talis est. Nos Albertus et Leupoldus fratres dei gracia, duces Austrie, Styrie Karinthie, et Carniole comites Tyrojenses etc. Vniuereis, et singulis quorum interest, vel in futurum intererit, notom esse volumus per presentes Quod nos diligenti deliberacione et mature consilio prehabitis, cum nostris consiliarije, et fidelibus Sapientem virum, fidelem nostrum dilectum Johannem de Tyrnauia magistrum fisbarum et Monete in Austria, pro nobis, heredibus et successoribus nostris, melioribus medis, et formis, quibus debebamus, et potuimus, ad infrascripta, absentem, tamquam presentem nostrum nuucinm, sindicum Actorem procuratorem, ac causarum gestorem, fecimus, constituimus, et ordinauimus nec non de certa scientia, per presentes ordinamus et facimus Dantes vigore presencium, eidem pleuam, et liberam potestatem, et amministracionem necnon generale ac eciam speciale mandatum, nostro nomine, tractaudi, firmaudi, et consummandi, bonam, veram, et sinceram pacem, et concordiam, necuon transaccionem, seu treugas, com domino Andrea contareno, Duce et Communi Veneciarum, seu cum esrum Ambassiatoribus, sindicis, procuratoribus vel unncijs, vel corum quolibet, in, et super omnibus et singulis causis negocijs, gwerris, discordijs, questionibus, et litibus, que vertuntur inter uos, nostros fideles ex vna, et dictos ducem, et Commune Veneciarum, et ipsorum subdites ex parte altera, specialiter pretextu ciultatis Tergesti necnon districtuum et pertinenciarum ipsius, seu occasione rei, vel cause alterius cuiuscumque, sub modis formis, et pactis, convencionibus, promissionibus obligacionibus, penarum adieccionibus, cautelis, capitulis, et clausulis alijs, que dicto nostro procuratori, et sindico, adhoc oportuna, vel necesseria videbuntur, nec uon faciendi, et recipiendi finem, remissionem, absolucionem et pactum, de viterius non petendo, ac dandi, petendi, et recipiendi, super hijs instrumenta et litteras cum stipulacionibus, cautelis, capitulis, et clausulis opportunis, et obligandi bona nostra, pro observacione corum, que ipse nostro nomine et heredum et successorum nostrorum, duxerit promittenda, et iurandi, in animas uostras, de servando, et attendendo perpetue singula que ipse nostro nomine, et heredum et successorum nostrorum in premissis promiserit, seu quelibet premissorum Et generaliter omnia alia et singula faciendi procurandi et exercendi, tam in genere, quam eciam in specie, que in, et super prelibatis, et corum quolibet, ac super dependentibus emergentibus, et connexis neccessaria vel opportuna fuerint, pro causarum et negociorum exigencia, eciam si mandatum magis exigerent speciale, et que nosmet possemus facere presentes proprijs in personis. Promittentes pro nobis, heredibus et successoribus nostris rata, grata, et firma habere perpetuo, ac adimplere, et exequi cum effectu, omnia, et singula, que prefatus noster procurator et sindicus, in premissis, seu cornm aliquo, nostro nomine, et heredum et successorum nostrorum egerit, vel gesserit, et que ipse per nos, et heredes, et successores nostros, attendenda vel facienda promiserit, seu agenda, nec contra en venire vel facere, sub rerum nostrarum omnium obligacione, et vpotecha Et in premissorum robur, et testimonium cuidens, Nos Albertus, et leupoldus, duces constituentes predicti Sigilla nostra pendi mandauimus ad presentes . Datum et Actum Laybaci die vicesimanona mensis Octobris Anno domini Millesimo . CCCmo Septuagesimo . Sindicario et procuratorio nomine, ipsorum dominorum duenm Austrie, et pro heredibus, et successoribus ipsorum dominorum ducum Austrie, necnon pro omnibus et singulis subditis, seruitoribus complicibus, fautoribus, et fidelibus corum, et quiuslibet corum omnibus modis, Jure forma, et causa, quibus melius potuit, ex vna parte Et nobilis, et sapiens vir, dominus Panthaleo barbo, nuncius, sindicus, et procurator, predictorum domini ducis, et communis Veneciarum, vt constat instrumento publico, sindicatus, et procuracionis eiusdem inde confecto, a me notario infrascripto, viso, et lecto, cuius instrumenti tenor talisest. In christi nomine Amen. Anno natiuitatis eiusdem Millesimo Trecentesimo, Septuagesimo Indictione octava, die vadecimo, mensis Angusti . l'ilustris, et magnificus dominus, dominus Andreas contareno dei gracia, Dux Veneciarum etc. vna cnm suis consilijs, ad infrascripta, et alia exercenda, specialiter deputatis, ad sonum Campane, et voce preconia, more solito, vocatis et congregatis Et ipsa consilia vna, cum ipse domino duce vnanimiter et concorditer, nemine discrepante, pro se et successoribus suis, ac nomine et vice Communis veneciarum, et omnibus modis, iure forma, et causa, quibus melius potuerunt, fecerunt, constituerunt, et ordinauerunt, suum, et dieti Communis Veneciarum certum nuncium, siudicum Actorem, procuratorem legittimum, ac negociorum gestorem et quidquid amplius dici potest . Nobilem et sapientem virum, dominum Panthaleonem Barbo, honorabilem ciuem veneciarum, absentem, tamquam presentem, in omnibus corum causis, litibus controuersijs, et querelis, ciuilibus, et criminalibus, presentibus, et futuris, Specialiter, ad tractandum complendum faciendum, et firmandum, nomine dictorum domini Ducis, et communis Veneciarum, bonam veram sinceram et perpetuam pacem et concordiam, ac transaccionem, seu treu

#### DCCCXXIV

gas, cum Illustribus, et magnificis dominis, dominis, Atberto, et leupoldo fratribus dei gracia Ducibus Austrie etc. seu cum Ambassiatoribus, sindicis et procuratoribus corum, et cuinslibet corum, de omnibus, et singulis gwerris, discordijs, disferencijs, questionibus litibus et controversijs, vertentibus seu que verti possent, inter prefatos dominos duces et subditos, et fideles suos, ex vna parte, et predictum dominum decem, et Commune Veneciarum, et fideles, et subditos suos, ex altera, causa, et occasione Civitatis Tergesti, ac castrorum, districtus et pertinenciarum ipsius, et quacumque alia racione vel causa, sub medis formis pactis, convencionibus, transaccionibus, obligacionibus, penarumadieccionibus, cantelis, et clausulis opportunis, et que dicto sindico, videbuntur, finem remissionem absolucionem, et pactum, de viterias non petendo, faciendum et recipiendum, Instrumenta rogandum, faciendum, et recipiendum cum stipulacionibus, cautelis et clausulis opportunis Et ad obligandum bona Communis Veneciarum, pro observacione corum, que duxerit promittenda, Et ad jurandum in animabus predictorum demini ducis, et communis veneciarum, perpetuo attendere, et observere, quecumque promiserit, et convenerit, super predictis, et quolibet premissorum, Et generaliter ad omnia alia, et singula faciendum, et pracurandum, que in predictis et singulis, et in dependentibus, et connexis, foerint opportuna et que merita cansarum et negociorum exigunt eciam si talia forent, que mandatum requirerent speciale, et que ipsimet constituentes, facere possent, si presencialiter interessent Dantes et concedentes, dicto corum sindico, et procuratori, în predictis, et circa predicta, et in dependentibus, et connexis, plenum, liberum et generale mandatum, ac eciam speciale, vbi exigitur, cum ptena libera, et generali seministracione, et potestate. Et promittentes, firma, rata, et grata perpetuo, habere, attendere, observare, et adimplere, omnia, et, singulaque predictus sindicus, et procurator, promittenda duxerit, seu eciam facienda, et non contra facere vel venire sub obligacione, et ypotecha, omnium bonorum, Communis Veneciarum. Actum Veneciis, in ducali Palacio, presentibus sapiente, et circumspecto viro, domino Raphayno de Carresinis, honorabili cancellario Communis Veneciarum, Necnon pronidis, et sapientibus viris; a. Amedeo, de bonguadagnis, s. Johanne Vide et s. Nicoleto, Gerardo Notarijs ducatus Veneciarum, et aliis testibus notis, ibidem vocatis, adhibitis, et regatis la premissorum autem fidem et euidenciam pleniorem prefatus Inclitus dominus, dominus dux presentem sindicatum, fieri mandauit, et bulla sua, pendente muniri, Ego Bartholomens de Gallarate, natus condam domini Jacobi, publicus Imperiali auctoritate notarius et ducatus Veneciarum scriba, predictisiaterfui, et hoc presens instrumentum, de mandato, prefati Incliti domini domini ducis scripsi, et me subscripsi . Sindicario et procuratorio nomine prefati domini ducis, et communis veneciarum, ac successorum ipsius domini ducis Veneciarum, necnon pro omnibus et singulis subditis, seruitoribus complicibus, fautoribus, et fidelibus predicti domini ducie,

et Communis Veneciarum, omnibus modis Jure forma, et causa, quibus melius potuit, ex parte altera, sponte, et ex certa scientia, ad infrascripta pacta, transaccionem, convencionem conposicionem concordiam, et pacem, sollempniter et concorditer deuenerunt. Primo quidem fecerunt, et firmauerunt, nominibus supradictis, bonam firmam, ac perpetuam pacem, et concordiam generalem, et specialem, vbi specialis exigitur, sibi vicissim, et inter se, ac subditos, seruitores, complices, fautores, et fideles, vtriusque partis Item remiserunt sibi inuicem, omnia dampna, homicidia, predas, derobaciones, incendia offensiones et iniurias, reales, personales, et mixtas, commissa et commissas hincinde accasione Civitatis Tergesti, et quacumque alia racione, vel causa. Item voluerunt, et firmanerunt inter se, quod omnes captini, et carcerati, vtriusque partis, capti tempore dicte gwerre, et occasione ipsius gwerre, debeant hinc inde libere, relaxari, vsque ad festum sancte Katherine proxime venturum, videlicet omnes subditi, fideles, vel seruitores dictorum dominorum ducum Austrie existentes occasione predicta inforcia, et potestate, dictorum domini ducis, et communis Veneciarum, aut Rectorum fidelium, subditorum, conplicum, vel fautorum suorum Et econnerso omnes subditi fideles, vel seruitores, dictorum domini ducis, et communis Veneciarum existentes, occasione predicta in forcia et potestate suprascriptorum dominorum ducum Austrie, seu domini de Duyno, vel Astulphi pylosi aut aliorum fidelium, Rectorum subditorum, complicum, vel fautorum, dominorum ducum Austriae predictorum Item suprascriptus dominus Johannes de Tyrnauja, sindicus et procurator, ac sindicario, et procuratorio nomine prefatorum dominorum ducum Austrie. per pactum expressum, vigore, et ex causa transaccionis predicte, cessit dedit, et transtulit, pro dictis dominis ducibus Austrié, ac heredibus, et successoribus corum, et corum nominibus, omnibus, modo Jure forma, et causa quibus melius potuit suprascripto domino Panthaleoni barbo, sindico, ac sindicario nomine, prefati domini ducis et communis veneciarum, ibi presenti, stipulanti, et recipienti nomine, et vice, predictorum domini ducis, et communis Veneciarum, et successorum suorum, omnia iura, raciones, et acciones reales, personales et mixtas, si que, vel si quas ipsi domini duces Austric, aut aliquis corum, vel alius corum, vel alterius corum nomine, quocumque modo habent, uel habere possent, vel viderentur habere, in ciuitate castris, lucis Jurisdiccionibus pertinencijs et districtu Tergesti, Quibus quidem iuribus, et accionibus, ipse nuncius et procurator, procuratorio nomine, ipsorum dominorum ducum Austrie, expresse, et ex certa scientia, totaliter renuntiauit, Promittens dicto nomine, per sollempnem stipulacionem, suprascripto sindico, et procuratori prelibatorum, domini ducis, et communis veneciarum, presenti stipulanti et recipienti, vt supra, quod ipsi domini duces Austrie, vel aliquis corum, vel alius corum, vel alterius corum nomine, per se, vel corum heredes et successores, seu per subditos, et seruitores corum et cuiuslibet corum, predictis domino duci, uel communi

### DCCCXXVI

Veneciarum sen successoribus snis, litem, questionem, controuerium, neticionem, molestiam, gravitatem vel nouitatem aliquam, non inferent, de jure, vel de facto in Judicio, vel extra, nec inferrenti consencient, anxilio consilio vel fauore, vel alio quocumque modo, vllo vmenam tenpore aliquo modo, vel ingenio, de dicta civitate Tergesti ac districta, castris, pertinencije, et lucis omnibus spectantibus eidem civitati Tergesti, nec alique corum, nec de iuribus, et Inrisdictionibus ipsorum einitatis castrorum locorum districtus et pertinenciarum ipsorum, vel alicuine corum, Verum ei ille de Divino habet in districtu Tergesti decimas redditus, vel affictus eis debest gaudere. Item auprascriptus sindione, et procurator, dictorum dominorum ducum Austrie, sindicario, et procuratorio nomine ipeorum, per pactum expressum contentus fuit, conuenit et per sollempnem stipulacionem promisit, suprascripto sindico, et procuratori predicti domini ducio, et communio Veneciarum, sindicario et procuratorio nomine ipsorum, presenti, stipulanti, et recipienti, quod ipse procurator, seu sindicus, dictorum dominorum ducum Austrie. corum numinibus, seu predicti domini, domini duces Austrie, dabunt tradent, restituent, et assignabunt, per se, vel corum legittimos auncios suprascriptis domino duci, et Communi Veneciarum, seu corum nuncio vel nuncije legittimie, et inforciam potestatem, et bayliam, dictorum dumini Ducis et Communis Veneciarum Castrum appellatum Mecho, districtus Tergesti, et omnem fortiliciam, de noue constructam, sea factam, per Astulphum pilosum, vel alios quoscumque, apud Mocho, vel in districtu Tergesti, cum omnibus pertinencije, Juribus et accionibus suis libere et absolute, paciffice, et quiete, veque ad festum sancti Martini proxime venturum, vel per octo dies post immediate sequentes, sea antea, sine fraude Suprascriptus vero sindicus domini ducis, et commenie Veneciarum, sindicario nomine ipsorum, promisit suprascripto procuratori, et sindico dictorum dominorum ducum Austrie, sindicario et procuratorio nomine ipsorum, stipulanti et recipienti Quod idem dominus dax, et Commune Veneciarum, dabunt, et soluent, seu dari, et solui facient, prefatis dominis ducibus Austrie, aut corum nuncio, et procuratori, seu nuncije et procuratoribus legittimis Inciuitate Veneciarum, florenorum Septuagintaquinque milia, boni auri, et iusti ponderis, in tribus terminis, videlicet, medietatem ipsorum, a festo sancte Katherine, proxime venture, veque ad quatuer, vel ad quinque dice, et vnum quartum, a festo nativitatis domini sequente, veque ad quatuor dies, et aliud quartum, tocius dicte l'eccunie, a festo sancte Marie de mense februsrij, proxime secuturo vsque ad quatuor dies, nominatim, causa, et occasione presentis transaccionis, et pro omnibus, et singulis, que ipsi domini duces, vel aliquis cornin, seu heredes, et successores sui, vel slicuius corum pretendere, dicere, vel pettere potuissent, vel possent, causa, vel occasione dicte ciultatis Tergesti seu districtus et castri Moche et fortalicie (sic) predictorum, necnon aliorum castrorum, pertinenciarum et locorum omnium spectancium et pertinencium, ipsi ciuitati Ter-

gesti et iurium, et Jurisdictionum ipsorum ciuitatis, castrorum locorum. et districtus, ac pertinenciarum Tergesti et cuiuslibet corum, vel alicuius corum, aut aliqua alia racione vel causa, Hac condicione adiecta, quod qualibet vice qua flet aliqua solucio, de peccunia suprascripta, vel parte ipsius, debenda dominis ducibus Austrie, prefatis, modo, ordine, et terminis suprascriptis, ipsi domini duces, facere debeant, seu fieri facere, per se, heredes, et successores suos, domino Duci, et Communi Veneciarum, seu corum officialibus ad hoc deputatis, securitatem ad plenum finem et remissionem, ac liberacionem, per instrumentum publicum, de quantitate quam recipient, sicut exegerit ordo Juris Item suprascripti sindici, et procuratores, dictis nominibus conuenerunt, adinnicem, et firmanerunt inter se, quod soluta et satisfacta tota suprascripta peccunje quantitate, vtraque pars facere debeat sibi vicissim, scilicet vna pars alteri, et aitera aiteri generalem finem, remissionem, quietacionem et pactum de viterius non petendo, per publicum instrumentum, de omnibus, et singulis, que sibi inuicem dicere petere, vel requirere potuissent, vel possent, vsque in illam diem quacumque de causa cum tenoribus clausulis penis Juramentis, obligacionibus promissionibus ac stipulacionibus opportunis Item suprascriptus sindicus, prefati domini ducis et communis veneciarum, sindicario nomine ipsorum, contentus fuit, conuenit et promisit suprascripto sindico et procuratori predictorum dominorum ducum Austrie, sindicario, et procuratorio nomine ipsorum recipienti, quod dictus dominus Dux, et commune Veneciarum, restituent, et assignabunt, seu restitui, et assignari facient, suprascriptis dominis ducibus Austrie, vel corum nuncio, vel nuncijs castrum Vragne infra Octo dies inmediate sequentes postquam castrum Mocho cum fortalicia superius nominata fuerit restitutum, et consignatum, domino duci, et Communi veneciarum, vt superius est promissum, Cum ista condicione, quod vitima solucio peccunie superius promisse, per dictum sindicum domini Ducis, et communis Veneciarum, suprascripto sindico, dictorum dominorum ducum Austrie, nunquam detur, neque fiat, nisi primo dominus Duyni certificaucrit, dominum Ducem, et Commune Veneciarum, quod de restitucione, et consignacione dicti Castri Vragne, facta dominis ducibus Austrie, ipse sit bene contentus, alioquin dicti domini Duces Austrie restituent, domino duci, et Communi Veneciarum ipsum castrum Vragne, omni causa, et occasione remotis et recipient peccuniam suam, scilicet vltimam pagam Item suprascripti sindici, et procuratores, nominibus antedictis, conuenerunt, et firmauerunt inter se, per sollempnem stipulacionem, quod aliqua quantitas suprascripte peccunie debende dictis dominis ducibus Austrie, numquam peti possit, per ipsos, vel alios, corum nomine, nisi primo, cisdem domino Duci et communi Veneciarum, et inforciam, dictorum domini Ducis, et communis Veneciarum, ac potestatem, et bayliam, predictum castrum de Mocho, et fortalicia ibi prope, vel în districtu Tergesti facta, consignatum et consignata, et traditum, et tradita fuerint plenarie sient superius est expres-

### DCCCXXVIII

sum Item voluerunt et ordinauerunt sindici predicti, et promiserunt sibi ad inuicem, per sollempnem stipulacionem, vnus alteri, et alter alteri nominibus suprascriptis, quod per dictas partes, scribatur, et mandetur expresse, quibuscumque subditis, fidelibus seruitoribus, et complicibus, vtrinsque partis, scilicet, per vnamquamque partem suis, quod ab omai molestia, dampno, et nouitate sibi inuicem inferenda, debeant penius, abstinere . Item suprascripti sindici, et procuratores dictis nominibus, convenerunt ad invicem, et firmauerunt inter se, quod omnes strate, « passus, dominorum ducum Austrie, in suis dominijs, et districtibus, vbilibet constitute, et constituti, debeant esse semper, salue, secure et aperte, et salui, securi, et aperti, mercatoribus veneciarum et mercatoribus eorum, eundo, stando, et redeundo, per omnem modum, quo fuerunt, antequam lis, guerra, vel questio, super, vel de civitate Tergesti inter dominaciones predictas, muta esset, Et similiter strate et passus, domini ducis et communis Veneciarum esse debeant semper salue, secure, et aperte, et salui securi, et aperti, mercatoribus dominorum ducum Austrie, et mercacionibus corum cundo, stando et redeundo per modum predictum Et predicta omnia et singula suprascripti nuncij, sindici, et proceratores partium predictarum nominibus antedictis promiserunt sibi inuicem vna pars alteri, et altera alteri, per sollempnem stipulacionem, perpetuo attendere, observare, et effectualiter adimplere, et non contrafacere vel venire, aliqua racione vel causa, de iure, vel de facto, aliquo modo, vel ingenio, sub pena florenorum Quinquaginta milium auri, et refeccione dampnorum expensarum, et Interesse, applicanda parti abscruanti et soluenda a parte non observante, tociens committenda, et exigenda, cum effectu, quociens fuerit, contrafactum, in predictis, vel aliquo predictorum, et pena soluta, vel non, presens contractus, et omnia, et singula suprascripta, firma perdurent, et debeant, a partibus, inuiolabiliter obseruari obligauerunt insuper, nuncij, sindici, et procuratores, dictarum partium, nominibus suprascriptis, sibi inuicem, vna pars alteri, et altera alteri, omnia bona eorum, quorum sunt procuratores, et sindici, mobilia et inmobilia, presencia, et futura, pro observacione omnium et singulorum contentorum in presenti contractu Renunciantes per pactum expressum in predictis omnibus, et singulis omni excepcioni, et condicionisine causa, vel ex iniusta causa presentis contractus, non celebrati, doli mali, et infactum ac beneficio restitucionis in integrum, pacis, et concordit, promissionum conuencionum, pactorum, remissionum, et aliorum predictorum, non sic factorum et factarum, et omni alij excepcioni, defensioni, Juri, legum et decretorum auxilio, omnique prinilegio, literis, gracijs, et absulucionibus, impetratis, vel impetrandis, quibus contrapredicta, vel aliquid predictorum, possent se tueri, ant dicere, facere, vel venire. Promisit insuper suprascriptus sindicus et procurator, dictorum dominorum ducum Austrie, corum nominibus predicto sindico, et procuratori dictorum domini ducis, et Communis Veneciarum, sub pena predicta et obligacione bonorum dictorum dominorum ducum Austric, quod ipsi domini

### DCCCXXIX

duces Austric, per se, heredes, et successores suos Et similiter promisit suprascriptus sindicus et procurator dictorum domini ducis et communis Veneciarum sub dicta pena, et obligacione bonorum dicti Communis Veneciarum, quod ipse dominus dux, et Commune Veneciarum, per se, et successores suos, predictam pacem, et concordiam, et omnia et singula, in hoc contractu, tam generaliter, quam particulariter contenta, sollempniter, ratificabunt, approbabunt, et confirmabunt, per instrumenta publica, cum promissionibus, obligacionibus stipulacionibus penis clausulis et sollempnitatibus oportunis priusquam dicti domini duces Austrie, recipiant aliquam partem peccunie suprascripte. Et ad maiorem securitatem. omnium premissorum, predicti sindici et procuratores, nominibus antedictis Jurauerunt, ad sancta dei Ewangelia, corporaliter tactis scripturis. in animabus, et super animabus predictorum, quorum sunt procuratores et sindici, attendere, et observare, et attendi et servari facere, omnia et singula suprascripta. Mandauerunt insuper, et rogauerunt, predicti sindici et procuratores, dictis nominibus, quod per me notarium infrascriptum, et per Johannem Vido de Venecijs, condam Bartucij notarium publicum et ducatus veneciarum scribam, et vtrumque nostrum insolidum. de premissis conficeremus vnum, et plura, publica instrumenta, in codem tenore similia . Acta sunt hec, et firmata apud Opidum Laibaci, in villa vocata inferior Keissach, in theutonico, sed in Sclauonico, appellatur Chisschia, ante Ecclesiam sancti Bartholomei dicte Ville presentibus Johanne de Dietreichstok, magistro foreste Austrie, Chvonrado Schoennawer de Austria notario camere, domini ducis Alberti suprascripti, Mathia Plebano in Perchtolczdorf, Peregrino, de Wuldeinstorf Jacobo Zanchani, condam Johannis de Venecijs, Marco condam Ruzolini, de monte Albano ciue Veneciarum Ottone contareno, condam Nicolai, habitatore Venecijs et conforto Mareschalco, condam, Radulffi, de Rodigio, habitatore Ternisij, et alijs testibus notis, vocatis adhibitis specialiter et rogatis . Ego Johannes Ortholffi de Znoyma, publicus, auctoritate Imperiali notarius, et curie dictorum dominorum ducum Austrie, scriba. predictis omnibus, et singulis, presens fui, et rogatus, hoc instrumentum scripsi, meoque solito signo signaui.

S. Notar.

Ego Johannes Ortolffi de Znoyma, publicus Imperialis auctoritate notarius, et curie predictorum dominorum ducum Austrie scriba, predictis omnibus, et singulis, interfui, et hoc presens instrumentum, de mandato, ipsorum dominorum ducum, scripsi, meoque solito signo, signaui. Suprascriptas autem duas diciones, additas in prima linea, videlicet, Indictione Octaua, et Insuper, alias quatuor diciones, videlicet, testibus rogatis, et alijs, additas, in sextadecima linea, ab exteriori interlineatas, et eciam vnam aliam dictionem, videlicet mei, additam et interlineatam in quarta linea, quas omnes per errorem obmisseram propria manu addidi, scripsi, et vt supra signaui.

2 Sig. pend.

Schreiben der Herzoge von Baiern an Graf Meinhart v. Görz über ihre Verhandlungen mit Herzog Albrecht wegen Ysterreich und der Marich. 27. August 1376.

Vnser lieb vnd frewntschaft vnd waz wir guetes vermuegen Wizzet vor von vns zu allen zeiten . Lieber Swager vnd Sweher Graf Meinhart von Goertz Wir lazzen ewer lieb wizzen Daz wir ietzu einen tag zu pazzaw gesucht haben . mit vnserm Oeheim hertzog Albrechten von Oesterreich, da ewer Rat auch bey gewesen ist . Vnd haben in da ze red geseczt von dez Landes wegen Ysterreich vnd der Marich . daz ew . von ewerm bruder . Graf Albrechten von Görez säligen au erstorben ist . Vnd haben in auch ze red gesetzt . von vneers Vettern hertzog Otten wegen . dem auch wider gut brief gar vngütlich von den von Oesterreich beschicht . dez er zu grozzem schaden chumt and in den sachen allen . mocht ans dhain redlich end nicht werden . weder auf minn . noch auf Recht vnd chunnen anders nicht versten . dann ein verziehen . daz vne und ew nicht nucz ist . Nn haben wir vernomen . . die von Oesterreich mainen ieczu . mit volkch ze ziehen durch ewer land . Venediaern ze schaden . Biten wir ewer lieb vleizeleich vnd getrawen ew wol , daz ir . . di von Oesterreich , noch niemant anders von iren wegen zu dieen zeiten . durch ewer Land nicht ziehen lazzet . sunderlich daz . . den von Venedj ze schaden choem . Vnd dez manen wir ew auch ernstlich , bey der puntnuzz, als ir vns schuldig seit . vnd auch niemunt wider venediaer beholffen seit . alz lang, biz daz wir mit ew vnd andern vnsern frewnden veberain vnd ze rat werden . waz ew vnd vns . in den sachen daz pestt vnd daz nutzlichist sey . vnd sunderlich senden wir ictzu zu ew vnsern Rat, mitsambt ewerm Rat . . den wir in den sachen all vnser mainung wol enpfolhen haben mit ew ze reden . Geben zu Pazzaw an Mitwochen nach sand Bartholomeus tag . Anno domini Millesimo CCCo . Septuagesimo Sexto.

Von vos Stephan, stridrichen vod Johannsen gebruedern Pfallentzgrafen bey Rein vod herczogen in Beyern etc. 3. sig. tergo appressa.

V.

Vertrag Herzog Leupolds mit der Republik Venedig wegen Ueberlassung von Treviso und Ceneda. 5. April 1351.

In nomine dei eterni, Amen. Nouerint vniuersi, hoc presens Instrumentum publicum Inspecturi, quod pro conseruanda antiqua beniuolentia et amore, qui fucrat, Inter Illustres principes Inclite domus Austrie,

### DCCCXXXI

et inter Illustres et Magnificos, dominos Duces, et Commune Venetiarum, Et vt ipsa antiqua beniuolentia et amor, in vera et irrefragabili amicitia, per mutua Magnifica seruicia nutriatur, et assistente diuina clemencia laudabilia suscipiat incrementa, Illustris princeps et Inclitus dominus Leopoldus, dei gracia, Austrie, Styrie, Carinthye et Carniole Dux, Ac comes Tyrolis etc. per se et heredes et successores suos, Ac per terras, loca, Barones, subditos et fideles suos, presentes et futuros. Et per dominia sua presentia et futura, pro quibus omnibus promittit de rato et rati habicione, omni modo, Jure, forma et causa, quibus melius, et efficacius potnit ex vna parte. Et Egregius et clarus Vir dominus panthaleo Barbo, Ambaxiator solennis, Syndicus et procurator Illustris et Excelsi domini Andrée Contareno, dei gracia Venetiarum etc. Ducis Incliti, et communis Venetiarum, ad infrasscripta omnia et alia exercenda, tractanda, et conplenda, solenniter et specialiter constitutus, vt constat per publicum Instrumentum Syndicatus ipsius domini ducis, bulla sua plumben, pendente munitum, exhibitum mihi notario infrasscripto. Cuius tenor et series, per omnia tulis est. In Christi nomine Amen. Anno natiuitatis einsdem, Millesimo Trecentesimo Octuagesimo primo, Indicione quarta, die decimoseptimo mensis Februarii, Illustris et Excelsus dominus, dominus Andreas Contareno, dei gracia, Dux Venetiarum etc. Cum suis consilijs ad infrasscripta et alia exercenda, libertatem et auctoritatem habentibus, more solito vocatis et congregatis, Et ipsa consilia, vna cum ipso domino duce, vnanimiter et concorditer nemine discrepante, pro se et successoribus suis. Ac nomine et vice communis Venetiarum, omnibus modis, vijs, Juribus, forma et cansis, quibus, melius potuerunt, fecerunt, constituerunt et ordinauerunt, suum et dicti communis Venetiarum, actorem, factorem, Syndicum, procuratorem legittimum, et Negotiorum gestorem. Et quicquid amplius dici potest, Nobilem et Sapientem virum, dominum panthaleonem Barbo, Ciuem Venetiarum, absentem, tamquam presentem, In omnibus eorum et dicti Communis venetiarum, causis, litibus, controuersijs, et querelis. Ciuilibus et criminalibus, presentibus et futuris, Et specialiter, ad tractandum, conueniendum, transigendum et paciscendum, ac tractatus, conventiones, transactiones et pacta faciendum, Iniendum et firmandum, cum Excelsis et Illustribus dominis, Alberto et Leopoldo, dei gracia, Ducibus Austric etc. vel altero eorum, seu cum eorum et cuiuslibet eorum Vicarijs, consiliarijs, Sapientibus, procuratoribus et nuncijs, deputatis, seu deputandis, ab eis, vel altero cornm, causa et occasione Ciuitatis Taruisij et districtus, et castrorum, locorum, villarum, comitatus et pertinentiarum ipsius Ciuitatis, et etiam Comitatus Cenetensis, seu aliquorum ex eis, tam in dando, concedendo, et designando, dictam Civitatem Tarvisij, cum Castris, Jurihus, et pertinentijs suis et Comitatus Cenetensis, seu aliculus corum, Exceptis Mestre, et Mestrina, prefatis dominis, Alberto et Leopoldo ducibus, vel alteri eorum, Intelligendo de castris et locis Tarvisij et Cenete, spectantibus et pertinentibus presentialiter prefato domino Duci et Communi Venetiarum, quam

54 \*

#### DCCCXXXII

etiam superallis, quibuscunque pactis, negoclis, siuc rebus, cum quibuscunone pactis, modis, conventionibus, promissionibus, et obligationibus, que, dicto Syndico videbuntur. Et ad obligandum Commune et bona Veneciarum. Et econuerso, obligationes reales, personales, seu mixtas, Et promissiones, ab ipsis dominis, seu agentibus pro eis, Recipiendum, cartas et Instrumenta Rogandum et Recipiendum, cum stipulationibus, promissionibus, obligationibus, penarum adiectionibus, renunciationibus, cautelia et clausulia oportunis, tam de Jure quam ex consuctudine. Et ad Jurandum in animabus dictorum constituentium, et singularium personarum Communis Venetiarum. Et ab illis Juramenta recipiendum. Et generaliter ad omnia alia et singula gerendum, promittendum et procurandum, que in predictis, et singulis ac dependentibus et connexis, et prorsus extraneis necessaria fuerint et oportuna. Etiam si talia forent, que mandatum exigerent speciale, Et que ipsimet constituentes facere possent, si personaliter adessent, Dantes et concedentes dicto corum Syndico, et procuratori, In predictis et circa predicta, plenum, liberum et generale mandatum, ac etiam speciale, vbi exigitur, cum plena, libera, et generali administratione, et potestate, Et promittentes habere, tenere, Attendere, Implere et observare perpetuo, firma, rata et grata, quecunque dictus suns Syndicus et procurator facienda duxerit, sen promittenda. Et non contrafacere, vel venire, sub obligatione, et ypotheca, omnium bonorum communis Venetiarum. Actum in ducali palatio, Venetijs, pre sentibus Sapiente et circumspecto viro, domino Raphayno de Caresinis, honorabili cancellario prefati Communis Venetiarum, Ac prouidis et discretis viris S. Amadeo de bonguadagnis, et S. petro de Rubeis omnibus notarije prefati Communie Venetiarum, testibus ad premissa vocatis specialiter et Rogatis. In quorum omnium fidem, et cuidentiam pleniorem, prefatus Inclitus dominus, presens Syndicatus Instrumentum fieri mandauit et sua bulla plumbea pendente muniri. Ego Guillelmus phylippi, publicus Imperiali auctoritate notarius, et ducalis Aule Venetiarum Seriba, predicta omnia et singula, de mandato suprascripti domini ducis Venetiarum Scripsi, et publicani, Rogatus, pro prefatis domino Duce et Communi Venetiarum, Ac terris, locis, Ciuibus, subditis et fidelibus domini ducis et Communis Venetiarum, presentibus et futuris, pro quibus omnibus, dicto nomine, promittit et syndicario nomine corum de Rato et ratihabitione, omni modo, Jure, forma, et causa, quibus, melius, et efficacius petuit, ex parte altera, solennibus stipulationibus hincinde interuenientibus Infrasscripta pacta, conuenciones, promissiones, transactionem, et concordium, sponte et ex certa sciencia, ac consulte et non per errorem, concorditer firmauerunt, et sibi vicissim, dictis nominibus efficaciter promiserunt, prout continetur in capitulie, que sequentur. Primo namque Idem deminus Ambaxiator, Syndicus et procurator attendens, quod Illustris dominus suus, dominus Dox et Commune Venetiarum, non habentes respectum ad multas et maximas prerogativas et anantagia, que multi principes et domini, eisdem domino duci et communi Venetiarum, facere vo-

### DCCCXXXIII

lgerunt vt els consentirent loca Targisii Targisane et Cenete, que guidem loca Ipse dominus dux et commune Venetiarum, nequaquam illis consentire voluerunt, Sed quod Ipse dominus dux et commune Venetiarum habentes respectum et considerationem, ad antiquam beniusientiam et amorem, qui fucrat, inter Illustrem domum Austrie, et Illustres progenitures einsdem Illustris domini ducis Leopoldi, ac totius clarissime prolis sue. Et Inter Illustre ducale dominium et Commune Venctiarum, proposuerunt pro houore et exaltatione, einsdem Illustris domini Ducis Leopoldi, et clarissime domus sue, dare, eldem domino Duci Leopoldo, Tarnisium, Tarnisanam, et Cenetam, cum condicionibus infrasscriptis, Idem Ambaxiator, et syndicus, syndicario nomine dicti domini ducis et communis Venetiarum, promisit solenniter et promittit, dare, dicto domino Duci Leopoldo, Taruislum, Tarnisanam et Cenetam, cum illis inribus et rationibus, cum quibus, ipsa dominatio Venetiarum, habet et tenet ipsam terram, et ipsa loca, et enm hiis eclam expressis et infrasscriptis condicionibus, Quod primo et ante omnia, in perpetuum, Remancant domino Duci, et Communi Venetiarum, Mestre et Mestrinum, et Castrum et Burgus Mestre, cum villis infrasscriptis et in ipso contractu, singulariter nominatis. Et cum omnibus sule terminie et confinibus, Atque etiam cum Juribus, Jurisdicionibus, pertinentijs et plena dominlo, distinctis, liberis et divisis, ab Juribus, Jurisdicionibus, pertinentijs, et dominio Ciultatis Taruisii et aliorum locorum Taruisane et Cenete. Et quod remaneant eciam in perpetuum domino Duci et Communi Venetiarum, Turris plauis, Turris liquentle, ac etiam Turris Musestre absque aliquo contrario, Et a Musestre citra, cum omnibus suis terminis et confinibus, atque eclain cum Jurilius, Jurisdicionibus, pertinentijs et pieno dominio, distinctis, liberis et divisis, ab Juribus, Jurisdicionibus, pertinentijs et dominio Ciultatis Taruisij et aliorum locorum Taruisane et Cenete. Et quod per vnum milliare sursum, vitra aquas salsas Intelligantur esse, et sint confinia, Et si reperirentur, nel essent aliqua viteriora, nel longiora confinia, Illa sint firma et salua. Verum pro oblatione seu datione premissa, Illustris princeps dominus Dux Leopoldus predictus, vult, contestatur, et ex pacto expresso, et per solennem stipulationem promisit, et promittit, dicto Ambaxiatori, Syndico et procuratori, hoc ab eo requirenti, et recipienti, nomine supradicto, quod ex nunc et statim habet et habebit, atque tenet et tenebit vbique locorum, In publicum Inlmicum et hostem, Franciscum de Carraria, dominum padue, et fillum suum Franciscum, atque Cinitatem padue et districtum, et omnes terras, et loca sua, et Cines, subditos et fideles suos, promittente insuper Ipso domino Duce Leopoldo, per fidem suam, et solenniter et per pactum et per sacramentum, quo Firmat et approbat presentem contractum, sen publicum Instrumentum, quod si statim, et sine interpositione temporis, Ipse poterit Inimicari et guerriczare, contra dominum padue et filium suum, ac contra ciuitatem padue et districtum. Et contra terras et loca dicti domini padue, ac contra Cines, subditos et fideles suos, hoc cum effectu faciet, et tota

#### DCCCXXXIV

suo posse adimplchit. Verum, si Ipse dominne dux Leopoldus, fide sua promissa, non poterit statim facere guerram, contra dominum padue et supradictus suas, Voluit et vult, ac promisit solenniter et promittit. Idem dominus dux Leopoldus, ipsum predictum dominum padue et predictos suos, statim habere et tenere In publicos Inimicos vt prefertur, Et elapso die purificationis beatissime Virginis que erit die seconda mensis Februarij, venturi, de Millesimo Trecentesimo Octuagesimo secundo, guerriczare et vinam guerram et publicam facere, contra dictum dominum padue et filium soum Franciscum, Ac, contraciuitatem padue et districtnm, Et contra omnes terras, loca, ciues, subditos et fideles suos, durante presenti guerra, quam habet commone venetiarum. Hoc etiam expresso. ex pacto, quod si ante tempus predictum purificationis beatissime Virginis, quo transacto, immediate et confestim debet et tenetur Ipse dominus dux Leopoldus guerriczare ipsum dominum padue et predictos suns, vt superius dictum est. Expiraret liga, seu alie connentiones et pacta, que Ipse dominus dux Leopoldus, dirit esse, Inter dominum Regem bungarie, et dictum dominum padue, In hoc casu, ante tempus et terminum predictum parificacionis beatissime virginis, Teneatur et debeat Ipse dominus dux Leopoldus, guerriczare et publice Inimicari et offendere, atque damnificare, toto posse, ipsum dominum padue et filium suum, Ac cinitatem padue et districtum. Et terras omnes et loca, Ciues, subditos et fideles ipsins domini padue, vbique locorum. Nomina uero villarum de Mestre et Mestrino, de quibus superins mentio acta cet, Sunt, Czello, Triuignanum, Garradum, Asiglanum, Claragnanum, Pyrragum, parlanum. Braczarulum, Silnancsium, Spineta, Oreda, visignagum, Orgnanum, Sanctus Martinus, Tombellus, Campoldum, Tesaria, Czerro, paliaga, Martelago, Capella, Peseia, Maderno, Fanro, Carpenedo, plebe Sancte Marie In dese cum regulis suis, Burgus de Mestre, et Castrum de Mestre cum villa que dicitur Mestrina. Item si ullo tempore, Idem Inclitus dominus dux Leopoldus vellet exire de suprascriptis, terra et ciuitate Taruisij, et Incis Tarvisane et Cenete, et illa dare, aliis, Et dominus dux et commune Venetiarum, vellent ipsam terram et ciuitatem Tarvisii. et Castra et loca Taruisane et Cenete, quod Illustris dominus dux Leopoldus et heredes et successores sui, tencantur et debeant, ipsam terram et loca supradicta, potius dare, domino duci et Communi Venetiarum, Si volucrint, quam aliquibus alijs, Hoc tumen declarato, quod supradicta Cinitas Taruisij, Castra et loca Taruisan: et Cenete, non possint dari alicui, per ipsum dominum ducem Leopoldum, tempore presentis guerre duminationis ducalis Venetiarum. Item, quad si aliquis dominus, Commune, uel aliqua persona, cuiuscunque condicionis existat, vellet ullo unquam tempore, venire, uel mittere gentes suas, per terram, uel per aquam, ad damnum de Mestre, vel Mestrine, vel ad damnum Turrium predictarum, vel ad damnum Venetiarum nel districtus eins, per terram, vel per aquam, quod turbentur vel Impediantur, per ipsum Inclitum dominum Ducem Leopoldum, omni modo et toto posse suo, et omni tempore, yt dictum est. Ita quod non possint venire, nel mittere. Nec talibus dominis. Communibus, vel personis, possit Idem Inclitus dominus dux Leopoldus, dare, Nec dari facere, Victualia, Nec auxilium, vel fauorem vllo modo, nel Ingenio. Item quod dominatio ducalis venetiarum, dabit Serauallum, cum Juribus et rationibus, cum quibus habet ipsum locum, dicto domino duci Leopoldo, Quia procuratores Sancti Marci de Venetiis, tenent et habent ipsum locum, in pheudum, a domina Episcopo Cenetensi. Item quod de Castro Annoalis tenchitur aliquis bonus modus cum heredibus quondam Aduogari, olim Nabilis, et ciuis Tarvisij, Ita quod dominium eiusdem Castri, erit eiusdem Incliti damini ducis, Et quod predicti heredes adungari, possint gaudere possessionibus et bonis suis. Et similiter onnes alij de Taruisio, Taruisana et Ceneta, gaudeant possessionibus et banis suis, vt Justum est. Verum quia constat Inclito damino Duci Leopoldo, de amissione hujus loci, dominus Dux et comune Venetiarum, non teneantur, ad hoc dominium dandum. Sed omne Jus et si quod habebant Ipse dominus dux et Comune Venetiarum, in dicto castro, dant dicto domino duci Leopoldo. Castrum uero Sancti Martini de Ceneta, et fortilicia, et loca Ecclesie Ceneteusis, que custodiri facit dominatio ducalis Venetiarum in hac guerra, dentur et Restituantur domino Episcopo Cenetensi, vt Justum est. Item Includantur in hoc concordio Comites de Colalto et Sancti Saluatoris, videlicet, quod conserventur in amnibus et per omnia, in Juribus et Jurisdicionibus suis, vt fuerunt hucusque. Item, quod aliqua pacta, antiqua, que erant solita esse, inter Comune Venetiarum, et Comune Taruisii antiquitus, Facta Anne domini Millesima Trecentesimo decimooctano, Indicione prima, die Veneris decimooctano Augusti, Et pacta scripta manu Guidonis Jacobi de Marastica, Anno natiuitatie domini Millesimo Trecentesimo vigesimosecundo, Indicione quinta, die sabhati vndecimo Septembris, debeant inuiolabiliter obsernari. Quorum quidem pacturum copiam habet Ambaxiator pence se. Item quod omnes Cives, subditi et fideles dicti domini ducis et Comunis Venetiarum, Et Ecclesie et Monasteria et hospitalia Comunis Venetiarum, possint libere, pacifice et quiete gaudere possessionibus et bonis suis, In Tarnisio, Tarnisana et Ceneta, sine aliqua molestia, onere vel gravitate, Et conducere, uel conduci facere Venctias, vel ad terras et loca Comunis Venetiarum, redditus et prouentus suos, per terram et per Aguam. Et quod Idem Inclitus dominus Dux Leopoldus, vel aliquis nomine suo, vel aliena non possit eis, nec habitatoribus, neque villanis suis, Neque possessionibus suis Imponere aliqued dacium, uel gabellam, ullo modo, causa, uel forma, Nulla alia in contrarium existente. Item, quod amnes Ciues, subditi et fideles domini ducis et Comunis Venetiarum, sint salui, et securi, In Ciuitatibue, terris, Castris et locis predictis, et corum districtibus, Eundo, Stando et Redeundo, per terram et per aquam cum mercationibus et rebus amnibus suis, Soluendo id, quod ad presens solvitur et non vitra. Item quad omnes alij mercatores vudecunque venientes Venetias, seu venire volentes, Et de Venetijs Recedentes, cum merca-

#### DCCCXXXVI

tionibus, et rebus corum per terram et per aquam, Sint salui et securi, Eundo, Stando et Redeundo, per terras, Castra, et loca predicta, et per eorum districtum. Soluendo datiam et Mudas, que soluuntur ad presens, et non vitra. Item quod municiones, que sunt in Civitate Taruisij, et Castris et locis Taruisane, et Cenete, tam frumenti et aliorum bladorum, olci et Carnium salitarum, quam Armorum et aliarum rerum et bonorum, Sint et esse debeaut domini ducis et Comunis Venetiarum, et eisdem, seu eorum nuncijs, cum omni integritate et libere restituantur et deutur, absque dilatione, vt Justum est. Item, qued ex oblatione et datione, facta demino Duci Leopoldo predicto, de Taruisio, Taruisana et Ceneta, Non Intelligatur, dominum ducem et Comune Venetiarum, obligatos esse, Nec teneri, dare debere, dicto domino duci Leopoldo, terram loca, uel castra Tarnisane et Cenetensia, que exiuissent, aut exirent de manibus et dominio domini ducis et Comunis Venetiarum, occasione presentis guerre, vel alia quacunque causa, Sed solum teneantur Idem dominus dux et Comune Venetiarum, dare, dicto domino duci Leopoldo Iliam terram, et Illa castra et loca Taruisij et Taruisane, et Cenete, que erunt in manibus, et dominio domini ducis et Comunis Venetiarum, tempore, que, Ipse dominus dux et Camune Venetiarum, dabit eidem domino duci Leopalda, terram et Loca, que restabunt in manibus suis, In partibus, videlicet Taruisij, Taruisane et cenete, preter Mestre. Mestrinum, et castrum Mestre, Burgum, et villas nominatas, Que quidem vt superius dictum est Remanere debeaut, et sint et Remaneant, domino duci et Comuni Venetiarum, videlicet Mestre, Mestrinum, Castrum, et Burgue cum villis nominatis, et cum terminis, et confinibus suis, atque cum Juribus, Jurisditionibus, pertinentijs et plene dominio, que sint et habeantur pro distinctis, liberis et diuisis, ab Juribus, Jurisdicionibus, pertiuentijs, et dominio Ciuitatis Taruisij et aliorum locorum Taruisane et Cenete, vt superius dictum est. Et preter Turrim plauis, Turrim Liquentie, et turrim Musestre, et, a, Musestre citra, cum omnibus Juribus, Jurisdicionibus, pertinentijs, et pleno dominio. Que quidem Turres cum omnibus, Juribus, Jurisdicianibus, pertinentiis et pleno dominio distinctis, liberis et divisis, ab Juribus, Jurisdicionibus, pertinentijs, et dominio Civitatis Taruisij, et aliorum Locorum Taruisane et Cenete, Remanere debeant et sint, et remaneant domino duci et Comuni Venetiarum, Et quod per vnom Milliare sursum vitra aquas Salsas, Intelligantur esse et sint confinia. Et si Reperirentur, vel essent aliqua vlteriora, nel longiora confinia , Illa sint firma et salua. Item promisit et promittit ex pacto Idem dominus dux Leopaldus, quod statim et sine dilatione, firmato huiusmodi concordio, mandabit et faciet cum effectu, aperire, et aperiri facere omnes passus et loca omnia Lubiane, et omnes alios suos passus dominij sui, Et eos apertos teuere continue, et umni tempore, Ita quod omues, com personis, rebus, victualibus, mercationibus et bonis quibuscunque, possint et valeant Ire, stare et redire, Sicut prius, sine aliqua molestia, Impedimento, vel nauitate. Soluendo suas mudas consuctas. Item quod

#### DCCCXXXVII

fiant patentes litere per dictum Illustrem dominum ducem Leopoidum, vitra presentem contractum, de saluo conductu et transitu. In forma vsitata, tam pro Venetis, subditis et fidelibus dominationis Venetiarum, cuntibus, stantibus et Redeuntibus per terras passus et loca sua, cum personis, mercationibus, rebus, Ac omnibus bonis suis, quam pro alijs forensibus, venientibus, vndecnnque venetias et ad loca, et Cinitates Venetiarum, et de Venetiis et terris et locis suis redeuutibus. Verum si videbitur domino Duci et Comuni Venetiarum, quod huiusmodi apertura et transitus passuum, terrarum, et locorum omnium einsdem domini ducis Leopoldi, publicetar et proclametur, In terris, et locisomnibas einsdem domini ducis, quod Ipse dominus dax Leopoldus, teneatur et debeat ex pacto, ipsam aperturam et transitum, publicari et proclamari facere, Vt prefertur. Hoc Inteliecto, apposito et firmato quod Licet dominus dux et Comune Venetiarum, non requirerent, a, predicto domino duce Leopoldo, fieri huiusmodi proclamationem, sen publicationem, Tamen Idem dominus Dux Leopoldus, teneatur et debeat station et sine dilatione, vt superius promisit, aperire, et aperiri facere, omnes snos passus, trausitus, et loca omnia Lubiane et sui dominij, Et ipsos passus, transitus, et loca omnia tenere apertos continue et omni tempore. Teneatur insuper predictus dominus dux Leopoldus. Et sic promisit et promittit facere, scilicet dare literas patentes huiusmodi transitus et securi, seu salui conductus, vt in proxime precedentibus duobus capitulis, seriosius et distinctius continetur. Etenim, predictus Inclitus dominus Dux Leopoldus, voluit et vuit, et promisit et per solennem stipulationem promittit. per se, et heredes suos, et successores suos, Et per terras, Barones, loca, subditos et fideles suos, Ac eciam per dominia sua, presentia et futura, pro quibus omnibus promittit de Rato, et Rati habitione, predicto domino Panthaleoni Ambaxiatori et Syndico, Recipienti nomine et Vice domini ducis et Comunis Venetiarum, quod de predictis locis Mestre et Mestrino et Castro et burgo Mestre et de villis, et de Turribus antedictis, Nec non etiam de terminis et confinibus suis, atque de Juribus, Jurisdicionibus et pleno dominio dictorum locorum, que, Ipsa loca habeant et habere debeant. Et que quidem loca, termini, confinia, Jura, Jurisdiciones et pienum dominium remaneant yt supradicitur libere domino duci et comuni venetiarum. Et habeantur et sint distincta libera et diuisa, a terminis, Juribus Jurisdicionibus atque dominio, Cinitatis Tarvisij, Tarvisane et Cenete, Litem, contentionem, questionem et controuersiam, ulio umquam tempore, non Inferret, Neque alicui Inferenti consentiet, Nec monebit, aut alicui nel aliquibns, quicunque sint, mouentibus consentiet, ymmo potius, supradicta omnia et singuia, auctoriczabitur, et defendet, Se ad hec legittime obligando. Et quod per vnum miliare sursum vt sepius dictum est, vltra aquas salsas, Inteiligantur esse, et sint confinia. Et si reperirentur, vel essent, aliqua viteriora, vei longiora confinia, Illa sint firms, et Salva. Et facta et completa stipulatione super contractu hujusmodi, Idem Inclitus dominus dux, veniat, uel mittat de gen-

#### DCCCXXXVIII

tibus suis, sic et tall modo, ad partes Tarnisane, et cenete, quod possit fieri exequatio. In dando cidem domino duci, loca predicta, per totum mensem presentem aprilis. Voluerant Insuper predicte partes, Et sibi vicissim dictis nominibus, per solennem stipulationem efficaciter promiserunt, et promittunt, quod si in aliquo, contractus iste, seu Instrumentum deuiat, a forma Juris, quod per hoc non Infringantur contenta in eo, Sed in omnibus et per omnia, Ipsa omnia et singula, declarata et contenta in eo contractu, seu Instrumento, sint valida, rata et firma. Nec Ipsis nec alicui de contentis in ipso contractu, et Instrumento, possit obici, uel opponi, vllo modo, Jure, causa, occasione et Forma, Sub pena, et in pena, in hoc Instrumenta appasita et contenta. Et predicta omnia et singula, et etiam inferius conprehensa, Suprasscripte partes, nominibus suprasscriptis, vicissim, vna pars alteri, et altera, alteri, et michi subscripto scriptori et notario, tamquam publice persone, hec ab ipsis partibus, et utraque ipsarum, pro illis personis, quarum Interest, Intererit, aut Interesse poterit in futurum, stipulanti, et Rec picuti per firmam et solennem stipulationem, hine inde interpositam, promiserunt, inviolabiliter observare, attendere et efficaciter adimplere, ac attendi, et cum effectu adimpleri facere, bona fide et sine fraude, Et non contrafacere, vel venire, aliqua ratione, nel causa, de Jure, nel de facto, modo, nel ingenio, nel aliquo colore quesito, sub pena et in pena Quinquagintamillium ducatorum auri, pro quolibet capitulo non seruato, tociens committenda, et exigenda cum effectu, quotions fuerit contrafactum. Soluenda, a parte non observante, seu obseruare nolente, et applicanda parti obseruanti, seu obseruare volenti, cum refectione damnorum, expensarum, Interesse litis etc. Et pena commissa, uel non cammissa, soluta, uel non soluta, predicta omnia et singula, et inferius comprehensu, firma perdurent, et debeant, a partibus, inviolabiliter obsernari, ymmo potius totaliter obseruentur. Pro quibus omnibus et singulis obsernandis et firmiter adimplendis, obliganit una pars alteri, et altera alteri, dictis nominibus, vicissim, per solennem stipulationem, hine inde interpositam, pignori, omnia sua bona, mobilia et immobilia, presentia, et futura, pro obsernatione omnium et singulorum premissorum. Jurauerunt quoque prelibatus Illustris dominus dux Leopoldus ex vna parte, et dictus dominus Panthaleo Barbo, Ambaxiator et syndicus, ac syndicario nomine, dicti domini ducis et Comunis Venetiarum ex altera, ad sancta dei cuangelia, corporaliter tactis scripturis, se firma, rata et grata perpetno habituros, omnia et singula suprasscripta et inferius conprehensa, et sine diminutione aliqua, observare et facere obsernari. Insuper prefatus dominus panthaleo, barbo, Ambaxiator et syndicus suprasscriptus, promisit dicto nomine, se facturum, et curaturum cum effectu, quod presatus Inclitus dominus dux Venetiarum in presentia nuncij, nel nuntiorum dicti domini ducie Leopoldi, habencium, ad hoc suum plemum mandatum. Si, et sicut eidem domino duci Leopoldo placuerit, prestabit et faciet simile Juramentum. Cuius vigore, Ratificabit, confirmabit, laudabit, et Approbabit cum Instrumento

# DCCCXXXIX

publico, eius bulla pendente muniendo, omnia et singula in leto contractu contenta. Et nichilominus partes Jamdicte, dictis nominibus, Renunciaverunt expresse, et ex certa sciencia, super predictis omnibus et singulis, prinilegio Fori, I erijs, diebus Feriatis, et non feriatis, excepcioni doli mali et in factum, condicioni sine causa, nel ex iniusta causa, pactioni, deceptioni aunullationi, priullegio, Rescriptis, immunitatibus, et omnibus legibus, constitutionibus decretis, Edictis, sanctionibus, et statutis, ac omnibus et singulis Juribus comunibus, ciuilibus, et municipalibus, generalibus, et specialibus, presentihus, et futuris. Et generaliter omnibus aliis, et singulis quibus, contra predicta, uel aliquod predictorum, dicte partes, uel earum altera, passent facere, uel venire seu quamodolibet se tucri. Et de predictis omnibus tam dictus Inclitus dominus dux Leopoldus, quam dictus syndicus et procuratur, dictis nominibus, mandarunt et voluerunt fieri, duo publica Instrumenta tenoris consimilis, vnum tradendum domino duci predicta, scribendum per manum mei desiderati Incli, Apostolica et Imperiali auctoritate notarij, et Illustris domini ducis Venetiarum Scribe, Et builandum bulla plumbea, pendente dicti domini ducis et Comunis Venetiarum, Et alterum tradendam dicto domino Amhaxiatori et syndico, Recipienti dicto numine, scribendum, per Burhardum de Stayn, Imperialem notarium et Scribam prefati Illustris domini ducis Leopoldi, sigillatum suo sigillo pendente. Que acta sunt in domo habitationis Michaelis dicti prener, Magistri Ciuinin Nauecivitatis, Anno, a natiuitate domini nostri yhesn christi, Millesimo Trecentesimo octuagesimo primo, Indicione quarta, mensis Aprilis die quinta, hora sexta. presentibus Reuerendis in christo patribus et dominis Fridirico Brixinenssi Episcopo, Cancellario prefati domini ducis Leopoldi, et Burchardo Episcopo Augustensi, ac damino Wilderico decretorum doctore, Cancellario Curie Salzburgensis, ac etlam Egregijs et Strenuis dominis Virico de lyechtenstayn, Camerario Styrie et Marescalo Carintye, Hugone de Dybino, Radulpho et Fridirico de Valse, V.rico de Cranichperg, Hertrino de liechtenstein, Gotfrido Mulner Magistro enrie .. Henrico Gessler Magistro Camere ac prudenti viro, Nicolao Vintler et Jacobo Czanchani, atque ctiam Jacobo de spiricellis ac etiam strennis Johanne de Ellerbach, et Hermano de sturmberg, Et alijs testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis:

S. N. Ego desideratus Lucius, quondam domini Nascimbeni, Apostolica et Imperiali auctoritate notarius, et Duralis Aule Venetiarum Scriba de consensu et mandato predictarum partium, praedicta omnia et singula scripsi, et rogatus publicaui, cum trasportatione harum trium dictionum que sunt. Syndicario nomine corum et que immediate debent subsequi i sitis duabus dictionibus, scilicet, presentibus et futuris . vt signatum est sub isto signo + . In linea vicesima secunda . Et sine ceiam aliqua Cancellatione, Licet videatur in spatio, aliquas Lineas, atramento primo et ante scripturam lineatas, ipsam quodammodo Impedire scripturam.

Sig. pend.

K. Ludwig ordnet einen Vergleich zwischen Herzog Leupold und Franz von Carrara wegen Treviso. 26. Juni 1381.

Nos Lodouicus dei gracia Rex Hungarie Polonie Dalmacie et cet . Notum facimus vniuersis presentes inspecturis, Quod dum solempnes Ambasiatores serenissimi principis domini Leopoldi ducis Austrie . Stirie . Karintie etc. fratris, et eciam magnifici viri et potentis domini Francissoi de Carraria pro sacro Romano Imperio Ciuitatis et districtus Padwe vicarij generali (sic), amici nostrorum carissimorum, ad nostre maiestatis de presenti venissent presenciam . Asserentes et affirmantes, tam ex parte eiusdem domini Leopoldi ducis, quam ipsius domini Francissci de Carraria dominorum ipsorum nominibus, iamdictos dominos corum inter quos racione Teruisii et Marchie Teruisane discordie erant exorte, a nostra non velle discrepare voluntate . nec a monitis et intencione nostra seperare, sed in omnibus premissis nostris disposicionibus se conformari . Nos volentes eosdem fratrem et amicum nostros, dilectos . sub pacis stabilire et firmare vnitate habita deliberacione . vnacum prelatis et Baronibus nostris, ne inter cosdem durante presenti guerra, internostram maiestatem et Colligatos nostros ex vna, parte vero exaltera venetos emulos nostros, aliqua disecensionis amplioris super facto Ternisij et Marchie Teruisane materia seu discordia oriretur, ymmo orta sedaretur, vt per hoc tucius nos et nostri colligati ad continuandam guerram nostram predictam aduersus venetos emulos nostros intendere valeremus, probono agendorum deliberamus et ordinamus, volentibus et consencientibus eisdem ambasiatoribus disponentes . quod prefatus dominus Leopoldus dux et memoratus dominus Franciscus de Carraria, a modo amicabiliter et beniuole durante presenti nostra guera, contra venetos vnire debeant, et si contigeret dicto domino Leopoldo duci aut suis subditis in Ciuitate Teruisij constitutis et Marchia eiusdem vltra conposicionem nostram premissam, per prefatum dominum Franciscum de Carraria vel suas gentes aut subditos aliqua dampna nocumenta vel luiurias irrogari vel inferri . Hocipsum Capitaneus nominati domini Leopoldi ducis in predicta Ciuitate Teruisij constitutus ipsi domino Francisco de Carraria debeat significare et intimare, qui dominus Franciscus de Carraria tune debet et tenetur absque omni occasione, retractacione, sea mora aliquali eidem domino Leopoldo duci et suis subditis condignam . decentem . et congruam emendacionem et satisfaccionem procurare, ac facere et exhibere, dolo et frande quibuelibeth proculmotie, vbi vero ipsi domino Francissco de Carraria suisque gentibus vel subditis, ex parte memorati domini ducis . aut suorum subditorum alique enormitates . aduersitates seu offense inferentur seu acciderent, tunc ipse dominus Franciscus de Carraria, Capitaneo tunc in ipsa Ciuitate Teruisij existenti hocidem significare modo simili debeat et intimare . Qui eciam viceuerea eidem domino francissco de Carrarla et suis gentibus ac subditis satisfaccionem pleuam et sumpmariam debeat et teneatnr exhibere . In casu vero quo aliquis corumdem dominorum videlicet ipse dominus Leopoldus dux, aut prefatus dominus Francisscus de Carraria per amplius et inantea in ipsa amicicie vnione, ac in nostra disposicione premissa persenerare et permanere nollet, tunc hoc vous alteri suis Litteris pa. tentibus denunciare et manifestare ac intimare teneatur Et demum ipsa denuncciacione facta per tres menses integros se inuicem continue sequentes, sub vera et trancquilla pacis amenitate, ac pristina stabilitate stare viuere et inuiolabiliter debeat permanere . Vbi autem aliqua predictarum parcium alteri parti, sine manifesta denuncciacione seu diffidacione vt premittitur durante presenti guerra, aliquam Injuriam . molestiam . seg offensam . inferret, et irrogaret , tunc nos volumus . debemus . et tenemur parti Iuiuriam et dampnum sic indebite pacienti astare, auxilio . consilio . subsidio et fauore . iuxta posse, declarantes vt exspirata presenti guerra contra lamdictos venetos emnlos nostros pacta et conuenciones alias firmata et inite inter sepedictos dominos Leopoldum ducem et franciscum de Carraria tempore optencionis Feltri et Veluni per ipsum dominnm ducem Leopoldum facte simulcum litteris de et super hoc confectis, sint firma atque rata, et suis in vigoribus permaneaut, Harum nostrarum testimonio Litterarum, datum in Castro nostro Gyosgewr XXVJ. die mensis Junij, Anno domini Mo Trecentesimo Octuagesimo primo.

Sig. pend.

### VII.

Schiedspruch Herzog Philipps von Burgund zwischen den Herzogen von Oesterreich und Enguerrand de Coucy. 20. September 1387.

Nos Philippus Regis quoudam francorum filius, Dux Burgundie, Comes flandrie, Arthesij et Burgundie, palatinus, Dominus de Salinis Comes Registetensis, ac Dominus masclinie. Vniuersis presentibns et foturis presentes literas inspecturis. Notum facinus per presentes Quod Cum inter Principes Illustrissimos, Dominos Duces Austrie, ab vna, et magnificum nostrum Consaugnineum fidelem et dilectum, Dominum Inguerrannum dominum Couciacij, parte ab alia, tam ipsis partibus quam ipsarum terris, et subditis nedum graues, sed et periculose plurimum discordie atque guerre scuierint hactenus Jamque princeps Illustrissimus frater noster carissimus Dominus Albertus Dux Austrie etc., ac predictus dominus, Couciacy, attendantes (sie) cuncta pace subsistere, vigere concordia ac Roborari vinculo vuitatis ipsi discordie finem felicem et speratum imponere cupientes, Iu nos tamquam Arbitrum Arbitratorem son Compositorem amicabilem ex sincera confidencia, sponte et

#### DCCCXLII

liberaliter compromiserint super co. Nos inspectis corum intencionibus laudabilibus, volentesque quantum nobis permittitur, pro bono pacis et concordie interponere fideliter partes nostras, de seitu pariter et consensu ambarum partium diuersis super hoc cum sapientibus nostris necnon et insarum parcium, Consiliariis ad hoc deputatis, prehabitis trattatibus, Arbitramur et pronunciamus presentibus in hanc modum, Primo quidem, anod dictus Dominus Inguerrannus Dominus Couciacy pro se et suis heredibus Renunciat et presentibus Renunciare debet mediantibus sequen. tibus omni Juri accioni seu Impeticioni quod et quas habuerintt, vel habere possent, futuris temporibus racione partagij aut materne successionis hereditarie sibi competenti quomodolibet, in et contra duces et domum Austrie, vel ipsorum terras et subditos quoscunque - Item predictus noster frater Dux Austrie pro se et suis heredibus ac subditis et fidelibus dictum dominum Couciacij ac ipsius heredes et auxiliatores quescumque quittabit et absoluet libere de omnibus Inuasionibus, dampniset molestiis, quas et que sibi et terrarum suarum incolis racione dicte gnerre, incubit (sic) hactenus quouismodo . Item Ipse dominus Couciacij obligabit se presentibus quod requisitus per dominum Albertum ducem Austric supradictum aut ipsius heredes vel ipsorum certos nuncios, et literas infra trium mensium spacium immediate sequencium tradita tamen possessione Castrorum et locorum inferius nominatorum cum mille lancearum viris armatis et quadringentis Architenentibus seu Balistariis In scruicium pariter et auxilium ducis Austric, ad vindicandum necem Illustrissimj principis Dominj Leupoldi ducis Austrie quondam fratris dicti domini ducis Alberti, de quorum prosapia prefatus dominus Couciacij noscitur processisse, veniet et erit per mensem vnum integrum suis ac carumdem suarum gentium sumptibus propriis et expensis Cuius quidem mensis quamprimum fluujum dictum Are transiquerit quinque dies completi computabuntur, In codem quoque transitu eidem domino Couciacij, dum vt premittitur Requisitus processerit et suis gentibus per partes et loca ducis Austric super dicto fluuio in accessu et Regressu liber patere debet transitus, ac eciam in ipsius ducis districtibus Receptacio congrua et victualia pro competenti precio deputari, Sic tamen quod idem dominus Conciacij et gentes sue transeant sine dicti ducis et suorum subditorum molestia notabili atque dampnis, preterea si ipse dominus Couciacij per ducem Austrie Requisitus vt supra, legitima et notoria necessitate corporis prepeditus ineuitabiliter sine frande venire protunc non posset ad prestandum auxilium supradictum, per hoc ab huismodi (sic) prestandi auxilij debito nullatenus absoluatur, verum liberatus ab impedimento huiusmodi et Requisitus deinceps per predictum dominum ducem nichilominus ad ministracionem dictarum gentium sibi obligatus tenebitur per omnia vt superius est expressum, Item pro Renunciacione necnon seruicio atque dampnis vnius mensis prescripti dicctus dux Austrie frater noster, eidem domino Couciacij deputauerit et dabit Quinquaginta milia florenorum auri pro quibus sibi pignoris titulo

nominauit et assignabit fortalicia subnotata, videlicet suam medietatem Castri et Opidi Nydow cum fructuum et pertinenciarum medietate corraudente (sic) prout hec modernis tenuit temporibus. - Item Castrum et opidum in Burren cum lantgraniatu sibi pertinente , Item Castrum pipp . Item Opidum voietlispach . Item Castrum Erlispurg . Item opidum in Olten . Item Opidum in Waugen . Item lantgraujatum in Burgenden, vnacum vniuersis suis pertinenciis tam Jurisdictionibus mero et mixto Imperio feudis retrofeudis, quam aliis iuribus quibuscunque, prout ea dictus dux Austrie tenuit depresenti - Quequidem Castra opida, terras, et loca, dictus dominus dux Albertus infra festum omnium sanctorum futurum proxime, ob (sic) omnibus obligacionibus pignoribus et vpothecis, liberare ac redimere, necnon corumdem corporalem possessionem liberam realiter et de facto, dicto domino Conciacii vel eius certo mandato, tradere tenebitur, prout superius est expressum - Sic videlicet quod prefata fortalicia cum suis pertinenciis, dictus dominus Conciacii et sui heredes a duce Austrie supradicto et suis heredibus tam feodi quam pignoris titulo, tenere et possidere debebunt, ac cum eisdem ipsorum ducum vassalli, fideles, et contra omnes mundi homines de dictis Castris et locis, colligati existere ipsis assistendo auxiliis cousiliis et fauoribus oportunis Nec sine ducum Austrie scitu pariter et consensu in ipsorum aut suorum dampnum grauamen seu molestiam cum ullo principum aut nobilium seu Ciuitatensium vel aliquo alio hominum cum fortaliciis eisdem, ullas penitus contrahere vel inire confederaciones, colligancias sine pacta, nec eciam per se vel suos locatenentes ibidem, ad dilatacionem terminorum pertinenciarum districtuum seu Jurisdiccionum ducum Austrie aut alias ipsorum vel suorum subditorum molestias et grauamina, auctoritatem et potenciam sibi competentes extendere preter iuris ordinem quouismodo, Verum Duces Austrie et suos subditos, Juribus, libertatibus, et consuctudinibus suis laudabilibus gaudere permittant libere, ac in eisdem conservare studeant toto posse, Et nichilominus fortalicia eadem duci Austrie et suis heredibus aut ipsorum ad hoc deputatis corum nomine, pro cunctis ipsorum indigenciis racione suarum guerrarum tociens quociens id requirendum duxeriut patentia exhibere debebant, sine contradictione qualibet Tam din quousque Dux Austrie aut ipsius heredes eadem fortalicia redemerint, cum Summa Quinquagin. ta milium florenorum auri, Dominus que Couciacij et suj beredes quandocunque per ducem Austrie vel ipsins heredes, aut certos eorum nuncios, suo nomine cum dicta florenorum summa pulsati ammoniti et Requisiti fuerint tenebuutur expresse et debebunt redempeionis dictorum obligatorum fortaliciorum locum dare, ac eadem fortalicia cum suis pertinenciis ipsis resignare et Restituere fideliter, dilacione, et contradicione quibuslibet proculmotis . Et tunc post resignacionem fortaliciorum huinsmodi deinceps esse debebunt a feodalis subjeccionis debito penitus absoluti . Preterea dux Austrie supradictus consensit spantante (sic) quod dominus Conciacij predictus vel sui heredes alteram medietatem

#### DCCCXLIV

annradicti Castri et dominij, in Nydow, que iam Opidanis friburgi lu Ochtlandia obligata dinoscitur ab elsdem pro se Redemire (sic) valeant pro summa Sexdecim milium florenorum auri pro qua dictis Opidanis obligata noscitur vel pro summa minori, si racionabiliter de corum voluntate sine dampno dicti domini Ducis Austrie redimi valeat ab eisdem Tenendam et possidendam ducibusque Austrie pro dicta summa qua Redempta fuerit, ad redimendum exhibendam sub pactis et condicionibus ceterorum pignorum et simul cum eisdem vt superius est descriptum . Ceterum si dictum dominum Cauciacij de fortaliciis, Castris, et Opidis, a predicti dominj ducis hostibus, aliqua expugnare aut Recuperare contingat, Eorundem cum suis pertiuenciis medietas ducibus Austrie cedere et per ipsum dominum Couciacij super hoc Requisitum assignari debet libere, Reliquam vero medietatem Dominus Couciacij et sui heredes pignoris dumtaxat tenebunt et possidebunt nomine, tamdiu quousque dux Austrie vel suj heredes, illam pro se Redemerint , videlicet vnum denarium annuorum Reddituum pro decem denariis, Ad quod eciam dominus Conciacii et sui heredes se omnj contradicione et dilacione postpositis promptos exhibeant quandocumque id per Duces Austrie fuerit Requisitum - Et Nos Albertus dei gracia Dux Austrie etc. supradictus Tenore presentium Recognoscimus et publice profitemur . quod Arbitrium . pronunciacio seu concordia a prefato domino duce Burgundie inter nos, et ante dictum dominum de Couciaco, dilectum nostrum Consanguineum et fidelem vt premittitur celebrata, de nostro seltu et bona voluntate prolata, facta est, et acceptata Ideoque candem pronunciacionem seu concordiam presentibus affirmamus, approbamus et Ratificamus, Promitteutes, pro nobis, nostris que Nepotibus et heredibus, bona fide, sub iuramento et honore ducalis dignitatis nostre, prescriptam pronunciacionem et diffinicionem seu concordiam, ju omnibus et singulis Capitulis, punctis et articulis suprascriptis, Rata, grata, et firma, perpetuo et inuiolabiliter obseruare, nec contra illa vel eorum aliquod vnquam venire publice vel occulte, directe vel indirecte, quinymo ea tenere volumus simpliciter et adimplere, absque omni dolo et fraude, sub ypotheca et obligacione omnium, bouorum nostrorum presentium et futurorum. - Et Nos Inguerrannus Dominus de Couciaco supradictus, simili modo et forma Recognoscimus et profitemur quad Arbitrium, pronunciacio seu concordia a prefate domino Duce Burgundie inter supradictum dominum nostrum Albertum ducem Austrie, et nos, vt premittitur habita, de nostro scitu, et bona voluntate, atque nostri ad instanciam, prolata, facta est, et acceptata, Ideoque eandem pronunciacionem seu Concordiam, presentibus Affirmamus, Approbamus, et Ratificamus, Promittentes pro nobis, nostris que heredibus, bona fide, sub inramento et honore nostris, candem pronunciacionem et diffinicionem seu concordiam in omnibus et singulis Capitulis punctis et articulis suprascriptie Rata, grata et firma perpetuo et inuialabiliter abseruare, neque contra illa vel corum aliqua venire publice vel occulte, directe vel indirecte, quinymo, ea tenere volumus et

debemus simpliciter et adimplere, absque omni dolo et fraude, sub vpotheca et obligacione omnium bonorum nostrorum presentium et futurorum. - Et Nos Philippus Dux Burgundie prefatus, Mediator sen Arbitrator in predictis premissa omnia et singula suprascripta pro parte prefatl dominj de Coucyaco et ad cius preces instantes Approbamus Ratificamus et affirmamus, bona fide, Promittentes Insuper pro nubis et heredibus nostris in verbis ducalis dignitatis nostre, quod si pretactus dominus de Couciaco vel eius heredes contra premissa quod absit, terras, Castra fortalicia, villas districtus seu dominia predictorum ducum Austrie vel subditorum suorum inuaderet occuparet vel suis vsibus vsurparet quouismodo vel eciam si predictus dominus de Couciaco vel eius heredes prefatis ducibus Austrie aut heredibus vel gentibus corundem ali cis mandatum habentibus pro Redempcione dictorum fortaliciorum. requisitus vel requisiti cum pecunia suprascripta locum, et facultatem redimendi vt premittitur non prestiterint Nos eundem duminum de Coucyaco vel cius heredes in feodis Castris atque aliis bonis suis que a nobis seu in nostris terris et districtibus vbilibet pro tunc habent et possident, compellere 'et artare tenebimur, adeo et in tantum quoneque a predictis inuasionibus, occupacionibus seu vsurpacionibus penitus destiterint. Et premissa omnia et singula fideliter et integre adimpleucrint. tociens quociens opus fuerit, et super hoc fuerimus Requisiti. - In quorum omnium et singulorum euidenciam et certitudinem pleniorem. Nos supranominati dux Burgundie Dux Austrie, et Dominus Couciacy, presentes damus literas Sigillarum nastrorum appensorum munimine Roboratas. - Datum et Actum Dinionj Lingonensis diocesis, die Veneris vigilia beati Mathei apostoli Anno Dominj Millesimo Trecentesimo Octuagesimo Septimo Indiccione decima.

Per dominum ducem in suo consilie I. vic.

8 Sig. pend 1, avuls.

#### VIII.

Bündniss K. Wenzels, Markgrafs Johann von Brandenburg und Herzog Stephans von Baiern mit Mathias von Lichtenstein gegen Herzog Albrecht. 9. Dec. 1394.

Wir Wenezlaw von gots gnaden Romscher Kunig ezu allen ezeiten Merer des Reichs, vnd Kunig zu Beheim. Vnd wir Johanns von denselben gnaden Markgraffezu Brandemburg, vnd ezu Lusiez, vnd herezogh ezu Gorlies, vnd wir Steffan ouch von den selben gnaden Pfalezgraffe bey Reyne und herezog in Beyern, Bekennen vnd tun kunt offenliche mit diesem brieffe, das wir alle drey von sulchir genamen trewn dinst willen der wir vns alle drey von deme edeln Mathiesen von Lychtenstein von Nicolspurg, wol versehen, vnd die er vns wol getun mag vnd sal, Is, vnd sin leib vnd guetere von sunder vnsirn gnaden vnd gunst

### DCCCXLVI

ale wir die hinez im haben, in vnsir gnade vnd scherme genommen, vnd vns ouch alle drey vnuerschaidenliche, mit wolbedachten mute, gutem rate, vnd rechter gewissen nach vnsirs Ratz Rat wissentlichen, czu Ime verbunden haben, vnd verpinden vns ouch mit Kraft dies brieffes also das wir alle drey vnd vnsir ieclicher von datum dies brieffs mit allen vnsirn Landen, leuten, Herschefften vnd gepieten, vnd mit vnsir ganczer macht ungenarlichen mit dem selben Lychsteiner (sic) in sulchen krugen und missehelungen, alz er die ieczo hat, odir noch maint aneczunalien and cze tun wieder die hochgeboren Fursten herczogh Albrecht Herczog cze Osterich etc. adir widder sinen Son, vettern, frunde helfere, vnd diener vnd widder ir Lannt vnd Lowte, van sogetaner vancknusse und beswarnuezz wegen als der selbe von Osterich an des egenanten van Lychtenstein brudern vnd vettern, Hansen von Lychtenstein von Nikolspurg vnd an den andern von Lychtenstein ieczo newliche hat geleget vnd getan, getrewliche vnd genedeclichen bleiben, vnd Ime beholfen vnd beygestendig sein sollen, vnd wollen, mit ganczer macht, die selben Krige aus vnd aus an alle gevarde vnd argelist, wir globen Ime ouch by vasir Kuniglichen, vad furstlichen gnaden vad trewen, das wir noch nymand von vosirn wegen mit den egenanten von Osterich, weder mit syme sone egenanten vettern frunden helfern noch dinern , Lannt oder lawten dheinerley, Sun, Sacz, richtigunge noch fridde vffnemen, tun, noch haben sollen noch wollen endheinerweis, vngenarlich an des egenanten Matheisen von Lychtenstein willen, wort, udir wissen und des gleiches hat sich der ieczo genante Mathies von Lychtenstein mit all sinen egenanten brudern, vettern vnd andern sinen frunden, helfern vnd dinern die ieczo mit Ime sin in den egenanten krygen, odir fuerbas czu Ime dor In koment, vnd mit irre aller Slossen vnd ganezer macht, die sie leezo haben, odir fuerbas gewinnent vngeuarlich verbunden, auch also bey vns allen dryen czu bleiben, widder die egenanten von Osterich, irre frunt helffer und diener irre lannt vnd lawt, als sulche brieff, die wir von Ime dorubir haben volleclichen ausweiser. Vrkunt dies brieffs, mit vnsir egenanten Kunig Wenczlaws Maiestat Ingsigel, and mit ansir beider herczogh Johans and herezoghe Steffans anhangenden Ingesigeln versigelt, Gegeben ezu Budeweis noch Cristi geburte dreiezehenhundert Jare, vnd darnach in dem viervndNewnezigsten Jaren an dem nesten Mittewochen nach sente Niclas tage des heilgen Bisschoffs vnsir obgenanten Kunig wenczlaw Reich des Behemschen in den ezweivnddreissigsten vnd des Romschen in deme Newnczehenden Jaren.

> Per dominum Heinricum de duba Magistrum Curie Wlachnico de weitenmule.

In dorsu: R. Wenceslaus de Olomuntz,

3 sig. pend. Färstl. Lichtenstein. Archiv.





